







## Brehms Tierleben

Sechster Band.

# Allgemeine Naturkunde

### Brehms Tierleben.

Vierte, neubearbeitete Auflage. Unter Mitarbeit von Prof. Dr. Ludw. Heck, Prof. Dr. R. Heymons, Prof. Dr. W. Marshall†, Dr. O. Steche und Prof. Dr. Fr. Werner herausgegeben von Prof. Dr. O. zur Strassen. 13 Bände. Mit 3231 schwarzen Abbildungen im Text und auf 346 Tafeln, 279 Tafeln in Farbendruck und 13 Karten.

### Der Mensch.

Von Prof. Dr. Johannes Ranke. Zweite Auflage. 2 Bände. Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt.

### Völkerkunde.

Von Prof. Dr. Friedrich Razel. Zweite Auflage. 2 Bände. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt.

### Die Pflanzenwelt.

Von Prof. Dr. Otto Warburg. 3 Bände. Mit etwa 650 Abbildungen im Text und 65 Tafeln in Farbendruck und Ätzung.

### Pflanzenleben.

Von Prof. Dr. Anton Kerner von Marilaun. Zweite Auflage. 2 Bände. Mit 448 Textbildern (mehr als 2100 Einzeldarstellungen), 1 Karte und 64 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt.

### Erdgeschichte.

Von Prof. Dr. M. Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig bearbeitete Auflage. 2 Bände. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt.

### Das Weltgebäude.

Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilh. Meyer, Zweite Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text, 9 Karten und 34 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt.

### Die Naturkräfte.

Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen. Von Dr. M. Wilh Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und 29 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Abzrehmtt.

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut.



# Brehms Tierleben

Allgemeine Kunde des Tierreichs.

Mit 3231 schwarzen Abbildungen im Text und auf 346 Tafeln, 279 Tafeln in Farbendruck und 13 Karten.

Vierte, vollständig neubearbeitete Auflage,

herausgegeben von

Prof. Dr. Otto zur Strassen.

Vögel — Erster Band.

Leipzig und Wien Bibliographisches Institut 1911. 163703/21

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten. Copyright 1911 by Bibliographisches Institut, Leipzig.

21 45 B74

Bd 6

# Die Vögel

Von

### Alfred Brehm.

Neubearbeitung von William Marshall (†),

vollendet von

5. Hempelmann und O. zur Strassen.

#### Erster Band:

Flachbrustvögel — Tauchvögel — Pinguinvögel — Sturmvögel — Storchvögel — Gänsevögel — Raubvögel.

Mit 100 Abbildungen im Text und 36 Tafeln von A. Fiedler, R. Kretschmer, W. Kuhnert, G. Mützel, A. Reichert, F. Schmidt-Kahring, F. Specht, C. Sterry und 15 Tafeln nach Photographien.

> Leipzig und Wien Bibliographisches Institut 1911.



### Forwort.

Mit der Neubearbeitung der die Lögel behandelnden Bände für diese Auflage des "Tierlebens" war der in weiten Kreisen als Kenner und Schilderer der Vögel rühmlichst bekannte Leipziger Professor William Marshall betraut worden. Sein am 16. September 1907 nach längerem Leiden erfolgter Tod verhinderte ihn an der Vollendung dieser Aufgabe; sein Manustript war zwar in den Hauptzügen fertiggestellt, bedurfte jedoch vor der Drucklegung noch weiterer und teilweise recht intensiver Bearbeitung. Vor allem wünschte der Herausgeber, Professor zur Straffen, daß an Stelle der von Marshall bevorzugten Einteilung der Vögel nach Kürbringer ein noch moderneres, auf eine noch größere Zahl von Merkmalen begründetes und deshalb natürlicheres Syftem zur Anwendung kommen möge, und zwar wurde das von Gadow in Bronns "Klassen und Ordnungen des Tierreichs" vorgeschlagne gewählt; womit allerdings nicht gesagt sein soll, daß das Gadowsche System keiner Verbesserung im einzelnen mehr fähig wäre. Überdies erwies sich das hinterlassene Manuftript, obwohl von seiten der Berlagshandlung für die neue Auflage der Abteilung "Bögel" ein ganzer Band mehr bewilligt worden war, als immer noch viel zu lang, da Marshall dem Text der älteren Auflage zwar viel hinzugefügt, aber nur sehr wenig gestrichen hatte. Die doppelte Aufgabe der systematischen Umstellung und der Reduzierung des Textes auf das nun vorliegende Maß wurde mir übertragen. Ferner habe ich die Abschnitte über das in dieser Auflage zum erstemmal ausführlicher behandelte Hausgeflügel und über die Urgeschichte der Bögel neu hinzugefügt. zur Straffen selbst unterzog sich der mühevollen Arbeit, den vielfach noch in sich widerspruchsvollen und mit den Ergebnissen neuerer Forschung, besonders in

VIII Borwort.

Fragen der "Tierpsychologie", nicht zu vereinbarenden Text zu redigieren, bearbeitete das einleitende Kapitel fast völlig neu und machte an vielen Stellen sachliche und erläuternde Zusätze. Auch wurden von ihm die Beschreibungen mehrerer bisher nicht erwähnter Arten eingefügt, bei deren Auswahl zumeist das häufigere Vorkommen der betreffenden Tiere in zoologischen Gärten maßgebend Schließlich wurde das Manuftript dem hervorragenden Cierforscher Dr. Eugène Ren in Leipzig zur Durchsicht vorgelegt und von diesem in bezug auf die Angaben über Nefter, Gelege und Gier mannigfach verbeffert. Daneben über= nahm Dr. Ren bereitwillig noch eine Nachprüfung der Nomenklatur und Synommit, gelangte aber in dieser Arbeit mir bis zum Abschluß des dritten Bandes, da uns im Jahre 1909 leider auch dieser Mitarbeiter durch den Tod entrissen wurde. Die neuen Farbentafeln und Textbilder, die den vier Bänden in großer Zahl beigegeben worden find, stammen fast alle von Wilhelm Kuhnerts Meister= hand; einige weitere haben Professor A. Wagner in Kassel und C. Sterry in Berlin-Pankow, anatomische Bilder haben die Herren A. Fiedler, A. Reichert und F. Schmidt-Kahring geliefert. Die Beschaffung der Originale für die neuen Bilder lag in den händen Professor zur Straffens. Wenn die Vollendung des Werkes trot der erwähnten ernsten Schwierigkeiten gelungen ift, so gebührt auch der Redaktion des Bibliographischen Instituts, die sich mit ebensoviel Um= sicht als Verständnis an der Ginrichtung des Textes für den Druck beteiligte, besondrer Dank.

Leipzig, September 1910.

Dr. F. Hempelmann.

## Juhalts=Übersicht.

| Ein Blid auf den Bau und das Leben der Gesamtheit Geite 1                                                            |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Grste Division: Fladybrustvögel (Ratitae).                                                                           |                                                                    |  |  |  |
| 1. Ordnung: Flacht                                                                                                   | brustvögel (Ratites).                                              |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ftrauße (Struthiones).  Familie: Struthionidae.  Struthio                                           | Orangehalstafuar, C. uniappendiculatus  Blyth                      |  |  |  |
| 2. Unterorbnung: Landus (Rheae).  Familie: Rheidae.  Rhea 68  Fampastrauß, R. americana Linn 68  R. darwini Gould 68 | Pachyornis                                                         |  |  |  |
| R. macrorhyncha Sclat 68                                                                                             | Aepyornis                                                          |  |  |  |
| 3. Unterordnung: Kasuarii). Familie: Casuariidae.  Dromaeus (Emus)                                                   | 6. Unterordnung: Kiwis (Apteryges). Familie: Apterygidae.  Apteryx |  |  |  |
| Zweite Division: Kiel                                                                                                |                                                                    |  |  |  |
| 2. Ordnung: Tauchvö                                                                                                  | igel (Colymbiformes).                                              |  |  |  |
| Familie: Steißfüße (Podicipidae).  Lophaethyia                                                                       | Podicipes                                                          |  |  |  |

| 3. Drdnung: Pingninvögel (Sphenisciformes).                                                              |                                                                                                                         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Seite                                                                                                    | - Seite                                                                                                                 |  |  |  |
| Familie: Pinguine (Spheniscidae).                                                                        | Südpolpinguin, P. antarctica Forst 100                                                                                  |  |  |  |
| Spheniscus (Brillenpinguine) 99                                                                          | Eselspinguin, P. papua Forst 100                                                                                        |  |  |  |
| Brillenpinguin, S. demersus Linn 99                                                                      | Catarrhactes (Schopfpinguine) 100                                                                                       |  |  |  |
| Magellan - Pinguin, S. magellanicus                                                                      | Felsenpinguin, C. chrysocome Forst 100                                                                                  |  |  |  |
| Forst 100                                                                                                | Goldschopfpinguin, C. chrysolophus Brandt 100                                                                           |  |  |  |
| Pygoscelis 100                                                                                           | Aptenodytes 100                                                                                                         |  |  |  |
| Adelie = Pinguin, P. adeliae Hompr. et                                                                   | Rönigspinguin, A. patachonica Forst 100                                                                                 |  |  |  |
| Jacq                                                                                                     | Raiferpinguin, A. forsteri Gray 101                                                                                     |  |  |  |
| 4. Ordnung: Sturmvögel (Procellariiformes).                                                              |                                                                                                                         |  |  |  |
| Famisie: Sturmvögel (Procellariidae).                                                                    | Daption                                                                                                                 |  |  |  |
| Albatroffe (Diomedeinae).                                                                                | Raptaube, D. capensis Linn 118                                                                                          |  |  |  |
| Diomedea                                                                                                 | Puffinus (Sturmtaucher) 119                                                                                             |  |  |  |
| Gemeiner Albatros, D. exulans Linn 111                                                                   | Gemeiner Sturmtaucher, P. puffinus Brünn. 120                                                                           |  |  |  |
| D. melanophrys Temm                                                                                      | Massers P. gravis O'Reilly 120                                                                                          |  |  |  |
| Thalassogeron                                                                                            | Rußsturmtaucher, P. grisens Gmel 120                                                                                    |  |  |  |
| Phoebetria                                                                                               | Mittelmeersturmtaucher, P. kuhli Boie. 120                                                                              |  |  |  |
| Rauchgrauer Albatros, Ph. fuliginosa                                                                     | Sturmichwalben (Hydrobatinae).                                                                                          |  |  |  |
| <i>Gmel.</i>                                                                                             | Hydrobates 123                                                                                                          |  |  |  |
| Möwensturmvögel (Procellariinae).                                                                        | Sturmschwalbe, H. pelagicus Linn 123                                                                                    |  |  |  |
| Macronectes                                                                                              | Oceanodroma 124                                                                                                         |  |  |  |
| Riesensturmvogel, M. giganteus Gmel 114                                                                  | Sturmsegler, O. leucorrhoa Vieill 124                                                                                   |  |  |  |
| Fulmarus (Eissturmvögel) 116                                                                             | Oceanites                                                                                                               |  |  |  |
| Eissturmvogel, F. glacialis Linn 116                                                                     | Meerläufer, O. oceanicus Kuhl 125                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                         |  |  |  |
| 5. Ordnung: Storch                                                                                       | vögel (Ciconiiformes).                                                                                                  |  |  |  |
| ,                                                                                                        | ***                                                                                                                     |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Stega-                                                                      | Anhinga, P. anhinga Linn 141                                                                                            |  |  |  |
| ,                                                                                                        | Auhinga, P. anhinga Linn 141<br>Indischer Schlangenhalsvogel, P. mela-                                                  |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Stega-                                                                      | Anhinga, P. anhinga <i>Linn</i> 141<br>Indijcher Schlangenhalsvogel, P. melanogaster <i>Gmel</i> 142                    |  |  |  |
| 1. Unterordnung: <b>Ruderfüßer</b> (Stega-<br>nopodes).<br>Familie: <b>Eropitvöget (Phaëtontidae).</b>   | Auhinga, P. anhinga Linn 141 Subijcher Schlangenhalsvogel, P. melanogaster Gmel 142 Familie: Fregattvögel (Fregatidae). |  |  |  |
| 1. Unterordnung: <b>Ruderfüßer</b> (Stega-<br>nopodes).<br>Familie: Tropitvöget (Phaëtontidae).          | Anhinga, P. anhinga Linn 141 Anhijcher Schlangenhalsvogel, P. melanogaster Gmel                                         |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Stega-<br>nopodes).<br>Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).<br>Phaëton 129  | Anhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: <b>Ruderfüßer</b> (Steganopodes).  Familie: <b>Tropifvögel</b> (Phaëtontidae).  Phaëton | Anhinga, P. anhinga Linn 141 Anhijcher Schlangenhalsvogel, P. melanogaster Gmel                                         |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Anhlinga, P. anhinga Linn                                                                                               |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Anhlinga, P. anhinga Linn                                                                                               |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropifvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |
| 1. Unterordnung: Ruderfüßer (Steganopodes).  Familie: Tropitvögel (Phaëtontidae).  Phaëton               | Unhinga, P. anhinga Linn                                                                                                |  |  |  |

212

212

213

Aythia (Moorenten) . . . . . . .

Tafelente, A. ferina Linn. . . . . .

Moorente, A. nyroca Güld. . . . .

223

223

224

Gänsefäger, M. merganser Linn. . .

Wättelfäger, M. serrator Linn. . . .

|                                       | Geite |                                       | Ceite      |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------|
| Netta                                 | 224   | Tadorna (Höhlengänse)                 |            |
| Rolbenente, N. rufina Pall            | 224   | Brandgans, T. tadorna Linn.           | 247        |
| Fuligula                              | 225   | Alopochen (Baumgänse)                 | 250        |
| Bergente, F. marila Linn              | 225   | Milgans, A. aegyptiacus Linn          | 250        |
| Reiherente, F. fuligula Linn          | 225   |                                       |            |
| Clangula                              | 227   | Echte Cänse (Anserinae).              | 054        |
| Schellente, C. clangula Linn          | 227   | Anser                                 | 254        |
| Spatelente, C. islandica Gmel         | 228   | Grangans, A. anser Linn               | 254<br>257 |
| Harelda                               | 229   | Saatgans, A. fabalis Lath.            |            |
| Gisente, H. glacialis Linn            | 229   | Rotfußgans, A. brachyrhynchus Baill.  | 257        |
| Histrionicus                          | 229   | Hander Hander                         | 259        |
| Rragenente, H. histrionicus Linn      | 229   | Bleggans, A. albifrons                | 260        |
| Heniconetta                           | 230   | Zwerggans, A. erythropus              | 260        |
| Scheckente, H. stelleri Pall          | 230   | Chen                                  | 261        |
| Tachyeres                             | 230   | Edineegans, Ch. hyperboreus Pall      | 261        |
| Dampfschiffente, T. cinerens Gmel     | 230   | Branta (Meergänse)                    | 262        |
|                                       |       | Ringelgans, B. bernicla Linn.         | 262        |
| Schwimmenten (Anatinae).              |       | Monnengans, B. leucopsis Bechst       | 263        |
| Anas                                  | 232   | Rothalsgans, B. ruficollis Pall       | 263        |
| Stockente, A. boscas Linn             | 232   | Schwanengans, B. canadensis Linn      | 266        |
|                                       | 235   | Rappengänse (Cereopsinae).            |            |
| Chaulelasmus                          | 236   | Cereopsis                             | 267        |
| Schnatterente, Ch. streperus Linn     | 236   | Hühnergans, C. novae-hollandiae Lath. | 267        |
| Mareca                                | 236   |                                       |            |
| Pfeifente, M. penelope Linn           | 236   | Sporengänse (Plectropterinae).        | 269        |
| Querquedula                           | 237   | Plectropterus                         |            |
| Rnäfente, Qu. querquedula Linn        | 237   | Sporengans, P. gambensis Briss        | 269        |
| Nettium                               | 240   | Cairina                               | 271        |
| Rrifente, N. crecca Linn              | 240   | Mojdjusente, C. moschata Flemm        | 271        |
| Bierente, N. formosum Georgi          | 240   | Sarcidiornis (Höckergänse)            | 271        |
| Marmaronetta                          | 240   | hödergans, S. melanonota Penn         | 271        |
| Marmelente, M. angustirostris Ménétr. | 240   | Lampronessa                           | 272        |
| Dafila                                | 241   | Brautente, L. sponsa Linn             | 272        |
| Spießente, D. acuta Linn              | 241   | Aex A substitute Time                 | 275        |
| Spatula                               | 242   | Mandarinenente, A. galericulata Linn. | 275        |
| Löffelente, S. clypeata Linn          | 242   | Som in e (Cygninae).                  |            |
| Nesonetta                             | 244   | Cygnus                                | 278        |
| Audlandente, N. aucklandica Gray      | 244   | Höderschwan, C. olor Gmel             | 278        |
| Dendrocycna (Baumenten)               | 244   | Singschwan, C. eygnus Linn            | 278        |
| Gelbe Baumente, D. fulva Gmel         | 244   | Zwergschwan, C. bewicki Yarrell       | 278        |
| Ronnenente, D. viduata Linn           | 244   | Schwarzhalsschwan, C. melanocoryphus  |            |
| Herbstente, D. antumnalis Linn        | 245   | Mol                                   | 281        |
| Casarca                               | 245   | Chenopsis                             | 281        |
| Rostgans, C. casarca Linn             | 245   | Schwarzschwan, C. atrata Luth         | 281        |
| ,                                     |       |                                       |            |
| 7 5.5                                 |       | Sad (Valamifarmes)                    |            |
| 7. Oronning: 91                       | auvv  | ögel (Falconiformes).                 |            |
| 1. Unterordnung: Lleuweltsgeier       |       | Gypagus                               | 290        |
|                                       |       | Königsgeier, G. papa Linn.            | 290        |
| (Cathartae).                          |       | Cathartes                             | 291        |
| Familie: Neuweltsgeier (Cathartidae). |       | Truthahngcier, C. aura Linn           | 291        |
|                                       |       | Catharistes                           | 292        |
| Sarcorhamphus                         |       | Rabengeier, C. urubu Vieill.          | 292        |
| Rondor, S. gryphus Linn               | 287   | otherigetet, o. araba y teat.         | 404        |

| 2. Unterordnung: Stoffvägel (Accipitr     | es).       | TY                                        | Seite |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| 0 10 6 17 1 (G . 1 11 1)                  |            | Uroaëtus                                  |       |
| Familie: Kranichgeier (Sorpentariidae).   | 1          | Reilschwanzadler, U. audax Lath           |       |
|                                           | Seite      | Thrasaëtus                                | 371   |
| *                                         | 295        | Sarphie, Th. harpyia Linn                 |       |
| Sefretär, S. serpentarius Mill            | 295        | Morphnus                                  |       |
| Familie: Geier (Vulturidae).              |            | Pithecophaga                              |       |
|                                           |            | Alffenadler, P. jefferyi Ogilvic Grant .  |       |
| \ / 110 /                                 | 303        | Buffarde (Buteoninae).                    |       |
|                                           | 303        | Archibuteo                                | 376   |
|                                           | 304        | Rauhfußbuffard, A. lagopus Gmel           |       |
| Gemeiner Ohrengeier, O. auricularis Daud. |            | Buteo (Buffarde)                          | 379   |
|                                           | 305        | Mänsebussard, B. buteo Linn.              |       |
|                                           | 306        | Raubbuffard, B. ferox Gmel                | 381   |
| 1 0 7                                     | 306        | Steppenbussard, B. desertorum Dand.       | 381   |
| -1 0 / 11                                 | 307        | Geranoaëtus                               | 383   |
|                                           | 309<br>309 | Uguja, G. melanoleucus Vieill.            | 383   |
| 1                                         |            | Pernis                                    |       |
| Rappengeier, N. monachus Temm             | 313        | Bespenbussard, P. apivorus Linn           | 388   |
| Tamilias Tallannian (Halaanidaa)          |            | Elanus                                    |       |
| Familie: Falkenvögel (Falconidae).        |            | Schwarzslügeliger Gleitaar, E. caeruleus  | 000   |
| Geierabler (Gypaëtinae).                  |            | Desf                                      | 388   |
| Gypaëtus (Bartgeier)                      | 315        | Milvus (Milane)                           |       |
| Lämmergeier, G. barbatus Linn             | 316        | Königsweiße, M. milvus Linn               | 390   |
| Nacktfußbartgeier, G. ossifragus Savign.  | 316        | Milan, M. korschun Gmel                   | 395   |
| Ubler (Aquilinae).                        |            | Schnarohermilan, M. aegyptius Gmel.       | 399   |
|                                           | 327        | Elanoides                                 | 401   |
|                                           | 327        | Schwalbenweihe, E. furcatus Linn          | 401   |
|                                           | 330        | Habichte (Accipitrinae).                  |       |
|                                           | 331        | Accipiter                                 | 405   |
|                                           | 331        | Sperber, A. nisus Linn                    | 405   |
|                                           | 332        | Astur (Habichte)                          | 409   |
|                                           | 332        | Hühnerhabicht, A. palumbarius Linn        | 409   |
|                                           | 336        | Schwarzkopfhabicht, A. atricapillus Wils. | 410   |
|                                           | 339        | Rurzfanghabicht, A. brevipes Severtz .    | 414   |
|                                           | 339        | Beißer Sabicht, A. novae-hollandiae Gmel. | 414   |
|                                           | 342        | Melierax (Singhabichte)                   | 414   |
| Schlangenbuffard, C. gallicus Gmel        | 342        | Singhabicht, M. canorus Rislach           | 414   |
| Lophoaëtus                                | 345        | Heuschenflabicht, M. polyzonus Rüpp.      | 414   |
| Schopfadler, L. occipitalis Daud          | 345        | Circus (Feldweihen)                       | 416   |
| Spizaëtus (Haubenadler)                   | 346        | Rounweihe, C. cyaneus Linn                | 416   |
|                                           | 346        | Steppenweihe, C. macrurus Gmel            | 417   |
|                                           | 348        | Biefenweihe, C. pygargus Linn             | 420   |
|                                           | 348        | Rohrweihe, C. aeruginosus Linn            | 423   |
| -                                         | 352        | Ictinia                                   | 427   |
|                                           | 355        | Schweseweihe, I. mississippiensis Wils.   | 427   |
|                                           | 355        | Polyboroides                              | 428   |
|                                           | 356        | Schlangensperber, P. typicus Smith        | 428   |
|                                           | 363        | Geierfalten (Polyborinae).                | 101   |
|                                           | 364        | Milvago (Schreibuffarde)                  | 431   |
|                                           | 367        | Chimachima, M. chimachima Vieill.         | 431   |
|                                           | 367        | Ibycter (Chimangos)                       | 433   |
| Steppenadler, A. bifasciata Gray          | 368        | Kalkland - Chimango, I. australis Gmel.   | 433   |

| e                                       | Seite |                                   | Seite |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Polyborus (Geierfalfen)                 | 434   | Hierofalco (Jagdfallen)           | 462   |
| Carando, P. tharus Mol                  | 434   | Sagdfalte, H. candicans Gmel      | 463   |
|                                         |       | Polarfalke, H. arcticus Holb      | 463   |
| Falken (Falconinae).                    |       | Gerfalte, H. gyrfalco Linn        | 463   |
| Falco                                   | 116   | Bürgfalle, H. cherrug Gray        | 465   |
| Wanderfalle, F. peregrinus Tunst.       |       | Cerchneis                         | 467   |
| Rleinwanderfalte, F. minor Bp           |       | Turmfalle, C. tinnunculus Linn    | 468   |
| Schahin, F. peregrinator Sundev.        |       | Rötelfalte, C. naumanni Fleisch   | 472   |
| Edwarzbackenfalke, F. melanogenys Gould |       | Sperlingsfalke, C. sparveria Linn | 475   |
| Berberfalfe, F. barbarus Linn.          | 1     | Abendfalke, C. vespertinus Linn   | 476   |
| Rothalsfalle, F. chiquera Daud.         |       | Microhierax (Zwergedelfalten)     | 480   |
| Baumfalle, F. subbuteo Linn             |       | Muti, M. caerulescens Linn        | 480   |
| Elevnorenfalle, F. eleonorae Géné       |       | Familie: Flußadler (Pandionidae). |       |
| · · ·                                   |       |                                   |       |
| Merlin, F. aesalon Tunst                | 459   | Pandion                           | 481   |
| Feldeggsfalke, F. feldeggi Schl         | 462   | Flußadler, P. haliaëtus Linn      | 481   |

## Verzeichnis der Abbildungen.

| Larbige                  | Tafeln.         | Seite | Ceite 227                                        |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------|
| Anatomie der Haustaube   | (mit Deckblatt) | . 14  | Schreiseendler                                   |
| Gewöhnlicher Strauß      | •               |       | Schopfadler                                      |
| Helmkasuar               |                 |       | Steinadler                                       |
| Mantells Kiwi            |                 | . 85  | Sagdfalte                                        |
| Haubensteißsuß           |                 |       | Gier. — Tafel I am Schluß des Bandes.            |
| Polartaucher             |                 |       | -                                                |
| Raiserpinguin            |                 |       | ~ · · ~ · ·                                      |
| Rauchgrauer Albatros     |                 |       | Hdywarze Tafelu.                                 |
| Aormoran                 |                 |       | Redern und Ei 2                                  |
| Gemeiner Pelikan         |                 |       | 1. Konturfeder mit Afterschaft vom Argusfasan.   |
| Grauer Fischreiher       |                 | . 152 | 2. Buderdinien vom Riesenschwalm.                |
| Rohrdommel               |                 | . 162 | 3. Gleichstarter Schaft und Afterschaft vom Emu. |
| Hausstorch               |                 |       | 4. Halbdune vom Marabu.                          |
| Marabu                   |                 |       | 5. Ersatz der Dunen durch die echte Feder; von   |
| Hagedasch                |                 |       | . der Ente.                                      |
| Flamingo                 |                 |       | 6. Fadendunen vom Abler.                         |
| Tíchaja                  |                 |       | 7. Sühnerei, 3 Tage bebrütet.                    |
| Trauerente und Saintente |                 | . 222 | Skelett einer Haustaube (mit Deckblatt)          |
| Stockente                |                 |       | Schadel einer jungen Haustande                   |
|                          |                 |       | Urvögel 48                                       |
| Schwarzhalsschwan        |                 |       | 1. Archaeopteryx lithographica.                  |
| Rönigsgeier              |                 |       | 2. Archaeopteryx siemensii.                      |
| Bartgeier                |                 | . 316 | 3. Hesperornis regalis.                          |

|                                | Seite |                                  | Ceite |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Tropikvogel                    | 130   | Rahlkopfgeier                    | 305   |
| Tölpel                         | 132   | Sperbergeier                     | 308   |
| Levaillants Schlangenhalsvogel | . 141 | Rappengeier                      | 313   |
| Fregattvogel                   |       | Geiersceadler                    | 328   |
| Riesenreiher                   |       | Weißkopsseadler                  | 333   |
| Edelreiher                     |       | Saufler                          | 340   |
| Seidenreiher                   |       | Schlangenbuffard                 | 343   |
| Nachtreiher                    |       |                                  |       |
| Rahnschnabel                   | . 168 | Rampfadler                       | 349   |
| Schattenvogel                  | . 171 | Habichtsadler                    | 353   |
| Abdimstord                     | . 179 | Raiscradler                      | 363   |
| Sattelstord                    | . 181 | Schreiadler                      | 366   |
| Rlafffchnabel                  |       | Harphie                          |       |
| Nimmersatt                     |       | Würgabler                        |       |
| Jbis                           |       | Rauhfußbussard                   |       |
| Löffler                        | . 195 | Mäusebussard                     |       |
| Flamingozunge                  | . 198 | Wespenbussard                    |       |
|                                | 203   | Gleitaar                         | 389   |
| ar I                           | . 206 | Königsweihe                      | 391   |
| Gänsefäger                     | . 212 | Milan                            | 395   |
| Giderente                      |       | Schmarohermilan                  | 399   |
| Rnäkente                       |       | Schwebeweihe und Schwalbenweihe  | 402   |
| Löffelente                     |       | Sperber                          | 406   |
| Rostgans                       |       | Habicht                          | 410   |
| Brandgaus                      |       | Rohrweihe                        |       |
| Nilgans                        |       | Schlangensperber                 |       |
| Graugans                       |       | Falkland-Chimango und Chimachima |       |
| Ringelgans                     |       | Carancho                         |       |
| Sporengans                     |       | Wanderfalte                      |       |
| Brautente                      |       | Rothalsfalte                     |       |
| Mandarinenente                 |       | Baumfalke                        | 454   |
| Singschwan                     |       | Merlin                           | 459   |
| Trauerschwan                   |       | Würgfalke                        |       |
| Rondor                         |       | Turmfalte                        |       |
| Truthahugeier                  |       | Rötelfalte                       | 473   |
| Rabengeier                     |       | Albendsalfe                      | 476   |
| Sekretär                       |       | Muti                             | 480   |
|                                |       |                                  |       |

Die vollständigen Titel der Werke, denen die anatomischen Abbildungen der Seiten 2, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 entnommen sind, lauten:

Claus-Grobben, Lehrbuch der Zoologie (8. Aufl. des Lehrbuchs von Claus). 2. Aufl. Marburg 1909. Gadow, Bögel (6. Bd., 4. Abt. von Bronns "Massen und Ordnungen des Tierreichs". Leipzig 1882—93). Gegenbaur, Bergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Leipzig, 2 Bde., 1898—1901.

Haller, Lehrbuch der Bergleichenden Anatomie. Jena 1904.

Rütenthal, Leitfaben für das zoologische Praktikum. 3. Aufl. Jena 1905.

Wiedersheim, Lehrbuch der Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere. 2. Aufl. Jena 1886.

### Ein Blick auf den Bau und das Leben der Gesamtheit.

Die Bögel sind Wirbeltiere, deren vordere Gliedmaßen zu Flugorganen umgestaltet sind. Der größte Teil ihres Körpers ist mit Federn bedeckt. Ihr hinterhaupt trägt einen einzigen, runden Gelenkhöcker zur Verbindung mit der Wirbelsäule; ihre Fußwurzelknochen verschmelzen zum Teil mit dem Schienbein, zum
Teil mit den gleichfalls unter sich verschmolzenen Mittelfußknochen; es sind nie
mehr als vier Zehen vorhanden, oft weniger. Die Vögel sind gleichwarme (sogen.
warmblütige) Tiere, deren Herz je zwei durch solide Scheidewände getrennte
Kammern und Vorkammern hat. Sie legen mit festen Kalkschalen versehene Gier.

Die Eigentümlichkeiten, in denen der Bau der Bögel sich auffallend von dem der übrigen Wirbeltiere unterscheidet, hängen fast durchweg mit dem Flug zusammen. Als Lust- und Flugtier muß der Vogel möglichst wenig belastet sein, daher ist allenthalben an seinem Leibe der Baustoss gespart: die Teile sind so leicht konstruiert, wie eben erreichbar; Organe, die allenfalls entbehrt werden können, sind abgeschafft. Auch wurde Sorge getragen, daß schwerere Gebilde dem Hauptdrehpunkt des Körpers möglichst nahe, nicht etwa gar am Ende langer Hebelarme liegen, weshalb gewisse Funktionen, die sonst von äußerlichen Organen vollzogen werden, beim Vogel zentral gelegnen Teilen überwiesen sind. Die mächtige Arbeitsleistung des Fluges erfordert eine besonders seine Durchbildung des Stoff-wechselbetriebes, was vor allem im Bau der Atmungs- und Blutkreislauforgane zum Ausdruck kommt: der Vogel ist warmblütig. Die hierfür unentbehrliche wärmeschüßende Hülle liefert — neben seiner unmittelbaren Bedeutung für den Flug — das Gesieder.

Die Haut der Bögel ist in der Regel ziemlich dünn, nur auf dem Schnabel und an den Füßen, selten an andern Stellen, verdickt sie sich zu hornigen Gebilden. Bei verschiednen Arten, namentlich bei Hühnervögeln und besonders im männlichen Geschlecht, entwickelt sie sich am Kopse zu allerlei meist lebhaft gefärbten Anhängen: Kämmen, Lappen, Klunkern usw. Niemals kommen Hautverknöcherungen vor, die sonst in keiner Wirbeltierskasse gänzlich sehlen. Besonders schwach entwickelt ist die untere Hausschicht, die Lederhaut. Um so bedeutungsvoller tritt durch die hornigen Anhangsorgane, die sie bildet und trägt: die Federn, die Oberhaut (Epidermis) hervor.

Die Federn, die in ihrer Gesamtheit das Gesieder bilden, sind je nach ihrer Bestimmung bei ein und demselben Vogelindividuum von ungleicher Beschaffenheit. Als vorbildlich, weil am wenigsten zu speziellen Leistungen eingerichtet, kann man die größeren Rumpssedern ansehen. Eine solche Feder besteht zunächst aus dem "Hauptschaft", dem stärksten Teil, der alle ihre andern Teile trägt; er seht sich aus der schwach mit der Haut verbundenen, durchscheinenden, hohlen, nur die sogenannte "Seele" enthaltenden "Spule"

und dem soliden eigentlichen Schaft (Rhachis) zusammen. Entlang der Unterseite dieses Schaftes verläuft eine Mittelfurche, die mit dem Hohlraum der Spule durch eine schlitzförmige Öffnung in Verbindung steht. Hier an der Grenze von Schaft und Spule befindet sich sehr oft eine schwächer entwickelte, nur ausnahmsweise gleichstarke Nebenseder, der Afterschaft (Hyporhachis). Der Hauptschaft trägt die "Fahne", die aus einer großen Zahl dicht aneinander liegender, beiderseits von dem Schafte ausgehender "Federäste" besteht. An den Federästen sigen zweizeilig, wie diese am Hauptschafte, die "Federstrahlen", von denen die nach dem freien Federende gekehrte Reihe ihrerseits die "Wimperchen" trägt. Diese Wimperchen sind zum Teil an der Spiße nach unten gebogen: sie greifen als



Feberfluren und Feberraine vom Bankivahahn. Nach Nissch, aus Claus-Grobben. 1 Bauch -, 2 Müdenseite.

"Häkchen" in die Strahlen des nächstfolgenden Federastes ein und geben dadurch der ganzen Fahne einen gewissen Halt und Zusammenhang. Eine ausgebilbete Feder ist ein trocknes, gewissermaßen totes, wenigstens dem Stoffwechsel entzogenes Ding.

Derartige Federn bedecken den Rumpf, Hals und Kopf der Bögel sowie ihre Flügel und, soweit sie auf diesen vorkommen, die Beine. Sie sind mit ihrer Oberfläche dem Lichte ausgesetzt, daher die Trägerinnen der Farben, und da sie die äußern Umrisse, die Konturen des Vogelkörpers bestimmen, nennt man sie "Kontursedern". Diese werden je nach ihrer Lage und Bestimmung in Körper-,

Schwung-, Steuer- und Deckfedern eingeteilt; die Schwung- oder Flügelsedern wiederum in Hand-, Arm- und Schulterschwingen. Am Handteil des Flügels stehen gewöhnlich 10 Handschwingen oder Schwungsedern erster Ordnung, während die Anzahl der Arm-schwingen oder Schwungsedern zweiter Ordnung schwankt. Der Schwanz wird in der Regel auß 12, selten auß weniger, öfter auß mehr Steuersedern gebildet. Die verlängerten Schwanzsedern vieler Vogelarten (z. B. des Pfauß) sind übrigens keine Steuersedern, sondern Schwanzdecksedern. Mit Außnahme der Schwungsedern des Flügels wird jede Konturseder durch eine Mittelebene in zwei spiegelbildlich gleiche oder fast gleiche Hälften zerlegt. Immer trägt der Hauptschaft in seinem untern Teile, soweit er unter andern Federn liegt, keine sessen und festverbundenen Strahlen, sondern weich und dunig entwickelte.

Abweichend von den Konturfedern haben die "Dunen" einen schlaffen Schaft und eine weiche Fahne, deren Afte, da die verbindenden Häkchen sehlen, nicht zusammenhalten. Dunen steden zumeist, dem Licht entzogen, zwischen den Konturfedern, liegen bisweilen

#### Federn und Ei.



1. Konfurfeder mit Afterschaft vom Argusfasan.



3. Schaft und Afterschaft vom Emu.



2. Puderdunen vom Riesenschwalm.

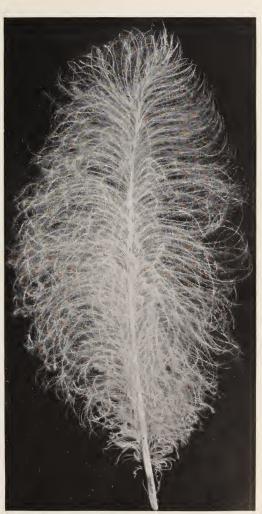

4. Halbdune vom Marabu.

Nach Photographien von Herb. G. Herring - London. Nat. Gr.



5. Ersatz der Dunen durch die echte Seder; von der Ente. Die Höhe der Hautoberstäche ist durch einen Strich angedeutet. Die Dune (1) wird von der wachsenden Feder hinausgeschoben (2 – 5) und fällt endlich ab (6).



6. Sadendunen vom Adler. 5 u. 6 nach Photographien von Herb. G. Herring-London. Nat. Gr.



7. Hühnerei, 3 Tage bebrütet. 3/2 nat. Gr., s. S. 21. — Prof. Dr. Strahl-Gleßen phot.

Gefieder. 3

aber, z. B. am Halse gewisser Geierarten, auch frei. Meist sind sie hell-, matt- und einfarbig. Sie stehen in gekreuzten Reihensystemen; und da diese Reihen in regelmäßigem Wechsel zwischen die der Kontursedern eingeschoben sind, so ergibt sich, daß jede Konturseder von vier Dunen und jede Dune von vier Kontursedern umgeben ist. Am stärksten sind die Dunen bei Schwimmvögeln außgebildet. Ferner hat man gewisse Federn als "Halbdunen" unterschieden. Sie haben einen langen Schaft wie die Kontursedern, sind aber weich und ohne Wimperchen an den Strahlen wie die Dunen. Zu ihnen gehören die prachtvollen Schmucksedern des Marabu. Eine vierte Federart sind die "Fadensedern". Sie sind lang, haarartig dünn, und ihre Spize löst sich pinselsörmig auf. Wo sie vorkommen, stehen sie, meist eine oder zwei, sehr dicht neben den Kontursedern. "Puderdunen" sind Federn, deren Ende durch sortwährende Abschilserung eine Art settigen Staubes liesert. Sie sinden sich nur bei wenigen Gruppen, z. B. den Papageien.

Die Farben der Federn sind von zweierlei, grundverschiedner Art. Entweder — die chemischen oder "objektiven" — werden sie durch in der Feder enthaltne Farbstoffe hervorgebracht; oder — die physikalischen, "subjektiven", metallisch glänzenden und schimmernden — sie beruhen lediglich auf einer besondern, durch den feineren Bau der betreffens den Feder hervorgerufnen Brechung des Lichts.

Selten nur sind die Kontursedern über Kumpf, Hals, Kopf und die besiederten Teile der Gliedmaßen gleichmäßig verteilt. Das ist der Fall bei den Wehrvögeln, bei Pinguinen und Flachbrustvögeln. Bei allen andern Vogelformen stehen die Kontursedern in nach den Arten, beziehungsweise Gattungen sehr verschieden gestalteten Gruppen und Streisen, die man als "Federsluren" bezeichnet; die Lücken dazwischen, die "Federraine", sind höchstens von Dunen und Fadensedern dünn besetzt (s. die Abbildungen, S. 2).

Die Federn entwickeln sich beim Embryo auf Hautpapillen, die mit ihrer Basis in Einsenkungen der Lederhaut wie in Taschen aufgenommen werden und von unten her reichlich mit Blutgefäßen versehen sind (f. die Abbildungen, S. 4, und die beigeheftete Tafel "Federn und Gi", 5). Später bildet sich an einer Seite der Papille der Länge nach eine tiefe Furche, von der rechts und links seichtere Furchen ausstrahlen, die wiederum mit kleinen seitlichen Rinnen verbunden sind, um die Papille herumziehen und auf der gegenüberliegenden Seite flach verlaufen. Alle diese zusammenhängenden Furchen und Rinnen, in deren Anordnung schon der Bauplan der künftigen Feder gegeben ist, werden von Epidermis überzogen und Verhornen diese Bezirke der Oberhaut, so braucht das zusammenhängende Horngebilde nur nach außen vorgeschoben zu werden, sich zu entfalten, und die Feder ist fertig. Gegen Ende des Wachstums der Feder schwinden die Furchen auf der Kapille: dementsprechend entsteht nunmehr an Stelle von Schaft und Kahne ein ringsum geschlossenes Rohr, die Spule, deren Inneres, solange die Feder wächst, die blutreiche, lange Bapille erfüllt. Ift aber die Feder ausgewachsen, so vertrocknet jene zur sogenannten Seele. Wenn an der Basis der Fahnenanlage noch Raum übrigbleibt, so entsteht dort eventuell ein Federchen en miniature auf gleicher Spule: der "Afterschaft".

Alljährlich ein= oder zweimal gehen die Federn in verschiednem Umfange verloren und werden durch neue ersetzt: das ist die M a u s e r. Hierbei wachsen die Reste der Federpapillen infolge gesteigerter Blutzufuhr aufs neue heran, entwickeln neue Federn, und diese sind es, durch deren fortschreitendes Wachstum die alten hinausgeschoben und schließlich zum Ausfall gebracht werden.

Auf einer lokalen Entzündung der Haut beruht die Bildung der sogenannten

Brutflecke, sederloser Stellen an der Bauchseite, die bei vielen Vogelarten, besonders bei solchen mit langer Brutdauer, während der Brütezeit entstehen. Diese Erscheinung wird bei Weibchen und Männchen angetroffen, wenn beide Geschlechter brüten. Bei den Wassertretern und Kallenschnepfen, bei denen die Männchen brüten, stellen sich dementsprechend nur bei diesen Brutslecke ein.



1—3 Längsschnitte burch Dunenkeime verschiebner Entwidlungsstusen. 4, 5 Querschnitte burch ben obern Teil von Dunenkeimen; 4 entspricht ber Stuse ber Fig. 3; 5 etwas älter. 6 Fertige Embryonalbune eines Pinguins. 7 Flügelseber bes Pinguins während ber ersten Mauser. 1—5 stark, 6 und 7 schwächer vergrößert.

Überaus verschiedenartig nach Form und Größe ist in der Reihe der Vogelsormen der Hornüberzug der Kieser, der Schnabel, entwickelt. Zuweilen ist er bei erwachsenen Vögeln unsymmetrisch gebaut, z. B. bei den Kreuzschnäbeln; bei einer neuseeländischen Regenpseiserart (Anarhynchus) zeigt er in seinem vordersten Drittel eine Knickung um 45 Grad nach rechts. Der Schnabel einiger Arten, z. B. des Larventauchers, unterliegt einer jährlichen Mauser. Die ost sehr lebhafte Färbung der Schnäbel kann, wie die des Gesieders, nach Geschlecht, Alter und Jahreszeit verschieden sein.

Auch die Füße sind mit Hornbedeckungen von je nach den Arten sehr mannigsacher Beschaffenheit und sehr ungleicher Ausdehnung versehen. Auch hier kommt Mauser vor. Die Endglieder der Zehen sind mit Nägeln ausgestattet, die sehr verschieden groß und verschieden gestaltet sein, an der Innen= oder Hinterzehe aber sehlen können. Bei mehreren, zum Teil nicht näher miteinander verwandten Bogelarten ist der Nagel der dritten Zehe an seinem Innenrande gezähnelt wie ein kleiner Kamm und wird auch wirklich zum Auskämmen des Gesieders, besonders der Mundwinkelborsten, benutzt. Hinten am Lauf tritt bei vielen männlichen Hühnervögeln eine (selten sind es mehr) kegelsörmige, östers von einem Knochenkern gestützte, häusig gekrümmte Verknöcherung auf, der von unserm Haushahn jedem bekannte, als Wasse dienende "Sporn". Auch die vordere Gliedmaße



Wissenschaftliche Bezeichnung ber hauptsächlichken Außenteile bes Bogelleibes.

1 Nasenloch, 2 Kinn, 3 Schnabelspaltwinkel, 4 Bade, 5 Kehle, 6, 7, 8, 9 Unterkieser-, Ohren-, Schläsen- und Zügelgegend, 10 Sitrn, 11 Scheitel, 12 Hinterkopf, 13 Naden, 14, 15 Ober- und Unterküden, 16 Bürzel, 17, 18 Ober- und Unterspanzebedseben, 19 Gurgel, 20, 21 Ober- und Unterbruft, 22 Unterschenkel, 23 Bauch, 24 Schulter, 25, 26, 27 kleine, mittlere und große Oberschied, 28 Bugsebern, 29, 30, 31 Achsel-, Arm- und Handschiedungen oder Schwungsebern britter, zweiter und erster Ordnung, 32 After-, 33 Setuer- ober Schwanzsehern, 34 Ferse, 35 Lauf.

trägt bei sehr verschiedenartigen Vogelformen sowohl Nägel (einen bis drei) an den Fingern, wie Sporen (einen oder zwei) an den Handwurzels oder Mittelhandknochen.

Die Haut der üfen treten in der Klasse der Bögel außerordentlich zurück. Schweißdrüsen sehlen vollkommen; Talgdrüsen sinden sich gelegentlich im äußern Gehörgange, vor
allem aber, zu einer Gruppe von wechselnder Größe vereint, als sogenannte Bürzeldrüse (Glandula uropygii) hinten auf dem Steiß. Ihre Gestalt ist meist herzsörmig, bald stumpser,
bald gestreckter, die Spize nach hinten gerichtet. Im Innern hat sie einen Hohlraum, ein
Sammelbecken für ihre Absonderungen, und am Ende in der Regel mehrere, mindestens
aber zwei Ausführungsöffnungen, die auf verlängerten Zipseln stehen können. Das Sekret
der Bürzeldrüse stellt eine Art Schmiere dar, die viel Fett enthält. Der Vogel drückt die Masse
mit dem Schnabel heraus und salbt mit ihr seine Kontur- und besonders die Schwungsedern

zum Schutz gegen Wasser und seuchte Luft. Dementsprechend ist die Drüse bei Schwimmvögeln am stärksten ausgebildet. Sie sehlt hauptsächlich solchen Bögeln, die ausschließlich Landtiere sind, Steppen und tropische Inseln bewohnen und wenig oder gar nicht kliegen.

Die Knochen der erwachsenen Vögel sind ungewöhnlich reich an Kalksalzen, weiß, fest, hart und spröde. Wo ein Skelettstück sich aus mehreren Einzelknochen zusammensett, da verschmelzen diese vollkommen und schon in sehr jugendlichem Alter. Das Auffallendste aber am Skelett der Vögel ist die Lufthaltigkeit (Pneumatizität) vieler seiner Teile, eine Einrichtung, die, ohne der Festigkeit zu schaden, die Schwere des Knochengerüstes stark vermindert. Hiernach begreift man, daß bei großen, gut fliegenden Vögeln, wie Pelikan und Albatros, beinahe sämtliche Knochen pneumatisch, bei fluglosen, wie den Straußen, im Gegenteil salle mit Mark gefüllt sind.

Die Gesamtzahl der Wirbel beträgt bei den Bögeln zwischen 35 (Singvögel) und 56 (Schwan). Die Gliederung der von ihnen gebildeten Wirbelfäule beschränkt sich auf drei "Regionen": zwischen Hals und Schwanz liegt eine zusammenhängende, aus starr miteinander verbundenen Wirbeln bestehende "Rumpfregion". Es fehlt den Bögeln also ein frei beweglicher, zwischen Bruft und Kreuz eingeschalteter "Lendenabschnitt", der andern Wirbeltieren ihre Biegsamkeit verleiht; und zwar aus gutem Grunde. Da der Vogel seinen ganzen Leib im Laufen allein mit den Hinterextremitäten, also vom Areuz aus trägt, im Flug aber von der Brust aus mit den Flügeln, so würde das Vorhandensein einer beweglichen Zwischenregion nur nachteilig sein; denn im Laufen wie im Fliegen müßte durch besondre Muskeln die Geradestreckung des Rumpfes herbeigeführt werden. Die Zahl der Halswirbel schwankt zwischen 8 (Singvögel) und 23 (Schwan), und ist nicht selten bei verschiednen Individuen derselben Art, sogar bei Geschwistern, ungleich, vorausgesetzt, daß die Zahl der Halswirbel bei ihr überhaupt eine beträchtliche ist. "Sattelgelenke" zwischen den einzelnen Wirbeln geben der Halfregion eine ungewöhnliche Beweglichkeit. Die Zahl der Rückenwirbel ist gleichfalls nicht nur bei den verschiednen Arten, sondern auch bei Individuen einer Art ungleich, und in der Regel sind deren um so weniger vorhanden, je mehr Halswirbel da sind. Die Grenze zwischen diesen und jenen ist überhaupt nicht scharf markiert. Das "Kreuzbein" besteht ursprünglich (beim Embryo) nur aus zwei Wirbeln, aber mit diesen vereinigen sich vorn die Lenden-, bisweilen sogar einige Brust- und hinten eine ganze Reihe von Schwanzwirbeln, die alle zusammen ein langes, "unechtes" Kreuzbein bilden. Die Schwanzregion ist kurz, aber beweglich. Von ihren Wirbeln verschmelzen einige, z. B. bei der Ente 7, mit dem Kreuz, 5 bis 7 bleiben frei, und 5 oder 6 vereinigen sich schon im Ei oder bei dem frisch ausgekrochnen Jungen zu einem sehr eigentümlichen Anochen, dem "Steißknochen" oder "Bygosthi". Das Steißbein hat in der Regel die Gestalt einer mehr oder weniger breiten, auswärts gerichteten, dreiseitigen Pyramide, von deren drei Seiten je eine rechts und links und eine unten liegt. Straußen, Kiwis und Tinamiden fehlt ein Phyosthyl.

Die 7 bis 12 vordersten Wirbel der Rumpfregion tragen, wodurch sie als "Brustwirbel" gekennzeichnet werden, jederseits eine Rippe. Diese haben die Gestalt eines schlanken, von außen nach innen abgeslachten Knochenstabes und setzen sich aus je zwei Stücken zussammen, von denen das obere, mit dem Wirbel verbundene, stärker als das untere ist; beide bilden miteinander einen mehr oder minder spizen, nach hinten vorspringenden Winkel. Das untere Knochenstück stößt unmittelbar an das Brustbein an. Und da diese Verbindungsstelle, wie auch diesenige zwischen den beiden Rippenhälsten keineswegs starr ist, sondern eine Vewegung von oben nach unten erlaubt, so läßt sich das Brustbein dem Rücken nähern

wie die Verdrängerplatte eines Blasebalgs, ein Mechanismus, der bei der Atmung die größte Kolle spielt. In der Regel tragen die obern Rippenstücke rückwärts gerichtete "Hakenfortsätze", die sich auf die nächstsolgende Rippe legen und, ohne das Spiel des Blasebalgs zu hemmen, die Festigkeit des Brustkorbes erhöhen.

Das Brust bein (Sternum) der Vögel ist stein einziges Knochenstück und vershältnismäßig immer viel größer als bei andern Wirbeltieren. Es ist eine kürzere oder längere, unregelmäßige viereckige, bauchwärts vorgewölbte, oben konkave Platte. Sehr häusig zeigen seine Hinter und Seitenränder Ausschnitte oder seine Fläche Löcher und Lücken. Fast immer verläuft entlang der Mitte seiner Bauchsläche ein vorspringender, von vorn nach hinten niedriger werdender Kamm, die "Crista sterni", die dazu dient, die Ursprungsssläche der mächtigen Flugmuskeln zu vergrößern, und daher im allgemeinen entsprechend der Flugfähigkeit der einzelnen Vogelarten entwickelt ist. Bei wenig oder nie fliegenden Landvögeln ist er nur schwach (Eulenpapagei) oder fehlt ganz (Strauße, Kiwis). Die gleichsfalls flugunfähigen Pinguine haben eine wohlentwickelte Crista sterni: sie benutzen aber auch ihre Brustmuskulatur nicht weniger als fliegende Vögel, nämlich zum Schwimmen.

Der Schäbel besteht wie bei andern Wirbeltieren aus zwei hintereinander geslegnen, hier aber besonders deutlich getrennten Hauptabschnitten, dem Hirnsund dem Gessichtsschädel. Die Anochen des Hirnschädels verschmelzen in der Regel sehr früh und sehr vollständig miteinander, so daß sie beim erwachsenen Vogel bald eine rundlich gewöldte, glatte Kapsel bilden, an der Leisten und Vorsprünge meist nur spärlich zu sinden sind, und die nur kleine Öffnungen zum Durchtritt von Nerven und Gefäßen zeigt. Aufsallend sind ansehnliche, von Haut überspannte Lücken, die sogenannten Fontanellen am Hinterhaupt der meisten entenartigen Vögel.

Die hintere Wand des Hirnschädels wird von dem aus vier Stücken hervorgegangenen Hinterhauptsbein (Occipitale) gebildet; es ist zum Durchtritt des Rückenmarks vom "Hinterhauptsloch" durchbohrt und trägt dicht unterhalb desselben den einzigen, runden Gelenkhöcker, der den Schädel mit der Halswirbelfäule höchst beweglich verbindet. Mit dem Hinterhauptsbein verschmelzen ferner jederseits die das Gehörorgan umschließenden und deckenden Knochen, nämlich das Felsenbein (Petrosum), das selber wieder aus einigen Stücken besteht, und das Schuppenbein (Squamosum). Oberhalb schließen sich an diese hintere Anochengruppe zwei Paare von Knochenschildern an: die Scheitelbeine (Parietalia) und vor diesen die Stirnbeine (Frontalia); seitlich die Mügelwespenbeine (Alisphenoidea), die mit den Stirnbeinen zusammen die hintere Wand der riesigen Augenhöhlen bilden. Unterhalb wird die Schädelkapsel vor allem durch das unpaare Grundwespenbein (Basisphenoideum) zum Abschluß gebracht. Die enorme Größe der Augen bedingt, daß der zwischen ihnen gelegne Teil des Schädels zu einer dünnen, oft fensterartig durchbrochenen Knochenplatte zusammengedrängt wird, dem Septum interorbitale; dessen untrer Rand ruht auf dem dornartig verlängerten Basisphenoid. Vorn bilden die Tränenbeine (Lacrymalia) und zwischen ihnen die Gruppe der Siebbeine (Ethmoidalia) die Begrenzung der Augenhöhlen.

Der ganze Rest des Schädels stellt den Gesichtsteil dar; hiervon bilden vier Knochenspaare: die Vorsoder Zwischenkieferbeine (Praemaxillaria), die Oberkieserbeine (Maxillaria), Nasenbeine (Nasalia) und Gaumenbeine (Palatina), den knöchernen Oberschnabel, und zwar in der Weise, daß der mittlere Schnabelrücken und die ganze Spize vom erstgenannten Paar, ein Teil der Seitens wie auch der Untersläche vom zweiten, der obere Bezirk vom dritten, die übrige Untersläche vom vierten eingenommen wird. Zwischen den Gaumenbeinen

liegt das unpaare, bei Spechten aber zeitlebens paarige Pflugscharbein (Vomer). Doch bilden die an der Unterseite des Schnabels sichtbaren Anochen nicht wie bei Säugern oder Krokodilen ein festes, geschlossenes Gaumendach, sondern mehr in der Art der Eidechsen ein zierliches Spangenwerk mit weiten Zwischenräumen. Spangenartig und fein sind ganz besonders auch eine Anzahl Anochen, die an den Seiten und unten eine rückwärtige Verlängerung des Schnabels bis fast in die Gegend des Hinterhauptes bilden. Seitlich schließen sich an die Maxillaria zwei dunne "Jochbögen" an, jeder aus zwei Stucken, dem Jochbein (Jugale) und dem Soch=Quadratbein (Quadrato-jugale), zusammengesett. Unten aber stößt an das hintere Ende jedes Gaumenbeins ein Flügelbein (Pterygoideum), das sich schräg von der Mittellinie hinweg nach außen und rückwärts wendet. Und da, wo beide Spangen einer Seite, Jochbogen und Pterngoid, sich gegeneinander neigen, liegt als verbindendes und ihre freien Enden aufnehmendes Stück ein weiterer, ansehnlicher Knochen, das knorria-gedrungene Vierecksbein ober Quadratum, das seinerseits noch mit dem Squamosum des Hirnschädels in gelenkiger Verbindung steht. Diese Quadratbeine spielen bei der Bewegung des Oberschnabels — denn einer solchen sind die Bögel fähig — eine wichtige Werden sie beiderseits durch Muskelzug nach vorn gedreht, so überträgt sich der Rolle. Druck durch das untere und das seitliche Spangenpaar auf den steif mit ihnen verbundenen Schnabel; dieser aber gibt, da er nur durch dünne, elastische Anochen, bei den Papageien sogar durch ein echtes Scharniergelenk mit der Stirnwand des Schädels verbunden ist, dem Drucke nach und hebt sich nach oben. Hierbei führen die vordern Enden der Pterngoide eine Gleitbewegung an der dazu eingerichteten Unterfläche des Grundwespenbeins aus.

Das Quadratum trägt noch einen zweiten, nach abwärts gekehrten Gelenkhöcker, der zur Verbindung mit dem Unterkie fer dient. Hierin gleichen die Vögel den Reptilien und Lurchen, nicht aber den Säugetieren; bei diesen ist der Kiefer unmittelbar mit dem Squamosum selber gelenkig verbunden. Drei Knochenpaare sehen im wesentlichen den Unterschnabel zusammen: jederseits ein Zahnbein (Dentale), Gelenkbein (Articulare) und zum Teil ein hinter dem Quadratgelenk gelegnes Winkelbein (Angulare).

Sehr eigentümlich gebaut ist das Knochengerüst der Gliedmaßen, besonders der vordern, wie es bei sliegenden Wirbeltieren in der Natur der Sache liegt.

Der Schultergürtel der meisten Vogelarten besteht aus drei wohlentwickelten Knochenpaaren. Die Schulterblätter (Scapulae) sind lang, flach, säbelförmig und liegen dem Rückgrat parallel; in dieser Form und Lage geben sie dem Schultergelenk festen Halt, ohne die Aufwärtsbewegung des Oberarms zu beeinträchtigen. Nach abwärts werden die Schultergelenke vor allem durch die beiden Rabenschnabelbeine (Coracoidea) gesichert, die sich als breite, kräftige Strebepfeiler fest zwischen sie und das Brustbein einfügen und so verhindern, daß die vom Bruftbein nach dem Oberarm ziehenden Flugmuskeln das Gelenk aus seiner Lage reißen. Auffallend ist das dritte Knochenpaar, die Schlüsselbeine (Claviculae). Diese verschmelzen, mit Ausnahme der Pfefferfresser und einiger Papageiarten sowie der Strauße, Kasuare und Schnepsenstrauße, bei denen sie mehr oder weniger verkümmern, mit ihren untern Enden zur Bildung des V-förmigen "Gabelbeins"; die freien obern Enden verbinden sich am Schultergelenk durch Bandmasse mit den Rabenschnabelknochen und Schulterblättern. Die Spite des Gabelbeins erreicht bei einigen Vogelarten das Brustbein unmittelbar, kann sogar mit ihm verwachsen, ist aber meist nur durch Haut daran angeheftet. Offenbar ist das Gabelbein dazu bestimmt, als ein elastischer Sprenkel die beiden Schultergelenke nach rechts und links auseinander zu halten.

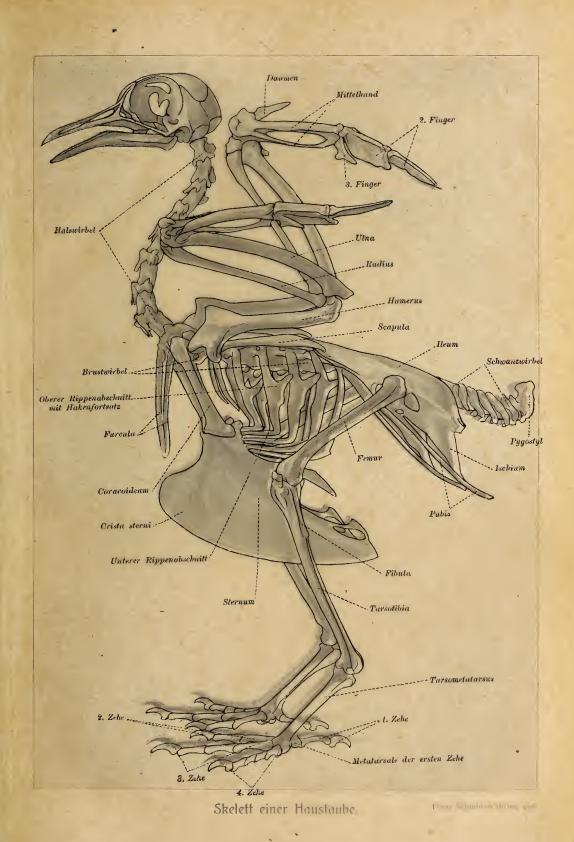

liegt das unpaare, bei Spechten aber zeitleben von Bflugschatten Vomer Doch bilden die an der Unterseite des Schnabels sichtlumen senomen nicht wie el Säugen ober Arokodilen ein festes, geschlossenes Gaumendach mont in der Ger Godinen ein zierliches Spangenwert mit weiten Zwischen windt besonders auch eine den abs machen beite an den längerung des Schul gonig e jall in die Gegend befich an die Machana in har Cambigen au Quadrato inbeins con / (Jugale) und ten stößt an da him schräg von der Latern der Fingen und rätnöcts weder Und veide Spangen einer Zeite, Josephan Gronie, Judigegeneinaubersprägen, liebt au wer-Maden de und une feren Enden auf um 12593 Stiff ein weiteren der Micher Rife Chylingen Ander Chip Chylingen Har Bieredsbein over Quidratyry Das jeinerfeits noch brit den Squade Biese Dundratbeint Present bei der Berbindung steht. Diese Dundratbeint Present bei der Bereichtige Verge wichtige None. Aberden sie bewerfens dans a beingen vorn gedreht, so übertrügt sich der Druck durch das untere und das seinliche Springeneuer auf der steil inte ihren verbundenen · Schnabel; dieser aber gibt, da armur durch dunne clastische Knochen Leit zur Papageien mont. Schwanzwirbel eine Gleitbewegung an Daga Transfer fragt not einen suchen ieriffsleichen die Bogetzen Reptilien Giofer unmittelbar" mit bem prebunden. Dier in Deptale), Gelentbern Squamoutine felber gelentio zum Teil ein hinter in Luadratgelenk gelegnes Schikkelbein (Angulare).

Sehr eigenkunsich gebaut ist das Anochengestill er Eli mach in bezonders der bewen, wie es bei sidukund in Dirbenten mit der Natur der Sache kiegt; wiede ndeind Der Schultergürtel der mitten Bogelarten besteht aus drei wohlentwickelten under paaren. Die Schulterblätter Scapulae) sind lang, stach, stüdesschringsungen under paaren. ben Mudgad parollel in bleje and Lage age fie dem Schultergelenk festen Halt, oine die Auswartsbewegung des Oberarms 34 beeinträchtigen. Nach abwirds werden die Schultergelenke vor allem durch die beioge Robenschmatzen.

die sich als breite, frästige Strebend ist die dritte Enochenden Flugmusteln das Gelenk und sichenden Flugmusteln das Gelenk und sichenden Flugmusteln das Gelenk und ihrer verschmelzen mit Ausnahme der Vierfresser und einiger Papageiarten sowie der Strauße, Kasuare und Sanctifienten der Vierfresser und einiger Papageiarten sowie der Strauße, Kasuare und Sanctifienten der Vierfresser und einiger Papageiarten der Strauße, Kasuare und Sanctifienten der Vierfresser und einiger Papageiarten der Strauße, Kasuare und Schülfergesenk dern kandmagte mit den Koden und gestellt der Vierfresser und einiger Bapageiarten der Kasuaren sich am Erhalt bei in Vierfresser und der Koden der Kasuaren gestellt der Vierfresser und der Koden der Koden der Schülfergesenken dasse hindung der Koden der Schülfergesenken dasse hindung der Sprenkel die beiden Schülfergesenke nach rechts und links auseinander zu haten.



Skelett einer Haustaube.

Franz Schmidt-Kahring gez.



Das Anochengerüst der freien vordern Gliedmaßen, der eigentlichen Flügel, zeigt bei sämtlichen sebenden Vogelarten alle ihm zukommenden Teile: Oberarmbein, Speiche und Elle, Handwurzelknochen, Mittelhandknochen und Fingerglieder, aber in allersei Umsbildungen und stellenweise in Verkümmerung.

Zunächst ist die Lage der einzelnen Flügelteile in der Ruhe eine ungewöhnliche. Das Oberarmbein ist nach hinten gerichtet und liegt dem Brustkorb dicht an, die Unterarmknochen wenden sich wieder nach vorn, und die der Hand, die sich sast nur innerhalb der von Oberarm und Unterarm gebildeten Ebene bewegen kann, nach hinten. So gewinnt das Anochengerüst des ruhenden Vogelslügels etwa die Gestalt eines lateinischen Z.

Das Oberarmbein (Humerus) ist an seinem obern Ende verbreitert und mit einem flachen, länglichrunden Gelenksopf versehen. Um Unterarm ist die Elle (Ulna) stärker als die Speiche (Radius), was sonst bei Wirbeltieren nicht der Fall ist; es erklärt sich aber daraus, daß die Elle zum Tragen der Schwungsedern berusen ist. In der Handwurzel sinden sich bloß zwei freie Anochen, aber zwei bis drei weitere verschmelzen schon bei der Frucht im Ei mit den drei auch unter sich verwachsenen Mittelhandknochen. Von den vorhandnen drei Fingern enthält der erste und dritte in der Regel, die jedoch zahlreiche Ausenahmen erleidet, nur je ein Glied, der zweite aber zwei. Der erste Finger, der Daumen, tritt am Vorderrande des besiederten Flügels als ein mehr oder weniger deutlicher Vorsprung zutage, der ein besondres Beissügelchen, die Alula, manchmal aber einen Nagel trägt.

Die Verhältnisse der Längen der drei Flügelabschnitte zueinander sind bei den verschiednen Vogelformen sehr ungleich: meist ist der Unterarm am längsten, selten der Oberarm, etwas häufiger die Hand, z. B. bei allen Kolibris und Seglern.

An den hintern Gliedmaßen der Bögel fällt das Becken durch seine außerordentsliche, dasjenige aller andern Wirbeltiere übertreffende Größe auf; kein Wunder, muß doch vom Becken aus der ganze vordere Rumpf getragen werden. Besonders riesig sind die Darmbeine (Ossa ilium), die sich kopfwärts dis in die Brustwirbelgegend erstrecken. Die flachen Sizbeine (Ossa ischii) ziehen von der Gelenkpfanne für den Oberschenkel an nach hinten, dem Unterrande des rückwärtigen Darmbeinabschnittes parallel, mit dem sie mehr oder minder zu verwachsen pflegen. Fast denselben Weg nehmen die langen, schlanken Schambeine (Ossa pudis); sie legen sich stellenweise dis zum Berühren dicht an die Sizbeine an, verschmelzen aber nicht mit ihnen. Ebensowenig tritt zwischen den beiderseitigen Schambeinen, wie sonst dei Wirbeltieren, eine mittlere Verwachsung ein, was offendar mit der Ablage der großen Eier zusammenhängt. Einzig und allein bei den echten Straußen verbinden sich die Hinterenden der Schambeine, ohne gerade miteinander zu verschmelzen. An der Bisdung der Gelenkpfanne sind alse drei Beckenknochen beteiligt.

Die Beine der Vögel zeigen in den Längenverhältnissen ihrer einzelnen Abschnitte und besonders in der Gestaltung des Fußes je nach den Arten große Verschiedenheit. Niemals sehlen sie ganz, wie das in allen übrigen Klassen der Wirbeltiere bisweilen der Fall ist, wenn sie auch ihre Bedeutung als Fortbewegungsorgane sast völlig einbüßen können. Sie bestehen aus vier Abschnitten: dem Ober- und dem Unterschenkel, dem Lauf und den Zehen.

Der Oberschenkel (Femur) ist kurz, so daß das Kniegelenk am befiederten Vogel nicht sichtbar wird, bei den straußartigen Vögeln und bei den Hühnern im Verhältnis zur Körperslänge noch am längsten, immer aber kürzer als der Unterschenkel, der wie gewöhnlich ein Schienbein (Tibia) und ein Wadenbein (Fibula) enthält. Letzteres ist in der Klasse der Vögel immer mehr oder weniger verkümmert, oben, wo es sich an der Vildung des Kniegelenks

beteiligt, verdickt, unten dornartig in eine seine Spite ausgezogen. Es verschmilzt in verschiednem Umfange mit dem Schienbein. Mit diesem verwachsen in früher Embryonalszeit auch zwei Fußwurzels (Tarsus-) Anochen, so daß man eigentlich nicht von einer Tibia, sondern von Tarso-tidia sprechen sollte. Die übrigen Anochen der Fußwurzel verschmelzen mit drei der Länge nach innig verwachsenen Mittelsuß- (Metatarsus-) Anochen zum "Laufsbein" (Tarso-metatarsus). Unter solchen Umständen liegt das "Fersengelent" der Bögel an einer ganz andern Stelle als sonst, nämlich mitten in der Fußwurzel (Intertarsalgelent).



Fußformen ber Bögel. Rach Claus-Grobben. 1 Wanbelfuß (Drossel), 2 Klettersuß (Specht), 3 Sigsuß (Fasan), 4 Sigsuß (Falke), 5 Klammersuß (Mauersegler), 6 Schwimmfuß (Gänseläger), 7 Rubersuß (Kormoran),

5 Klammerfuß (Mauerfegler), 6 Schwimmfuß (Gänsefäger), 7 Ruberfuß (Kormoran), 8 Lauffuß (Strauß), 9 halber Schwimmfuß (Säbelfchäbler), 10 gehefteter Fuß (Senegale ftorch), 11 Lappenfuß (Bläßhuhn), 12 Spalte Schwimmfuß (Haubentaucher), 13 Schreitfuß (Gisvogel). Die Länge des Laufes variiert außerordentlich; bei Papageien, die ihren Fuß wie eine Hand verwenden, ist er ganz kurz, bei Watvögeln sast so lang wie der lange Unterschenkel. Der Lauf der Pinguine ist nicht drehrund, sondern slach und breit und läßt an Löchern und Längsrinnen seinen Ursprung aus drei parallelen Knochen noch klar erkennen.

Die eigentliche Zahl der Zehen bei den Bögeln ist vier, öfters sinkt sie auf drei, wobei dann die Innenzehe fehlt, bei den afrikanischen Straußen sogar auf zwei. In der Regel ist die Innenzehe, die der großen Zehe des Menschen entspricht, und deren Mittelsußknochen sich an der Bildung des Laufes nie beteiligt, nach hinten gerichtet. Im Fuß der Scharben ist sie halb, in dem der

Segler ganz nach vorn gekehrt. Auch die Außenzehe kann (Papageien, Spechte) nach hinten gesschlagen, oder eine "Wendezehe" sein, die der Bogel nach Belieben vors und rückwärtst zu drehen imstande ist. Die innerste, beziehungsweise hinterste Zehe liegt bisweilen in der gleichen Höhe mit den übrigen, so daß sie in ganzer Länge den Boden berührt, in andern Fällen tut sie das bloß mit der Spize, und schließlich kann sie auch ziemlich hoch am Lause eingelenkt sein. Die Zahl der Zehenglieder ist in der Regel, von innen nach außen gezählt, 2, 3, 4 und 5, doch gibt es zahlreiche Ausnahmen. Meist ist die vierte Zehe die längste, obwohl sie weniger Glieder als die fünste hat. — Bei der besondern Wichtigkeit der Fußsormen für die spstematische Kennzeichnung der Bögel empfiehlt es sich, die obige, dem Lehrbuch von Claus-Grobben entnommene Übersicht zu beachten, auf der die wechselnde Zahl und Richtung

der Zehen (2, 4, 5, 7, 8), ihre stellenweise Verwachsung (1, 13) und die Vergrößerung ihrer Fläche durch Säume und Läufe (10, 11, 12, 9, 6, 7) zu ersehen sind.

Die Musteln übrigen Wirbeltiere. An der Brust entspringen die drei wichtigsten Flugmuskelpaare, die großen, mittleren und kleinen. Die großen sind die verhältnismäßig größten und schwersten einheitlich entwickelten Muskeln, die überhaupt bei Wirbeltieren vorkommen; ihr Gewicht beträgt nach Harting unter Umständen den vierten Teil des Gesamtgewichts. Interessant ist, wie aus den früher berührten mechanischen Gründen die Muskelmassen nach Möglichkeit an den Schwerpunkt des Körpers herangezogen sind. So bestehen Lauf und Fußsaft nur aus "Haut und Anochen", da ihre Bewegung durch lange, dünne Sehnenstränge vermittelt wird, deren Muskeln oben an der "Keule" sitzen.



Kopf ber Rabenkrähe im mittleren Längsfonitt. Rad Gegenbaur. 1 Hirnfobel, 2 Großhirn, 3 Meinhirn, 4 Mückenmark, 5 Niechmuschel, 6 innere Nasenöffnung, 7 Zunge, 8 Zungenbein, 9 Einsgang in den obern Kehlkopf, 10 Luftröhre, 11 Speiseröhre.

Nervenstyftem und Sinnesorgane sind hoch entwickelt. Dementsprechend übertreffen die Bögel an Schärfe der Reaktion auf Zustände der Umgebung, Feinheit und Reichtum der Instinkte und individuellen Anpassungsfähigkeit alle Kriechtiere und nicht wenige Säuger.

Das Rücken mark zeigt, wie üblich, in der Hals- und der Beckengegend eine Anschwellung, da hier die starken Nerven der Gliedmaßen ihren Ursprung aus ihm nehmen. Das Gehirn ist in jeder Beziehung höher entwickelt als das der Kriechtiere und füllt die Schädelshöhle vollkommen aus. Sein Großhirnabschnitt ist schon sehr ansehnlich, namentlich breit, so daß er Zwischens und Mittelhirn völlig bedeckt, hat aber noch eine völlig glatte Oberfläche; durch mächtige Ausdehnung seiner ventralen Wandung, des "Stammganglions", ist der Hohlraum des Großhirns dis auf einen winzigen Spalt verdrängt. Der Mittelteil des Kleinshirns, der sogenannte Wurm, zeigt eine sehr bedeutende Entsaltung.

Die Sinnesorgane der Bögel stehen auf ungleicher Höhe: Getast, Geruch und Geschmack (in unserm Sinne) sind nur gering, Gehör und namentlich Gesicht sehr gut ausgebildet. Die Organe des Tast sinnes sind die Tastkörperchen der Haut. Solche treten bei Entenvögeln und Schnepsen in der den Schnabel überziehenden weichen Haut in größerer Menge auf und verleihen diesen Bögeln die Fähigkeit, in Schlamm und Erde mit dem tastenden Schnabel ihre Nahrung zu sinden. Auch die Zunge, deren Spize oft sehr

reich an Nervenendkörperchen ist, die mit dem Geschmacke sicher nichts zu tun haben (z. B. bei Spechten), dient häufig als Tastorgan.

Der Geruch sinn ber meisten Bögel ist nur gering, ja manche können wahrscheinlich gar nicht riechen, da der Hornüberzug des Schnabels ununterbrochen über ihre Nasenlöcher weggeht. Daß die Geier nicht, wie man früher glaubte, das Aas mit Hilse des Geruchsinnes, sondern durchs Auge sinden, wurde experimentell sestgestellt. Anderseits wittern Raben und Seeadler verwesendes Wild, das hoch mit Schnee überdeckt ist; die Waldschnepse sindet tief vergrabne Würmer.

Wesen und Sitz des Geschmacks sind bei den Vögeln schwer zu beurteilen. Es mag sein, daß weichzüngige Arten, die ihre Nahrung lange im Munde behalten, schmecken wie wir, daß also chemische Reize der Nahrungssäste von bestimmten Sinnesorganen aufgenommen werden, aber bei der Mehrzahl ist das höchst zweiselhaft. Der harte Überzug der Zunge dürste das ebenso verbieten wie die kurze Zeit, die der Vogel auf das Verschlingen verwendet,



Hautiges Labyrinth ber Singbroffel. Nach Rehius, aus Wiebersheim.

1 bie Flasche, 2 bie brei halbzirkesförmigen Kanäle, 3 bie Eintrittsstelle bes Gehörnerven, ber sich in bie bunkelgestreiften Afte verzweigt. und endlich sehen wir, daß bei einer ganzen Reihe von Formen die Zungen geradezu verkümmert sind. Ein Pelikan mit seinem winzigen harten Stummelzünglein, der einen Fisch unzerstückt herunterschlingt, kann unmöglich in dem Sinne schmecken wie ein Mensch, der einen wohldurchkauten Bissen verzehrt.

Der Gehörsinn der Bögel ist in jeder Besiehung vortrefflich entwickelt. Zunächst ist das Geshör sehr scharf, wenigstens bei wachenden; ob auch bei schlafenden, und ob diese immer einen "leisen" Schlaf haben, ist allerdings eine andre Frage. Es liegen wenigstens Beobachtungen vor (z. B. von Liebe bei Meisen gemachte), die dagegen sprechen. Die Feinheit des akustischen Unterscheidungsvermögens ergibt sich aus der Tatsache, daß viele Bögel

die menschliche Sprache nachahmen und schwierige Melodien genau nachpfeifen lernen. Das Dhr ist bei den Bögeln wesentlich einfacher gebaut als bei den Säugern. Selten nur (bei Eulen) findet sich ein äußeres Ohr in Gestalt einer vor der Gehöröffnung gelegnen höheren Falte. Statt einer mehrfach gewundnen "Schnecke" kommt dem eigentlichen Gehörorgan, dem Labyrinth der Bögel, nur eine längliche, gebogene "Flasche"zu. Und in der Baukenhöhle liegen nicht drei Gehörknöchelchen, wie bei den Säugern, sondern nach Art der Reptilien überträgt ein einziger zarter Anochenstab, das "Säulchen" (Stapes), die Schallschwingungen vom Trommelfell auf das "ovale Fenster" des knöchernen Labhrinths. Trop dieser Unterschiede dürfte nach Bergmann und Leuckart schwer zu entscheiden sein, ob die Feinheit des Gehörs bei den Bögeln geringer als bei den Säugern ist. Es ist jedenfalls zu bedenken, daß ebensowohl in der relativen Größe des Trommelfells der Bögel wie in der ganzen Beschaffenheit ihres Schädels, der Zartheit seiner lufthaltenden Knochen und in der Kürze und Weite des Gehörganges Vorteile liegen dürften, die den aus der Abwesenheit eines äußern Ohres usw. erwachsenden Nachteil aufheben können. Das mit dem Hörorgan innig verbundene, hauptsächlich aus den drei "halbzirkelförmigen Kanälen" gebildete Sinnesorgan für das Gleichgewicht ist groß, völlig in schwammige Anochenmasse eingebettet und, wie aus der komplizierten Bewegungsart der Bögel zu entnehmen ist, von hoher Leistungsfähigkeit.

Weitaus am höchsten aber nach Bau und Leistungen steht unter den Sinnesorganen der Bögel das Aug e. Bei fast allen Bogelarten liegen die Augen seitlich am Kopfe, nur bei den Eulen sind sie nach vorn gerichtet. Zwar sind sie nur wenig beweglich, und am Gewicht ihrer Muskeln ist bedeutend gespart; doch wird dieser Nachteil durch die große Beweglichkeit von Kopf und Hals reichlich aufgewogen. Auch die Augenlider sind sehr beweglich. Zu den beiden gewöhnlichen Lidern tritt bei den Bögeln noch ein drittes hinzu, die "Nickhaut" (Membrana nictitans), eine im innern Augenwinkel gelegne Falte der Bindehaut; sie kann durch einen eigentümlichen Muskelapparat über das Auge weggezogen werden, wobei sie so dünn wird, daß sie sich wie ein zarter, durchsichtiger Schleier vor die Pupille legt. An ihren Kändern tragen die Bogelaugen meist schützende Wimpern in Gestalt verschiedenartig entwickelter Federn.

Die Augäpfel der Bögel sind sehr ansehnlich, und meist bei kleineren Bögeln verhältnis= mäßig ansehnlicher als bei größeren. Ihre Gestalt ist in der Regel nicht kugelig, vielmehr

ganz eigentümlich. Sie bestehen gewissermaßen aus drei hintereinander gelegnen Abschnitten: einem nach vorn gerichteten, kleineren und einem hinteren, größeren Augelssegment, die durch ein abgestumpstskegelsörmiges, in der Mitte östers schwach eingeschnürtes Verbindungsstück von sehr verschiedner Länge miteinander verbunden werden. Diese sonderbare Gestalt ermöglicht in sinnreichster Weise Kaums und Gewichtsersparnis. Je größer ein kugelrundes Auge ist, desto ausgedehnter wird das auf seiner Rethaut entworfne Vild, desto schärfer also das Sehen. Hiersürkommt aber nur der eigentliche Hintergrund des Auges wirklich in Vetracht, die mehr nach vorn gelegnen, seitlichen Bezirke der Nethaut sind sast überslüssig und könnten, ohne daß die Leistungsfähigkeit viel vermindert würde,

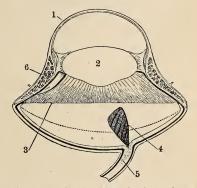

Horizontaler Durchschnitt burch bas Auge einer Eule. Rach Franz. 1 Hornhaut, 2 Linse, 3 Grenze ber Nethaut, 4 Fächer, 5 Sehnerv, 6 Skerotikaler Knochenring.

ringsum fehlen. Das ist am Vogelauge in der Tat der Fall: es leistet also fast ebensoviel wie ein Auge von gleicher Länge, aber kugeliger Form, d. h. von viel größerem Gewicht.

Die "harte Augenhaut" (Sclera) zeigt eine bei Kriechtieren gelegentlich, bei Säugetieren niemals vorkommende Eigentümlichkeit: sie verknöchert im Innern größtenteils und bildet den aus 10—17 kreisförmig angeordneten Anochenplättchen bestehenden sogenannten Sklerotikalring. Bei vielen Logelarten finden sich ferner unregelmäßige Verknöcherungen der harten Augenhaut um die Eintrittsstelle-des Sehnerven herum. Die nach den Arten, aber öfters auch bei der gleichen Art nach Alter, Geschlecht und Vaterland sehr verschieden gefärbte "Regenbogenhaut" (Iris) umgibt die bei den Bögeln stets kreisrunde Pupille. Ihre oft blitsichnell aufeinanderfolgenden Bewegungen werden nicht nur durch äußere Reize, sondern auch durch innere, seelische Vorgänge bestimmt. Da, wo der Sehnerv die Sclera durchbricht, um sich am Augenhintergrunde als lichtempfindliche "Nephaut" (Retina) auszubreiten, erhebt sich ein wie Wellblech gefaltetes, meist tiefschwarz pigmentiertes Gebilde in den Glaskörper hinein, der "Fächer" oder Pecten. Er nimmt nach Karreidt seinen Ursprung aus dem Nervengewebe und dient nach Franz wahrscheinlich als Sinnesorgan für die bei der Akkommodation entstehenden wechselnden Druckzustände im Auginnern. Bei nächtlich lebenden Bögeln ist der Fächer gering entwickelt und fehlt den Kiwis, die überhaupt von allen Bögeln die verhältnismäßig kleinsten Augen haben.

Der Bau der Verdauungswerkzeuge ist zwar in der Alasse der Vögel weit einfacher und gleichartiger als bei den Säugetieren, aber doch immerhin verschiedenartig und verwickelt genug. Da die Vögel ihre Nahrung nicht kauen, brauchen sie sie nicht einzuspeicheln; daher sind die Drüsen der Mundhöhle nur gering entwickelt, mit Ausnahme der



Berbauungstanal ber Haustaube. Nach Haller. 1 Kropf, 2 Drüfenmagen, 3 Mustelmagen, 4 Dünnsbarm, 5 Bauchspeichelbrüfe, 6 Leber mit Gallenblase unb Gallengang, 7 Blindbärme, 8 Endbarm, 9 Milj.

meisten Specht- und verschiedner Seglerarten, bei denen der von diesen Drüsen abgeschiedne Stoff eine andre Verwendung hat: bei den betreffenden Spechten tritt er in Beziehung zum Nahrungserwerb und bei den Seglern (Salanganen) zum Nestbau.

Die Zunge ist bei den einzelnen Vogelarten äußerst verschieden gestaltet. In der Regel ist sie gestreckt=dreieckig und wiederholt die Form des Innenraumes des Unterkiefers, in dem sie liegt. Meist trägt sie einen festen, harten Hornüberzug, der an der Spike verdickt und an den beiden Außen= winkeln der Wurzel ausgezogen ist, so daß die Zunge dadurch das Ansehen einer flachen Pfeilspitze gewinnt. Ihre Beweglichkeit ist gering, sie kann wohl von hinten nach vorn und von rechts nach links und umgekehrt verschoben, aber nicht gekrümmt und ge= bogen werden. Leden können in beschränkter Weise wohl nur die Papageien. Das die Zunge tragende Zungenbein besteht aus einer mittleren Reihe unpaarer Anorpel= und Anochenstücke, dem "Körper". an die sich jederseits eine nach hinten verlaufende, längere Reihe weitrer Stücke ansetzt. Diese Seitenreihen, die man die "Hörner" nennt, sind bei Spechten

und Kolibris außerordentlich verlängert. Eine ganze Anzahl Vogelarten aus recht versschiednen Ordnungen haben sehr kurze, verkümmerte Zungen.



Magen zweier gleichgroßer Bögel, 1 vom Bussarb, 2 vom Haushuhn. Nach Gegenbaur.

Bei Bögeln, deren Nahrung aus lebenden, ganz verschlungnen Gliederfüßern oder Fischen besteht, ist der Rachen ein weiter Trichter und die Speiseröhre (Oesophagus) ein geräumiges Fallrohr. Viele Bogelarten, sämtliche Tagraubvögel einschließlich der Geier, alle Hühnervögel und Papageien sowie verschiedne zu andern Familien gehörige Formen, haben eine mehr oder weniger deutlich von der Speiseröhre abgesetze Erweiterung, den Arops (Ingluvies), der zur vorübergehenden Ausbewahrung, oft aber auch zum Einweichen der genossenen Nahrung dient. Der Arops der Tauben spielt bei der Aufzucht der Jungen eine große Kolle. Die Wandungen des untersten Teils der Speiseröhre sind in ver-

schiednem Umfange verdickt und schließen größere oder kleinere Drüsen ein. Man hat diesem sast immer ringförmigen geschlossenen Abschnitt wohl den Namen "Drüsen» oder Vormagen" gegeben, obwohl er mit dem Magen nichts zu tun hat. Die in ihm enthaltnen Drüsen sondern einen, besonders bei Anochen verschlingenden Kaubvögeln und Aasfressern sehr scharfen Magensaft ab, der in den eigentlichen, wohl auch "Muskelmagen" genannten Magen fließt.



Zum Teil gerupft; Haut, Muskeln und Skeleffeile der Bauchleife find abgefragen, die Gliedmoßen der linken Körperfeite enthäutet, der Hals geöffnet.





Anatomie der Haustaube.

Zum Teil gerupft; Haut, Muskeln und Skeletfeile der Bauchseite sind abgetragen, die Gliedmaßen der linken Körperseite enthäutet, der Hals geöffnet.



Der Magen hat je nach der Beschaffenheit der zu verdauenden Nahrung sehr verschieden dicke, muskulöse Wände und einen sehr verschieden weiten Innenraum. Erstere sind um so stärker, und letzterer ist um so enger, je härter die Nahrungsmittel sind und um= gekehrt: bei Vögeln, die wesentlich Körner, harte Früchte und Sämereien fressen, ist der Magen eine Mühle, bei solchen, die hauptsächlich weiche Früchte und Wirbeltiersleisch oder Weichtiere verzehren, eine chemische Retorte (f. die Abbildung, S. 14, unten). Die äußersten Grade der Entwickelung beider Magenformen sind durch eine lange Reihe von Zwischenformen verbunden, entsprechend der verschiedenartig gemischten Kost, wie sie die meisten Vogelarten zu sich nehmen. Innen ist der Magen mit einer gelblichen, hornartig aussehenden Haut oder Schwiele ausgekleidet, die um so stärker zu sein pflegt, je dicker seine Wandungen sind. Sie läßt sich im ganzen abziehen und zeigt bann, wenigstens bei größeren Bogelformen, auf der Unterseite kleine, seine Wärzchen oder Zäpschen in großer Zahl: die Ausgusse seiner, in der Magenwand gelegner Drüschen, durch deren ausscheidende Tätigkeit die Haut entsteht. Bei verschiednen Bogelarten hat man beobachtet, daß diese Haut von Zeit zu Zeit, nach Bildung einer neuen unter ihr, sich ablöst und vom Logel ausgewürgt wird: das Mageninnere hat sich gewissermaßen gehäutet. Als weiteres Hilfsmittel der mechanischen Verdauung werden von Bögeln, die harte Nahrung genießen, sehr häufig Steinchen verschluckt.

Diese ganz ungewöhnliche Umbildung des Magens in einen innern Zerkleinerungsapparat stellt wiederum eine wunderschöne Anpassung an die Bedingungen des Luftlebens
dar. Der dicht am Schwerpunkt gelegne Magen übernimmt die Kausunktion, weil keine
Zähne vorhanden sind, und diese mußten sehlen, weil sonst der Kopf mit den dazugehörigen
starken Kiesern und Kaumuskeln zu schwer geworden wäre. Der Kopf aber durste nicht
schwer sein, denn der lange Hals, der ihn trägt, ist ein langer Hebelarm, und es würden
neue Muskeln zum Tragen des schweren Kopses nötig werden. Den Hals selber zu verkürzen, ging nicht an: wie brächte sonst der Vogel, der sast immer auf hohen Beinen steht,
seinen Schnabel zum Boden herab, um die Nahrung aufzunehmen? Und die Beine mußten
hoch sein, damit der Vogel sich vom flachen Boden in die Luft erheben kann. Also: Flug, hohe
Beine, langer Hals, leichter Kopf, keine Kähne, kauender Magen, so hängt eins am andern.

Der Darm der Bögel ist im allgemeinen kurz und, wie immer, bei fleischfressenden kürzer als bei pflanzenfressenden. Der Dünndarm ist besonders bei starken Fressern (z. B. beim Seidenschwanz) weit und stetz mit sehr langen Zotten besetzt. Der Dick darm ist besonders kurz und eigentlich nur ein Mastdarm, da er (mit Ausnahme der Strauße) gerade verläuft. An der Stelle, wo der Dünndarm in den Dickdarm übergeht, sind in der Regel seitlich zwei Blindbärm en angesetzt, selten ist es nur einer, häusiger sehlen sie ganz. Ansehnlich sind sie bei Entenvögeln, Kallen, Hühnern, Nachtschwalben und Eulen. Den Papageien, Spechten und etwa der Hälste der Arten der Kuckucksvögel sehlen sie, ebenso den Kasuaren, aber beim afrikanischen Strauß sind sie etwa 60 cm lang.

Da die Vögel keinen sogenannten "Damm" besitzen, mündet der Enddarm zugleich mit den Harn- und Geschlechtswerkzeugen durch eine kurze "Kloake" aus. In ihrer Kücken- wand öffnet sich ferner noch die Tasche des Fabricius (Bursa Fabricii), ein sackstruiges, ziemlich dickwandiges, drüsiges Organ von wechselndem Umsang und unbekannter Bedeutung. Die Kloakenöffnung der Vögel ist ein Querspalt. Der Kot wird zusammen mit dem Harn entleert, nur bei den Straußen nicht, die gesondert harnen.

Die zweilappige Leber ist sehr ansehnlich, verhältnismäßig viel größer als bei Säugetieren, und das größte als gleichmäßige Einheit entwickelte Organ am Bogelkörper. Ihr Gewicht

schwankt zwischen  $^{1}/_{37}$  (Singvögel) und  $^{1}/_{11}$  (Taucher) des Gesamtgewichts. Wo eine Gallensblase vorkommt — sie sehlt nämlich manchen Vogelarten, bisweilen auch einzelnen Individuen andrer, bei denen sie sonst vorhanden ist —, ist sie gleichfalls groß, meist rund, aber manchemal auch darmartig verlängert. Auch die Bauchspeichelbrüse (Pancreas) ist bei



A Syring bes Naben mit bem Singmustelapparat; von ber Seite gesehen. Nach Owen, aus Claus-Grobben. Bu. C Syring einer Taube, nach Entsernung ber Musteln, B von vorn, C von hinten. Nach Munberlich, aus Gegenbaur. 1 äußere, 2 innere Pautenhaut.

den Bögeln groß, verhältnismäßig größer als bei den Säugetieren; bei Körnerfressern ist sie ansehnlicher als bei Fleischfressern. Eine paarige Schilddrüse (Thyreoidea), eine Halsdrüse (Thymus) und Milz sind stets vorhanden.

Ganz außergewöhnlich umfangreich und verwickelt gebaut sind — vom Stand= punkte ihrer Bedürfnisse sehr begreislich die Utmungswerkzeuge der Bögel. Wir betrachten zuerst den Luft zuleitenden, darauf den die Luft verwertenden Teil.

Der obere Kehlkopf (Larynx) — benn es sind zwei vorhanden — liegt dicht hinter dem Hinterrand der Zunge (vgl. die

Abbildung, S. 11); sein Eingang, der die Gestalt eines Längsschlitzes hat, entbehrt zumeist eines Kehlbeckels, doch pflegt eine schützende Querfalte vorhanden zu sein. Das Knorpelgerüst besteht aus sechs oder vier Stücken, von denen das größte dem Ringknorpel der Säuger entspricht.

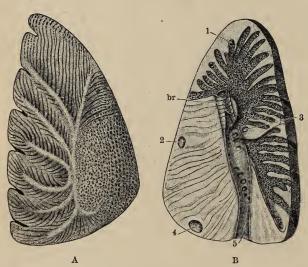

Rechte Lunge ber Gans, A vom Rüden, B von ber Mittelebene aus angesehen. Nach Gegenbaur. In B sind ber Hauptbronchus und zwei nach ber Nüdenseite abgehende Bronchien aufgeschnitten. der in die Lunge tretende Hauptbronchus, 1—5 Ursprungstellen von Lustisäden.

Die Luftröhre (Trachea) ist meistens so lang wie der Hals, oft aber, und zwar bei männlichen Vögeln aus sehr verschiednen Ord= nungen, länger, bisweilen fogar bedeutend. In diesem Falle bildet sie Schlingen und Windungen, die ent= weder einfach unter der Brusthaut liegen oder in ausgehöhlten Knochen der Bruftgegend — Gabelbein, Brustbein, besonders der Crista sterni - ihre Lage finden. Die Zahl der knorpeligen oder knöchernen Ringe, aus denen die entweder runde oder in der Richtung von vorn nach hinten abgeplattete Luftröhre besteht, entspricht ihrer Länge: beim Flamingo sind es 350. Manchmal verengt sich die Luftröhre allmählich

nach unten, in andern Fällen erleidet sie in ihrem Verlaufe eine oder zwei Erweiterungen. Beim Emu sind etwa 15 oder 16 Ringe der Luftröhre an der Vorderseite gespalten, und die so entstandene Lücke ist von Haut überspannt, die der Vogel zu einer bis kindskopfgroßen Blase willkürlich aufblähen kann.

Der bemerkenswerteste, nur den Bögeln, wenn auch nicht allen, zukommende Teil der Luftröhre ist der unt ere Kehlkopf (Syrinx); hier, nicht im obern, entsteht die Vogelstimme. Der Syrinx liegt an der Stelle, wo sich die Luftröhre in ihre beiden Aste oder "Bronchien" gabelt; sie besteht entweder aus den untersten Kingen jener und den obersten dieser, bloß aus ersteren oder bloß aus letzteren. Die untersten Luftröhrenringe, die bei Bildung des Syrinx in Betracht kommen, verschmelzen entweder miteinander oder sind seitlich abgeslacht und durch sehr zarte Häute verbunden; man nennt diesen Teil die

"Trommel". Sie ist bei den Männchen vieler Entenarten zu einer mächtigen, aus Knochen und Haut bestehenden, unsymmetrischen Schallblase, dem "La= byrinth", erweitert. Den untern Teil des Trommelraumes durchzieht von vorn nach hinten eine in der Regel nur niedrige, bei Sturmbögeln und Vinguinen aber die ganze Luftröhre teilende, knorpelige bis knöcherne Scheidewand, der "Steg". Zwischen ihm und den knorpeligen Halbringen, die den oberen Abschnitt des Bronchus nach außen stützen, ist jederseits eine zarte Haut, die "innere Paukenhaut", wie in einen Rahmen eingespannt, und kann noch über den Steg hinaus in die Trommel vorspringen. Ihr gegenüber entwickelt sich rechts und links eine entweder vom untersten Luftröhrenring oder vom ersten jederseitigen Bronchialring vorspringende zweite Falte, die "äußere Paukenhaut", die mit der betreffenden inneren eine Stimmrige bildet. Durch Anblasen der Häute entsteht der Ton; zu ihrer wechselnden Spannung aber dient ein System von äußerlich angesetzten Muskelchen, das bei den Singvögeln als "Singmuskelapparat" mit sieben Paaren seine höchste Ausbildung findet.

Die eigentlichen Lung en der Bögel sind verhältnismäßig klein, aber durch Größe der atmenden Oberfläche und Dichtigkeit des Kapillargefäßshstems sehr leistungsfähig. Sie reichen von der Höhe des

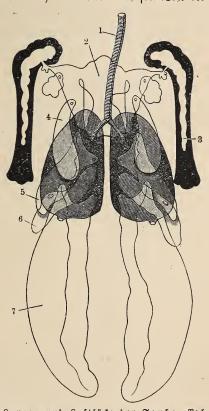

Lungen und Luftsäde ber Taube. Rach Heiber, aus Claus-Grobben. 1 Luftröhre, 2 ber peritracheale Luftsad mit Ausstüllpungen in ben Oberarmknochen (3) und zwischen die Brustmuskulatur (4), 5 und 6 Brustluftsäde, 7 hinterleibsluftsack

zweiten Brustwirbels bis zum obern Kande der Nieren. Duer über ihre Kückensläche verlaufen nach außen zu immer seichter werdende Furchen: die Abdrücke der Kippen, zwischen die die Lungensubstanz tief eingewachsen ist. Jeder Lungenslügel wird von einem Uste der Luströhre, dem "Hauptbronchus", der ganzen Länge nach durchsett. Im Innern gibt der Hauptast in eigentümlicher Anordnung Gruppen von Seitenästen ab, von denen jeder wiederum eine Menge parallel wie Orgelpseisen nebeneinanderstehender Parabronchien oder "Lungenpseisen" trägt. In diesen und den sie untereinander verbindenden Duerkanälen vollzieht sich der Gasaustausch. Das Eins und Ausströmen der Lustwird in Ermangelung eines echten Zwerchsells lediglich durch Senken und Heben des Brustbeins bewirkt, indem die winklig geknickten Kippen sich durch besondre Muskeln strecken und wieder beugen.

Wo der Hauptbronchus am Hinterrande des Lungenflügels mit weiter Öffnung zutage tritt, mündet er in einen dünnhäutigen, luftgefüllten Sack, der sich an dieser Stelle mit der Lunge verbindet und rückwärts zwischen der Kumpswand und den Eingeweiden dis in die Beckengegend zieht (s. die Abbildung, S. 17). Ähnliche Lust is äche entspringen in ziemlich konstanter Zahl und Lage aus einigen besonders starken Nebenbronchien (s. die Abbildung, S. 16, unten). Wie jene im Hinterleibe, so liegen diese in Brust und Hals. Der unpaare "peritracheale", die Luströhre zum Teil umgebende Lustsack antsende Ausstülpungen in die Oberarmknochen und zwischen die Brustmuskulatur. Ebenso stehen die lusthaltigen Käume der übrigen "pneumatischen" Knochen mit den Lustsäcken, d. h. den Lungen, in

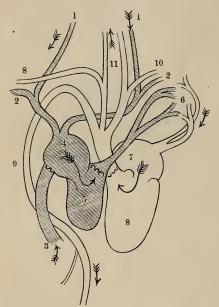

Schematische Darftellung bes Bluttreis= laufes bei ben Bögeln. Nach Gabow. Die venöses Blut führenben Teile sind schraffiert. 1 Kopfvene, 2 Flügelvene, 3 große Körperhohlvene, 4 rechte Bortammer, 5 rechte Kammer, 6 Lungentreis= lauf, 7 linke Bortammer, 8 linke Kammer, 9 einziger, rechter Nortenbogen, 10 Flügelarterie, 11 Kopfarterien.

offnem Zusammenhang. Und bei gewissen Bögeln (Belikan, Tölpel) dringen Luftsäcke sogar unter die Körperhaut ein, so daß sie bei der Berührung knistert. Der Nugen der Luftsäcke ist wahrscheinlich ein mehrfacher. Bei der bedeutenden Ausdehnung des Brustbeins bewirkt die Atembewegung natürlich ein Aus- und Einströmen der Luft auch für die Brust= und Hinterleibssäcke: so dienen diese als Ben= tilatoren der Lunge und ermöglichen deren inten= sivste Ausnutung. Werden die Luftsäcke stark gefüllt, so nimmt der Vogel an Umfang, nicht aber an Schwere zu, d. h. sein spezifisches Gewicht wird geringer, der Flug also leichter. Ferner bewirkt die Füllung der Hinterleibsluftsäcke, daß die Eingeweide sich zu einer relativ schmasen, mittleren Platte zusammendrängen, was für die Erhaltung des Gleichgewichts im Fluge günstig ist.

Das verhältnismäßig große Herz liegt in der Mitte der Brusthöhle, etwas weiter nach rechts und nach hinten als bei den Säugern. Es ist verkehrt-kegelförmig, am schlanksten bei manchen Watvögeln, am breitesten bei Papageien und Eulen. Das Bogelherz enthält nicht nur, wie das der Lurche

und Reptilien, zwei Vorkammern zur getrennten Aufnahme des venösen und arteriellen Blutes, sondern auch die Herzkammern oder "Ventrikel" sind völlig in eine rechte, das venöse Blut in die Lunge leitende, und eine linke geteilt, die das arterielle Blut in den Körperkreislauf treibt. Letteres geschieht durch einen einzigen Aortenbogen, wie dei den Säugern, doch läuft er im Gegensatzu jenen über die rechte Körperseite. Da die Aorta nirgends venöse Zuslüsse empfängt, wie das bei den Reptilien der Fall ist, so ist eine vollkommene Scheidung des venösen und arteriellen Blutumlauß eingetreten und damit die Möglichkeit eines so intensiven Stosswechsels gegeben, daß das Blut eigne Wärme erhält. Das Blut der Bögel ist sogar wärmer als das der Säugetiere, auch röter und reicher an Blutkörperchen, die übrigens eisörmig sind. Auch der Puls geht rascher als bei den Säugern. Und um den hohen Ansprüchen genügen zu können, ist das Pumporgan des Körperkreislaufs, der linke Bentrikel, mit so besonders dicken und muskelstarken Wänden ausgerüstet, daß auf dem Duerschnitt durch das Herz her Hohlraum des rechten Bentrikels nur wie ein schmaler,

halbmondförmiger Spalt erscheint. Bei einer gutsliegenden Vogelart ist das Herz größer, härter und schwerer als bei einer gleichgroßen schlechtfliegenden. Die Schlagadern der Vögel sind verhältnismäßig ansehnlicher, namentlich weiter als die der Säugetiere, so daß sie eine beträchtliche Vlutmenge mit Leichtigkeit durchlassen.

Auch die Nieren der Bögel (s. die untenstehende Abbildung) sind groß, von vorn nach hinten abgeplattet, weich und von dunkler Farbe, meist von gleicher Größe und spiegels bildlich gleicher Gestalt. Sie werden von drei dis vier hintereinander gelegnen Lappen von verschiedner Größe gedildet, deren mittelste immer die kleinsten sind. Sie liegen rechts und links neben der Wirbelsäule, tief in die Gruben des Beckens, zwischen die Quersortsätze der Beckenwirbel hineingedrückt, so daß diese auf ihren Hinterseiten, wie die Rippen auf

den Lungen, tiefe Furchen hervorrufen. Die Harnsleiter (Ureteres) entspringen mit vielen Wurzeln in den Nieren und münden dicht nebeneinander einswärts von den Ausführungsgängen der Geschlechtssorgane in die Kloake. Eine Harnblase fehlt; der Harn ist nicht flüssig, sondern breig und weiß und wird mit dem Kote als eine Art Überzug von dessen vorderem, dickerem Ende ausgeleert. — Am Vorderslappen der Niere liegt die kleine, unregelmäßig gestaltete, bräunliche oder rötliche Neben niere.

Die Geschlechtsorgane und besonders die Begattungsorgane sind bei den Rögeln in der Regel nur gering ausgebildet, gerade an ihnen ist Baustoff sehr gespart worden. Die Männche ihaben zwei Hoden, mit Ausnahme der indischen Sporenkuckucke, bei denen der linke sehlt; häusig ist aber die Größe der Hoden ungleich und dann der linke der größere. Sie liegen weit vorn in der Bauchhöhle und sind kugels oder eirund. Ihre Größe schwankt nach der Jahreszeit, in der Fortpslanzungszeit nehmen sie ganz bedeutend zu; so wachsen sie beim Sperlingshahn von Januar die April von der Größe

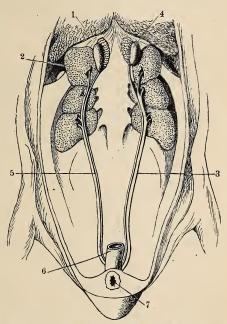

Riere und männlicher Geschlechtsapparat ber Taube. Rach Haller.

1 Lunge, 2 rechte Niere, 3 Harnleiter, 4 Hoben mit Nebenhoben, 5 Samenleiter, 6 Darm, 7 Kloakenöffnung.

eines Stecknadelkopfes dis zu der eines Rehpostens. Bei den Männchen der Vogelarten, die bei jeder Brut zahlreiche Junge haben oder in Vielweiberei leben, sind sie verhältnismäßig immer größer als bei denen, wo das nicht der Fall ist. Sind sie noch klein, so sind sie meist gelb, orange oder graulich, werden aber in dem Maße heller, wie sie an Größe zunehmen. Die geschlängelten, mit einem "Nebenhoden" beginnenden Samenleiter nehmen gleichfalls in der Begattungszeit an Umfang zu. In der Regel münden sie auf einfachen kleinen Warzen an der Kückwand der Kloake. Die Männchen mancher Vogelsormen (Hokkos, Trappen, Entenvögel, Strauße und Kasuare) haben eine Art von einfacher Rute, die aber zum Absluß des Samens nicht durchbohrt, sondern auf der Oberseite mit einer Kinne versehen ist.

Bei den ausgewachsenen We i b ch en sind immer nur die Geschlechtsorgane der linken Seite vollkommen und leistungsfähig entwickelt, die der rechten aber mehr oder weniger verkümmert; in der Regel sehlen sie ganz. Der Eierstock (Ovarium) liegt etwas links unterhalb der Wirbelsäule. Bei sortpflanzungsfähigen Weibchen hat er das Ansehn einer Traube,

an der die in sehr verschiednem Grade entwickelten Cidotter ungleich große Beeren darstellen. Wenn das rechte Ovar teilweise erhalten ist, vereinigt es sich mit dem linken.

Der Eileiter (Oviductus) nimmt zur Brunstzeit an Länge und Weite sowie an Stärke seiner Wandungen zu. Er liegt in der linken Seite der Bauchhöhle und beginnt unmittels bar unter dem Eierstock mit einer weiten, schrägen Öffnung, die in den weichhäutigen "Trichter" (Ostium) führt. Auf ihn folgt der längste Abschnitt des Eileiters, der ziemlich dickwandige, innen mit zahlreichen Drüsen (Eiweißdrüsen) und Längsfalten besetzte eigentsliche Ovidukt. In ihm wird die reife, vom Trichter ausgenommene Dotterkugel mit Eiweiß in vielen konzentrischen Schichten bedeckt, und weiter abwärts, wo der Eileiter weiter und schlaffwandiger und als "Eihalter" (Uterus) unterschieden wird, mit der Schalenhaut und

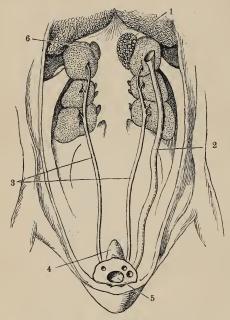

Weiblider Sefchlechtsapparat ber Taube. Nach Hauf vielten und Külenthal. 1 Sierstock, 2 Sileiter, 3 Harneiter, 4 Bursa Fabricii, 5 beren Mündung in die Kloake, 6 Rebenniere.

der Schale. An den Eihalter schließt sich die enge, links von der Öffnung des Harnleiters in die Aloake mündende Scheide (Vagina).

Der Bau des fertigen Bogeleies ist kom= pliziert. Schon die eigentliche Eizelle, die Dotter= kugel, sett sich aus mehreren Bestandteilen zusam= men, denn in das "Eigelb" sind zwiebelschalenartig Schichten von "weißem Dotter" eingesprengt, der an einer Seite einen kolbenförmig bis ins Zentrum reichenden Zapfen bildet; wo dieser die den Dotter umhüllende Membran berührt, liegt eine kleine Scheibe von weißlichem Protoplasma mit dem Kern, der sogenannte Hahnentritt. Da die Eizelle hoch oben im Ovidukt vor Bildung der Eiweißhülle befruchtet wird und gleich darauf ihre Entwickelung beginnt, so ist am abgelegten Ei bereits die Um= wandlung der Protoplasmamasse zur "Reimscheibe" eingetreten. Um Eiweiß sind drei Hauptschichten unterscheidbar. Der Dottermembran zunächst liegt eine besonders dichte und zähe Schicht von geringer Höhe, die sich aber an beiden Polen kegelförmig erhebt und in die langen, gedrehten "Hagelschnüre"

(Chalazae) übergeht. Darauf folgt als dicke Lage das mittlere Eiweiß, das bisweilen trübsmilchig ist; zu äußerst eine Schickt von sehr flüssigem Eiweiß. Die Schalenhaut stellt ein sehr engmaschiges Nehwerk verästelter Fasern dar und besteht aus zwei außerordentlich sest ans einander haftenden Blättern, die nur am stumpsen Pole zur Bildung einer linsenförmigen Luftkammer außeinanderweichen. Die Schale hat sich im Eihalter als ansangs zähslüssige, dann bald erstarrende, von den Wandungsdrüsen abgesonderte Masse im Umkreis der Schalenshaut angelegt und besteht hauptsächlich auß kohlensaurem Kalk, etwas phosphorsaurem Kalk, Spuren von Eisen und Schwesel und etwa drei dis sechs Prozent organischer Grundssubstanz. Die Schale ist sehr porös; der lebende Ei-Inhalt atmet durch sie hindurch und stirbt ab, wenn man die Schale mit einem für die Luft undurchlässigen Stoff überzieht. Ihre Dicke ist nicht an allen Stellen gleich, sondern nimmt gegen die Pole zu, und zwar nach dem spizen zu stärker. Auch je nach den Vogelarten, und nicht bloß nach deren Größe, schwankt die Schalenstärke des Eies. Im allgemeinen haben die in Höhlungen nistenden Vögel die

dünnschaligsten Gier. Bei einer Anzahl von Vogesarten liegt auf der Schale noch eine mehr oder weniger dicke, etwas unregelmäßig verteilte Schicht von weißer Farbe, bald nur wie eine milchige Überpinselung, bald abkrahdar, unter Umständen sogar abfärbend, die "Schwammsschicht". Bei andern Vogeseiern, vielleicht bei allen denen, die ohne Schwammschicht sind, liegt zu äußerst noch ein stets sehr dünnes "Oberhäutchen", das dei Schwimmvögeln zahlreiche Fetttröpschen enthält und von vielen seinen, über den Schalenporen gelegnen Löcherchen durchsetzt ist. Die Vildung der Schalenobersläche zeigt zwischen spiegesnder Glätte, wie bei den Tinamiden, und der rauhen Körnelung der Smus und Kasuareier mancherlei Übergänge. Die Gier von mindestens einem Drittel der Vogesarten, besonders die der in offnen Nestern frei brütenden Vögel, sind dunt, und zwar entweder einsarbig, oder in der verschiedensten Urt, aber immer unregelmäßig, gezeichnet: bald dichter, bald weniger dicht überstäubt, puns-

tiert, gefleckt, geflatscht, beschnörkelt und übersponnen. In der Regel kommen mehrere Arten der Zeichnung auf einem Ei vor. Einsfardig, meist mehr oder weniger rein weiß, seltner bläulich oder grünlich, sehr selten rötslich oder grau, sind die Eier aller Arten der Spechte, Kolibris und Segler, Papageien, Tauben, Entenvögel, Ruderfüßer, Pinguine, Steißfüße und Eulen, sast aller Kuckucksvögel, Storchsund Reihers, vieler Tagraubsund Singvogelarten. Nach Krukenberg sind es wesenklich zwei Stoffe, die die Färbung der Bogeleier verursachen: ein "Eirot" (Dorhodin) und ein "Eiblau" (Viliverdin), das Sowersby besser, Dochan" nennt. Beide

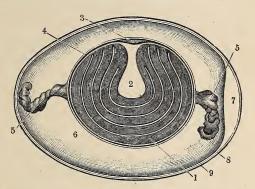

Schematischer Längsschnitt burch ein unbebrütetes Hühnerei. Nach Allen Thomson-Balfour, aus Claus-Grobben. 1 gelber Dotter, 2 weißer Dotter, 3 Keimscheite, 4 Dottermembran, 5 Ohalazae, 6 Siweiß, 7 Luftkammer, 8 Schalenhaut, 9 Schale. Bgl. auch Abbilbung 7 auf ber Tafel bei S. 3.

Farbstoffe können einzeln oder vermischt bei der Schale ein und desselben Eies vorkommen. Im ersteren Falle gibt Eidsau die Grundfarbe, Eirot die Farbe der Zeichnungen. Das Blau oder Blaugrün der Eierschalen verhält sich verschieden: entweder es bedeckt die Schalen bloß äußerlich, oder durchzieht sie vollständig. Sieht man im letzteren Falle durch eine Bohröffnung in das ausgeblasene Ei, so erscheint sein Inneres dunkelgrün. Untersuchungen von Rey haben ergeben, daß normalerweise das Vogelei mit dem stumpfen Ende nach vorn abgelegt wird; höchstens solche Eier, die mehr oder weniger gleichhälftig in der Form sind, können dann und wann von der Regel abweichen.

Man darf behaupten, daß der Vogel verhältnismäßig mehr verzehrt als jedes andre Geschöpf. Nicht wenige fressen beinahe ebenso lange, als sie wach sind, die Insektenjäger so viel, daß die täglichen Nahrungsmengen an Gewicht ihre eigne Körperschwere zweis dis dreimal übersteigen können. Die frisches Fleisch oder das Nas von Wirbeltieren fressenden Vogelarten bedürfen dagegen kaum ein Sechstel ihres Körpergewichts an Nahrung, und alle Pflanzenfresser brauchen wohl nicht mehr als sie; trozdem würden wir auch sie als Fresser bezeichnen müssen, wenn wir sie mit Säugern vergleichen wollten. Die Nahrung wird, wo ein Kropf vorhanden ist, zunächst in diesen eingeführt und hier vorverdaut, im Magen aber vollends zersetzt oder förmlich wie zwischen Mahlsteinen zerkleinert. Manche Vögel füllen sich beim Fressen die Speiseröhre dis zum Schlunde mit Nahrung an, andre den

Kropf so, daß er kugelig am Halse hervortritt. Raubvögel verdauen durch die Schärfe des in den eigentlichen Magen fließenden Saftes der Vormagendrüsen manchmal auch alte Anochen mit Leichtigkeit. Unverdauliche Stoffe liegen bei einzelnen wochenlang im Magen, bevor sie abgehen, während sie von andern in zusammengeballten Kugeln, sogenannten Gewöllen, wieder ausgespieen werden. Für alle Vögel, die zeitweilig Gewölle bilden, ist die Aufnahme derartiger unverdaulicher Stoffe notwendige Bedingung zu ihrem Gedeichen: sie verkümmern und gehen nicht selten ein, wenn sie gezwungen werden, gänzlich auf sie zu verzichten.

Trop des regen Stoffwechsels sammelt sich bei reichlicher Nahrung unter der Haut und zwischen den Eingeweiden oft viel Fett an; mehrere Hungertage nacheinander versbrennen es aber auch vollständig wieder. Dennoch vermag ein Steinadler oder Uhu wohl 4—5, ein Falke 2—3 Wochen ohne wesentlichen Nachteil für seine Gesundheit zu hungern, ein Insektenfresser vielleicht 60 und ein echter Körnerfresser gar nur 40 Stunden. Größere Vögel können länger sasten als kleine, pflanzenfressende länger als fleischfressende.

Die willkürlichen Bewegungen ber Vögel geschehen rascher und sind ausdauernder, ihre Muskeln in der Tat dichter und fester, reizbarer und deren Zusammenziehungen fräftiger als bei den übrigen Tieren. Nur der Bogel versteht unter den Wirbeltieren wirklich zu fliegen, alle andern, die der Bewegung in der Luft noch fähig sind, flattern oder schwirren. Dasjenige, was ihrer Luftbewegung die hohe Vollendung gibt, ist in erster Linie die Form des Flügelquerschnittes. Infolge der besondern Stellung der Schwungsedern ist nämlich der Flügel nach oben dachförmig gewölbt, unterseits hohl. Daraus ergibt sich unmittelbar, daß die Aufwärtsbewegung des Flügels, bei der die Luft von der Wölbung abfließt, leichter geschieht als die Abwärtsbewegung, bei der die Luft sich in der Höhlung fängt und staut. Durch bloßes Auf- und Niederschlagen des Flügels entstände also bereits ein Überschuß an Auftrieb, der den Bogel tragen, eventuell ihn geradlinig nach oben heben tonnte. Nun sind aber Border- und Hinterrand des Flügels von ungleich er Festig keit. Der vordere, von den Flügelknochen gestütte, ist steif, der hintere sedernd, weshalb er beim Niedergehen des Flügels sich etwas aufwärts biegt: hieraus ergibt sich ein leichter Druck nach vorn. In der Tat würde ein Bogel, der sich mit horizontal ausgebreiteten Flügeln senkrecht aus der Luft herabfallen ließe, durch ebendiesen Druck der elastischen Schwungfedern allmählich in eine schräg vorwärts gerichtete Bewegung übergehen. Ebenso ergibt sich beim rhythmischen Auf- und Niederschlagen des Flügels außer dem Tragen ein solcher Untrieb nach vorn. Wenn nun der Bogel auf diese Weise — oder durch "ruderndes" Flügelschlagen, Anlauf oder sonstwie — eine wesentlich vorwärtsgehende Bewegung erhalten hat, kommt noch ein weiteres, von Milla hervorgehobenes Moment hinzu, das die Leichtigkeit dieses "Wanderfluges" steigert. Der Flügel wird jest nicht senkrecht auf und nieder, sondern, da der Vogel ja während der Bewegung vorwärts kommt, in schräger Richtung durch die Luft geführt, bei einer gewissen Geschwindigkeit so schräg, daß nunmehr beim He ben des Flügels — dem sonst ungünstigsten Teile der Gesamtbewegung — sich Luftwirbel unter seiner Wölbung bilden, durch die ebenfalls ein nicht unerheblicher Auftrieb gewonnen wird. Eine besondre und schwer verständliche Form des Fluges ist der viel bewunderte, mit unbewegten, horizontal gestreckten Flügeln ausgeführte "Segelflug", worin Raubvögel, Störche und andre, allen voraus aber die Albatrosse Erstaunliches leisten. Es scheint, daß hierbei die tragende Kraft durch Ausnutzung wechselnder, besonders aufsteigender Luftströme mit Hilfe feiner, kaum sichtbarer Steuermanöver erhalten wird. — Was das Steuern betrifft, so ist die Meinung verbreitet, daß es vor allem durch schräge

Einstellung des Schwanzes geschehe. Das trifft aber nach Milla nicht zu. Um aufzusteigen, führt der Bogel seine beiden Flügel in horizontaler Haltung weit nach vorn, wodurch der Mittelpunkt seiner gesamten Tragfläche vor den Schwerpunkt des Leibes verlegt wird, der Rumpf also hinten niedersinkt, Brust und Kopf aber sich heben; will der Bogel hinab, so führt er durch Kückwärtshalten der Flügel das umgekehrte Verhältnis herbei. Im einen wie im andern Falle erfolgt die Richtungsänderung ohne Kraftverluft, der beim Steuern mit dem Schwanze unvermeidlich wäre. Auch seitliche Steuerung wird meist mit Hilfe der Flügel, und zwar durch eine geringe, flughemmende Querdrehung des linken oder rechten Hügels ausgeführt. Mit Kecht weist Milla zur Stühe seiner Ansicht darauf hin, daß einige der besten Flieger, wie Möwen, Störche, Albatrosse, gering entwickelte Schwänze haben, andre, wie die Lappentaucher, obwohl sie doch auch fliegen und steuern mussen, ganz schwanzlos sind. Auch sah er Tauben, die ihre Schwanzsedern total verloren hatten, genau so sicher steuern, wie ihre unversehrten Genossinnen. Wenn anderseits viele Bögel, wie Seeschwalben, Fregattvögel und besonders Raubvögel, mit großer Schwanzsläche außgestattet find, so erklärt sich dies erstens aus ihrer Gewohnheit, jähe Wendungen auszuführen, wobei der Schwanz zu Hilfe genommen wird, zweitens — bei den Raubvögeln — daraus, daß die starke Belastung des Hinterkörpers durch die in den Fängen getragne Beute eine rückwärt ige Vergrößerung der Tragsläche nötig macht.

Die Schnelligkeit und die Art und Weise des Fluges selbst stehen mit der Gestalt der Flügel und der Beschaffenheit des Gefieders in innigster Beziehung. Lange, schmale, scharf zugespitte, hartsederige Mügel und kurzes Gesieder befähigen zu raschem, kurze, breite, stumpfe Flügel und lockeres Gefieder nur zu langsamem Fluge; große, abgerundete und breite Flügel erleichtern längeres Schweben usw. In der Schnelligkeit des Fluges übertrifft der Bogel jedes andere Tier, das Luftbewegungen auszuführen vermag; bezüglich der Ausdauer sei bemerkt, daß der Vogel hierin für uns Unbegreifliches leistet und im Berlaufe weniger Tage viele Taufende von Kilometern zurücklegen, binnen wenigen Stunden ein breites Meer überfliegen kann. Manche Arten von Rugvögeln fliegen tagelang ohne wesentliche Unterbrechung, Schwebevögel spielen stundenlang in der Luft. Bewunderungswürdig ist, daß der Vogel in den verschiedensten Höhen, in denen doch die Dichtigkeit der Luft auch verschiedenen Kraftauswand bedingen muß, anscheinend mit gleicher Leichtigkeit fliegt. Um nach dem Fluge zu Ianden, verwenden die Bögel je nach Umständen und Geschicklichkeit mehrere Mittel. Entweder wird die Kraft der Flugbewegung durch Borwärtsschlagen der quergedrehten Flügel gebrochen, oder sie wird, indem der Bogel mit wagerecht gehaltnen Flügeln kurz vor der — etwas höher gewählten — Landungsstelle nach oben lenkt, zur Erreichung dieser größern Höhe aufgebraucht. Schlechte Flieger, wie Rebhühner, landen durch "Auslaufen", wobei sie die Füße zum Anhalten benuten.

In der Regel sind die guten Flieger zum wirklichen Gehen mehr oder weniger unfähig; indessen gibt es auch unter ihnen einige, die sich laufend mit Leichtigkeit bewegen. Der Gang selbst ist sehr verschieden; es gibt Renner, Traber, Läuser, Springer, Schreiter, Gänger und endlich ungeschickte Watschler oder Rutscher unter den Vögeln. Von dem Gange des Menschen, der wie sie auf zwei Füßen einherschreitet, weicht der ihrige merklich ab. Mit Ausnahme weniger Schwimmvögel, die nur rutschend sich bewegen, gehen alse Vögel auf den Zehen, die, bei denen der Schwerpunkt in die Mitte des Körpers fällt, am besten, wenn auch nicht am raschesten, die hochbeinigen gut, meist jedoch mit gemessenen Schritten, die kurzbeinigen schlecht, gewöhnlich hüpfend, die mit mittelhohen Beinen ausgestatteten sehr

schnell und mehr rennend als laufend. Alle sich steil tragenden Bögel (Pinguine) laufen schwerfällig und ungeschickt, ebenso die mit weit hinten am Körper eingelenkten Beinen; kaum leichter die, die den Vorderteil herabbiegen, weil bei ihnen jeder Schritt auch eine merkliche Wendung des Vorderkörpers notwendig macht. Bei sehr eiligem Laufe nehmen viele Vogelarten ihre Flügel zu Hilfe.

Nicht wenige Bögel bewegen sich im Wasser mit Behendigkeit, führen schwimmend die meisten Handlungen aus, fördern sich rudernd auf der Oberfläche und tauchen auch in die Tiefe hinab. Feder Bogel schwimmt, wenn er auf das Wasser geworfen wird, und die aktive Schwimmfähigkeit beschränkt sich nicht auf die eigentlichen Schwimmer. Bei diesen, wie bei allen im Wasser lebenden Bögeln überhaupt, stehen die Federn dichter als bei den übrigen, werden auch beständig reichlich eingefettet und sind so vortrefflich geeignet, die Nässe abzuhalten. Der auf der Oberfläche des Wassers schwimmende Vogel erhält sich ohne irgendwelche Anstrengung in seiner Lage, und jeder Ruderschlag hat bei ihm einzig und allein die Fortbewegung des Körpers zur Folge. Er benutt dazu gewöhnlich nur die Füße, die er zusammengefaltet vorwärts zieht, außbreitet und dann mit voller Kraft gegen das Wasser drückt, bei ruhigem Schwimmen einen nach dem andern, bei raschem meist beide zugleich. Um zu steuern, legt er ein Bein mit ausgebreiteten Zehen nach hinten und rudert mit dem zweiten. Einige Bögel schwimmen, oft unter teilweiser oder gar, wie die Pinguine, ausschließlicher Verwendung der Flügel, unter der Oberfläche des Wassers schneller als auf ihr und wetteifern mit den Fischen; andre, die "Stoßtaucher", sind nur dann imstande zu tauchen, wenn sie sich aus einer gewissen Höhe herab auf das Wasser stürzen. Die Tiefe, bis zu der einzelne unter das Wasser tauchen, die Richtung und Schnelligkeit, in und mit der sie sich hier bewegen, die Zeit, die sie unter der Oberfläche zubringen, sind außerordentlich verschieden. Eiderenten sollen bis 7 Minuten verweilen und, laut Holböll, bis in eine Tiefe von 120 m hinabsteigen können. Einige Vögel sind nicht bloß fähig zu schwimmen und zu tauchen, sondern auch auf dem Grunde des Wassers umherzulaufen.

Noch eine Fertigkeit ist den Bögeln eigen: viele von ihnen klettern, und zwar ganz vorzüglich. Hierzu benutzen sie vorzugsweise die Füße, nebenbei aber auch den Schnabel und den Schwanz, bedingungsweise sogar die Flügel. Einige flattern mehr in die Höhe, als daß sie klettern, indem sie bei jeder Auswärtsbewegung die Flügel lüsten und wieder anziehen, somit eigentlich emporfliegen und sich dann erst wieder sesthängen. Fast alle Kletzterer steigen nur von unten nach oben oder kaufen auf der obern Seite der Aste fort; einzelne aber sind wirklich imstande, kopfunterst am Stamme hinabzulausen, andre an der untern Seite der Aste hinzugehen.

Eine ausgezeichnete Begabung der Bögel bekundet sich in ihrer lauten, vollen und reinen St im m.e. Zwar gibt es viele unter ihnen, die wenige Töne oder bloß unangenehm kreisschende und gellende Laute vernehmen lassen; die Mehrzahl aber hat eine ungemein biegsame und klangreiche Stimme. Die Stimme ermöglicht anmutigen Gesang und eine reichshaltige "Sprache", worin die wechselnden Stimmungen, Bewegungen, Eindrücke des Insbividuums zu charakteristischem Ausdruck kommen und dadurch andre Individuen, die jene hören, in ihrem Tun und Handeln beeinflussen können. Die Bögel locken oder rusen, geben ihre Freude und Liebe kund, fordern sich gegenseitig zum Kampse heraus oder zu Schutz und Trutz auf, warnen vor Feinden und anderweitiger Gesahr und tauschen überhaupt die verschiedensten Mitteilungen aus. Und nicht bloß die Arten unter sich wissen sich zu verständigen, sondern Bevorzugte auch zu minder Begabten zu reden. Auf die Mahnung

größerer Sumpsvögel achtet das kleinere Strandgesindel, eine Krähe warnt Stare und andres Feldgeslügel, auf den Angstruf einer Amsel lauscht der ganze Wasd. Besonders vorsichtige Vögel schwingen sich zu Wächtern der Gesamtheit auf, und ihre Außerungen werden von andern wohl beherzigt. Während der Zeit der Liebe unterhalten sich die Vögel, schwahend und kosend, oft in allerliedster Weise, und ebenso spricht die Mutter zärtlich zu ihren Kindern. Einzelne wirken gemeinschaftlich in regelrechter Weise am Hervordringen bestimmter Sähe, indem sie sich gegenseitig antworten; andre geben ihren Gefühlen gleichsam Worte, unbekümmert darum, ob sie Verständnis sinden oder nicht. Zu ihnen gehören die Singvögel, die Lieblinge der Schöpfung, wie man sie wohl nennen darf, diesenigen Mitglieder der Klasse, die dieser unsve Zuneigung erworben haben.

Solange es sich um reine Unterhaltung handelt, stehen sich beide Geschlechter in ihrer Sprachfertigkeit ungefähr gleich. Der Gefang aber ist eine Bevorzugung des männlichen Geschlechts, höchst selten nur lernt es ein Weibchen, einige Strophen abzusingen. Bei allen Arten der eigentlichen Sänger und in beiden Geschlechtern sind die Muskeln am untern Rehlkopfe im wesentlichen gleichartig entwickelt; ihre Sangesfertigkeit aber ist dennoch höchst verschieden. Jede einzelne Art hat ihre eigentümlichen Töne und einen gewissen Umfang der Stimme; jede verbindet die Töne in besondrer Weise zu Strophen, die sich durch größere oder geringere Fülle, Rundung und Stärke der Laute leicht von ähnlichen unterscheiden lassen; das Lied bewegt sich bei einzelnen in wenigen Tönen, während andre Oktaven beherrschen. Werden die Gesangsteile oder Strophen scharf und bestimmt vorgetragen und deutlich abgesett, so nennen wir das Lied Schlag, während wir von Gesang reden, wenn die Töne zwar fortwährend wechseln, sich jedoch nicht zu einer Strophe gestalten. Die Nachtigall oder der Edelfink schlagen, die Lerche oder der Stiegliß singen. Reder Singvogel weiß übrigens Abwechselung in sein Lied zu bringen, und gerade deshalb wirkt es so mächtig auf uns. Auch die Gegend trägt zur Underung das ihrige bei; denn gleiche Arten singen im Gebirge anders als in der Ebene, wenn auch nur ein Kenner den Unterschied herausfühlt. Ein guter Schläger oder Sänger in einer gewissen Gegend kann tüchtige Schüler bilden, ein schlechter aber auch gute verderben: die jüngeren Bögel lernen von den älteren ihrer Art, nehmen aber leider, wie Menschenkinder, lieber das Mangelhafte als das Bessere an. Einzelne begnügen sich nicht mit dem ihnen ursprünglich eignen Liede, sondern mischen ihm einzelne Töne oder Strophen andrer Bögel oder sogar ihnen auffallende Klänge und Geräusche ein. Wir nennen sie Spottvögel, obwohl wir ihnen mit dieser Bezeichnung unrecht tun.

Alle Bögel erwachen früh aus dem kurzen Schlase ber Nacht. Die meisten sind rege, noch ehe das Morgenrot den Himmel säumt. In den Ländern jenseit des Polarkreises machen sie während des Hochsonnenstandes zwischen den Stunden des Tages und denen der Nacht kaum einen Unterschied. Ich habe den Kuckuck noch in der zwölsten Abendstunde und in der ersten Morgenstunde wieder rusen hören und während des ganzen dazwischen liegenden Tages in Tätigkeit gesehen. Wer bei uns im Hochsommer früh in den Wald geht, vernimmt schon mit dem ersten Grauen der Dämmerung und ebenso noch nach Sonnensuntergang die Stimmen der Vögel. Eine kurze Zeit in der Nacht, einige Minuten dann und wann am Tage scheinen ihnen zum Schlasen zu genügen. Unsre Hühner sehen sich zwar schon vor Sonnenuntergang zur Nachtruhe auf, schlasen jedoch noch nicht und beweisen durch ihren Weckruf am Morgen, daß kaum drei Stunden ersorderlich waren, um sie für die lange Tagesarbeit zu stärken. Uhnlich ist es bei den meisten Vögeln; nur die größeren Käuber, insbesondre die Geier, scheinen ihre Schlasplätze spät zu verlassen.

Der Bogel, dem Stimme und Klang geworden, begrüßt den kommenden Morgen mit seinem Gesange, tut dies wenigstens während der Paarungszeit, in der die Liebe sein Wesen erregt und vergeistigt. Erst nachdem er gesungen, beginnt er Nahrung zu suchen. Fast alle haben zwei Hauptzeiten zum Fressen, eine am Morgen, eine gegen Abend, und widmen die Mittagsftunden der Ruhe, der Reinigung des Gefieders, der Ordnung ihrer Federn. Ausnahmen von dieser Regel bemerken wir bei allen Bögeln, die hinsichtlich ihrer Nahrung mehr als andre auf einen gunstigen Zufall angewiesen sind. Die Raubvögel fressen gewöhnlich nur einmal täglich, und diejenigen unter ihnen, welche nicht selbst Beute gewinnen, sondern einfach Aas aufnehmen, sind keineswegs immer so glücklich, jeden Tag fressen zu können, sondern mussen oft tagelang hungern. In den meisten Fällen wird nur diejenige Speise verzehrt, die der Tag erwerben ließ; einzelne aber, beispielsweise Würger. Spechte und Kleiber, tragen sich Speiseschätze zusammen und bewahren diese an gewissen Orten auf, legen sich also förmlich Vorräte an, auch solche für den Winter. Nach der Mahlzeit wird ein Trunk und dann ein Bad genommen, falls nicht Sand, Staub oder Schnee das Wasser ersetzen müssen. Der Pflege seines Gefieders widmet der Bogel stets geraume Zeit, um so mehr, je ungunstiger die Einflusse, denen jenes trozen muß, um so weniger, je besser die Federn imstande sind. Nach jedem Bade trocknet er zunächst durch Schütteln das Gefieder einigermaßen ab, sträubt es, um die Verdunstung der Feuchtigkeit zu beschleunigen, glättet hierauf jede einzelne Feder, überstreicht sie mit Fett, das er mittels des Schnabels seiner Bürzeldruse entnimmt, mit diesem auf alle ihm erreichbaren Stellen aufträgt oder mit den Rägeln vom Schnabel abkratt, um es den letterem nicht erreichbaren Stellen einzuverleiben, auch wohl mit dem Hinterkopfe noch verreibt, strählt und ordnet hierauf nochmals jede Jeder, hervorragende Schmuckfedern, Schwingen und Steuerfedern mit besondrer Sorgfalt, schüttelt das ganze Gefieder wiederum, bringt alle Kedern in die richtige Lage und zeigt sich erst befriedigt, wenn er jede Unordnung vollständig beseitigt hat. Nach solcher Säuberung pflegt er in behaglicher Ruhe der Verdauung; dann tritt er einen zweiten Jagdzug an. Fiel auch dieser gunftig aus, so verfügt er sich gegen Abend nach bestimmten Pläten, um sich hier der Gesellschaft andrer zu widmen, oder der Singvogel läßt noch einmal seine Lieder mit vollem Feuer ertönen; dann endlich begibt sich der Bogel zur Rube, entweder gemeinschaftlich mit andern nach bestimmten Schlafpläten oder während der Brutzeit in die Nähe seines Nestes zur brütenden Gattin oder zu den unmündigen Kindern, falls er diese nicht mit sich führt. Das Zubettgeben geschieht nicht ohne weiteres, vielmehr erst nach längeren Beratungen, nach vielfachem Schwaben, Lärmen und Plärren, bis endlich die Müdigkeit ihr Recht verlangt. Ungünstige Witterung stört und ändert die Regelmäßigkeit der Lebensweise, da das Wetter auf den Bogel überhaupt den größten Einfluß übt.

Mit dem Aussehen der Natur lebt auch der Vogel auf. Sein Fortpflanzungsgeschäft fällt überall mit dem Frühling zusammen, in den Ländern unter den Wendekreisen also mit dem Beginne der Regenzeit, die nicht dem Winter, sondern unserm Frühling
entspricht. Abweichend von andern Tieren leben die meisten Vögel in geschlossener Ehe auf Lebenszeit und nur wenige von ihnen, gleich den Säugetieren, in Vielweiberei oder richtiger Vielehigkeit, da eine Vielweiberei einzig und allein bei den Straußen stattzusinden scheint. Das Pärchen, das sich einmal vereinigte, hält während des ganzen Lebens treu zusammen, und nur ausnahmsweise geschieht es, daß einer der Gatten die Gesehe einer geschlossenen Sche mißachtet. Da es nun unter den Vögeln mehr Männchen als Weibchen gibt, wird es erklärlich, daß von seder Vogelart beständig einzelne Junggesellen oder Witwer

umberstreifen, in der Absicht, sich eine Gattin zu suchen, und läßt es sich entschuldigen, daß diese dann auf die Heiligkeit der Che nicht immer gebührende Rücksicht nehmen, vielmehr einem verehelichten Vogel ihrer Art sein Gespons abwendig zu machen suchen. Die notwendige Folge von solch frevelhaftem Beginnen und Tun ist, daß der Cheherr den frechen Eindringling mit allen Kräften zurückzuweisen sucht, unter Umständen also zu Tät= lichkeiten übergehen muß: daher denn die beständigen Kämpfe zwischen den männlichen Bögeln während der Paarungszeit. Wahrscheinlich macht jeder einzelne Ehemann bose Erfahrungen; vielleicht ist auch sein Weib "falscher Art, und die Arge liebt das Neue": kurz, er hat alle seine Kräfte aufzubieten, um sich ihren Besitz zu erhalten. Gifersucht, wütende, rücksichtslose Eifersucht ist somit vollkommen entschuldigt. Allerdings gibt es einzelne Vogelweibchen, die dann, wenn sich ein solcher Eindringling zeigt, mit ihrem Gatten zu Schut und Trutz zusammenstehen und gemeinschaftlich mit letzterem über den Frevler herfallen; die meisten aber lassen sich ablenken vom Pfade der Tugend und scheinen mehr am Manne als an einem Manne zu hängen. Man hat sonderbare Beobachtungen gemacht. Bögel, deren Männchen getötet wurde, waren schon eine halbe Stunde später wieder verehelicht; der zweite Gespons wurde ebenfalls ein Opfer seiner Feinde; und dieselben Weibchen nahmen ohne Bedenken flugs einen dritten Gatten an. Die Männchen legen gewöhnlich viel tiefere Trauer um den Verlust ihrer Gattin an den Tag, wahrscheinlich aber nur, weil es ihnen ungleich schwerer wird als den Weibchen, wieder einen Chegenossen zu erwerben.

Die männlichen Vögel werben unter Aufbietung ihrer vollen Liebenswürdigkeit um die Weibchen, einige durch sehnsüchtiges Kusen oder Singen, andre durch zierliche Tänze, andre durch Flugspiele usw. Oft wird die Werbung sehr stürmisch, und das Männchen jagt stundenlang hinter dem Weibchen drein, dieses scheindar im Zorne vor sich hertreibend; in der Regel aber erhört das Weibchen seinen Liebhaber bald und widmet sich ihm dann mit aller Hingebung. In ihm ist der Geschlechtstried nicht minder mächtig als in dem Männschen und bekundet sich in gleicher Stärke in frühester Jugend wie im spätesten Alter.

Schon während der Liebesspiele eines Bärchens sucht dieses einen günstigen Plat für das Nest, vorausgesett, daß der Vogel nicht zu den Arten gehört, die Ansiedelungen bilden und alljährlich zu der nämlichen Stelle zurückkehren. In der Regel steht das Nest ungefähr im Mittelpunkte des nach der Art selbstwerständlich verschieden großen Wohnkreises. Strenggenommen findet jeder paffende Plat in der Höhe wie in der Tiefe, an, selbst auf dem Wasser wie auf dem Lande, im Walde wie auf dem Felde seinen Liebhaber. Die Raubvögel bevorzugen die Höhe zur Anlage ihres Horstes, und wenig Arten lassen sich herbei, auf dem Boden zu nisten; fast alle Laufvögel hingegen bringen hier das Nest an; die Wald- und Baumvögel stellen es in die Zweige, auf die Afte, in vorgefundne oder von ihnen ausgemeißelte Höhlen, in das Moos am Boden usw., die Sumpfvögel zwischen Schilf und Röhricht, Ried und Gras am Ufer, auf kleine Inselchen oder schwimmend auf das Wasser selbst; einzelne Meervögel verbergen es in Klüften, in selbstgegrabnen Höhlen und an ähnlichen Orten: kurz, der Stand ist so verschieden, daß man im allgemeinen nur sagen kann, jedes Nest steht entweder verborgen und entzieht sich dadurch den Blicken der Feinde, oder es ist, wenn es frei steht, so gebaut, daß es nicht leicht bemerkt werden kann, oder es steht endlich an Orten, die dem in Frage kommenden Feinde unzugänglich sind. Die Familien- oder Ordnungsangehörigkeit eines Vogels berechtigt nicht, anzunehmen, daß er sein Nest in der gleichen Beise errichtet wie seine Verwandten, denn gerade hinsichtlich des Standortes unterscheiden sich die verschiednen Glieder einer Familie, ja sogar die einer Gattung erheblich. Der Mensch beeinflußt den

Standort eines Nestes oft wesentlich, indem er neue Wohnsitze schafft oder alte vernichtet. Alle Schwalbenarten, die in Häusern brüten, haben diese freiwillig mit Felsnischen oder Baumhöhlungen vertauscht und gehen unter Umständen noch heutzutage solchen Tausch ein; Sperling und Hausrotschwanz, Turm-, Kötel- und Wandersalke, Schleiereule, Käuzchen, Felsen- und Turmsegler, Dohle, Hirtenstar, Wiedehopf und viele andre sind ohne Einladung des Menschen zu Hausdewohnern geworden; der Star und der eine oder andre Höhlenbrüter haben die ihnen gebotne Einladung angenommen. Anderseits zwingt der Mensch durch Ausrodung hohler Bäume und deren Keste oder Abtragung der Steinhalden Meisen und Steinschmäter, in Erdhöhlen Niststätten zu suchen.

Eigentlich kein Nest benuten die ihre Eier ohne jegliche Vorbereitung lediglich auf den Boden ablegenden Vogelarten; an sie reihen sich solche an, die wenigstens eine kleine Mulde für die Eier scharren; hierauf folgen Formen, die diese Mulde mit weicheren Stoffen ausfleiden. Dieselbe Steigerung wiederholt sich bei denen, die anstatt auf dem flachen Boden in Höhlen brüten, und in gewissem Sinne auch bei denen, die ein schwimmendes Nest errichten, obgleich diese selbstwerständlich erst eine Unterlage erbauen müssen. Unter den Baumnestern gibt es fast ebenso viele verschiedenartige Bauten wie baumbewohnende Vögel. Die einen tragen nur wenige Reiser liederlich zusammen, die andern richten wenigstens eine ordentliche Unterlage her; diese mulden die Unterlage aus, jene belegen die Mulde innen mit Ried und feinem Reisig, andre wiederum mit Reisern, Rütchen, Würzelchen, Haaren und Federn; mehrere überwölben die Mulde, und einzelne verlängern auch noch das Schlupfloch röhrenartig. Den Reisignesterbauern zunächst stehen die Weber, die nicht bloß Grashalme, sondern auch wollige Pflanzenstoffe verflechten, verweben und verfilzen, sie sogar mit vorgefundnen oder selbst bereiteten Fäden förmlich zusammennähen und damit sich die Meisterschaft im Nestbau erwerben. Aber Meister in ihrer Kunst sind auch die "Aleiber", die die Wandungen ihres Nestes aus Lehm herstellen. Dieser Stoff wird durch Einspeichelung noch besonders durchgearbeitet und als Klebstoff verbessert, so daß das Nest eine sehr bedeutende Haltbarkeit gewinnt. Mehrere Aleiber verschmähen übrigens Lehm gänzlich, tragen dagegen feine Pflanzenstoffe, z. B. Moos und Blatteilchen, zusammen und überziehen diese mit ihrem Speichel, andre endlich verwenden nur den letzteren, der, bald erhärtend, selbst zur Wand des Nestes werden muß. In der Regel dient das Nest nur zur Aufnahme der Cier, zur Wiege und Kinderstube der Jungen. Einige Bögel aber erbauen sich auch Spiel- und Vergnügungsnester oder Winterherbergen oder benuten die Rester wenigstens als solche. Zu jenen gehören mehrere Weber- und die Atlas- und Kragenvögel, auch ein Sumpfvogel, dessen riesenhaftes Nest einen Brut- und Gesellschaftsraum, ein Wachund Speisezimmer enthält, zu diesen unter andern die Spechte, die immer in Baumhöhlen schlafen, oder unsre Sperlinge, die während des Winters in dem warm ausgefütterten Neste Nachtruhe halten.

Febe Vogelart verwendet in der Regel immer die gleichen Baustoffe, bequemt sich jedoch leicht veränderten Umständen an, zeigt sich auch zuweilen ohne ersichtlichen Grund wählerisch und eigensinnig. Erzeugnisse des menschlichen Kunstfleißes, die die Vorfahren heute lebender Vögel niemals zum Bau ihres Nestes benutzen konnten, werden von letzteren regelmäßig verbraucht, Samenwolle eingeführter Pflanzen und andre passende Teile nicht verschmäht.

Das Weibehen baut, das Männchen trägt zu. Dies ist die Regel. Aber auch das Umsgekehrte sindet statt. Bei den Webervögeln z. B. bauen die Männchen allein, und die

Weibchen lassen sögeln übernimmt das Männchen wenigstens das Amt des Wächters am Neste, und nur in Vielweiberei lebende Männchen wenigstens das Amt des Wächters am Neste, und nur in Vielweiberei lebende Männchen bekümmern sich gar nicht darum. Während des Baues selbst macht sich das Männchen vieler Vogelarten noch in andrer Weise verdient, indem es mit seinen Liedern oder mit seinem Geschwätz die arbeitende Gattin unterhält. Der Bau des Nestes selbst beansprucht vollste Tätigkeit und Hingabe, wird, soviel wie tunlich, ununterbrochen weiter und rasch zu Ende geführt, zuweilen allerdings auch wiederholt begonnen und verlassen; die Arbeit macht ersinderisch und bringt Fähigsteiten zur Geltung, die sonst gänzlich ruhen. Baustoffe werden mit Schnabel und Füßen abgebrochen, vom Boden oder Wasser aufgenommen, aus der Luft gefangen, zerschlissen, geschmeidig gemacht, gezwirnt, mit dem Schnabel, den Füßen, zwischen dem Kückengesieder zum Neste getragen, hier mit dem Schnabel und den Füßen an die rechte Stelle gelegt, unter Mithilse des Gatten um Zweige gewunden, mit den Füßen zerzaust und mit der Brust angedrückt.

Einige Vögel errichten gemeinschaftliche Nester, und die verschiednen Mütter legen in diesen zusammen ihre Eier ab, brüten wohl auch auf letzteren abwechselnd; andre teilen einen gesellschaftlich ausgeführten Hauptbau in verschiedne Kämmerchen, von denen je eins einer Familie zur Wohnung dient; wieder andre bauen ihr Nest in das andrer Vögel, zumal in dessen Unterbau, und nisten gleichzeitig mit ihren Wirten.

Nach Hermann Müller legen die meisten Vogelarten morgens zwischen 5 und 9 Uhr, und zwar häufig zur gleichen Stunde. "Das Legegeschäft nimmt", sagt unser Gewährsmann, "bom Besehen bis zum Verlassen des Nestes durchschnittlich eine halbe Stunde in Unspruch; diese Zeit kann sich aber erheblich verlängern und ebenso wesentlich verkürzen. Schon am Tage, zumal am Nachmittage vorher, verrät der Bogel durch ungewöhnlich starke Aufnahme von Futter, Sand und Kalkstoffen, daß er legen wird. Lebhafte Bewegung oder Kreiseln im Neste scheint das Legen zu befördern. Mit Eintritt der Wehen schlüpft der Vogel ins Nest. Die Wehen bekunden sich durch kürzeres Atmen bei ein wenig gesperrtem Schnabel, Emporrichten des Vorderleibes, zitterndes Ausbreiten und darauffolgendes Senken der Flügel. Unmittelbar vor dem Legen öffnet der Logel den Schnabel sehr weit, prefit ersichtlich, so stark er kann, und das Ei schießt heraus. Die Nachwehen sind kurzer, aber sehr empfindlich; denn der Bogel sett sich nicht unmittelbar nach dem Legen in das Nest, sondern bleibt noch einige Minuten mit gestreckten und gespreizten Beinen emporgerichtet stehen, wahrscheinlich, um den gereizten Leib nicht mit dem Neste in Berührung zu bringen. Erst nach dieser Ruhepause senkt, ja drückt er sich mit ersichtlicher Wollust in den Kessel und beginnt zu jubeln. Dieses Frohlocken gilt offenbar nicht bloß der Überstehung der Schmerzen, sondern drückt Freude über die Brut aus; denn es wird auch während des Brütens selbst, zu einer Zeit, wann die Weben längst vergessen, oft wiederholt, unterbleibt jedoch, wenn der Vogel zwar legt, nicht aber brütet. Kleinheit der Eier, z. B. nicht genügend entwickelter, mindert die Wehen nicht."

Mit Beginn des Eierlegens erhöht sich die Blutwärme des Vogels. Es tritt ein siebershafter Zustand ein. Das Brüten beginnt in der Regel erst nach Ablage des letzten Eies eines Geleges, das je nach der Art zwischen 1 und 24, meist 4—6 Eier enthält, und der Mutter fällt sast ausnahmslos der Hauptteil dieses Geschäftes zu. Sie spendet, angespornt durch einen gleichsam sieberhaften Zustand, dem im Ei eingebetteten Keime die Wärme ihrer

Brust, macht sich auch wohl zeitweilig oder ausschließlich die Sonnenstrahlen oder die durch Gärung faulender Pflanzenstoffe entstehende Wärme nutbar. In der Regel sitt fie vom Nachmittag an bis zum nächsten Vormittag ununterbrochen auf den Giern, und der Bater löst sie bloß so lange ab, als sie bedarf, um sich Nahrung zu suchen, bei manchen Formen füttern aber auch die Männchen die Weibchen während des Brütens, wie es 3. B. bei den Nashornvögeln der Fall ist. Bei andern wird die Arbeit gleichmäßiger verteilt: bei einzelnen, beispielsweise bei den Straußen, brütet nur der Bater. Aushilfe des männlichen Geschlechtes, um die schädliche Abkühlung der Gier zu verhüten, wird von manchen Weibchen zwar geduldet, aber wohl nicht gern gesehen: so wenigstens läßt das miftrauische Gebaren der letzteren schließen. Einzelne von ihnen unterbrechen ihre freie Zeit wiederholt, um nach dem Männchen zu sehen, andre drängen sich vor dem Gatten ins Nest und beaufsichtigen ihn förmlich während des Brütens. Die meisten freilich erweisen sich erkenntlich für die geleistete Hilfe und geben dies in nicht mißzuverstehender Weise zu erkennen. Fast alle brütenden Bögel besetzen und verlassen das Nest mit großer Vorsicht. Schwimmvögel, die, aus dem Wasser kommend, ihr Nest besetzen, versäumen nie, zuvor ihr Gefieder forgsam zu trodnen. Che sie sich entfernen, bedecken alle Vogelarten, die sich Dunen ausrupfen, das Gelege mit diesen, andre mit Pflanzenstoffen, Erde oder Sand, während die meisten solche Vorkehrungen nicht treffen. "Für den Inhalt des Nestes und die Beschaffenheit der Eier", sagt Hermann Müller, "haben die Bögel kein Verständnis; denn sie brüten mit gleicher Hingabe auf fremden wie auf den eignen Giern, auch auf fremdartigen Gegenständen, wie auf Nüssen, Rugeln, Steinen, vor dem Legen eine Zeitlang selbst im leeren Neste. Angebrütete und taube oder faule Gier haben für sie den gleichen Wert. Aus der Mulde gerollte Eier bleiben regelmäßig unberücksichtigt, gerade als wüßten die Tiere, daß ihnen gegenüber der Liebe Mühe fernerhin doch umsonst ist. Dagegen verändern sie, wenn sie merken, daß die Eier in der Mulde frei liegen, ihren Sit so lange, bis sie alle wieder bedeckt haben. Abnahme der äußeren Wärme empfinden sie meist sehr lebhaft, werden traurig oder verdrießlich, wenn fühle Witterung eintritt, und erlangen ihre Heiterkeit erst wieder, wenn ein erwünschter Umschlag sich bemerklich macht. Die höchste Wärme des brütenden Bogels während der ganzen Brutzeit tritt 3-4 Tage nach dem Ausschlüpfen der ersten Jungen ein, kommt daher Spätlingen oft sehr zustatten."

Bur Bildung und Entwickelung des Keimes im Ei ist eine Wärme von 37,5—40 Grad Celsius Bedingung. Sie braucht nicht von der Brust des mütterlichen Vogels auszugehen, sondern kann, mit gewissen Beschränkungen, besiebig ersett werden. Plinius erzählt, daß Julia Augusta, des Tiberius Gemahlin, in ihrem Busen Eier ausgebrütet habe, und die Chisnesen und die alten Aghpter wußten bereits vor Tausenden von Jahren, daß man die brütende Henne durch künstlich erzeugte, gleichmäßig unterhaltene Wärme ersehen könne. 37,5 Grad Celsius Wärme 21 Tage lang gleichmäßig unterhalten und in geeigneter Weise zur Einwirztung auf ein befruchtetes Hühnerei gebracht, liefern fast unsehlbar ein Küchlein. Stoffwechsel, besonders Zutritt der Luft, ist zur Ausbildung des Keimes unerläßliche Bedingung: ein Ei, das keinen Sauerstoff aufnehmen kann, geht stets zugrunde.

Je nach der Witterung werden die Eier früher oder später gezeitigt; die Zeitschwanstungen sind jedoch bei den einzelnen Arten nicht besonders erheblich.

Die Brutdauer selbst ist bei den verschiednen Arten stärkeren Schwankungen unterworfen: ein Strauß brütet 55—60, ein Kolibri 10—12 Tage; 18—26 Tage mögen als eine mittlere Zeit angesehen werden. Vor dem Ausschlüpfen bewegt sich der junge Vogel hin und her, hebt und senkt fortwährend den Kopf und reibt mit einem auf dem Schnabel befindlichen, ein scharfes Stückchen Aragonit, den Eizahn, umschließenden Höcker gegen die Sischale; es entstehen Risse, Lücken, indem kleine Schalenstücke abspringen; die Sischalenhaut reißt: das Vögelchen streckt seine Füße, stößt den Kopf hervor und verläßt nun die zerbrochne Hülle.

Nach dem Vorgange Dkens teilt man die Angehörigen der Klasse der Vögel mit Kückssicht auf ihre Entwickelung nach dem Verlassen des Eies in zwei Gruppen, in N e st h o ck e r und N e st st in d t e r , die übrigens nicht scharf geschieden und durch mancherlei Übergänge verbunden sind. Die am geringsten entwickelten Jungen der Nesthocker, es sind hauptsächslich solche von Singvögeln, kommen ganz hilflos, nackt und blind aus dem Ei, haben unsverhältnismäßig dicke, schwere Köpse, die von den schwachen, dünnen Hälsen nicht getragen werden können, kurze, dreite, weiche und weite Schnäbel mit gelben Wülsten an den Winkeln, und die von geschlossenen Lidern bedeckten Augen quellen hervor. Ihre Haut ist welk, schlasse und runzlig und trägt hin und wieder einzelne Fasersederchen. Der Bauch ist unförmlich dick, denn er schließt jetzt die Reste des Dotters in sich ein. Die Tierchen sind außerordentlich empfindlich gegen Kälte, denn sie sind auf dieser Stuse der Entwickelung tatsächlich wechselwarm oder kaltblütig, wie man zu sagen pflegt. Sie gewähren einen sehr unfertigen, häßlichen Anblick.

Die am höchsten entwickelten Nest flüchter hingegen, sagen wir junge Hühner, sind allerliebst: sie sind völlig mit Dunen bedeckt, die hübsche, wenn auch bescheidne Farben in zierlicher Verteilung zeigen, die hellen Äuglein blicken klar und munter in die Welt. Der Hals ist start genug, um das niedliche Köpschen frei zu tragen, und ihre Füße befähigen die eben Gebornen, noch mit den Sischalen auf dem Steiße slink davon zu lausen.

Die folgenden vortrefflichen Beobachtungen Hermann Müllers, die er für das "Tier-leben" niederschrieb, beziehen sich wesentlich auf Nestho af er.

"Die Entwickelung der Keimlinge des nämlichen Geleges", fagt Müller, "vollzieht sich nicht immer in gleichen Fristen; auch bei durchaus regelmäßiger Bebrütung kommt es im Gegenteil ziemlich oft vor, daß einzelne Junge einen und selbst mehrere Tage später das Licht der Welt erblicken. In der Regel fällt das Ausschlüpfen in die Früh- und Vormittagsstunden; doch kann ausnahmsweise auch das Entgegengesetzte stattfinden. Beim Ausfriechen leisten die Eltern den im Innern des Gies arbeitenden Jungen keine Hilfe." — "Ihre Arbeit im Innern des Eies ist eine ziemlich geräuschvolle, wie jedes Haushuhnei belehren kann. Daß die brütenden Bögel dieses Geräusch vernehmen, beweisen sie durch häufiges, aufmerksames Hinabbliden ins Nest, belfen aber können sie nicht. Endlich zerspringt die Schale, wie oben beschrieben, in der Regel an der Stelle, an der die im stumpfen Ende ausgespannte innere Haut anliegt; doch geschieht das Durchbrechen nicht immer in stetigem Zusammenhange, manchmal vielmehr auch, indem rundum mehrere Löcher durchgearbeitet werden. Durch strampelnde Bewegungen verläßt das Junge die gesprengte Schale. Unmittelbar darauf wird diese von den Eltern entfernt, und zwar entweder weit vom Neste weggetragen oder mit Lust verspeist. Junge, die an der Schale kleben, laufen Gefahr, von den Eltern mit der unnühen Hülle aus dem Neste geschleppt zu werden. Sofort nach geschehener Räumung des Nestes kehrt die Mutter zu diesem zurück, läßt sich vorsichtig in die Mulde hinab, klammert sich rechts und links an den Wänden an, um die zarten Jungen nicht zu drücken oder sonstwie zu beschädigen, und spendet ihnen vor allem Wärme. In den ersten 4 bis 7 Tagen verläßt fie die kleinen, meist nackten Nesthocker sowenig wie möglich und immer

nur auf kurze Zeit; nach Ablauf dieser Frist bedingt schon das Herbeischaffen größerer Futtersmengen wesenkliche Anderungen. Die Bedeckung der Küchlein bei Tag und Nacht währt bei kleineren Arten durchschnittlich so lange, bis ihre Kückensedern sich erschlossen haben. Mit zusnehmendem Wachstum der Jungen verändert die wärmende Mutter ihre Haltung im Neste, insofern sie ihre Füße auf jener Kücken setzt; dies aber geschieht, wie aus dem Stillsigen der Jungen hervorgeht, so leicht, daß dadurch keinerlei Belästigung verursacht wird.

"Die jungen Vögel selbst legen, sobald sie das Ei verlassen haben, ihre Köpfe in das Innere der Mulde und benutzen die noch vorhandnen Eier als willkommene Kopfkissen. Wenn keine Eier vorhanden sind, liegt ein Hals und Kopf über dem andern, und der unsterste muß oft stark ziehen und rütteln, um sich zu befreien und aus dem Ambosse zum Hams mer zu werden. Junge Zeisige sind bereits am vierten Tage ihres Lebens kräftig genug, um sich zu wenden und die Köpfe an die Nestwand zu legen. Wird es ihnen unter der mütterslichen Brust zu schwül, so schieben sie ihre Köpschen nicht selten mit weit geöfsneten Schnäsbeln hervor, als ob sie ersticken müßten.

"Selbst die jüngsten Bögelchen klammern sich, wenn sie merken, daß sie aufgenommen werden sollen, mit den Nägeln an die Neststoffe. Ebenso verfahren sie, wenn sie behufs der Entleerung ihren schweren Leib an der Nestwand emporschieben oder die ersten ängstlichen Flugübungen anstellen. Auf diese Weise mögen sie sich bei zu großer Kühnheit vor dem Sinausstürzen zu schützen suchen. Die ersten Flügelschläge fallen mit der ersten Fütterung zusammen, verstärken sich allmählich und gewinnen schließlich anmutige Leichtigkeit, wie dies bei jungen Straßensperlingen so leicht zu sehen ist. Die ersten Bewegungen des Mißbehagens stellen sich ein, wenn die Mutter das Nest verläßt und kühlere Luft eintritt: dann zittert mit den Flügeln der ganze Körper der Kleinen, und vielleicht wird durch diese raschen Bewegungen der Blutumlauf beschleunigt und die innere Wärme erhöht. Den ersten ernstlichen Gebrauch der Flügel zur Erhebung über das Nest zeigte ein Kanarienvogel an seinem 16. Lebenstage. Junge Restwögel sind wie kleine Affen: das Beispiel steckt an. Es gewährt einen erheiternden Anblick, wenn ein Junges mit befiederten oder auch nackten Flügeln zu flattern beginnt und unmittelbar darauf alle Flügelpaare gleichzeitig durcheinander schwirren. Die ersten Gehbewegungen geschehen nicht auf den Zehen, sondern auf den Hacken. Haben es die Bögel eilig, so fallen sie nach vorn über und stützen und fördern sich vermit= telst der Vorderflügel. Wann die Füße ihre Tätigkeit beginnen, konnte ich wegen der inzwischen entfalteten und verhüllenden Federn nicht wahrnehmen. Das geschlossene Auge junger Zeisige öffnet sich mit dem fünften Lebenstage. Doch währt es bis zum zehnten Tage, bevor die Augen völlig erschlossen sind." Restjunge Schopshühner benuten ihre vorderen Gliedmaßen sehr geschickt zum Klettern, und Marshall sah junge Bussarde munter und flink auf allen Vieren umherkriechen.

"Gleich nach dem Abtrocknen", fährt Hermann Müller fort, "beginnen die Jungen ihre Stimme hören zu lassen. Bon den im Zimmer erbrüteten Kanarienwögeln, Stiegligen, Zeisigen und Dompfassen piepten am frühsten und lautesten die Kanarienwögel, später und schwächer die Stieglige und Zeisige, am schwächsten und spätesten die Gimpel, gleich als ob die spätere Gesangsfähigkeit der verschiednen Arten schon beim ersten Lallen sich bekunden wollte. Diese Laute, zirpende Töne, sind keineswegs Zeichen von Hunger, sondern im Gegenteil solche des höchsten Wohlbehagens, denn sie verstummen augenblicklich, wenn die Mutter sich erhebt und fühlere Luft das Nest erfüllt. Mit der Entwickelung des Körpers hält die der Stimme nicht gleichen Schritt. Kanarienvögel piepen am sechsten und siebenten Lebenstage

nicht stärker als am ersten. Nach Öffnung der Augen schreien sie lauter, jedoch auch nur dann, wenn sie sehr hungrig oder auseinander neidisch sind. Nähert sich ihnen etwas Berbächtiges, so verstummen sie sofort und tauchen in den Kessel hinad. Bei jungen Domspfaffen tritt der Stimmwechsel am 14. Lebenstage ein. Junge Kanarienhähne verraten schon als Restlinge ihr Geschlecht durch Knurren und knurrendes Zirpen, ebenso die Zeisige. Das erste Dichten auf der Sprosse vernahm ich dei Kanarienvögeln am 19., dei Zeisigen am 21. Lebenstage. Erstere verlassen, nachdem sie einige Tage vorher vom Restrande aus ihre Flügel wiederholt erprobt haben, am 14. oder am 16. Lebenstage die Wiege, kehren jedoch dei kühler Witterung auch wohl noch mehrere Tage und Nächte in sie zurück. Einzelne Kanarienvögel waren am 19. Lebenstage slügge und am 22. bereits völlig selbständig. Andre ernähren sich zwar teilweise selbst, lassen sich jedoch noch am 30. Tage ihres Lebens süttern. Junge Zeisige laufen Kanarienvögeln in vielen Beziehungen den Kang ab, verlassen am 13., 14. oder 15. Tage das Rest und werden unter Umständen schon am 19. Tage von der Mutter als erwachsen angesehen, nämlich weggebissen, wenn sie sich herandrängen wollen.

"In den ersten Tagen der Kindheit, bevor die winzigen Jungen ihre Köpfe an die Restwand legen, pflegen sich ihre Väter bei der Fütterung gewöhnlich nicht unmittelbar zu beteiligen. Diese Vernachlässigung gleichen sie dadurch reichlich aus, daß sie später, zumal wenn die Weibchen vor eingetretner Selbständigkeit der Kinder bereits wieder brüten, die Pflege der letteren fast ganz allein übernehmen, sowie dadurch, daß sie in den ersten Tagen und während der ganzen Brutzeit ihren Gattinnen reichliche Nahrung zutragen, damit sie die Brütung nicht so oft zu unterbrechen brauchen. Der Speisebrei, der anfänglich verfüttert wird, ift dick und zähe wie starker Sirup und dabei doch so wasserhaltig, daß eine besondre Tränkung nicht stattzuhaben braucht. Durch würgende Bewegungen wird eine für drei, seltner fünf Junge bestimmte, bisweilen auch nur die zu einer einzigen Gabe ausreichende Menge von Speisebrei aus dem Kropfe hervorgestoßen, mit der Zunge sorgfältig untersucht, damit kein harter Teil mit verfüttert werde, und dann am Gaumen der Jungen abgesett, so daß er, dank seiner Glätte und Schwere ohne anstrengende Schluckbewegungen der letteren in deren Schlund hinabsinkt. Ameisenpuppen werden von Zeisigen, vielleicht auch von andern Körnerfressern, ganz verschluckt und ebenso auch wieder ausgestoßen. Gewahren die Eltern beim "Sperren" der Jungen, daß von der vorigen Fütterung ein Krümchen auf der Zunge, an den Rachenwänden oder am Gaumen hängen geblieben ist, so wird es behutsam aufgenommen, verschluckt und dann erst weiter gefüttert. It der in einen der Schnäbel gelegte Bissen zu groß ausgefallen, so wird ein Teil zurückgenommen.

"Reinlichkeit ist zumal für junge Bögel das halbe Leben, und verkleisterte Aftersedern sind ein sicheres Zeichen des Todes. Daher sieht man Estern und Kinder in gleicher Beise bemüht, dieser ersten Bedingung Genüge zu leisten. Ihre Triebe ergänzen sich gegenseitig, wie man dies besonders während der Brütung und der ersten Lebenstage der Jungen im Neste beobachten kann. Der Mastdarm der Alten wie der Jungen ist bedeutender Erweiterung fähig. Bährend unter gewöhnlichen Umständen die Entseerungen in sehr kurzen Fristen stattsinden, werden sie im Neste, beispielsweise bei Winterbrütungen, oft sehr verzögert, zusweisen um volle 16 Stunden. Wegen dieser langen Enthaltung erreichen die Kotballen nicht selten die Größe der von ihrer Trägerin gelegten Eier. Junge Vögel entseeren sich nicht, solange sie von ihrer Mutter bedeckt werden. Dauert ihnen dies zu lange, dann geben sie ihre Bedürsnisse durch unruhige Bewegungen nach rückwärts zu erkennen. Augenblicklich erhebt sich die Mutter, und nun eilt auch, ungerusen und ungelockt, der Bater, der im kleinen

Nistbauer jede Bewegung gehört und gesehen hat, schleunigst herbei. Gemeinschaftlich achtet iebt das Elternpaar mit gespanntester Aufmerksamkeit, mit niedergebeugtem Kopfe und unverwandten, glänzenden Augen auf die rückgängigen Bewegungen ihrer Kinder. Diese schieben, mit den Nägeln in die Nestwand eingreifend, ihren schwer beladenen, massigen Leib empor, halten, an der höchsten erreichbaren Stelle angelangt, einen Augenblick an, bewegen sich, um den Kotballen zu lösen, einige Male rasch seitlich schlängelnd und treiben den angesammelten Kot hervor, dem Anscheine nach mehrere Millimeter weit über die Afteröffnung hinaus. Die Entfernung erscheint stets etwas größer, als sie wirklich ist, weil die Jungen in dem Augenblicke, in dem der letzte verdünnte Teil des Kotballens ausscheidet, bereits wieder in die Mulde hinabrutschen, als ob sie ja nicht mit dem Kote in Berührung kommen wollten. Die kahnförmige Gestalt des dicken Unterleibes macht es den Jungen, auch wenn sie einmal nachlässig sein sollten, ganz unmöglich, die Wand eines naturgemäßen Nestes mit ihrem Hinterteile zu berühren. Zwischen beiden bleibt immer genügender Raum, um den niedergebeugten Eltern die Aufnahme der Auswurfstoffe zu ermöglichen. Bei günstiger Stellung warten die Eltern deren Ausscheiden nicht einmal ab, führen vielmehr die Schnabelsvike in den After ein und ziehen den Kot heraus.

"Schon in der Kinderschule wurde uns erzählt, daß die alten Bögel letzteren aus den Nestern forttragen; ich war daher nicht wenig erstaunt, als ich bemerken mußte, daß meine Kanarienvögel diesen Glaubenssatz niemals bestätigten. Ja, ich würde noch heute seine Richtigkeit für Stubenvögel geradezu bezweifeln, wäre sie nicht durch letztere auch wiederum mehrfach erhärtet worden, und hätten nicht zwei Sperlingsgäste, der eine in der Stube, der andre auf der äußern Fensterbank, das gleiche getan. Beide erregten meine Aufmerksamfeit dadurch, daß sie erbrechende Bewegungen machten und kleine Gegenstände fallen ließen, die als Kotballen junger Bögel erkennbar waren. Daß mir das Wegtragen der letzteren ein paar Jahrzehnte hindurch unbekannt geblieben war, daran waren meine Bögel, nicht aber ungenügende Beobachtungen schuld. Sabe ich doch in den gleichen Sahren das nachfolgende feinere und deshalb weniger leicht zu beobachtende Verfahren unzählige Male bei meinen sämtlichen Bögeln kennen gelernt. Meine Stubenvögel verschluckten nämlich die Kotballen ihrer Kinder, ja, die Männchen verfolgten die mit der sellsamen Kost belasteten Weibchen, entrissen sie ihnen, flogen zu der bereits wieder zum Nestrande zurückgekehrten Gattin und verfütterten die Auswurfftoffe von neuem. Da nun die Weibchen ihren Jungen gegenüber ebenso verfahren, macht der absonderliche Bissen einen vollständigen Kreislauf. Für mich liefert diese Tatsache einen sicheren Beweis, daß die Kotballen noch unverdaute, brauchbare Nahrungsstoffe enthalten, was auch bei dem schnellen Verlaufe der Verdauung nicht zu verwundern ist. Alles dies ändert sich, wenn die Jungen am 6., 7. oder 9. Lebenstage ihren Unrat auf oder über den Nestrand zu legen vermögen. Solche Auswurfstoffe rühren die Eltern durchschnittlich nicht mehr an, und die sorgsameren unter ihnen bedecken lieber den Schmutz leicht mit einigen Faserstoffen. Doch habe ich auch in dieser Beziehung Ausnahmen beobachtet. Flügge werdende Zeisige hatten Kot vom Rande aus in das Innere des Nestes fallen lassen. Als die Mutter diesen Übelstand nach einiger Zeit gewahrte, hob sie den bereits verhärteten Unrat auf, um ihn zerbröckelt zu verspeisen. Die nämliche Tatsache wurde später bei einem Kanarienvogel beobachtet.

"Nestlinge entleeren sich, sobald die Mutter sich erhoben hat, gewöhnlich gemeinschaftlich in einer Minute und machen den Eltern deshalb viel zu schaffen. Haben sie einmal ausnahmsweise in Abwesenheit der letzteren ihr Bedürfnis befriedigt, so ist der Schade auch nicht groß. Denn die Kotballen junger Nestlinge sind bekanntlich mit einer gallertartigen Hülle überzogen, die einige Zeit vorhält und erst durch die Einwirkung von Luft und Wärme zerstört wird. Die Estern finden dadurch bei ihrer Kücksehr noch Gelegenheit, für Keinlichkeit des Nestes zu sorgen. Wie die alten haben auch die jungen Bögel viel von Ungezieser aller Art zu leiden. Berschiedenartige Milben werden allen kleinen Vogelarten zur schlimmsten Plage.

"Die Entwickelung der Federn junger Nestwögel geht in der ersten Woche ihres Lebens unverhältnismäßig langfamer vonstatten als in den folgenden. Eine mitwirkende Ursache liegt außer anderem darin, daß die Mutter kleiner Nesthocker von der zweiten Woche an das Nest häufiger und länger verläßt, Luft und Licht beliebig eindringen und den Aleinen zur Bearbeitung der Zedern Gelegenheit gegeben wird. Einen ergöplichen Anblick gewährt der Eifer, mit dem die unbehilflichen Bögelchen die Köpfe drehen, um bald an den eben hervorsprießenden, kaum faßbaren Kielen, bald an den nackten Stellen, welche lettere eben erst bilden sollen, zu knabbern. Einen überzeugenden Beweis für diese Meinung lieferten die im Winter ausgebrüteten Kanarienvögel. Der niedrigen Wärme wegen wurden sie von ihren Eltern eifriger bedeckt, als es im Sommer zu geschehen pflegt, und die Folge war, daß sich die Leiber gut entwickelt, die Federn hingegen am 11., 12. und 13. Lebenstage noch sehr unvollkommen zeigten; ja, ein Junges, das am 16. Lebenstage das Rest freiwillig verlassen hatte, war so schlecht befiedert, daß es von mir noch mehrere Nächte in den Wattekasten gebracht werden mußte. Beim Verlassen des Nestes ragen, zumal auf dem Ropfe, noch viele ursprüngliche Haarfedern über die andern empor. Die meisten Haarfedern mögen sich unter die Decksedern legen; andre werden höchstwahrscheinlich von den Eltern ausgerupft: wenigstens bemerkt man, daß lettere ihre auf den Sprossen sitzenden Kinder eine Zeitlang unbeweglich betrachten, plötlich zupiden und die Kleinen durch zudende Bewegungen verraten, daß ihnen wehe getan wurde".

Die vorstehend wiedergegebnen unübertrefflichen Beobachtungen sollen, wie ich ausdrücklich hervorheben will, nur für Zeisige, Kanarienvögel und Gimpel Gültigkeit haben; man kann jedoch wohl annehmen, daß sie sich bis zu einem gewissen Grade für die Mehrzahl der Nefthocker verallgemeinern lassen. Wenn nicht genau in der gleichen Weise, so doch ähnlich verfahren sicherlich auch die übrigen kleinen Nesthocker. Bei größeren Arten ändern sich die Verhältnisse mehr oder weniger. Die zarten Jungen werden allerdings ebenfalls so lange bedeckt, als dies unbedingt nötig erscheint; ihre eigne Wärme ist jedoch bedeutend größer als die der kleinern Arten, und viele von ihnen schützt außerdem ein wolliges Dunenkleid, das sie, wie z. B. die Raubvögel, aus dem Ei mit auf die Welt bringen. Mehrere Höhlenbrüter sind infolge ihrer ungeeigneten Schnäbel nicht imstande, den Kot ihrer Jungen zu entfernen, und dieser sammelt sich dann derart in der Nisthöhlung an, daß letztere zu einer wahren Pestgrube wird; gleichwohl gedeihen die Jungen nicht minder gut wie die sorgsam gepflegten der beschriebnen Arten. Andre, wie die Raubvögel z. B., bedürfen in dieser Beziehung der elterlichen Fürsorge nicht, sondern erheben sich einfach über den Kand des Nestes und sprizen ihren flüssigen und kreidigen Kot weit von sich, wodurch freilich der Horstrand und dessen Umgebung in widerwärtiger Weise beschmutt werden. Dem Unrate gesellen sich bei Raubvögeln und Fischfressern, z. B. bei Reihern und Scharben, noch allerlei Überreste der herbeigetragnen Beute, die verfaulend unerträglichen Gestank verursachen, so daß die Niftstätte besagter Bögel aufs äußerste verunziert wird.

Unverhältnismäßig geringer sind die Elternsorgen der Nest flüchter, die in bezug auf Frühreife ungefähr mit den Wiederkäuern unter den Säugetieren auf gleicher Stufe

stehen. Unmittelbar nachdem die durch sorgsame Bebrütung gezeitigten Jungen das Ei verlassen haben, ihr dichtes Dunenkleid durch die Wärme der brütenden Mutter abgetrocknet ist, entfernen sie sich mit den Estern aus dem Neste und sind von nun an mehr oder weniger befähigt, den Alten zu folgen. Unter deren Führung durchstreichen nunmehr die landleben= den Arten Feld und Flur, die schwimmfähigen ziehen mit ihnen wenigstens großenteils auf das Wasser hinaus. Ohne Hilfe sind jedoch weder die einen noch die andern, vielleicht mit Ausnahme gewisser Arten von Wallnistern oder Großfußhühnern, imstande, selbständig ihre Wege durch? Leben zu wandeln; auch sie beanspruchen im Gegenteil noch geraume, oft lange Reit, bevor sie der elterlichen Obhut entbehren können. Vater und Mutter, wenigstens die lettere, führt und leitet, vereiniat, wärmt und schützt sie gegen mancherlei Gefahren, die ihnen drohen. Wie uns jedes Haushuhn lehrt, sorgt die Mutter nicht allein durch Aufscharren passender Nahrung für ihre Bedürfnisse, sondern spendet ihnen auch, wenn es ihr nötig erscheint, mit rührender Hingabe die Wärme ihrer eignen Brust. Zede die Sonne verhüllende Wolke scheint sie in Sorge, ein aufsteigendes Gewitter in wahre Todesangst zu verseten. Mit ihrem eignen Leibe deckt sie bei fallendem Hagel ihre Brut, ob auch die herabstürzen= den Schloßen sie selbst vernichten sollten; sorglich wählt sie die meiste Nahrung versprechenden Stellen aus, und auf weit und breit durchstreift sie mit der hungrigen Kinderschar das Brutgebiet, fortwährend bedacht, drohendem Mangel vorzubeugen. So wie unser Haushuhn verfahren alle übrigen Hühnervögel, auch die meisten Erdvögel, nicht anders auch die zu den Nestflüchtern zählenden Schwimmvögelarten. Treulich beteiligt sich der Schwan, der Gänserich an der Sorge um die Jungen. Willig nimmt die Entenmutter diese allein auf sich; sind die Aleinen ermüdet, so bietet sie ihren durch Lüpfung der Flügel etwas verbreiterten Rücken zum bequemen Ruhesitze. Droht jungen Steißfüßen Gefahr, so nehmen die Eltern sie unter ihre Flügel, tauchen mit ihnen hinab in die sichere Tiefe, erheben sich sogar mit den zwischen ihren Kedern haftenden Küchlein in die Luft und entziehen sie so wenigstens oft den Nachstellungen der Feinde. Diesen gegenüber betätigen alle Bögel eine Hingabe, die sie die Bedrohung des eignen Lebens vollständig vergessen läßt, ihr ganzes Wesen verändert und mit Mut auch die Seelen der furchtsamsten unter ihnen erfüllt oder sie erfinderisch erscheinen läßt in Verstellungskünsten aller Art. Mit scheinbar gebrochnem Flügel flattert und hinkt die Mutter, bei vielen auch der Bater, angesichts des Feindes dahin, versucht ihn vor allem von den Kindern abzulenken, führt ihn weiter fort, steigert seine Raubgier durch allerlei Gebärden, erhebt sich plötslich, gleichsam frohlockend, um zu den jett geborgnen Jungen zurückzukehren, führt diese eiligst weg und überläßt dem argen Feinde das Nachsehen.

Aber weder bei Restssüchtern noch bei Nesthockern haben die Eltern ausgesorgt, wenn die Jungen das Nest verlassen haben oder so weit erstarkt sind, daß sie auch wohl ohne die Mutter durchs Leben sich zu helsen vermöchten, mindestens ihre Nahrung zu sinden wissen. Denn die Bögel unterrichten ihre Jungen sehr aussührlich in allen Handlungen, die für die spätere Selbständigkeit unerläßlich sind. Unter gellendem Ruse sehen wir den Mauersegler, sobald die Jungen slugfähig geworden sind, durch die Straßen unsrer Städte jagen oder unsre Kirchtürme umschweben, in wilder Halt unter allerlei Schwenkungen dahinstürmen, dald hoch zum Himmel aussteigen, dald dicht über dem Boden dahinstreisen und damit eine Unterrichtsstunde vor unsern Augen abhalten. Es handelt sich darum, die jungen Segler in der schweren Kunst des Fliegens genügend zu üben, zu selbständigem Fang der Insekten, die die Eltern dis dahin herbeischleppten, anzuhalten und für die demnächst anzutretende Reise vorzubereiten. Bei allen guten Fliegern ersordert solcher Unterricht längere Zeit, bei

denen, die fliegend ihre Nahrung erwerben müssen, besondre Sorgfalt. So vereinigen sich bei den Edelfalken Männchen und Weibchen, um die Kinder zu besehren, wie sie ihre Jagd betreiben sollen. Eines der Eltern fängt eine Beute, fliegt mit ihr weit in die Luft hinaus, erhebt sich allmählich über die folgende Kinderschar und läßt die Beute fallen. Fängt sie eines der Jungen, so ist es damit für die aufgewandte Mühe besohnt; wird sie von allen versehlt, so greift sie, noch ehe sie den Boden im Fallen berührte, der unter den Kindern einherssliegende Gatte des Elternpaares und schwingt sich nun seinerseits in die Höhe, um ein gleiches Spiel zu wiederholen.

Erst wenn die Jungen selbständig geworden und im Gewerbe vollkommen geübt sind, endet solcher Unterricht, und nunmehr verwandelt sich die Fürsorge der Eltern oft in das Gegenteil: Vogelindividuen, die bis dahin unermüdlich waren, um ihre Brut zu ernähren und zu unterrichten, vertreiben sie jetzt rücksichtslos aus ihrem Gebiete und kennen sie fortan nicht mehr.

Kleinere Nesthoder sind drei Wochen nach ihrem Auskriechen slügge, größere bedürfen mehrere Monate, bevor sie fliegen können, einzelne mehrere Jahre, ehe sie ihren Eltern völlig gleichen. Denn die Jugendzeit des Vogels ist nicht mit dem Auskliegen, sondern erst dann beendet, wenn er das Alterskleid anlegt. Nicht wenige erhalten ansangs ein Federskleid, das mit dem ihrer Eltern keine Ahnlichkeit zeigt; andre gleichen in der Jugend äußerslich dem Weibchen, und die Unterschiede, die hinsichtlich des Geschlechtes bemerklich werden, zeigen sich erst mit Anlegung des Alterskleides. Einzelne Raubvögel müssen eine Reihe von Jahren erlebt haben, bevor sie alt, d. h. wirklich erwachsen, genannt werden können.

Alle Beränderungen, die das Kleid erleidet, werden hervorgebracht durch Abreibung, durch Verfärbung und durch die früher erwähnte Mauser oder Neubildung der Federn. Abreibung bedingt nicht immer Verringerung, im Gegenteil oft Erhöhung der Schönheit; denn durch sie werden die unscheinbarer gefärbten Spiken der Federn entfernt und deren lebhafter gefärbten Mittelstellen zum Vorschein gebracht. Die Verfärbung, eine bisher von vielen Forschern geleugnete, jedoch unzweifelhaft bestehende Tatsache, bewirkt auf anderem, bis jett noch nicht erklärtem Wege Veränderungen der Färbung einzelner Teile des Gefieders. Junge Seeadler z. B. tragen in der Jugend ein ziemlich gleichmäßig dunkles Kleid, während im Alter wenigstens der Schwanz, bei andern Arten auch der Kopf weiß aussieht. Weder die Steuer- noch die Kopffedern werden nun vermausert, sondern einfach verfärbt. Man bemerkt auf den breiten Steuerfedern, die sich zu fortgesetzten Beobachtungen sehr günstig erweisen, zuerst lichte Punkte; diese vermehren und vergrößern sich, bleichen gleichzeitig ab, fließen endlich ineinander: die Feder ist umgefärbt. Wie viele Bögel ihr Jugendfleid durch Verfärbung allein oder durch Verfärbung und gleichzeitig teilweise sich vollziehende Vermauserung in das Alterskleid verwandeln, wissen wir zurzeit noch nicht; daß einzelne in dieser Weise sich umkleiden, darf nicht mehr bestritten werden.

Mauserung tritt dann ein, wenn die Federn durch längern Gebrauch, durch Einswirkung von Licht, Staub, Nässe usw. mehr oder weniger unbrauchdar geworden sind, in der Regel nach beendigtem Brutgeschäfte, das die Federn besonders abnutzt. Dieser Federswechsel beginnt an verschiednen Stellen des Körpers, insosern aber immer gleichmäßig, als er stets die entsprechenden Federn beider Körperhälsten betrifft. Bei vielen Vögeln werden bei einer Mauser nur die kleinen Körperfedern und erst bei der zweiten die Schwungsund Steuersedern mit jenen erneuert; bei andern bedarf der Ersat der letzteren einen

Zeitraum von mehreren Jahren, da immer nur zwei Federn gleichzeitig neu gebildet werden, während bei wieder andern die Mauserung dieses Teiles des Gesieders sich so rasch abspielt, daß sie flugunfähig werden. Solange der Bogel gesund ist, verleiht ihm jede neue Mauser neue Schönheit, und diese nimmt mit dem Alter zu, nicht ab wie bei den meisten andern Tieren. Wird die Mauser unterbrochen, so erkrankt der Bogel; denn der Neusersatz seiner Federn ist ihm für sein Leben unbedingt notwendig.

Das verhältnismäßig hohe Alter, das ein Bogel erreichen kann, steht mit der Größe, vielleicht auch mit der Zugendzeit, einigermaßen im Einklange. Kanarienvögel leben bei guter Pflege ungefähr ebenso lange wie Haushunde, 12, 15, 18 Jahre, im Freien, wenn nicht ein gewaltsamer Tod ihr Ende herbeiführt, vielleicht noch länger; Abler haben über 100 Sahre in der Gefangenschaft ausgehalten, Lapageien mehrere Menschenalter erlebt. Krankheiten und Unglücksfälle werden die Vögel wie die Säugetiere treffen; die meisten enden wohl zwischen den Zähnen und Klauen eines Raubtieres, viele der wehrhaften sterben vielleicht an allgemeiner Entkräftung, oder sie werden von ihren Artgenossen ermordet. Man hat auch Seuchen beobachtet, die viele Bögel einer Art rasch nacheinander dahinrafften, und ebenso weiß man, daß Hauß- und Stubenvögel von gewissen Krankheiten befallen werden, die in der Regel mit dem Tode endigen. Im Freien findet man selten eine Vogelleiche, im allerseltensten Falle die eines größeren Vogels, vorausgesetzt, daß der Tod ein sogenannter natürlicher war. Von vielen wissen wir nicht, wo und wie sie sterben. Das Meer wirft zuweilen die Leichen seiner Kinder an den Strand; unter den Schlafplätzen andrer sieht man auch wohl einen toten Bogel liegen: die Leichen der übrigen verschwinden, als ob sie die Natur selbst begrabe.

Zahlreiche Vogelarten treten unmittelbar nach vollendeter Brutzeit eine Reise an, die je nach Art und Familie oder nach Heimat und Wohnkreis eine längere oder kürzere, ausgedehntere oder beschränktere ist. Wir unterscheiden diese Reisen als Zug, Wanderschaft und Streichen. Unter "Zug" verstehen wir die alle Jahre zu bestimmter Zeit und in bestimmter Richtung stattsindende Art der Wanderung; unter "Wandern" ein Reisen, das durch die jeweilige Notwendigkeit bedingt wird, also weder eine bestimmte Zeit noch Richtung hat, nicht alljährlich geschieht und, wenn seine Ursache ausgehoben wurde, endet; unter "Streischen" endlich eine Wanderschaft in engern Grenzen, hervorgerusen durch das Bedürsnis, einen früheren Wohnsitz gegen einen andern umzutauschen, um von einer gewissen, gerade jetzt in Fülle sich sindenden Nahrung Vorteil zu ziehen.

Der Zug ist es, der uns im Herbste unsre Sänger nimmt und sie im Frühjahr wiederbringt, der unsre Wasservögel vertreibt, noch bevor das Eis ihr Gebiet ihnen unzugänglich macht, der viele Räuber zwingt, ihrer abgereisten Beute nachzusslegen. Von den europäischen Vögeln ziehen mehr als die Hälfte, von den nordasiatischen und nordamerikanischen verhältnismäßig ebenso viele. Alle wandern in mehr oder weniger südlicher Richtung, die auf der Ofthälste der Erde lebenden von vielen Ländern aus auch nach Südwesten, die auf der Westhälste wohnenden mehr nach Südosten, entsprechend der Weltlage ihres Erdteiles und der Veschaffenheit des Gürtels, in dem die Winterherberge liegt. In der Zugrichtung fließende Ströme oder verlausende Täler werden zu Heerstraßen, hohe Gebirgstäler zu Pässen für die Wanderer; in ihnen sammeln sich nach und nach die Reisenden an. Einige ziehen paarweise, andre in Gesellschaft. Nach Parrot ziehen z. B. die Blau- und Kotkehlchen, die Baum- und Wiesenpieper, unsre Würgerarten, soweit sie überhaupt ziehen, der Wiedehopf, der Kuckuck, die Nachtschwalbe meist allein, die Feldlerchen, Finken, Drosseln usw. in großen

Alter. Zug.

Scharen. Sie reisen meist eilig und legen weite Strecken in kurzer Zeit zurück; wenn man bedenkt, daß Wachteln 61, Tauben 117, Hausschwalben 300 km in der Stunde durchsliegen können, so wird die von Graeser angenommene Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km für den Zug vermutlich richtig sein. Es scheint, als ob ein unüberwindlicher Drang die Vögel triebe; sie werden um die Zeit der Reise unruhig, auch wenn sie sich im Käsig dessinden, nicht minder, wenn sie als Junge dem Reste entnommen und in der Gesangenschaft aufgesüttert wurden. Altum sagt, daß gesangengehaltne Blaukehlchen — die in der freien Natur des Nachts ziehen — während der Zugzeit am Tage ganz zutrausich und zufrieden sind, in der Nacht aber äußerst unruhig, wild und ungestüm im Käsig herumtoben. Die einen verlassen und sichon früh im Jahre, die andern viel später, jeder einzelne aber zu einer bestimmten, nur wenig wechselnden Zeit. Die am spätesten Weggezogenen kehren am ersten zurück, die uns am frühsten verließen, kommen am spätesten wieder: der Mauersegler reist schon in den letzen Tagen des Juli ab und stellt sich erst im November und sind bereits im Februar wieder angelangt.

Die Winterherbergen sind ungemein ausgedehnt; von manchen kennt man die Stätte nicht, an der sie endlich Ruhe sinden. Mehrere überwintern schon in Südeuropa, viele in Nordafrika zwischen dem 37. und 24. Grade der nördlichen Breite; nicht wenige gehen bis tief in das Innere des heißen Gürtels, bis weit über den Üquator hinaus und finden sich während der Wintermonate von der Küste des Roten Meeres oder Indischen Ozeans dis zu der des Atlantischen. Eine ähnliche Herberge bilden Indien, Birma, Siam, Südchina und die benachbarten Inseln. Die nordamerikanischen Vögel reisen dis in den Süden der Verseinigten Staaten und dis nach Mittels, ja Südamerika. Auch auf der südlichen Halbugel sindet ein regelmäßiger Zug statt. Die Vögel Südamerikas sliegen in nördlicher Richtung dis nach Süds und Mittelbrasilien, die Südaustrasiens wandern nach dem Norden dieses Erdteiles, teilweise wohl auch dis nach Neuguinea und auf die benachbarten Eilande.

Vor dem Weggange pflegen viele der abreisenden Arten Versammlungen zu bilden, die einige Tage an der gleichen Stelle verweilen, die einzeln Vorüberziehenden herbeilocken und endlich, wenn der Schwarm zu einer gewissen Stärke angewachsen ist, aufbrechen und gemeinsam davonfliegen. Einzelne halten vorher förmliche Musterung über die Mitglieder der Reisegesellschaft. Diese bleibt unterwegs, meist auch in der Winterherberge, mehr oder weniger vereinigt. Reisend beobachten die Zugvögel entweder eine bestimmte Ordnung, gewöhnlich die eines Reils oder richtiger die zweier geraden Linien, die in schiefer Richtung gegeneinander laufen und vorn an der Spite sich vereinigen, einem umgekehrten V vergleich bar; andre fliegen in Reihen, wieder andre in einem gewissen Abstande durcheinander, in wirren, nach außen hin jedoch einigermaßen gerundeten Haufen. Früher wurde allgemein geglaubt, die Bögel zögen in sehr bedeutender Höhe, weil sie dort leichtere Bedingungen für ihren langen und reißenden Flug, auch eher die zur Orientierung nötige Fernsicht fänden. Aber bei trübem Wetter fliegen alle Zugvögel nahe der Erde, haben also die Höhe nicht nötig. Und da von den Luftschiffern angegeben wird, daß in mehr als 1000 m Höhe kaum jemals Bögel zu sehen sind, dort losgelassene aber sich sofort in die Tiefe begeben oder, falls der Ballon über einer Wolfenschicht schwebt, ängstlich auf ihn zurücksehren, bis die Erde wieder sichtbar wird, so gilt jett jene Ansicht als widerlegt. Schwächere Bögel benutzen unterwegs Wälder und Gebüsche zu ihrer Deckung, fliegen wenigstens am Tage soviel wie möglich von Baum zu Baum, von Wald zu Wald. Laufvögel, denen das Fliegen

schwer wird, legen einen guten Teil des Weges zu Fuße, manche Wasservögel kleinere Strecken schwimmend zurück. Nach Häcker lassen sich Bugwögel durch den Föhnwind nordwärts über die Alpen tragen und warten tagelang, dis er eintritt.

Fast alle unsre Sänger ziehen nach Parrot sast nur in der Nacht; andre Arten, wie z. B. Raubvögel, Krähen, Finken usw., sind bloß am Tage ziehend beobachtet worden; andre wieder, z. B. Kraniche, Störche, Feldlerchen, Stare, Schnepfen, Gänse, Schwalben usw., sowohl am Tage wie in der Nacht.

Die lebhafte Unruhe, die aller Gemüter erfüllt, endet erst am Ziel der Reise. War es die Heimreise, so trennen sich bald die Gesellschaften, die in der Fremde noch vereinigt blieben, in kleinere Flüge, Trupps oder Paare; alte Ehen werden neu besessigt, junge gesschlossen, und singend und werbend kehren die Männchen, beglückend und gewährend die Weibchen heim zur Stätte vorjährigen Glückes oder der Kindheit.

Die Wanderung kann unter Umständen dem Zuge insofern ähnlich werden, als fie zu einer bestimmten Zeit mit größerer oder geringerer Regelmäßigkeit stattfindet. Wandervögel sind viele der im hohen Norden lebenden Arten, die innerhalb eines gewissen Gebietes wohl alljährlich streichen, aber nicht in allen Jahren weitere Reisen nach milberen oder nahrungsreicheren Gegenden und Ländern unternehmen. Eingetretner oder eintretender Mangel mag die treibende Ursache solcher Wanderungen sein. Alle Bögel, die ihre Nahrung auf dem Boden suchen, denen also tiefer Schnee den Tisch zeitweilig verdeckt, wandern regelmäßiger als die im Gezweige Futter findenden. Daher erscheinen letztere, besonders die Baumsamen- und Beerenfresser, nicht allwinterlich in unsern Gauen, oft viele Jahre nacheinander gar nicht, während sie fast unsehlbar bei uns zulande sich einstellen, wenn hier Samen und Beeren aut geraten sind. Wie sie hiervon Kunde erlangen, ist noch rätselhaft. Tatsache ift, daß sie an besonders reich beschickter Tafel sich regelmäßig einfinden. Im Gegensabe zu diesen unsteten Reisenden ziehen sich alle Bögel, die im obern Gürtel des hohen Gebirges leben, jedes Saht regelmäßig in tiefere Gegenden hinab und wandern mit Beginn des Frühlings, ebenfalls zu einer bestimmten Zeit, wieder nach ihrem Standorte zurück; ihre Reise also ist der wirklicher Augvögel ähnlich.

Das Streich en geschieht während des ganzen Jahres und auf der ganzen Erde. Alle Hagestolze oder Witwer streichen, größere Raubvögel schon ihrer Nahrung wegen; andre schweisen umher, scheindar mehr zu ihrem Vergnügen als der Notwendigkeit solgend; einzelne bewegen sich in sehr engem Kreise, andre durchwandern dabei Meilen. Unter den Wendekreisländern kann auch diese Art der Ortsveränderung dem Zuge ähnlich werden.

Wie immer der Vogel reisen möge, ob als ziehender Wanderer oder Landstreicher, und wie weit seine Reise sich ausdehne: seine Heine Heine sinne das des Keine seinat ist immer nur da, wo er liebt und sich fortspflanzt. In diesem Sinne darf das Nest sein Haus genannt werden.

Die sogenannten "geistigen Fähigkeiten" der Bögel wurden früher und werden auch jetzt noch häusig sehr überschätzt. Bor allem ist es unberechtigt, aus der hohen Zwedmäßigkeit, mit der die meisten ihre Nester bauen, ihre Nahrung gewinnen, sich vor ihren Feinden sichern, bei Einbruch der schlechten Jahreszeit günstige Länder zu erreichen wissen, auf Intelligenz, oder aus dem offenbaren Eiser, mit dem sie ihre Jungen pflegen, schützen und unterrichten, auf Elternliebe und Zärtlichkeit zu schließen. Denn gerade diese bemerkenswertesten Züge im Vogelleben beruhen sicherlich ganz oder zum größten Teil auf

angebornem Inft in ft. Für die Erhaltung der Spezies unentbehrlich, kehren sie bei jedem Individuum in fast genau derselben Weise wieder. Von frühester Jugend an einzeln aufgezogne Bögel, die nie den Bau eines Nestes mit angesehen haben, bringen doch, sobald ihr Instinkt erwacht, das Nest zustande, das für ihre Spezies vorgeschrieben ist, obschon sie sich durch Übung darin verbessern mögen. In gleicher Weise erzogne Bögel geraten, wenn die Zeit des Herbstzuges gekommen ist, ohne jedes Vorbild und ohne Mangel zu leiden, in lebhafte Unruhe. Der eben ausgeschlüpfte, noch nackte und blinde Kuckuck, der kaum imstande ist, seinen Kopf zu heben, wirft durch ein ganz kompliziertes Manöver mit Flügeln und Rücken die Jungen seiner unfreiwilligen Pflegeeltern aus dem Nest. Hiernach erscheint es selbstverständlich, daß isoliert erzogne Vögel die ihrer Spezies zukommenden einfacheren Bewegungen: das Gehen, Schwimmen, Baden, Tauchen, Sichverstecken usw., sobald sie nur die nötige Kraft erlangt haben, von selber können. Dabei sind die Reize, durch die die einzelnen Instinkte ausgelöst und gelenkt werden, oft von andrer und primitiverer Art, als man zunächst vermuten möchte. So wird nach Watson die Ausdauer, mit der eine brütende Seeschwalbe bei drohender Gesahr auf ihrem Neste bleibt, nicht etwa durch das Bewuftsein, ein Ei gelegt zu haben, ausgelöst, sondern durch den bloken Anblick des Eies in ihrem Neste. Denn wenn der Forscher einer Seeschwalbe, die noch der Mutterschaft entgegensah und dementsprechend bei seiner Annäherung scheu die Flucht ergriff, ein fremdes Ei ins Nest legte, so nahm der zurückkehrende Vogel, kaum daß er das Ei erblickt hatte, die "Furchtlosigkeit" und "Treue" eines brütenden an: er setzte sich auf dem Nest zurecht, schnarrte dem Forscher, wenn er herankam, entgegen und stieß nach ihm. Anderseits macht es für viele Bögel wenig Unterschied, wie das Ei beschaffen ist, dem sie ihre Pflege widmen. Watson färbte die Eier der Tölpelseeschwalbe schwarz oder in schreiend bunten Farben, ohne daß die Bögel sich im geringsten stören ließen; und daß man brüten= den Bögeln sogar Steine unterschieben kann, wurde bereits erwähnt. Sonderbar und nach menschlichen Begriffen kaum verständlich ist die Art, wie "Lokalitäten" als Reiz auf manche Bögel wirken. Watson erhöhte einmal das Nest einer Seeschwalbe mit Hilfe von untergesetzten Stäben bis auf 1 m über dem Boden, und als der Bogel sich an diese neue Lage gewöhnt hatte, wurde das Bauwerk in seiner Abwesenheit um 1 m seitwärts aufgestellt; die zurückehrende Seeschwalbe suchte schwebend und flatternd ihr Nest an derjenigen Stelle in der Luft, wo es zuletzt gewesen war! Falls hier überhaupt die räumliche Orientierung ausschließlich durch das Auge geschieht, so könnte die Seeschwalbe sich offenbar nicht durch das Bild des Zieles, zu dem sie fliegt, sondern nur durch das Bild der entfernteren Umgebung leiten lassen, wie das unter ganz ähnlichen Umständen für Bienen und Hummeln in der Tat erwiesen worden ist. Über die orientierenden Reize, mit deren Hilfe die Bögel ihre weiten Wanderungen unternehmen, besteht noch keine Klarheit. Daß das Auge eine wesentliche, sogar die Hauptrolle dabei spielt, ist wohl gewiß, aber vielleicht wirken außer den optischen noch Reize mit, von denen wir gar keine Kenntnis haben. Nach Thauziès finden Brieftauben, die man 500 km weit von ihrer Heimat in einer Gegend freiläßt, in der sie bestimmt niemals gewesen sind, ihren Weg zum Schlag zurud: hier können jedenfalls optische Erinnerungsbilder nicht beteiligt sein.

Neben den reich entfalteten Instinkten besitzen aber die Bögel eine hochentwickelte Fähigkeit, aus guten und schlechten Erfahrungen zu lernen. Hierin erheben sie sich weit über die drei niedern Klassen der Wirbeltiere, wie sie denn auch im Bau desjenigen Gehirnabschnittes, worin die höheren Funktionen sich vollziehen, nämlich

der Rinde des Großhirns, über die von jenen erreichte Stufe entsprechend hinausgelangt jind. Vor allem hat sich bei Vögeln, wie Edinger zeigte, zum erstenmal (stammesgeschichtslich gesprochen) eine ausgedehnte und innige Verknüpfung zwischen den im Mittelhirn geslegnen Endstätten der Sehnervenfasern und der Hirnrinde hergestellt, wodurch die Vögel die Möglichkeit gewinnen, sich die "gesehenen" Dinge und Vorgänge zu "merken" und ihr Verhalten fünftig danach einzurichten.

Freilich beruht von dem "Lernen" der Bögel das allermeiste sicher nicht auf "Intelligenz", sondern auf der viel einfacheren Fähigkeit, einen sinnlichen Eindruck, den sie gleichzeitig mit einem guten oder schlimmen Erlebnis empfangen, derartig mit den dabei ausgeführten Bewegungen zu verbinden, zu "afsoziieren", daß künftig die betreffende Bewegung, wenn es eine nütliche war, wiederholt oder, wenn sie schädlich war, bermieden wird. So lernt, nach L. Morgan, das junge Hühnchen, das anfangs nach allen möglichen Dingen von einer gewissen Größe und Entfernung pickt: nach Flecken am Boden, Steinchen, den eignen Zehen und denen seiner Gefährten, sehr bald das Bild der Körner oder Brotkrümchen, womit man es füttert, mit der Bickbewegung zu assoziieren, so daß es fortan nur nach diesen Dingen pickt. Sogar das Bild der Hennen die Küchlein nicht von Anfang an, sondern laufen instinktiv nur auf ihr Glucken herbei; erst nach oft wiederholter guter Erfahrung wird auch das Bild der Henne für sie ein lockender Reiz. Auf ähnliche Weise "gewöhnen sich" Bögel an das Bild und den Lärm des Eisenbahnzuges, der ihnen bei vielfacher Begegnung keinen Schaden tut, oder lernen das Bild des Menschen, der sie pflegt, genau von andern Menschen zu unterscheiden. Das Bild des sie verfolgenden Jägers aber prägen sie sich rasch und lebhaft ein und fliehen ihn. In dieser Hinsicht hat Greppin, als er die übermäßig vermehrten Haussperlinge seines Gebietes durch sustematisches Abschießen dezimieren wollte, merkwürdige Erfahrungen gemacht. "Schon in den allerersten Tagen", so schreibt er, "konnte ich feststellen, daß die Sperlinge, die sich sonst um mich nicht mehr und nicht weniger bekümmerten als um die andern Einwohner des Hauses, mich von nun an, wenn ich die Flinte trug, als ihren Gegner erkannten. Sie ließen bei meinem Anblick sofort ihren Warnruf ertönen, und diejenigen, welche sich auf höheren Bäumen oder auf Telephondrähten befanden, flogen in schiefer Richtung hoch und weit weg in die Luft hinaus, die andern aber, die bei meinem Erscheinen in Gebüschen oder dichten Baumkronen saßen, verkrochen sich tief hinein, blieben auch darin oder verschwanden auf der entgegengesetzen Seite. Kaum nach acht Tagen war ich, ob bewaffnet oder nicht, ob allein oder in Gesellschaft, der "Feind"; auch die verschiednen Kleidungen, die ich trug, übten keinen wesentlichen Einfluß aus; selbst wenn ich im Zimmer am geschlossenen Fenster erschien, flohen sofort die Sperlinge, die mich erblicken, weg, ließen gleichzeitig ihren Warnungsruf ertönen, und die ganze Schar wanderte darauf in die weniger gefährliche nächste Umgebung." Da es Greppin unter diesen Umständen immer schwerer wurde, einen Schuß anzubringen, verlegte er sich auf das Schießen aus dem Hinterhalt, und nun begannen die Sperlinge, auch wenn sie ihren Feind gar nicht sahen, ein sonderbares Verhalten anzunehmen. Ein Spatz, der in ein Gebusch fliegt, bleibt in der Regel zuerst auf einem vorspringenden Asthen sigen und späht "sichernd" umher. Greppins Sperlinge aber fielen von jett an in einen großen Reisighaufen bor dem Hause, den sie zu besuchen liebten, wie Steine von oben her hinein, verschwanden sofort und fingen erst in der Deckung mit Anspannung aller Sinne an zu sichern. "Wenn ich mich nun zu dem Reisighaufen begab, an demselben hin und her rüttelte und sogar aus ihm große Aste aufhob, so ergriff kein einziger der anwesenden

Sperlinge, die während der ganzen Zeit das tiefste Stillschweigen beobachteten, die Flucht: erst wenn ich mich wieder auf 40-50 m Entfernung befand, ging das bekannte Schimpfen unster Spapen los, und die meisten verließen dann nach und nach den Ort, indem sie nach der mir entgegengesetten Richtung hoch aufflogen und rasch verschwanden." Zu dieser Zeit sah Greppin auch häufig, daß ein Sperling, der sich auf einen Zweig setzte, zunächst eine höchst wunderliche Haltung annahm; der Vogel erschien wie ein unregelmäßig gestalteter Stumpf und blieb in dieser täuschenden Stellung minutenlang absolut ruhig, selbst wenn der Jäger auf wenige Meter herankam und mit der Flinte zielte. — Aber so seltsam zweckmäßig das Verhalten der Sperlinge war, so beruhte es doch, wie Greppin mit Recht betont hat, sicher nicht auf Intelligenz, sondern lediglich auf assoziativem Lernen aus schlimmer Erfahrung. Denn keine einzige der Schutzmaßregeln, zu denen die Bögel ihre Zuflucht nahmen, war für sie wirklich neu: alle werden zu jeder Zeit den natürlichen Feinden, besonders dem Sperber, gegenüber in stinktiv angewandt: das Warnen, rasche Auffliegen, lautlose Sichversteden und starre Verharren, bis die Gefahr vorüber ist. Was die Sperlinge lernten, war nur, daß sie Greppin im Laufe einer fünf Monate dauernden Berfolgung "höchst langsam, etappenweise als einen dem Sperber ebenbürtigen Feind erfannten". Ahnliches beobachtete Greppin auch an Staren, Falken, Bussarden und andern. Krähen lernen bekanntlich dort, wo auf sie geschossen wird, das allgemeine Bild eines beliebigen Jägers von dem des harmlosen Bauern genau zu unterscheiden.

Anderseits ist aber gewiß, daß die Lernfähigkeit der Bögel sich nicht darauf beschränkt, neue Sinnesreize mit Reaktionen zu verknüpfen, die ihnen instinktiv dereits vollkommen eigentümlich sind: sie sernen vielmehr auch eine zu fällige Bewegung, die zu einer guten oder schlechten Ersahrung führt, mit gleichzeitigen Sinnesreizen zu assozieren. Porter bewies das durch solgendes Experiment. Er gewöhnte Sperlinge, ihr Futter in einem Drahtkasten zu sinden, und als diese Assoziation sest gebildet war, verschloß er den Zugang zum Futter durch ein Türchen, das sich durch Ziehen an einem Faden öffnen ließ. Die hungrigen Sperlinge pickten an dem Kästchen so lange aufs Geratewohl herum, dis zufällig der Faden ergriffen und herabgezogen wurde und das Tor sich öffnete. Aus dieser guten Ersahrung sernten sie schnurstracks zum Faden hinlief und zog. Auch den Ausweg aus einem "Labhrinth" mit Widergängen und Sackgassen, den sie zuerst nur durch Zufall sanden, prägten sie sich im Lause der Versuche sicher ein. Kouse sand, daß eine Taube sogar mit vier verschiednen Labhrinthen vertraut wurde, und es schien ihm, als ob ihre Fähigkeit, den Ausweg aus neuen Labhrinthen zu erlernen, durch öftere Übung sich steigerte.

Die Bögel als Gesamtheit sind Weltbürger. Soweit man die Erde kennt, hat man ihrer gefunden: auf den Eilanden um beide Pole wie unter dem Aquator, auf dem Meere wie auf oder über den höchsten Spizen der Gebirge, im fruchtbaren Lande wie in der Wüste, im Urwalde wie auf den kahlen Felskegeln, die sich unmittelbar am Meere erheben. Jeder einzelne Gürtel der Erde beherbergt seine besondern Bewohner. Im allgemeinen gehorchen auch die Vögel den Gesetzen der tierischen Verbreitung, indem sie in den kalten Gürteln zwar in ungeheurer Anzahl von Individuen, aber in nur wenigen Arten auftreten und mehr nach dem Aquator hin stetig an Mannigsaltigkeit und Vielartigkeit zunehmen. Das ausgleichende Wasser übt seinen Einfluß auch auf sie auß: es besitzt und erhält

verhältnismäßig wenige Arten, während das Land seinen vielfachen Wechsel auch in der Bogelwelt widerspiegelt. Denn nicht bloß in jedem Gürtel, sondern auch in jeder Örtlichkeit treten nur gewisse Bögel auf, in der Wüste des Wasse andre als in der Wüste des Sandes, in der Ebene andre als im Gebirge, im baumlosen Gebiete andre als im Walde. Abhängig von Bodenbeschaffenheit und Klima müssen die Bögel in demselben Grade abändern wie ihre Heimat selbst. Auf dem Wasser ist der Verbreitungskreis der einzelnen Arten größer als auf dem Lande, wo schon ein breiter Strom, ein Meeresteil, ein Gebirge zur Grenze werden kann; aber Grenzen gibt es auch auf dem Meere. Nur äußerst wenig Bögel bewohnen buchstäblich alle Teile der Erde, soviel bis jett bekannt nur ein einziger Landvogel und einige Sumpf- und Wasservögel; Weltbürger ist z. B. die Sumpf- oder Kurzohreule, die in allen fünf Erdteilen gefunden wurde, ähnlich der Steinwälzer, der an den Ruften aller fünf Erdteile vorkommt. In der Regel erstreckt sich der Verbreitungskreis weiter in ostwestlicher als in nordfüdlicher Richtung: im Norden der Erde leben viele Bögel, die in allen drei Erdteilen der nördlichen Halbkugel mehr oder weniger in gleicher Anzahl gefunden werden, während einige hundert Kilometer von Norden nach Süden hin schon eine große Veränderung bewirken können. Die Bewegungsfähigkeit des Bogels steht mit der Größe des Verbreitungsfreises nicht im Einklang: sehr gute Flieger können auf einen verhältnismäßig geringen Umkreis beschränkt sein, minder gute sich viel weiter verbreiten als jene. Auch die regelmäßigen Reisen, der Zug und die Wanderung der Bögel, tragen, wie wir später sehen werden, zur Ausdehnung gewisser Verbreitungskreise nicht bei.

Wir wollen, Sclaters Vorgange folgend, sechs Gebiete für die Verteilung der Vögel auf der Erde annehmen. In deren erstem, dem nördlich alt weltlich en Gebiete, das Europa, Nordafrika und Nord- und Mittelasien bis zum 30. Vreitengrade umfaßt, leben nach Sclaters Aufstellung ungefähr 650 Vogelarten, unter denen, als für das Gebiet bezeichnend, nur die Grasmücken, Kotschwänze, der Flüevogel, die Laufwürger, Apenraben, Höhrer, Ammern, Kernbeißer und Rauchsußhühner besonders hervorgehoben zu werden verdienen. In diesem weiten Gebiete sinden sich also nur sehr wenige Vogelgruppen, die in andern nicht weit vollständiger entwickelt wären. Es ist das ärmste von allen und weist nur eine einzige Vogelart auf je 1300 geographischen Geviertmeilen auf.

Das äth i opische Gebiet, das Afrika südlich von der Sahara nehst der im Südosten des Erdteils gelegnen Inselwelt, Madagaskar, Mauritius und Bourbon, ebenso auch Südarabien in sich begreift, beherbergt mehrere ihm eigentümliche Familien, z. B. die Mausvögel, Pisangfresser und Madenhacker, und ist reich an bezeichnenden Arten. Sier leben die Graus und Zwergpapageien, die Honiganzeiger, der Kern der Webefinken, die Sands und Läuferlerchen, Sporenpieper, fast alse Glanzdrosseln, die Baumhopfe, der Kranichgeier, der Gaukser, die Singhabichte, Pershühner, Strauße, der Schuhschnabel, der Schattenvogel, die Königskraniche und andre.

Als in hohem Grade eigenartig stellt sich Madagastar bar. Obwohl dem äthiopischen Gebiete zugezählt, besitzt es doch keine einzige aller für Afrika bezeichnenden Bogelsgattungen, und deshalb erscheint es fast gerechtfertigt, tierkundlich dieser merkwürdigen Insel den Rang eines eignen Gebietes zuzusprechen. Nicht weniger als vier Bogelsamilien werden ausschließlich auf Madagaskar und den zugehörigen Inseln gesunden. Außerdem sind Afrika gegenüber Papageien, Tagraubvögel, Kuckucke, Honigvögel, Tauben, Sumpsund Schwimmvögel besonders zahlreich, Finken, Bienensresser und Stare ungemein schwach, die Familien der Raben, Würger, Drosseln, Schwalbenwürger, Fliegensänger

und Droßlinge endlich durch eigentümlich abweichende Mitglieder vertreten. Die Artensahl aller Bögel des äthiopischen Gebietes schätzt Sclater auf 1250, so daß also auf je 350 geographische Geviertmeilen eine Art zu rechnen ist; die Artenzahl Madagaskars beträgt nach Harlaub 220, von denen mindestens 104 der Insel eigentümlich sind.

Alls drittes Gebiet sondert Sclater das in dische oder orientalische aus, das ganz Asien süblich vom Himalaja, also Indien, Cehlon, Birma, die Malaiische Haldinsel, Südchina, die Sunda-Inseln, Philippinen und anliegenden Eilande in sich schließt. Bezeichnende Arten dieser von Vögeln reichbevölkerten Länder sind die Edelsittiche, Nachtspinte, Nachenvögel, Hornschwalme, Salanganen und Baumsegler, Zwergedelsalken und Wasserzeulen, Hrachtschen, Schweif-, Lappen- und Stummelhäher, Lachevosseln, Mennigvögel, Nubinnachtsgallen, Schweif-, Lappen- und Schwalbenstelzen, Pfauen, Pracht-, Kamm- und Fasanenhühner, Horn- und Argussassanen, Buschwachteln und andre. Schlägt man die Zahl der diesem Gebiete eignen Vogelarten zu 1500 an, so kommt hier auf je 140 geographische Geviertmeilen eine Vogelart, und es erweist sich somit von allen altweltlichen Gebieten das indische Gebiet als das verhältnismäßig reichste.

Unftralien, Neuguinea und die übrigen papuanischen Inseln, Tasmanien, Neuseeland und alle Inseln des Stillen Dzeans. Die Vogelwelt dieser Länder ist als verhältnismäßig reich und sehr eigenartig zu bezeichnen. Dem Festlande Australien und Tasmanien gehören an: die Kakadus, Breitschwanz- und Erdsittiche, Frahenkuckucke, Eulen- und Zwerzschwalme, Dicksohs- und Krähenwürger, Pseisskrähen und Pseisaheln, Leierschwänze, Panther-, Kragen- und Allasvögel, Graulinge, Emus, die Talegallahühner, Trappenwachteln, Hühnergänse; auf den Papua-Inseln leben die Loris, Zwerzpapageien, Paradiesvögel, Krontauben und andre; Neuseeland zeichnet sich durch die Nestor- und Nachtpapageien, Lappenstare Schnepsenstrauße usw. aus; die ozeanischen Inseln endlich beherbergen eigenartige Papa-geien, Tauben und Finken. Nimmt man die Artenzahl des ganzen Gebietes zu 1000 an, so kommt eine Art auf je 180 geographische Geviertmeilen.

Nicht viel reicher an Vogelformen als das nördlich-altweltliche ist das nördlich neuweltliche neuweltlich das nördlich siehen der ist das nördlich neuweltlich neuwellschaften neuwell

Das süd am erikanische Gebeiet endlich steht, was die Anzahl der in ihm lebens vogelarten anlangt, allen voran, übertrifft auch an Eigenartigkeit der Formen jedes andre. Sclater schätzt die Artenzahl der in ihm wohnenden Vögel auf 2250, woraus sich ergibt, daß eine Vogelart auf je 170 geographische Geviertmeilen kommt. Mindestens 8 oder 9 meist gattungens oder artenreiche Familien treten ausschließlich in diesem Gebiete auf; die Familie der Kolibris ist vorzugsweise hier heimisch, denn nur sehr wenige ihrer ungewöhnlich zahlreichen Arten gehören dem Norden der Westhälste unsrer Erde an, und man ist daher berechtigt, diese Familie eine südamerikanische zu nennen. Den Süden Amerikas bewohnen die Araras, Keilschwanzsittiche, Grünpapageien, Pseffersresser, Madens, Fersens, Laufs und Bartkuckucke, Glanzbögel, Sägeraken, Plattschnäbler, Schwalke, Zahnshabichte, Sperbers und Mordadler, Schwebes, Vussarbe, die Thrannen, Hahmes und Fersenbussarbe, Geierfalken, Kamms, Königs und Kabengeier, die Thrannen, Schmucks und

Kropfvögel, Ameisendrosseln, Baumsteiger, Töpfervögel, Weichschwanzspechte, Baum-, Hokko-, Schaku- und Steißhühner, Kandus, Sonnenreiher und andre.

Nach dieser Aufstellung würden auf der Osthälfte der Erde ungefähr 4300, auf der Westhälfte etwa 3000 Vogelarten leben. Doch stimmen diese Zahlen mit den Schätzungen andrer Vogelkundigen keineswegs überein. Gray führte 1871 nicht weniger als 11,164, Walslace 1876: 10,200 Arten auf, weder der eine noch der andre aber vermag für die Richtigkeit seiner Angaben einzustehen. Nach Sharpe betrug 1909 die Gesamtzahl der bekannten Vogelarten, mit Einschluß der sossellen, 18939.

Säuger sind Nuttiere, Vögel Vergnügungstiere des Menschen. Jene müssen geben und Frondienst leisten, wenn sie vom Menschen nicht vertilgt werden wollen, diese genießen cine Bevorzugung vor allen übrigen Tieren: sie besitzen des Menschen Wohlwollen und des Menschen Zuneigung. Die Anmut ihrer Gestalt, die Schönheit der Farben, die Schnelligkeit und Behendigkeit ihrer Bewegungen, der Wohllaut ihrer Stimme, die Liebenswürdigkeit ihres Wesens ziehen uns unwiderstehlich an. Schon die ersten Menschen, von deren Gefühl wir Runde haben, befreundeten sich mit den Bögeln; die Wilden nahmen sie unter ihren Schut; Priester vergangner Zeiten sahen in ihnen heilige Tiere; Dichter des Altertums und der Gegenwart lassen sich von ihnen begeistern. Ihr Leben, ihre Stimme, ihr Flug, ihre ersichtliche Zufriedenheit mit dem Dasein erhebt und erbaut uns. Ihnen gewähren wir gern die Gastfreundschaft, die wir den Säugern und noch mehr den Ariechtieren und Lurchen versagen, gewähren sie ihnen, auch wenn sie uns wenig Nuten bringen; unter ihnen werben wir uns mehr Haus- und Stubengenossen als unter allen übrigen Tieren: selbst wenn wir uns anschicken, ihnen mit Net und Schlinge nachzugehen, wenn wir uns mit ihrer Jagd beschäftigen, erstirbt nicht die Zuneigung, die wir gegen sie hegen. Sie sind unsre Schoßkinder und Lieblinge.

Die Bögel bilden ein unentbehrliches Glied in der Reihe aller lebenden Wefen; sie sind erfolgreiche Wächter des Gleichgewichts in der Tierwelt, indem sie den Übergriffen der Angehörigen andrer Alassen, insbesondere der Insekten, wehren, deuen preisgegeben die Natur vielleicht veröden würde. Der Nuten, den sie uns bringen, läßt sich allerdings weder berechnen noch abschätzen, weil hierbei noch ungelöste Fragen in Betracht kommen; wohl aber dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß dieser Nuten größer ist als der Schaden, den die Bögel und zufügen. Und darum tun wir wohl, sie zu hegen und zu pflegen. Unsre heutige Land= und Forstwirtschaft schädigt gerade die uns besonders werten Bögel: denn sie raubt oder schmälert ihre Aufenthaltsorte, Brutstätten und Wohnplätze, zwingt sie daher, auszuwandern und anderswo ein zusagendes Heim zu suchen. Hier und da tritt ihnen der Mensch wohl auch unmittelbar entgegen, indem er ihre Rester plündert und ihnen selbst mit Gewehr, Net und Schlinge nachstellt; doch fallen die Verluste, die dem Vogelbestande durch Jagd und Fang zugefügt werden, kaum ins Gewicht gegenüber der Schädigung, die der Bestand durch unsre gegenwärtige Ausnutung des Grundes und Bodens erleidet. Hege und Pflege der heimischen Bögel werden sich also nur dann als ersprießlich erweisen, wenn wir auf natürlichem oder fünstlichem Wege Aufenthaltsorte, Wohnplätze und Brutstätten schaffen, die noch vorhandenen mindestens erhalten. "Es ist dringend nötig", schreibt G. Dieck, "der Logelwelt auch unmittelbar helfend entgegenzukommen. Mit der fortschreitenden Entwickelung der Kultur verschwinden mehr und mehr die Wälder, der Ackerbau beausprucht jedes Stückhen Land,

das nur irgend anbauwürdig erscheint, und vernichtet ganz widersinnigerweise in seinem Gebiete alle Hecken, Baumgruppen und Gebüsche. Wohin soll das schließlich führen, wenn so die Vögel nach und nach aller Zusluchtsorte beraubt werden, die ihnen Brutplätze, Nah-rung und Schutz, die Hauptersordernisse ihres Daseins, gewähren? — Jeder Grundbesitzer, der ein Herz hat für die bedrängten Vögel und die Mittel, Anpflanzungen von Gehölzen auszussühren, sei es im Garten oder Parke, im freien Felde oder an Wasserläusen, sollte daher hierzu vorzugsweise oder ausschließlich solche Gehölze wählen, die den Vögeln am besten Schutz und Nahrung zu bieten imstande sind." — "Möge ein jeder nur immerhin pslanzen oder Pslanzungen begünstigen", mahnt E. Bolle. "Es gehört nicht zu viel Geduld dazu, die Entwickelung abzuwarten. Die Jahre rollen dahin, und es wird sich die Freude an den Schöpfungen im Laufe der Zeit nur mehren und jedes Frühjahr neuen Genuß bringen. Pslanzt nur, die Vögel werden sich schon einstellen." Wir müssen demnach gesicherte Wohnund Niststätten erhalten oder schaffen. Nur in diesem Sinne will ich die ernste Mahnung verstanden wissen, die ich schon seit Jahren allen verständigen Menschen ans Herz lege: Schutz den Vögeln!

Bevor wir nun mit der Besprechung der einzelnen Gruppen und Arten der Bögel beginnen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf deren Stammesgefch ichte. Wie schon erwähnt, lassen die zahlreichen übereinstimmenden Züge im Bau der Bögel und Reptilien keinen Zweifel daran aufkommen, daß wir in letteren die Stammeltern jener zu sehen haben. Vor allem zeigt sich die Verwandtschaft im Skelett; sie erscheint noch inniger, wenn wir nicht nur die jetzt lebenden Bögel, sondern auch die "versteinert" überlieferten Reste bon ausgestorbnen, vorweltlichen Bogelarten mit den Kriechtieren vergleichen. Zwar weisen die aus dem Diluvium stammenden fossilen Bögel schon ganz den modernen Typus auf, und für die vorhergehende Tertiärzeit gilt etwa das gleiche. Dagegen fanden die Paläontologen, besonders Marsh, in der Kreide formation von Nordamerika Skelette einer ganzen Anzahl von Bogelarten, die durch ein Merkmal sofort von allen spätern Bögeln verschieden sind: sie besiten Bähne, die genau so, wie noch heute bei vielen Reptilien, als einfach gebaute Regel in Rinnen oder Vertiefungen der Kiefer steden. Die zahnlosen Zwischenkiefer dieser Bögel trugen einen scheidenartig darübergezognen Hornschnabel. Shstematisch wurden diese Kreidevögel zuerst als Odontornithes, "Zahnvögel", den andern Bögeln scharf gegenübergestellt. Es hat sich dann aber gezeigt, daß sie weit voneinander getrennten Zweigen bes Vogelstammbaumes angehören und die Gruppe der Zahnvögel als solche nicht aufrechterhalten werden kann. Erwähnt seien von diesen bezahnten Bögeln hier nur Hesperornis Marsh, der West vog el (f. Tafel "Urvögel", 3, bei S. 49), der die Höhe von etwa 1 m erreichte und als Meeresbewohner stark rückgebildete Vorderextremitäten, dafür um so stärkere Hinterextremitäten mit Ruderfüßen besaß, und Ichthyornis Marsh, der Fisch vog el, der ein guter Flieger gewesen sein muß, wie der Bau seiner Brust und Vorderextremitäten zeigt. Einen besonders altertümlichen Charakter weisen die Wirbelkörper der Fischvögel auf, denn sie sind noch "amphicöl", d. h. auf ihrer vordern und hintern Fläche ausgehöhlt, wie wir es bei den Fischen finden.

Noch viel bedeutsamer aber für die Stammesgeschichte der Bögel ist die berühmte Archaeopteryx lithographica v. Meyer, der Urvogel, den man im "lithographischen Schiefer" von Solnhofen in Mittelfranken, also in der obersten Jurasormation, in zwei Exemplaren gesunden hat. Das eine, 1861 entdeckte, dem der Kopf und beträchtliche Teile

des Borderförpers fehlen, steht gegenwärtig im Britischen Museum zu London, das andre, weit besser und nahezu vollständig erhaltene bildet jett das Prachtstück des Museums für Naturkunde in Berlin; es wurde 1877 ans Tageslicht befördert und nach einigen Jahren vom preußischen Staate für 20,000 Mark angekauft. Die Archaeopteryx war ein Tier Bei der Betrachtung des wohlerhaltnen Berliner etwa von der Größe einer Krähe. Exemplars (f. die beigeheftete Tafel) fallen der eidechsenartige Schädel mit dem Anochenring ums Auge, die frei aus dem Gefieder der Flügel hervorragenden dreifingerigen, befrallten Hände und der lange, befiederte Schweif am meisten auf. In Gruben des Oberund Unterkiefers sind kegelförmige Zähne in zusammenhängender Reihe eingefügt, und da sie bis zur Kieferspitze gehen, so war wohl sicher kein Hornschnabel vorhanden. Die Wirbelfäule sett sich aus etwa 50 amphicolen Wirbeln zusammen und trägt am Halse und in der Bruftregion dünne, einköpfige Rippen. Der Schwanz zählt etwa 20 Wirbel. Auf der Bauchseite des Tieres liegen, ein echtes Reptilienmerkmal, paarige "Bauchrippen". Der Schultergürtel ähnelt, soweit er bekannt ist, dem der heutigen Bögel. Die Beckenknochen sind noch nicht miteinander verwachsen. Die Bildung der Hände zeigt, daß der Urvogel seine vordern Extremitäten nicht nur zum Fliegen, sondern auch zum Alettern und Greifen benutte. Die hintern, durchaus vogelartigen Gliedmaßen tragen je vier Zehen. Die einzelnen Federn des Gefieders, soweit sie erhalten sind, sind echte Bogelfedern. Um bemerkenswertesten ist ihre Anordnung am Schwanze: dort trägt jeder Wirbel ein Paar, so daß der ganze lange Schweif das Bild eines Palmwedels gewährt. — Auf Grund geringer Abweichungen wollten manche Forscher das Londoner Exemplar zu einer besondern Art erheben; Dames aber, der beste Kenner des Urvogels, hält beide für Angehörige derselben Art.

Es ist klar, daß das merkwürdige Tier, dessen Bekanntwerden gerade in eine Zeit siel, in der der Darwinismus sich überall lebhaft verbreitete, als deutliches Zwischenglied zwischen Reptilien und Vögeln erscheinen mußte. Erst spätere Untersuchungen haben gelehrt, daß auch dieser "Urvogel" ein echter Vogel ist, der allerdings weit mehr als alle andern seiner Stammessgenossen Merkmale der Reptilien, und zwar speziell der Saurier oder Echsen, an sich trägt.

Anderseits sind doch die Unterschiede zwischen Archaeopteryx und sämtlichen übrigen bisher bekannten sossel gleichwertige Unterklasse für sie errichtet werden mußte. Hee samtheit aller andern Vögel gleichwertige Unterklasse für sie errichtet werden mußte. Haedel bezeichnete die Urvögel als "Saururae", d. h. Eidechsenschwänze, im Gegensatzu den "Ornithurae" oder Vogelschwänzen. Da aber diese Namen etwas minder Wesentliches betressen sindem die Schwanzwirbelsäuse die Embryonen der heutigen Vögel der von Archaeopteryx oft ähnlich ist), so nennt Gadow die beiden Unterklassen Archaeornithes, Urvögel, und Neornithes, Neuvögel.

Eine bestimmte Abteilung der Kriechtiere mit Sicherheit als diejenige zu bezeichnen, von der aus die Weiterentwickelung zum Vogel stattgesunden hat, ist zurzeit nicht möglich. Doch dürsten es echsenähnliche, nicht zu große Tiere gewesen sein, die bei kletternder Lebens-weise von Ast zu sist zu springen pslegten. Dies gab vielleicht Veranlassung zur Ausbildung eines sallschirmartigen Hautsaumes zwischen Arm und Kumpf, später zur Umwandlung von Schuppen in Federn, zur Ausgestaltung der vordern Extremität als Flatter- und Greise werkzeug (Archaeopteryx), endlich zum reinen Flugorgan. — Dagegen stehen Flugsaurier nach Art des bekannten Pterodactylus, die vermöge einer zwischen Fingern und Kumpf ausgespannten Flughaut nach Art der Fledermäuse zu flattern vermochten, in keiner direkten Beziehung zur Abstammung der Vögel.





1. Archaeopteryx lithographica v. Meyer.

Nach Photographien. 1/4 nat. Gr.

2. Archaeopteryx siemensii Dames.



3. Hesperornis regalis Marsh.

Nach Marsh.

So scharf umgrenzt und in sich abgeschlossen die Bogelklasse sich darstellt, so schwierig ist es, innerhalb derselben eine einigermaßen natürliche Gruppierung herzustellen. Gerade jett vollzieht sich eine wahre Umwälzung in der Systematik der Vögel, indem man neuerdings nicht mehr, wie früher, ausschließlich äußere Merkmale zur Festlegung der Ordnungen, Familien usw. benutt, was grobe Verstöße gegen die natürliche Verwandtschaft zur Folge hatte, sondern auch auf den innern Bau der Tiere und ihre Entwickelung Rücksicht nimmt. Allein die neue Klassifikation ist eben zurzeit nichts weniger als vollendet. In rascher Folge wird jedes "moderne" System von einem ganz andern, noch modernern abgelöst, und so dürfte sich denn für uns eine gewisse Zurüchaltung in diesem Bunkte wohl empfehlen. Wir haben deshalb dem speziellen Teile die Systematik des bewährten Vogelfundigen & a d o w zugrunde gelegt, die zwar nicht ganz vollkommen, aber vielfach verwendet und jedenfalls eine der besten ist.

Gadow teilt die zur Unterklasse der Neornithes gehörenden Bögel in "Divisionen", nämlich Flachbruftvögel (Ratitae) und Rielbruftvögel (Carinatae). Gine weitere von diesem Autor aufgestellte Division, die Odontolcae, kommt für uns nicht in Betracht, da ihr lediglich fossile Vertreter (Hesperornis) angehören. Die Gruppe der Flachbrustvögel zerfällt in zwei Ordnungen, von denen die eine (Stereornithes) als rein paläontologisch hier wieder übergangen wird; die andre (Ratites) enthält 7 Unterordnungen. Bei den Kielbrustvögeln unterscheidet Gadow nicht weniger als 14 Ordnungen, deren erste für uns als paläontologisch ausscheidet, so daß also noch 13 Ordnungen zu besprechen übrigbleiben. Gadow faßt die 14 Ordnungen der Kielbrustvögel in vier größere Gruppen ("Legionen") zusammen, von denen sich wieder je zwei und zwei näher stehen ("Brigaden"). Folgende Übersicht, in der die für uns nicht in Betracht kommenden Gruppen in Mammern gesett sind, zeigt die Gesamtheit der großen Abteilungen in Gadows System, einschließlich der Ordnungen.

[I. Unterflasse: Archaeornithes.] II. Unterflasse: Neornithes.

| .,                                    |                 | 4 TD              |           |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1. Division: Neor                     | nithes Ratitae  | Ratites           | )         |
| [0 @: !!! ]NT                         |                 | [Stereornithes]   | l         |
| [2. Division: Neornithes Odontolcae.] |                 |                   |           |
| 3. Division: Neornithes Carinatae.    |                 |                   |           |
| 1. Brigade. {                         | (               | [Ichthyornithes]  |           |
|                                       | 1. Legion:      | Colymbiformes     |           |
|                                       | Colymbomorphae  | Sphenisciformes   | -         |
|                                       |                 | Procellariiformes | ğ         |
|                                       | 2. Legion:      | Ciconiiformes     | Drdnungen |
|                                       |                 | Anseriformes      | <u> </u>  |
|                                       | Pelargomorphae  | Falconiformes     | Jen.      |
|                                       |                 | Tinamiformes      | i .       |
| 2. Brigade. {                         | 1. Legion:      | Galliformes       |           |
|                                       | Alectoromorphae | Gruiformes        |           |
|                                       | -               | Charadriiformes   | 1         |
|                                       | 2. Legion:      | Cuculiformes      |           |
|                                       |                 | Coraciiformes     |           |
|                                       | Coraciomorphae  | Passeriformes     |           |

Es muß betont werden, daß die hier aufgezählten Abteilungen nicht etwa eine entwickelungsgeschichtliche Reihenfolge der Bögel bedeuten in der Beise, daß die auseinandersfolgenden sich auch auseinander entwickelt hätten. Von vornherein ist zu beachten, daß die Ratiten, obgleich sehr alte Formen, doch von Carinaten abstammen, beide Abteilungen also einander nicht gleichwertig sind. Innerhalb der Carinaten würden die beiden Brigaden als einander parallel lausende Stammbaumäste anzusehen sein, ebenso die beiden Legionen der Colymbomorphae und Pelargomorphae, während die Legion der Coraciomorphae mehr eine Beiterentwickelung der Alectoromorphae darstellt. Gadow bringt die vermutsliche Berwandtschaft der großen Abeeilungen durch solgendes Schema zu übersichtlichem Ausdruck:

|                                      | Coraciomorphae          |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Odontolcae Colymbo- + Pelargomorphae | Alectoromorphae Ratitae |
| Neorn                                | nithes.                 |

# Erste Division.

# Die Flachbrustwögel (Ratitae).

Sinzige (Erfte) Ordnung:

# Flachbrustvögel (Ratites).

Die Gabe des Fluges stellt ein so bezeichnendes Merkmal des Vogels dar, daß uns ein flugunfähiger Bogel als fremdartiges Geschöpf erscheinen muß. Der ungebildete Mensch erblickt in solchen Bögeln Wundertiere, und seine Einbildungskraft ist geschäftig, das Wunder zu deuten. Ein alter Schech Kordofans erzählte mir eine köstliche Sage, die berichtet, der Riesenvogel Afrikas habe die Befähigung zum Fluge verloren, weil er in törichtem Hochmute sich wie einstmals Staros vermaß, fliegend die Sonne zu erreichen. Ihre Strahlen versengten seine Schwingen; er stürzte elendiglich zum Boden herab, kann heute noch nicht fliegen und trägt heute noch des Sturzes Zeichen — eine breite Schwiele — an seiner Brust. Alter, aber minder dichterisch, ist die Anschauung, daß man in demselben Tiere einen Blendling vom Kamel und einem märchenhaften Bogel der Büste zu erkennen habe. Diese Anschauung flingt wider in uralten Erzählungen und hat sich in dem wissenschaftlichen Namen des afrikanischen Straußes "Struthio camelus" erhalten; auch Gesner sagt vom Strauß, er sei wie die Fledermaus teils einem Logel, teils einem vierfüßigen Tiere ähnlich. Man hat aber auch, freilich mit Unrecht, in andrer Weise bersucht, sie zur Gestung zu bringen, da man in dem Strauß und den andern Flachbruftvögeln die höchstschenden von allen Vögeln erblicken zu dürfen geglaubt und sie für die am weitesten entwickelten der ganzen Klasse gehalten hat.

Die vier Unterordnungen der lebenden und die beiden der in hiftorischer Zeit ausgestorbenen Flachbrustwögel, die wir, obwohl sie nur geringe Verwandtschaft zueinander zeigen, hier, gewohnten Anschauungen entsprechend, gemeinsam behandeln wollen, umfassen die größten lebenden Vögel. Ihr Kopf erreicht höchstens mittlere, der Leib gewaltige Größe, der Hals sedutende Länge; der Schnabel ist ziemlich kurz, dreit und stumps; die Nasenlöcher öffnen sich gegen die Spize; das Bein ist ungemein entwickelt, der Schenkel sehr kräftig, dicknuskelig, der Fuß lang und stark, zweis oder dreizehig, der Flügel verkümmert und mit weichen, zum Fliegen untauglichen Federn besetzt, die ebensowenig Schwingen genannt werden können, wie die Schwanzs, richtiger Bürzelsedern, noch Steuersedern sind; das dem Körper nicht dicht anliegende Gesieder ist zerschlissen, haarartig, weil die Bärte der Fahnen keinen Zusammenhang haben, nicht flächenartig angeordnet sind und Faserbüsseln gleichen. Da unter solchen Umständen kein Bedürsnis vorhanden ist, die Federn

zum Schutz gegen die Feuchtigkeit einzuölen, fehlt die Bürzeldrüse. Sehr bemerkenswert ist, daß bei den erwachsenen Bögeln keine Federfluren und Federraine vorhanden sind, die Besiederung vielmehr eine ununterbrochene ist dis auf nackte Stellen am Halse, Kopfe, entlang der Mitte der Brust und bei den Straußen an den Rumpsseiten. Doch zeigen die im Si besindlichen jungen Strauße und Kiwis eine Anordnung des Gesieders in Raine und Fluren; bei den andern ist das wahrscheinlich auch der Fall. Am Gerippe sind beachtenswert das Fehlen des Brustbeinkammes, die unverhältnismäßige Kürze und Kleinheit der Flügelsknochen, das lange, schmale, bei einer Art sogar geschlossene Becken, an dessen Bildung sich



Shultergürtel vom Strauß. Nach Zeichnung von Alex. Neichert. 1 Shulterblatt, 2 Shlüffelbein, 3 Nabenschnabelbein, 4 Brustbein, 5 Oberarm.

zahlreiche Wirbel beteiligen. Die Anochen des Schädels bleiben lange Reit getrennt, die Halsrippen beweglich. Zwischen Schädel und Kreuzbein zählt man 24-26 Wirbel; 16-20 Wirbel verschmelzen zum Kreuzbein und vereinigen sich mit den Beckenknochen: 7 bis 9 bilden den Schwanzteil: 5-6 Rippen verbinden sich mit dem breiten und platten Brustbein. Die Schlüsselbeine verkümmern zu Fortsätzen des zu einem Knochen verschmolzenen Schulterblat= tes und Rabenbeines und bleiben nur beim Emu selbständig; der Vorderarm ist stets kürzer als der Oberarm. Die Beine sind stets außergewöhnlich stark.

Unter den Sinneswerkzeugen der Flachbrustvögel scheint das Gesicht ausnahmslos gut entwickelt, neben dem Gehör aber auch der Geruch besser als bei den meisten andern Vögeln ausgebildet zu sein. Das Gesühl ist schwach, der Geschmack sehr stumpf, der ganze

Zungenapparat ist stark verkümmert, die Zunge selbst nur klein. Die Männchen haben eine wohlentwickelte, hervorstülpbare, durch Muskeln mit den Beckenknochen verbundne Kute.

Nach Sutherland ist die Durchschnittstemperatur des Blutes der Flachbrustvögel 39° C, während sie den Kielbrustvögeln durchschnittlich 43° beträgt.

Alle Arten zeichnen sich aus durch ihre unübertroffene Fertigkeit im Laufen, einige sollen auch recht leidlich schwimmen; andre Bewegungsarten sind ihnen fremd. Die Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen und Kleingetier; letteres dient den Jungen zur ausschließlichen Speise. Gefräßig im eigentlichen Sinne des Wortes kann man die Glieder dieser Ordnung nicht nennen; einige von ihnen bekunden aber eine unüberwindliche Neigung, allerlei Gegenstände, die ihrer Gurgel nicht allzu großen Widerstand bieten, hinabzuwürgen und ihren Magen mit ungenießbaren und unverdaulichen Stoffen zu füllen.

Im wilden Zustande scheinen die Flachbrustvögel, mit Ausnahme der südamerikanischen Nandus, in Einehigkeit zu leben. Bei den Liwis brüten die Weibchen, bei den andern Formen aber teils beide Geschlechter, teils die Männchen, die dann auch die Erziehung der Jungen Strauße. 53

übernehmen, ja in vielen Fällen alle Pflichten, die sonst einer Mutter zukommen, und vielsfach gar nicht gestatten, daß sich die Weibchen den Eiern nähern. Die Jungen sind Nestsstücker, aber nur die der afrikanischen Strauße und Nanduß haben ein eigenkliches Nestkleid. Über die geistigen Fähigkeiten läßt sich kein günstiges Urteil fällen. Alle bekannten Arten sind ungemein scheu und fliehen ängstlich bei Annäherung eines Menschen, verhalten sich aber unzweckmäßig, wenn es gilt, einer Gesahr zu begegnen, und alle zeigen sich, wie beschränkte Wesen überhaupt, störrisch, boshaft und wenig oder nicht bildsam. Sie leben unter sich in Frieden, solange die Eisersucht nicht ins Spiel kommt, dulden auch wohl die Gesellschaft andrer Tiere, bekunden aber weder gegen ihresgleichen noch gegen andre Geschöpfe wirkliche Zuneigung. In der Gesangenschaft gewöhnen sie sich einigermaßen an den Wärter, unterscheiden ihn aber kaum von andern Menschen.

Die Flachbrustwögel der Gegenwart sind auf dem afrikanischen Festland einschließlich Westasiens sicher in 3, vielleicht sogar in 4, in Südamerika in 3, in Australien und auf den Papua-Inseln in 13 und auf Neuseeland in 6 Arten vertreten; in den beiden letzteren Fällen kommen noch mehrere Unterarten oder lokale Rassen hinzu. Dürre, sandige, mit wenig Gestrüpp und Gras bestandene, kurz wüsten- und steppenhafte Gegenden geben den einen, dichte Waldungen den andern Ausenthalt, jene bilden zuweilen zahlreiche Scharen, diese leben einzeln und ungesellig.

Wir teilen die Ordnung in folgende Unterordnungen: 1) Strauße (Struthiones), 2) Nandus (Rheae), 3) Nasuare (Casuarii), 4) Moas (Dinornithes), 5) Madagaskarstrauße (Aepyornithes) und 6) Nivis (Apteryges).

Hiervon sind in historischer Zeit und wahrscheinlich durch den Menschen zwei Ordnungen ausgerottet, nämlich die Moas (Dinornithes) auf Neuseeland und die Madagaskarstrauße (Aepyornithes) auf der Insel, nach der sie heißen.

Der Mensch verfolgt alle Flachbrustwögel, die einen ihrer Federn, die andern ihres Fleisches wegen, hält auch alle Arten in Gefangenschaft und hat in neuerer Zeit die wichtigken zu Haustieren gemacht.

#### Erste Unterordnung: Strauße (Struthiones).

Die Angehörigen der Ordnung der Strauße, die bloß eine Familie (Struthionidae) und eine Gattung (Struthio Linn.) bilden, kennzeichnen sich durch sehr kräftigen Leib, langen, größtenteils nackten, unten von einem weißen Kinge umfäumten Hals, kleinen platten Kopf, große glänzende Augen, deren oberes Lid Wimpern trägt, unbedeckte, offne, innen mit haarartigen Gebilden besetzte Ohren, mittellangen, stumpfen, vorn abgerundeten, an der Spize platten, mit einem Hornnagel bedeckten, geraden Schnabel, dessen Kinnladen biegsam sind, und dessen Mundspalte bis unter das Auge reicht, längliche, ungefähr in der Mitte des Schnabels sich öffnende Nasenlöcher, hohe, starke, auf dem Schenkel nur mit einigen Borsten bekleidete, sonst aber nackte Beine, großgeschuppte Läuse und Füße mit je zwei kurzen, starken Zehen, von denen die äußere kürzer und mit dickerem Sohlenpolster versehen, die innere aber mit einem großen breiten und stumpfen Nagel bewehrt ist; ferner durch ziemlich große, zum Fliegen jedoch gänzlich untüchtige, am ersten und zweiten Finger mit je einem scharfen, spizen kegelförmigen Nagel besetze Flügel, die an Stelle der Schwungsfedern lange, schlasse, hängende Federn tragen, ziemlich langen Schwanz, der aus ähnlichen Federn besteht, und nicht undichtes, aus schlassen, gekräuselten Federn gebildetes

Gefieder, das auf der Brustmitte eine hornige Schwiele unbekleidet läßt. Das Brustbein (s. die Abbildung, S. 52) ist sehr dick und stark; schildartig gewölbt und fast fleischlos: so kommt es dem Bogel zustatten, wenn er sich seiner Gewohnheit gemäß zum Liegen niederwirft. Auch braucht der Strauß bei der Gile, mit der er, aufgescheucht, davonläuft, und bei seiner Schwere einen Schutz der Brust gegen die Möglichkeit der Beschädigung durch Dinge, die er anrennt. Cronwright Schreiner sah, wie ein Strauß einen aus sehr zähem Holze verfertigten, an seiner dunnften Stelle etwa zehn Zentimeter dicken Pfahl, gegen den er im vollsten Lauf mit der Brust anrannte, glatt durchbrach, ohne sich im mindesten zu verleten. Auch schützt das Bruftbein durch seine Gestalt und Stärke die Strauße bei ihren Kämpfen untereinander, denn die furchtbaren Fußtritte, mit denen sie sich zusehen, treffen es zwar, tun aber wenig Schaden. — Beim Männchen sind alle kleinen Federn des Rumpfes kohlschwarz, die langen Flügel= und Schwanzfedern aber blendend weiß. Beim Weibchen ift das Kleingefieder braungrau, nur auf den Flügeln und in der Schwanzgegend schwärzlich; Schwingen und Steuerfedern sind unrein weiß. Die jungen, unreifen Bögel tragen, sobald sie das Nestkleid abgelegt haben, ein dem Weibchen ähnliches Gefieder. Die Fris ist braun. Die Höhe des erwachsenen männlichen Straußes beträgt ungefähr 2,75 m, die Länge von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende mindestens 2 m, das Gewicht etwa 75 kg. — Man unterscheidet mehrere Arten.

Der Gewöhnliche Strauß, Struthio camelus *Linn*. (s. die beigeheftete farbige Tafel), mit rotem Kopf, rotem, unten von einem weißen King umsäumten Halse, roten Beinen und fleischfarbigem, an der Spize horngelbem Schnabel, bewohnt Kordafrika, Arabien und Südpalästina bis zum Euphrat.

Ihm ähnlich ist der Massaistrauß, Struthio massaists Neum., aus Deutsch- und Englisch-Ostafrika. Doch ist bei ihm der den Hals bedeckende weiße Flaum nicht gar so spärlich wie bei jenem. Auch scheint das Schwarz des Gesieders weniger tief zu sein.

Von beiden Arten unterscheidet sich der von Reichenow beschriebene Somalistrauß, Struthio molybdophanes Reichen., durch die graublaue Färbung aller nackten Körperteile; nur der Schnabel und die Horntaseln der Vorderseite des Lauses heben sich durch mennigrote Farbe grell ab; auch hat er eine Art von hornigem Schild auf dem Scheitel; der weiße Ring am Halse sehlt. Der Somalistrauß, der neuerdings häusig lebend zu uns kommt, bewohnt das Somals und westliche Gallasand bis zum Djubaslusse.

Eine vierte Art, den Kotbein= oder Südstrauß, Struthio australis Gurn., hat Gurneh unterschieden. Bei ihm sind wie beim Somalistrauß die nackten Teile bleigrau, der Schnabel aber nur in der Brunstzeit ganz hochrot, sonst nur hornsarbig und rot gesäumt, und ebenso sollen die hornsarbigen Schilder des Laufs nur in der Brunstzeit lebhaft rot werden. Auch hat diese Art statt des Schildes nur eine Glaße auf dem Kopf. Der Rotbeinstrauß bewohnt Südafrika nordwärts bis zum Sambesi und Kunene, ist aber im Kapland und den Burenstaaten jest ausgerottet.

Der Strauß wird von den Alten oft erwähnt. Alte chinesische Werke sprechen von Straußeneiern, die Kaisern des Himmlischen Reiches geschenkt wurden. In der Bibel wird der Strauß vielsach genannt, und zwar am eingehendsten bei Hiob (Kap. 39, 13—18, wo Luther Storch übersett), den unreinen Tieren beigezählt und als einsam lebender, geistloser Vogel geschildert. Altäghptische Wandgemälde stellen ihn als einen dem Könige dargebrachten

Gewöhnlicher Strauß.

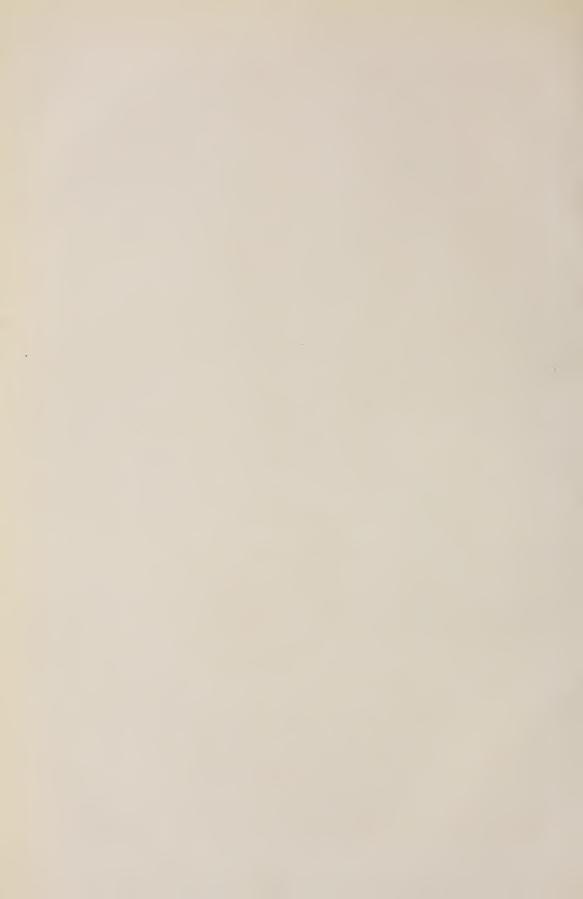

Pflichtzoll dar, ebenso wie seine Federn unter derartigen Gaben eine Rolle spielen oder als Zierat des Hauptes verschiedner Gottheiten, Heerführer und Krieger Verwendung finden. Die Königin Arsinoë wurde, laut Pausanias, auf einem Strauße reitend dargestellt; die Federn des Vogels galten als Sinnbild der Gerechtigkeit. Von den Assprern wurde er wahrscheinlich als heiliger Vogel verehrt, und seine Federn zieren die Gewänder der auf dem ältesten Bauwerke zu Nimrud dargestellten Menschen. Herodot erwähnt, daß das libhsche Volk der Maken im Kriege die Häute der Strauße zum Schutze trug, Strabon, daß die Struthiophagen sich in das Fell eines Straußes kleiden, um die Riesenvögel zu berücken. Kenophon, der den Bogel in Arabien sah, Aristoteles, Diodorus Siculus, Alian und andre berichten über Gestalt und Wesen, Vorkommen und Lebensweise, und Plinius sagt, man mache aus den Schalen seiner Gier Gefäße, und die Krieger hätten ihre Helme mit seinen Federn verziert, was Polybius bestätigt. Nach Alius Lampridius ließ der Kaiser Heliogabal bei einem Schmause die Köpfe von 600 Straußen auftragen, deren Gehirn verzehrt werden sollte. Julius Capitolinus berichtet, daß bei den Jagdspielen des Kaisers Gordian 300 rot gefärbte Strauße erschienen, Flavius Vopiscus, daß Kaiser Probus bei einer ähnlichen Gelegenheit 1000 dieser Bögel dem Bolke preisgab. Im dritten Jahrhundert n. Chr. ließ sich der Thrann Firmius von Agypten von angeschirrten Straußen fahren. Im Mittelalter gelangten Straußenfedern auch auf unfre Märkte und behaupteten sich fortan als geschätzter Schmuck der männlichen und weiblichen Kleidung.

In früheren Zeiten ist der Gewöhnliche Strauß unzweifelhaft viel häufiger gewesen als gegenwärtig, hat auch Örtlichkeiten, Gegenden und Länder bevölkert, in denen er jetzt ausgerottet ist: ein Wüsten- oder Steppenvogel aber war er von jeher. Er bewohnt die Sahara und die Libysche Wüste, viele Steppen Innerafrikas und die südlichen Ebenen des Erdteils, ebenso aber auch weite Landstriche Westasiens. Aus vielen Gegenden Afrikas, in denen er früher häufig war, hat ihn das Vordringen des Europäers zurückgedrängt; demungeachtet verbleiben ihm noch so viele zusagende Gebiete, daß man sagen darf, er fehle nur in wenigen für ihn geeigneten Landstrichen Afrikas. Sein Wohnkreis beginnt im Süden Algeriens und reicht über die Osthälfte Afrikas bis tief in das Kapland hinein. Südöstlich des Rilgebietes meidet er auch nur Gebirgkländer, 3. B. Abeffinien, tritt aber in allen Ebenen, selbst in Hochebenen, regelmäßig auf. In der südlichen Sahara ist er nirgends selten, und von hier aus erstreckt sich sein Verbreitungsgebiet mehr oder minder ununterbrochen bis nach dem Süden des Erdteils. Hier begegneten ihm alle Reisenden, die tiefer in das Innere des Landes eindrangen, falls sie trockne, sandige, wüstenhafte Gebiete durchzogen. Nach Neumann fehlt er jett in Kavirondo, wo er früher vorgekommen sein soll, und ebenso in Uganda, ist aber am häufigsten in der wüstenhaften Steppe zwischen dem Manjara- und dem Nguruman-Salzsee: geradezu massenhaft soll der Strauß sich in den unbewohnten Gegenden der Kalahariwüste in Trupps von zwölf Stück und mehr herumtreiben. Er fehlt jedoch in den eigentlichen Aquatorländern Westafrikas und, soviel wir bis jett wissen, auch im Kongogebiete. In Usien mag sein Verbreitungskreis vormals viel ausgedehnter gewesen sein als in der Gegenwart; aber auch heute noch fommt er hier, nach Hartlaub, in den Büsten des Euphratgebietes, in allen geeigneten Landstrichen Arabiens und endlich in einzelnen Teilen Südpersiens vor. Bambery will sogar gehört haben, daß er zuweilen noch am unteren Laufe des Amu Darja, in der Gegend von Kungrad (im Süden des Aralfees), gefunden werde und dort den Namen Kamel- oder Koffervogel führe.

Sandige Strecken der Wüste, denen alle Vegetation sehlt, können Strauße selbstverständlich nicht ernähren; man begegnet ihnen innerhalb des Wüstengürtels daher nur in Niederungen, in denen ein wenn auch spärlicher Pflanzenwuchs den Boden deckt. Wohl aber sieht man, wie v. Heuglin richtig hervorhebt, auch auf gänzlich pflanzenlosen Strecken nicht allzu selten die Fährten des Vogels, der sie durchwandert, indem er von einer Niederung zur andern zieht. In Südafrika scheinen derartige Reisen regelmäßiger unternommen zu werden als im Norden; wenigstens gedenken alle Reisenden, die Gelegenheit hatten, einsgehendere Beobachtungen zu sammeln, des zeitweiligen Auftretens und Wiederverschwindens von Straußen in einem Gediete. Nach Lichtenstein zogen die Vögel zu seiner Zeit in der Gegend des Kaps im Sommer ins Gedirge, im Winter in die Ebene. Eintretende Dürre zwingt die Vögel, bestimmte Weidegediete zu verlassen und andere, ost weit entsernte, sogar auf sonst gemiednen Höhen gelegne, aufzusuchen, und ihre außervordentliche Bewegungsfähigkeit setzt sie in den Stand, weite Strecken mit Leichtigkeit zurückzulegen. Selbst in den reichen Steppen, deren endlose Graswälder, mit Buschwald bestandne Einsenkungen und Felder jahraus, jahrein Nahrung gewähren, führen die Strauße, ohne eigentlich Zugvögel zu sein, ein Wanderleben und schweisen, solange sie die Brut nicht an eine bestimmte Stelle bindet, in engeren oder weiteren Grenzen umher.

Das tägliche Leben des Straußes verläuft ziemlich regelmäßig. In den Frühstunden sind alle Mitglieder eines Trupps mit der Weide beschäftigt. Hierbei wandeln sie, gemächlich schreitend, etwas voneinander getrennt, durch ihr Gebiet, von einer genießbaren Pflanze zur andern sich wendend. Gegen die Mittagszeit hin haben sie ihren Magen gefüllt und ruhen nun entweder einige Stunden, bald auf den Fußwurzeln hockend, bald auf dem Bauche liegend, oder tummeln sich munter und übermütig umber, führen die wunderlichsten Tänze auf, indem sie wie toll in einem engen Kreise hin und her laufen, die Flügel heben und zitternd schwingen, als ob sie versuchen wollten, sich in die Luft zu erheben. Die drückendste Sonnenhitze scheint sie nicht im mindesten zu belästigen, der glühende Sand sie nicht zu behelligen. Später gehen sie vielleicht zur Tränke, nehmen sogar, wie Heuglin beobachtete, ein Bad im Meere, indem sie über Sandbänke in das Wasser waten und hier, oft weit vom Ufer entfernt, bis an den Hals eingetaucht, längere Zeit stehend verweilen, wie sie auch Neumann sich in der scharfen Natronlauge des Manjarasees baden sah. Nachmittags weiden sie wiederum, und gegen Abend suchen sie an irgendeiner geeigneten Stelle ihr Nachtlager, legen sich mit zusammengeknickten Beinen auf den Bauch und schlafen, ohne jedoch auch jest noch ihre Sicherung zu vernachlässigen. Vor drohenden Gewitterstürmen legen sie sich ebenfalls nieder, im allgemeinen aber lieben sie Bewegung mehr als Ruhe.

Die starken und behenden Läuse ersehen dem Strauß zwar nicht das Flugvermögen andrer Bögel, verleihen ihm aber doch eine Bewegungsfähigkeit, die wahrhaft in Erstaunen sett. Bei meiner Reise durch die Bajuda überritt ich eine sandige Stelle, auf der Straußensfährten sich in allen Richtungen kreuzten. Man konnte an ihnen deutlich erkennen, ob der Vogel behaglichen Schrittes gegangen oder trabend gelausen war. Im erstern Falle waren die Fußtapfen 1—1,5, im lehtern 2—3 m voneinander entsernt. Undersson versichert, daß der Strauß, gejagt und auf geringe Entsernung hin, die englische Meile vielleicht in einer halben Minute durchlausen könne, weil seine Füße den Boden kaum zu berühren scheinen und jeder Schritt nicht selten 4—4,5 m weit sei. Diese Angabe ist gewiß übertrieben, wohl aber ist es richtig, daß der Vogel wenigstens bei kühler Witterung und auf nicht zu lange Zeit mit einem Rennpferde an Schnelligkeit nicht nur wetteisert, sondern es überholt.

Nach Cronwright Schreiner herrschen über die Art, wie der Strauß läuft, noch beträchtliche Frrtümer. Vielsach scheint man noch zu glauben, daß er dabei seine Flügel ausspanne

und dadurch unterstützt über den Boden schwebe. Das ist nicht richtig. Wenn ein Strauß sich zum Laufen anschickt, hält er vielmehr den Kopf etwas tiefer als gewöhnlich, biegt den Hals dabei stark abwärts und streckt ihn nach vorn. Während der Hals beim Rennen wellenartig auf und ab schwankt, bleibt der Kopf selbst ruhig, so daß der Bogel auch bei höchster Schnelligkeit imstande ist, sich mit größter Sicherheit nach allen Seiten umzusehen. Die Flügel stehen dabei allerdings etwas von den in angestrengter Bewegung befindlichen Süften ab, und ihre Außenflächen befinden sich mit dem Rücken im gleichen Riveau oder etwas höher. Der Bogel versucht indessen nicht, sie aufzuspannen oder sonst irgendwie von ihnen im Sinne von Flugwerkzeugen Unterstützung zu gewinnen, sie werden nur so gehalten und getragen, daß sie der Luft den geringsten Widerstand bieten. Werden Strauße aufgescheucht, etwa durch einen Hund, so heben sie die Flügel neben den Schultern und dem Hinterhals fast senkrecht in die Höhe und machen hohe und lange, sprungartige Schritte, greifen aber niemals so weit aus und rennen lange nicht so rasch, als wenn die Sache ernst ist und sie um ihr Leben laufen muffen. Beim schnellen Wenden im Lauf find die Flügel von größter Wichtigkeit. Ift der Vogel nach einem langen, mit großer Anstrengung zurückgelegten Lauf erschöpft, so läßt er sie hängen.

Wenn der Strauß getrieben wird, ist er imstande, über ein sast anderthalb Meter hohes Drahtgitter wegzuspringen; bisweilen tut er das auch freiwillig, wobei er den einen Fuß ungefähr in der Mitte der Höhe des Gitters anstemmt und den andern darüber schwingt. Über breite Wassersäben springen Strauße mit Leichtigkeit. Um Kande machen sie einen kurzen Halt und hüpsen hinüber, meist mit beiden Füßen zugleich, manchmal auch bloß mit einem, wobei sie den andern an den Körper anziehen.

Die in den Züchtereien gehaltenen Strauße, alte sowohl wie junge, haben nach Eronwright Schreiner eine sonderbare Gewohnheit, die in der Kapkolonie als das "Walzen"
(waltzing — Walzer tanzen) bekannt ist. Wenn die Jungen am frühen Morgen aus einer Hürde heraußgelassen werden, so laufen sie oft einige hundert Meter weg, machen plößlich Halt und drehen sich mit erhobenen Flügeln sehr rasch um sich selbst, die ganz schwindlig werden und zu Boden stürzen, wobei es ohne gelegentliche Beindrüche nicht abgeht. Auch alte Vögel tun das dei günstigem Terrain gern, besonders am frühen Morgen. Eine in voller Federpracht "walzende" Straußenschar soll einen herrlichen Anblick gewähren.

Als den am besten entwickelten Sinn des Straußes hat man unzweiselhaft das Gesicht anzusehen. Das Auge ist wirklich schön und seine Sehkraft erstaunlich. Alle Beodachter stimmen darin überein, daß man aus dem Gebaren des Riesenvogels deutlich wahrnehmen kann, wie er auf Meilen hin sein kahles Gediet beherrscht. Am zweitbesten ist das Gehör entwickelt, weniger der Geruch; Gefühl und Geschmack sind wohl nur sehr stumps. Das Betragen gesangner Strauße läßt auf einen beschränkten Geist schließen. Sie gewöhnen sich allerdings an den Pfleger und noch mehr an eine bestimmte Örtlichkeit, lassen sich aber zu nichts abrichten und solgen blindlings augenblicksichen Eingebungen ihres schwachen Gehirns. Empfangene Züchtigungen schrecken sie zwar für den Augenblick, bessern sie aber nicht: sie tun das nämsliche, für das sie bestraft wurden, wenige Minuten nachher zum zweiten Male. Um andre Tiere kümmern sie sich gewöhnlich nicht; während der Paarungszeit aber, oder wenn sie sonst in Erregung geraten, versuchen sie oft an ihnen ihr Mütchen zu kühlen und mißhandeln sie ohne Grund und Ursache auf das abscheusichste.

Pflanzenstoffe bilden die hauptsächlichste, jedoch nicht ausschließliche Nahrung des Straußes. In der Freiheit weidet er nach Art des Truthahns, indem er Gras, Kraut und

Laub abreißt oder Körner, Kerbtiere und kleine Wirbeltiere vom Boden aufliest. Heuglin zählt, und gewiß nicht mit Unrecht, allerlei Kriechtiere, junge Bögel und Büstenratten zu seinen Nährstoffen. In der Kalahariwüste lebt der Strauß hauptsächlich von Gras, frigt aber auch Beeren und Sämereien. Un der Walfischbai wächst ein melonenartiges, von den Eingeborenen "Nawas" genanntes Rankengewächs mit stachligen Früchten von großem Wohlgeschmad: zur Zeit, wenn diese Früchte reifen, stellen sich zahlreiche Strauße ein. Nach Schreiner hat der Strauß eine eigentümliche Art zu fressen: er läuft auf der Weide rasch hin und her, pflückt bald hier, bald dort ein Paar Blättchen und hält sich selten länger an einer Stelle auf, es sei denn, daß er ein Gewächs findet, das ihm besonders zusagt, aber auch dann verweilt er höchstens 1-2 Minuten dabei. Er frift nun nicht etwa irgendein beliebiges Kutter nur so in sich hinein, sondern sucht es sich sorgfältig aus. Da es wesentlich aus Pflanzen besteht, die der Natur des Kaplandes entsprechend sehr vereinzelt wachsen, erstrecken sich seine Ausflüge nach Nahrung weit, und es dauert mehrere Stunden, bevor er sich gefättigt hat. Ihm scheint ein unwiderstehlicher Drang innezuwohnen, nach allem, was nicht nietund nagelfest ist, zu hacken und es womöglich aufzunehmen und in den Magen zu befördern, und schon in der Jugend hat er die Neigung, namentlich alle hellen und glänzenden Dinge, die er verschlingen kann, aufzupiden. Ein ihm vorgeworfener Liegelbroden, eine bunte Scherbe, ein Stein oder ein andrer ungenießbarer Gegenstand erregt seine Aufmerksamkeit und wird ebensogut verschlungen, als ob es ein Stück Brot wäre. Aleinere Wirbeltiere werden gern verzehrt. Meine gefangnen Strauße in Chartum fraßen einige Küchlein, die sich unvorsichtig in ihre Nähe gewagt hatten; Methuen beobachtete das gleiche.

Um seinen Durst zu löschen, bedarf der Strauß täglich einer beträchtlichen Wassermenge. Zwar vermag er wohl, wie das Kamel, mehrere Tage lang ohne Wasseraufnahme zu leben; in der Regel aber sindet er sich alltäglich an Quellen und Wasserlachen ein und vergißt, wenn ihn arger Durst quält, sogar die ihm sonst eigne Scheu.

Über die Fortpflanzung sind wir erst durch die Beobachtungen, die an gefangnen Straußen angestellt werden konnten, aufgeklärt worden, und zwar ganz besonders durch Crownright Schreiner, der Strauße neun Jahre lang ununterbrochen beobachtete, teils auf Reisen, namentlich aber in einer sehr großen Züchterei, die eine Ausdehnung von 1150 ha hatte. Hier blieben die Bögel beiderlei Geschlechts vollkommen sich selber überlassen, und kein Mensch kümmerte sich um sie, außer wenn sie "gepflückt" oder bei großer Dürre gefüttert werden sollten. "Die Lebensweise dieser Bögel", sagt Schreiner, "unterscheidet sich in nichts von der der wilden, als vielleicht darin, daß die Monogamie weniger streng gewahrt bleibt." Nach demselben Gewährsmann kämpfen in der Fortpflanzungszeit die Hähne oft miteinander, und zwar mittels Fußtritten. Ein solcher Tritt wird nach vorn und etwas nach abwärts geführt; seine Kraft ist so groß, daß ein Mann davon umfällt wie ein Regel. Die große Klaue, mit der, wie wir sahen, die längere Zehe bewehrt ist, stellt eine gefährliche Waffe dar und bringt oft schwere Wunden hervor. Schreiner sah, wie von zwei Hähnen, die miteinander fochten, der größere einen Tritt erhielt, der ihn mehrere Meter weit zurückschleuderte, so daß er flach auf den Rücken fiel, während der angreifende Vogel durch die Gewalt des Rückstoßes zum Sigen kam. Sie können sehr hoch treten, z. B. ohne weiteres einem ausgewachsenen Mann in das Gesicht, und Schreiner sah, wie einer einen berittenen Knaben auf diese Weise aus dem Sattel hob. Es ist keine sehr große Seltenheit, daß Leute totgetreten werden. Ein bösartiger Sahn scheint kein Ding zu fürchten, außer einen ihn angreifenden Hund. Als einmal ein Strauß einen Schnellzug daherrasen

## Flachbrustvögel I.



1. Muruk, Casuarius bennetti Gould.  $^{1}$ /<sub>13</sub> nat. Gr., s. S. 77. — New York Zoological Society phot.



2. Orangehalskaiuar, Casuarius uniappendiculatus Blyth.  $^{1}\!/_{16}$  nat. Gr., s. S. 77. — W. P. Dando-London phot.



3-6. Balzender Strauß. S. 59. - W. S. Berridge-London phot.

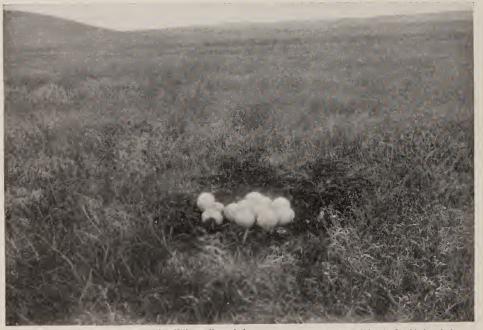

7. Nest des Massaistraußes aus der Kilimandjaroniederung. S. 60. – Prof. Yngve Sjöstedt-Stockholm phot.

sah, stellte er sich mitten zwischen die Schienen, hob den Fuß, um nach ihm zu treten, und war natürlich im nächsten Augenblick zermalmt.

Der geschlechtlich erregte Hahn "rollt" nach einem alten Kunstausdruck der holländischen Buren vom Rap, wenn er einen Nebenbuhler zum Kampf herausfordert oder um eine Henne wirbt. Er läßt sich plöglich und gewaltsam auf seine Läufe nieder, sinkt gewissermaßen in die Anie — d. h. die Fersen — und hebt seine Flügel, daß sie seitlich von seiner Bruft abstehen. Dann schwingt er sie, wie in Scharnieren, nach vorn und aufwärts, hinten und abwärts hin und her. Der Hals wird gesenkt, bis sich der Scheitel des Ropfes mit der Oberfläche des Rückens in einer Ebene befindet, und dann so weit nach rechts und links gependelt, daß der Kopf mit lautem Klatschen an die Flanken schlägt. Beim Rollen wird das Gefieder gesträubt, die großen Federn der Flügel werden gespreizt, so daß sie jederseits einen stattlichen weißen Fächer bilden. Bei diesem Manöver ist der Vogel so blind gegen alles, was um ihn her vorgeht, daß man ihm ganz nahe kommen kann, ohne daß er es bemerkt; Schreiner ging einmal auf einen rollenden Hahn los und pacte ihn, sehr zu seiner Überraschung, beim Halse. Oft schleicht ein Hahn, bevor er zum eigentlichen Rollen übergeht, langsam und zierlich auf den Zehenspiten um die henne herum. Dabei hält er den stark aufgeblasenen, spindelförmig verdickten Hals steif aufrecht, die Schwanzsedern halb gesenkt, das übrige Gefieder gesträubt. Die erhobenen Flügel sind nach vorn gerichtet und so weit ausgespannt, daß ihre Außen- oder Vorderränder sich in ihrer ganzen Länge bis zum Kopf an die Halsseiten legen. Übrigens da weder die Mundhöhle noch die Luftröhre Ausstülpungen zeigen, auch kein besondrer Kropf vorhanden ist, geschieht das Aufblasen vermutlich einfach dadurch, daß Luft in die Speiseröhre aufgenommen wird.

Dieses Aufblasen des Halses bei dem um die Henne werbenden oder einen Gegner herausfordernden Hahne hängt offenbar auch mit den eigentümlichen Tönen zusammen, die nur er hören läßt, und zwar meist in der Fortpflanzungszeit, bisweilen aber, besonders während der Nacht, auch ohne ersichtliche Ursache. Die Hollander am Kap nennen diese Lautäußerungen des männlichen Straußes "brummen". Er kann nur brummen, wenn er still steht, aber nicht, wenn er im Lauf begriffen ist. Es ist ein merkwürdiger, sanfter, murmelnder Ton, von dem sich schwer sagen läßt, woher er eigentlich kommt, der aber ganz den Eindruck macht, als ob er sich zu einem lauten Gebrüll steigern könne, wenn der Vogel nur wolle. Zedes einzelne Gebrumm besteht aus drei besonderen Tönen, zwei kurzen und einem langen. Dabei wird der Schnabel nicht geöffnet und die Luft nicht ausgestoßen; bei jedem Tone schwillt daher der Hals an, beim dritten in sehr hohem Grade. Dieses Geräusch — Ruf oder Schrei kann man es nicht nennen — wird wiederholt ausgestoßen und klingt in stiller Nacht unheimlich und wild. Andre Laute lassen nicht bloß die Hähne, sondern beide Geschlechter hören, nämlich im Zorn ein Zischen, bei großer Furcht dumpfe Gurgeltone und als Warnungsruf einen kurzen, scharfen Schrei. Die noch nicht ausgewachsenen Jungen jeden Alters haben einen hallenden, durchdringenden, klagenden Ruf.

In die Erkenntnis der bis dahin sehr dunkeln Verhältnisse des ehelichen Lebens der Strauße haben die Untersuchungen Eronwright Schreiners einiges Licht gebracht. Ihm ist Einweibigkeit viel wahrscheinlicher als die früher oft behauptete Vielweibigkeit, obwohl er selbst betont, daß er nicht glaube, einen vollgültigen Beweis für diese Annahme erbracht zu haben. Große Straußenjunge mögen von Reisenden, die ja oft sehr mangelhafte oder gar keine Zoologen sind, nicht selten für Hennen gehalten worden sein. Versichert doch Schreiner, er habe oft bemerkt, daß sogar sehr erfahrene Straußzüchter ein großes männliches

Küchelchen für eine alte Henne hielten. Die Jungen erhalten das vollkommene Gefieder häufig erft im fünften Jahre. Begleiten nun Küchelchen einer frühern Brut mit denen einer spätern zusammen einen alten Hahn, so können daraus sehr leicht falsche Schlüsse auf Volngamie gezogen werden.

Nachdem der Straußenhahn sich mit der Henne gepaart hat, sucht sich das Pärchen eine geeignete Stelle für sein Rest. Meist wählt es hierzu eine steinige oder sandige niedrige Erhöhung, oft neben oder unter einem Busche. Das Nest ist eine einfache, nach der Beschaffenheit des Bodens mehr oder weniger seichte Vertiefung, die wesentlich vom Hahn hergestellt wird. Er legt sich bei dieser Tätigkeit, wie Schreiner schildert, mit der Brust flach auf den Boden und kratt und stößt die Erde mit seinen langen, starken Nägeln hinter sich. Die Henne, die dabei steht und mit den Flügeln schlägt und flattert, hebt die ausgescharrte Masse mit dem Schnabel auf und legt sie neben den Rand der immer tiefer werdenden Grube. Sind beide mit der Leiftung zufrieden — und sie sind es leicht, häufig nur zu leicht -, so legt das Weibchen ein Ei in das einfache Nest und fährt damit fort, immer einen Tag um den andern. Solange das Weibchen mit dem Legen noch nicht fertig ist, wird das Nest nicht regelmäßig bewacht und nachts auch nicht zum Schlafen benutt. Das volle Gelege in einem nur von einer Henne benutten Neste besteht durchschnittlich aus 15 Eiern; aber die Henne fängt oft schon zu brüten an, bevor es vollständig ist. Manchmal beginnt sie damit, wenn sie bloß vier oder fünf, ja nur ein oder zwei Eier gelegt hat. In der Regel macht von beiden Geschlechtern die Henne den Anfang mit dem Brutgeschäfte und bleibt manchmal 24—48 Stunden sigen, ehe der Hahn sie ablöst, unter Umständen fängt aber auch dieser an. Ift das Brüten erft richtig im Gange, so sitzt die Henne von 8 oder 9 Uhr vormittags bis etwa 4 oder 5 Uhr nachmittags, der Hahn die übrige Zeit des Tages und die ganze Nacht hindurch. Der Bogel, der am Brüten ist, unterbricht ungestört dieses Geschäft nicht, bis sein Gefährte zur Ablösung kommt, worauf dieser sofort den Plat einnimmt. Mittlerweile hat der Hahn seine geschlechtlichen Neigungen verloren und hört auf, der Henne seine Anträge zu machen.

Das auf Tasel "Flachbrustwögel I", 7, bei S. 59 dargestellte Straußennest mit 12 Eiern wurde von Sjöstedt in der Kilimandjaroniederung gesunden und photographiert. "Auf einer Fläche von einigen Quadratmetern", so schreibt er, "war das Gras vollständig weggekratt, der Boden bloßgelegt, frei von jedem, auch dem kleinsten Kasenhügel, und in der Mitte, in einer flachen Grube eng zusammengeschlossen, lagen die von der hier rotbraunen Erde zum Teil beschmierten Eier, in einiger Entsernung wie riesengroße Billardkugeln ersicheinend. Vorsichtig war der hütende Vogel schon in ziemlicher Entsernung weggegangen, dann und wann uns betrachtend, während er langsam weg über die Steppe wanderte."

Es ist ganz falsch, wenn gesagt wird, bloß der männliche Strauß unterzöge sich dem Brutgeschäft, vielmehr brüten beide Geschlechter. Doch ist ihr Verhalten je nach dem Klima etwas verschieden. Am Kap sißen, nach Schreiner, Hahn und Henne, solange die Brütezeit dauert, abwechselnd, regelmäßig und ununterbrochen. Die Eier werden normalerweise nie dem unmittelbaren Einfluß der Sonnenstrahlen ausgesetzt; falls nicht eins von den beiden Eltern auf ihnen sißt, werden sie mit Sand zugedeckt. Anderseits mögen die Eier in heißen Gegenden bei Tage ohne Schaden stundenlang verlassen, dann aber gewöhnlich doch mit Sand zugedeckt werden. Letzteres wurde mir von den Beduinen erzählt und durch Tristram selbst beobachtet. "Einmal, aber auch nur einmal", sagt Tristram, "hatte ich das Glück, ein Straußennest auszunehmen. Mit Hilse unser Ferngläser beobachteten wir zwei Vögel, die

längere Zeit auf einer Stelle standen, und fühlten uns veranlaßt, dahinzureiten. Nachdem wir die schwer zu verfolgende Fährte aufgefunden hatten, ritten wir zur Stelle, an der wir die Strauße hatten stehen sehen, und fanden dort den Sand niedergetrampelt. Zwei Araber begannen mit ihren Händen zu wühlen und brachten bald vier frische Sier aus einer Tiese von ungefähr 60 cm unter der Obersläche hervor." Auch Moselen bestätigt, daß Nest und Brutversahren nach den Gegenden verschieden sind. Am Kap werde jenes sorgsam aus Gras und andern schlechten Wärmeleitern hergestellt, und die Eltern säßen fast ununterbrochen. In warmen Gegenden verlasse das am Tage brütende Weibchen das Nest öfters, und in sehr warmen brüte das Weibchen vielleicht überhaupt nicht, sondern nur nachts das Männchen.

Die Eier selbst sind verschieden groß, erklärlicherweise aber die größten Eier von allen lebenden Bogelarten. Ihre Länge schwankt zwischen 150 und 155 mm, ihr Durchmesser an der dicksten Stelle zwischen 110 und 130 mm; die Eier der gefangen gehaltnen Strauße, die vorwiegend in den Handel kommen, sind stetz viel kleiner als die der wild lebenden. Sie sind gelblichweiß, schön eiförmig, an beiden Enden fast gleich abgerundet, die glänzende Schale sehr hart und diet. Das Gewicht beträgt, nach Hardys Untersuchung, im Durchschnitt 1442 g, ebensoviel wie das von 24 Hühnereiern. Der Dotter ist schmackhaft, obsichon bei weitem weniger mild als der des Hühnereis. Die Eier der einzelnen Arten unterscheden sich durch die Poren, die bei Struthio camelus sein und wenig hervortretend, bei Struthio australis zahlreicher und in der Tiese schwärzlich und bei Struthio molyddophanes (f. Abbildung 1 der Eiertasel I) sehr groß und ties und im Grunde rötlichbraun sind.

Sehr interessant ist noch eine andre Tatsache, auf die Schreiner wohl zuerst die Ausmerksamkeit gelenkt hat, nämlich die, daß die verschiedne Färbung der beiden Gatten prächtig den Tageszeiten entspricht, in denen sie brüten. Im Nest legt der brütende Strauß Kopf, Hals und Schwanz flach auf den Boden, seine nackten Unterschenkel sind mit den Flügeln bedeckt und die Federn dem Körper dicht angedrückt. Man ist wirklich erstaunt, wie ein so großer Vogel es fertig bringt, sich der Erde so dicht anzuschmiegen. Nur der niedrige, flach- und langgewöldte Rumpf erhebt sich über den Boden. Die brütende Henne gleicht am Tag genau einem Stein, einem Ameisenhausen oder irgendeiner kleinen zussälligen Bodenerhöhung, und sogar Straußzüchter gehen dicht an ihr vorüber, ohne sie zu bemerken. Einen brütenden Hahn unterscheidet in der Nacht auch nur ein geübtes Auge und dann bloß auf eine sehr kurze Entfernung. Meist wird demgegenüber darauf hinsgewiesen, daß das Schwarz den Hahn am Morgen und am Nachmittag, solange es hell und nicht mehr oder noch nicht dunkel ist, nicht schüße. Auch das ist nicht ganz richtig, denn auch dann fällt er ausgestreckt, niedergedrückt und bewegungsloß, wie er ist, viel weniger auf, als ein Unersahrener vermuten sollte.

Eine bekannte Taksache ist, daß öfters mehrere Straußenhennen ein Nest zur Eiablage benußen. Schreiner möchte dies so erklären. Nach ihm gibt es bei den Straußen unter Geschwisterküchelchen immer etwas mehr weibliche; eine nicht geringe Zahl von Sähnen sindet auch in den häusigen Kämpsen während der Brunstzeit ein frühzeitiges Ende, so daß es also unter allen Umständen mehr fortpflanzungsfähige Hennen als Hähne gibt. Wenn ein Hahn zur Paarung bereit ist, wählt er sich eine Henne, mit der er das Nest zurechtmacht. Es bleibt bei der Monogamie, wenn keine ledig gebliehnen Hennen dazwischen treten; geschieht dies aber, so kann das wohl zur Polygamie führen und üble Folgen für die Familie nach sich ziehen. Die ungepaart gebliehnen Weibchen, die nichts weniger als spröde sind, werden von jedem beliebigen Hahn befruchtet. Da sie nun keine

eignen Nester haben, ergeben sie sich dem Brutschmarohertum und legen ihre Sier andern, rechtmäßig verheirateten Hennen ins Nest; und jede kehrt zu diesem Behuse immer wieder zu dem Neste zurück, in dem sie ihr erstes Si untergebracht hat. Wenn nun neben der berechtigten Sigentümerin noch andre Weibchen sich gewöhnt haben, in dasselbe Nest zu legen, so kann es wohl geschehen, daß zwei zu gleicher Zeit die gleiche Absicht haben und sich zu verdrängen suchen, wobei nicht wenige Sier zertreten werden. Auch brüten die verschiednen Hennen, die miteinander Sier in ein und demselben Nest haben, nun nicht etwa abwechselnd, sondern oft erhebt jede Anspruch auf dieses Geschäft, was für die Sier erst recht verhängnisvoll wird. In solche Nester legen manche Hennen noch fort, während andre bereits damit aufgehört haben; das ganze Nest wird durch die Tritte der Hennen zertrampelt, die Sier werden teilweise zerstampst oder sie verderben, und es erscheinen keine Küchelchen. Unter Umständen wird das Nest verlassen, bevor die Brutzeit abgelausen ist, zunächst vom Hahn und seiner ersten Henne, dann auch von den übrigen Hennen, als hätten sie Absichen vor dem Geschehenen. All das Unglück tritt nicht ein, wenn die Familienverhältnisse geordnet bleiben und der Hahn nur eine Henne hat.

Wenn das Brüten längere Zeit gedauert hat, erhebt sich unmittelbar um das Nest, sofern die Beschaffenheit des Bodens es gestattet, eine Art Wall, den die ursprüngliche Anlage des Nestes nicht auswies. Der brütende Vogel hebt nämlich von dem umgebenden Boden Sandkörner und Steinchen auf und legt sie ringsum dicht an seinen Leib. Anderseits wird die Mulde während des Brütens immer flacher; denn der Vogel, der von Zeit zu Zeit die am Rande des Geleges besindlichen und allzusehr nach außen gedrängten Eier sich wieder unter den Leib schafft, reißt dabei allemal eine gewisse Menge von Sand mit herein. Indem nun der um das Nest besindliche Wall in dem Maße höher wird, wie die ursprüngliche Nestmulde sich verslacht, bleibt die Gesamttiese des Nestes immer annähernd dieselbe. Ohne den Wall, der auch das Kegenwasser von der Mulde abhält, würde die Vertiesung sich bald mit der Umgebung ausgleichen, und die Eier würden bei jeder Beswegung des Bogels hierhin und dorthin rollen.

Der brütende Straußenhahn ist nach Cronwright Schreiner sehr reizbar und rauflustig und greift jedes Säugetier und jeden Menschen, die sich dem Neste nahen, an. In dieser Zeit verjagt und tritt er Antilopen, Schakale, Stachelschweine usw. Die Henne ist im allgemeinen nicht tapfer und sicht nur, wenn sie Junge hat; dann aber ist sie die Mutigere der beiden Eltern. Der Hahn läuft mit den Küchelchen weg und kämpst nur, wenn er nicht anders kann, während die Henne gerade in diesem Falle sofort und ohne weiteres zum Angriff übergeht.

Die Brutzeit dauert bis zu dem Tage, wo man die Jungen im Ei piepen hört, 40 Tage. Rückt die Zeit des Auskriechens näher und näher, so werden die Alten immer ausgeregter, vermutlich weil sie die Kleinen piepen und an der Schale picken und krapen hören. Die Aufregung erreicht ihren Höhepunkt, wenn die Jungen erscheinen. Nach Schreiner geschieht dies durchaus nicht, wie man früher irrtümlich meinte, mit Hilse der Alten. Die frisch ausgekrochenen Jungen vermögen einige Stunden lang nicht den Kopf aufrecht zu halten, 24 Stunden lang nicht zu stehen und erst nach Verlauf von Tagen zu gehen und auch dann noch nur in einer verschrobnen, direktionslosen Weise, wobei sie fortwährend über ihre eignen Beine stolpern. Um ersten Lebenstage scheinen sie kaum Bewußtsein zu haben und fressen nichts, wenn sie aber erst einmal völlig Herr ihrer Beine geworden sind, werden sie bald sehr slink. Unsangs sehen sie sich, wenn sie unter dem Alten hervorgekrochen

sind, am Rand des Nestes in den warmen Sonnenschein, aber die kräftigeren unter ihnen laufen bald mit einem der beiden Aten eine kurze Strecke vom Neste weg, und schließlich verlassen sie dieses samt und sonders, von beiden Aten geführt.

Oft rennen bei drohender Gefahr die Aleinen mit den Alten davon; wenn ihnen aber die Gefahr sehr nahe auf den Leib rückt, besonders wenn sie noch sehr jung sind, lausen sie nach allen Richtungen auseinander, und jedes verkriecht sich für sich, während die Alten, um Feinde und Verfolger abzuleiten, sich krank oder verwundet stellen, nachdem sie die Jungen mit einem kurzen, aus einem Ton bestehenden Schrei gewarnt haben. Diese liegen in ihrem Versteck vollkommen still und sind, da sie in ihrer Färbung genau dem Boden gleichen, ohne Hund nur durch Jusall zu sinden. It die Gesahr verschwunden, so erheben sie sich, rennen umher und rusen mit ihrem zitterigen, aber durchdringenden Stimmchen. Darauf kehren die Alten zu der Stelle, wo sie sich von ihren Kindern trennten, zurück. Sie schreien selbst nicht, aber ihre Körperhöhe und ihr überaus scharses Gesicht und Gehör machen es ihnen leicht, die schreienden, huschenden Dingerchen zu sinden, und die Kleinen lausen, sobald sie die Eltern gesehen haben, schleunigst zu ihnen. Diese kennen ihre eignen Jungen ganz genau und treten und beißen nach fremden, ja töten sie häusig. Das tun auch ungepaarte Hennen und bisweilen größere Küchelchen mit kleineren.

Ausnahmsweise kommt es, wie Sjöstedt ersuhr, auch vor, daß vom Nest vertriebne Strauße ihre eignen Jungen töten: "Dem Rande des Waldes solgend, sahen wir plöhlich in einiger Entsernung ein Straußenmännchen eilig hinter einigen Büschen verschwinden, dem im nächsten Augenblick ein Weibchen solgte. Als wir an diesem Plat ankamen, wurde ein Nest gefunden. Und hier bot sich unsern Blicken ein Vild trauriger Verödung, wie man sie in der Vogelwelt sonst nie sieht. Unter Stücken von Gierschalen und Steinen lagen im schwarzen, vulkanisch heißen Sande sast ein Dutend eben ausgebrüteter Jungen umherzgestreut, tot oder sterbend, mit je einer großen blutenden Wunde im Nacken, nach den Eingebornen vom Weibchen mit der kräftigen Kralle der großen Innenzehe verursacht. Nur vier der Jungen waren bei meiner Ankunst seiner Mordlust entgangen und lagen unter die umgebenden niedrigen Rasenhügel gedrückt, durch ihre Uhnlichseit mit der Umzgebung nicht leicht sosort zu erblicken. Es war ein trauriger Anblick, diese Keinen hübschen Geschöpfe zu sehen, von denen die noch lebenden sich am Boden wanden oder ihre blutigen Köpfe emporhoben."

Über junge Strauße kann ich aus eigner Erfahrung berichten, da ich einmal zu gleicher Beit zehn von ihnen besessen, gepflegt und beobachtet habe. Nach Versicherung der Sudanesen, die sie mir brachten, waren sie höchstens einen Tag alt; zum mindesten behaupteten die Leute, es sei unmöglich, ältere zu fangen. Es sind allerliebste Tierchen, die aber sonderbar aussehen, da sie eher einem Igel als einem Vogel gleichen. Sie tragen nämlich ein Meid aus merkwürdigen Federn mit flachen, verbreiterten, langgestreckt dreieckigen Schäften, die hart sind, wie Stroh rascheln, eine verschiedne, gelbliche oder bräunliche, Farbe haben und ziemlich weit vom Körper abstehen. Der Scheitel ist, nach Heuglin, der eine Veschreibung von der Färbung solcher jungen Strauße gegeben hat, lebhaft roströtlich mit wenigen schwarzen Tigerslecken, der Hals schmutzig weiß, ins Fahle spielend; Wangen, Ohrsgegend und Kinn sind von reinerem Weiß, die Halsseiten durch braunschwärzliche Längsssegend und Hinn sind von reinerem Weiß, die Halsseiten durch braunschwärzliche Längsssseleke, Nacken und Hinterhals durch drei deutliche, ebenso gefärbte Längsstreisen geziert; die Brust sich sahlweißlich, der Bauch schmutzig weiß, der Rücken auf weißlichem Grunde mit etwas krausen, hell strohgelblichen und glänzend schwarzen, im spizigen Teile abgeplatteten,

lanzettförmigen Borsten bekleidet. Nachdem meine Gesangnen ungefähr 14 Tage alt geworden waren, benahmen sie sich so selbständig, daß wir annehmen dursten, sie vermißten die Führung ihrer Eltern nicht. Gleichwohl wissen wir, daß diese oder mindestens der Vater ihnen sorgfältige Pflege angedeihen läßt. Die jungen Strauße ernähren sich von sastereilen und höchstwahrscheinlich auch von allerlei Gewürm. Schreiner sah sie im Alter von einigen Tagen den Dung der Alten mit Begierde fressen. Dieser Dung, der in der Brütezeit die Gestalt kleiner Rugeln hat, ist vielleicht wirklich bestimmt, den Jungen als erste Nahrung zu dienen. In den ersten Zeiten der südafrikanischen Straußzüchterei sütterte man die Jungen mit Kindermist und zerhackten Siern, aber das geschieht nicht mehr, man gibt ihnen vielmehr saftiges Grünfutter.

Mit dem Alter von 2 Monaten verlieren sich jene sonderbaren Federn der jungen Strauße und machen dem unscheinbaren grauen Gewande der Weibchen Plat, das beide Geschlechter dis zu ihrem zweiten Lebensjahre tragen. In diesem wird das Männchen schon schwarz, erst im 3. oder 4. Jahre aber ist es ausgewachsen, ausgefärbt und zeugungsfähig.

Der Strauß erträgt, falls er genügenden Raum zu freier Bewegung hat, die Gefangenschaft ohne Kummer, läßt sich auch so an einen bestimmten Ort gewöhnen, daß er in dessen Umgebung nach Belieben umherschweisen darf, ebenso hüten und auf Reisen mitnehmen. Duvehrier sah auf dem Wege nach Khat im Lande der Tuareg einen zahmen Strauß einer Karawane solgen. Dem Vogel wurden, wenn er sich selbst überlassen blieb, Fesseln an die Füße gelegt, wie sie die Kamele auf der Weide tragen, damit er sich nicht verlausen möge; im übrigen beaussichtigte man ihn nicht, und er erschien regelmäßig wieder mit den Kamelen, denen er dann selsselloß solgte. In der Ortschaft Haschaba in Kordosan sand ich zwei Strauße, die in einem halbwilden Zustande lebten, nach freiem Ermessen im Dorfe oder der es umgebenden Steppe umherliesen. In Chartum schauten über die Mauern der größeren Höfe regelmäßig ein Paar Straußensöpse weg; in andern Ortschaften sanden wir die gleiche Liebhaberei der Bewohner betätigt. Es bedurste eines einzigen Wortes, d. h. nur des Kühmens der Vögel, um glücklicher Besißer von Straußen zu werden. Im Sudân dachte niemand daran, sie zu Haustieren zu stempeln, d. h. sie in irgendeiner Weise zu benußen; man hielt sie einzig und allein des Vergnügens wegen.

Dem Menschen werden die Strauße nützlich durch ihr Fleisch, ihr Fett, ihre Eier und namentlich durch ihre Federn; Grund genug, daß sie eifrig gejagt und, namentlich seit etwa 50 Jahren, gezüchtet werden, und zwar stellenweise mit geradezu großartigem Ersolg.

Nach Robert Hartmann stinkt das Fleisch, das von einzelnen Afrikanern gegessen wird, sehr und ebenso das Fett, das auch als Volksmittel zum Einreiben bei Kheumatismus benutt wird. Von dem Fleisch der jungen Küchelchen sagt Schreiner, es sei, richtig zubereitet, vorzüglich, das der Alten aber zäh und unschmackhaft, es siele auch keinem der Weißen ein, einen alten Strauß des Fleisches wegen zu töten, das nur von eingebornen Dienern genossen würde. Ein Anonymus erzählt in "Chambers Journal": Das Zäheste, was ihm je zwischen die Zähne gekommen sei, wäre doch eine Portion Fleisch von einem alten Straußenhahn gewesen. Wenn Farini behauptet, nie etwas Zarteres, weder von Wild, Kind, Gestügel oder was immer gegessen zu haben als Straußensleisch, dessen Geschmack eine Mischung von Gestügel und Ochsensleisch, aber besser sich beides sei, so spricht er wahrscheinlich von dem Fleische junger Küchelchen, obwohl er es nicht ausdrücklich sagt.

Günstiger lauten alle Berichte über die Straußeneier als menschliche Nahrungsmittel, die meist als eine Art "Kührei in der Schale" genossen werden. Man macht au einem der beiden Pole der Schale eines solchen Eies, das frisch am besten ist, ein Loch, tut Salz und Psesser in genügender Menge hinein, schüttelt es tüchtig durch, so daß sich das Gelbe, Weiße und die Gewürze gehörig mischen, und stellt es dann in die heiße Asche, in der man es unter fortwährendem Umrühren die nötige Zeit stehen läßt. Lichtenstein sah am Kap die Hottentotten die Straußeneier ganz ähnlich zubereiten, nur nahmen sie keine frischgelegten, sondern stark bebrütete, die sie mit Hammeltalg anmachten. Unser Gewährsmann sand das Gericht sehr schmackhaft. Die weitaus größere Mehrzahl der Weißen würden sich gegen die Zumutung, bebrütete Eier zu essen, heftig sträuben, aber im Grunde genommen beruht das doch nur auf einem Vorurteil: wir sinden frische Hühnereier und junge Hähnchen sehr wohlschmeckend, nehmen aber an der Zwischenstuse eines stark bebrütesten Eies den allergrößten Anstoß, obgleich es doch nichts Verdorbenes ist.

Ein andres südafrikanisches Nationalgericht ist "Straußbutter", die aus frischem Blut und Fett der Strauße hergestellt wird. Natürlich dürfen die Tiere, um ersteres zu gewinnen, nicht geschossen werden; man muß also lebende, die man schlachtet, oder zu Tode gejagte zur Verfügung haben.

Die Schalen der Straußeneier wurden schon im Altertum, mehr noch im Mittelalter, mit edeln Metallen beschlagen und verziert als Prunk- und Schaubecher benutzt. Man hing sie in den Kirchen auf, die, ähnlich wie die Tempel im Altertume, häusig so eine Art von Museen und Karitätenkammer waren; die Kopten, denen die Straußeneier ein Sinnbild der Wachsamkeit sind, tun dies noch heutigestages. Die nomadisierenden Bewohner der Kalahariwüste, Baalpens genannt, füllen die geleerten Schalen mit Wasser, verschließen sie sorgsam und vergraben sie an bestimmten Stellen sür die Zeit der Dürre, wenn das Wasser und die Sama, eine Art von Wassermelonen, ausgegangen sind.

Aus abgerundeten, auf Schnüren gereihten Schalenstücken verfertigen sich die Dasmaraweiber breite Gürtel oder Leibchen.

Die Haut der Strauße findet gegerbt als Leder Verwendung, aber das seit dem Altertum, wie wir schon bemerkten, am meisten geschätzte Produkt dieser Vögel sind ihre Federn.

Pierre Belon sah 1555 eine Menge mit den Federn hergerichtete Häute in den Bassaren von Alexandria, 200 Jahre etwa später kostete ein solches Fell 100 spanische Taler. Nach Nachtigal schähen die Bewohner von Waddi die schwarzen Straußensedern sehr, und ihrem König werden drei "Abû Sekkûn" vorgetragen, das sind halb ovale, 1 m hohe und 0,5 m breite, rot überzogene und am Rand mit schwarzen Straußensedern besetze Schirme oder Taseln, welche die Araber "Kisch" nennen. Bei den alten Agyptern waren die Flügelssedern der Strauße, denen übrigens Vater Hiod die Pfauensedern vorzog, das Sinnbild der Gerechtigkeit, und zwar deshalb, weil ihre Barten rechts und sinks vom Schaste von gleicher, bei andern Bögeln aber von ungleicher Beschaffenheit sind.

Die Haupthandelsplätze für Straußenfedern sind im Orient Port Said, Aeppo und Alexandria, in Europa Venedig (schon seit dem Mittelalter), Marseille, Paris, Livorno, Amsterdam und London. Die französischen Händler unterscheiden zehn verschiedene Sorten; das seine Sortieren gilt nach Nachtigal schon in Afrika als eine Kunst.

Der Preis der Federn ist je nach dem Wechsel der Mode erheblichen Schwankungen unterworsen; auch liesern nicht alle Gegenden gleichgeschätzte Ware, weil die Beschaffensheit des Bodens und der Witterung ihre Reinheit erhöht oder mindert; am vorzüglichsten sollen sie immer bei den auf reinem Sandboden lebenden Straußen sein. Als die besten gelten die sogenannten Alepposedern, die von den in der Sprischen Wüste lebenden Straußen

ftammen: auf sie folgen der Reihe nach die Federn, die in der Sahara, den Steppen am Senegal, den Nillandern, Maroffo, Südafrika und Südarabien gewonnen werden. Zahmen Straußen entnommene, sogenannte "zahme" Federn sind immer weniger wert als von wilden Bögeln herrührende und können bei einiger Sachkenntnis auf den ersten Blick von jenen unterschieden werden; namentlich sollen die zahmen Federn bedeutend starrer und steifer sein, weil sie stärkere Kiele haben. Im Innern Afrikas kann man gelegentlich gute Febern ziemlich billig kaufen; 1 kg der erlesensten weißen Flügelsedern gilt schon im Sudan 1000—1200 Mark, wogegen die kleineren weißen Schwingen- und Bürzelfedern kaum den vierten Teil jener Summe eintragen und 1 kg schwarzer Rückenfedern selten über 50 Mark kostet. Nach Nachtigal wurde in El-Fascher das halbe Kilogramm bester weißer, Aûwana, "Schwimmer", genannt, mit 50—60 Mariatheresientalern (etwa 150—180 Mark) bezahlt, schwarze aber nur mit 5, obwohl in Kairo die Nachfrage nach letzteren größer war, da mit ihnen der Umsat viel bedeutender, das Geschäft daher ein besseres war. Die vom Kaplande kommenden Federn bezahlt man minder hoch. Im Jahre 1875 führten aus: der Senegal für 60,000, Mogador für 400,000, die Berberei für 2,000,000, Agypten für 5,000,000 und die Kapkolonie für 4,600,000 Mark (gegen 253,760 Mark im Jahre 1858).

Die Straußenzucht dürfte eine schon recht alte Sache sein, Pierre Beson sagt wenigsstens, zu seiner Zeit, also um 1550, hätten die Bewohner Libhens und Numidiens Strauße aufgefüttert, um ihre Federn zu verkausen, und etwa 200 Jahre später erzählte Bufson, die Eingebornen verschiedner Gegenden des nordöstlichen Afrika unterhielten ganze Herden gezähmter Strauße zum gleichen Zweck. — In neuerer Zeit wurden in größerem und rationellerem Maßstabe Strauße zuerst in Algerien gezüchtet. Gegenwärtig blüht die Straußenzucht vor allem in der Kapkolonie, wo sie einen der wichtigsten Erwerdszweige des Landes bildet. Sogar in Amerika, besonders in Südkalisornien, hat man sie eingeführt.

Um Strauße zu züchten, umgibt man zunächst ausgedehntere Flächen seichten, womöglich kalkhaltigen Bodens mit einer aus Steinen zusammengetragenen oder aus Eisendraht hergestellten Umzäunung, sät innerhalb dieses Raumes Luzerne an und überläßt da,
wo der Boden selbst alles Ersorderliche enthält, die Strauße möglichst sich selbst, wogegen
man an andern Orten zur künstlichen Fütterung schreiten, auch wohl zertrümmerte Anochen
und Kalksteine unter das Futter mengen muß. Verfügt man über hinreichenden Raum,
so läßt man die Vögel selbst brüten; ist dies nicht der Fall, so sondert man wenigstens die
brutlustigen Paare oder doch alte Männchen und Weibchen ab und sammelt die von letzteren
gelegten Sier, um sie in besonders eingerichteten Brutmaschinen zu zeitigen. Die auf diese
Weise erbrüteten Strauße bedürfen zwar in den ersten Tagen einer sehr sorgsamen Pflege,
gewöhnen sich aber besser als die von den eignen Eltern erbrüteten und geführten an den
Menschen und lassen sich später von eingebornen dunkelhäutigen Knaben oder, wenn erwachsen, von berittenen Hirten wie Truthühner auf die Weide treiben.

Die erwachsenen Strauße beraubt man aller 8 Monate einmal ihrer Federn. Bevor man hinreichende Ersahrungen gesammelt hatte, rupste man die Federn einsach aus, indem man eine Herde der Bögel in einen engen Raum zusammenpferchte, wo sie sich weder rühren noch wehren konnten; doch wirkte das gewaltsame Ausziehen oft schädlich und führte sogar zu Todesfällen. Deshalb schneidet man gegenwärtig die Federn hart über der Haut ab; etwa 6 Wochen später werden die Spulreste, die in dieser Zeit noch nicht von selber aussielen, seicht entsernt. Strauße, die zur Brut schreiten sollen, werden selbstverständlich nicht gerupst; alle übrigen aber trifft dieses Schicksal, auch die Weibchen: hat man doch Mittel gefunden, alle Federn zu bleichen und beliebig zu färben. Infolge der massenhaften Erzielung brauchbarer Federn sinkt ihr Preis allerdings von Jahr zu Jahr; dafür ist man aber auch imstande, der mehr und mehr sich steigernden Nachfrage gerecht zu werden, was selbst durch rücksichtsloseste Jagd auf wild lebende Vögel allein nicht mehr geschehen könnte.

Die Straußenjagd wird in ganz Afrika mit Leibenschaft betrieben. Den Beduinen gilt sie als eines der edelsten Vergnügen; denn gerade in der Schwierigkeit, die sie versursacht, liegt für Menschen dieses Schlages ein besondrer Reiz. Die Araber Nordostafrikas unterscheiden den Strauß nach seinem verschiednen Geschlecht und Alter genau. Der erwachsene männliche Vogel heißt "Edsim" (der Tiesschwarze), das Weibchen "Ribeda" (die Graue), der junge Vogel "Ermud" (der Bräunliche). Da Erbeutung der Federn der Hauptzweck der Jagd ist, versolgt man vorzugsweise, ja sast ausschließlich den "Edlim"; aber gerade dadurch schadet man der Vermehrung besonders empfindlich.

Andersson erzählt, daß in gewissen Gegenden Südafrikas der Strauß von einigen Jägern zu Fuße gejagt wird, und daß er am Ngamisee Buschmänner dabei habe beobachten können. Diese umzingelten meistenteils eine ganze Herbe, worauf die erschreckten Bögel gewöhnlich unter Geschrei und Lärmen ins Wasser getrieben wurden. Außerdem lauern diese Jäger dem Strauß an seinem Neste oder am Wasser auf, sollen auch, wie Moffat angibt, um sich unter die Herden der weidenden Bögel zu begeben, ein flaches Doppelkissen mit Stroh ausstopfen, es ungefähr wie einen Sattel formen, mit Federn bekleiden, außerdem den abgetrennten Hals und Kopf eines Straußes vorrichten, indem sie das Fell über einen mit Stroh umwickelten Stock ziehen, und sich die Beine weiß anmalen. Der gäger soll hierauf den mit Federn besteckten Sattel auf den Kopf, den Unterteil des Straußenhalses fest in die rechte, den Bogen in die linke Hand nehmen und der Straußenherde zugehen, den Ropf wie ein sich umschauender Strauf drehen, den Sattel mit den Federn schütteln und die Strauße zuweilen so täuschen, daß einzelne von ihnen auf den vermeintlichen Vogel zukommen und mit ihm Streit anfangen wollen. Europäische Jäger pflegen in Südafrika den Strauß an heißen Tagen um die Mittagszeit niederzureiten; der gehekte Bogel ermattet dann sehr basd und wird auch von einem mittelmäßigen Pferde eingeholt.

Im Kaplande wurde die Straußenjagd im Jahre 1870 durch ein Gesetz geregelt, das Zuwiderhandelnde mit hohen Strasen belegte und nicht allein die Vögel selbst, sondern auch deren Nester und Eier zu schützen suchte, eine je nach der Gegend verschiedene Schonzeit bestimmte, die Jagd selbst an besondre Bedingungen knüpfte und Eier und junge Strauße als underletzlich hinstellte. Man hofste, durch strenge Durchsührung dieses Gesetzes das ganze Kapsland allmählich wieder ebenso mit Straußen zu bevölkern, wie es dies in früherer Zeit war.

### Zweite Unterordnung: Randus (Rheae).

Die amerikanischen Flachbrustwögel, die Nanduß, stellen eine besondre Unterordnung dar. Ihre Flügel sind noch ziemlich entwickelt und mit langen, weichen Federn bedeckt. Der flache, am Grunde breite, nach der Spize zu gekrümmte Schnabel ist etwa ebenso lang wie der Kops. Der Oberschnabel trägt vorn eine etwas gewölbte Hornkuppe und greist über den Unterschnabel weg. Die Nasenlöcher sind groß, eirund und liegen in der Mitte des Schnabels in einer ansehnlichen, von Haut überspannten Grube. Die Füße sind dreiszehig, vom Fersengelenk an nackt, an der Ferse schwielig warzig, die Läuse sind sehr lang

und fräftig und vorn mit breiten Querschildern bedeckt, die Zehen kaum mittellang, an ihrer Wurzel mit einer kurzen Spannhaut verbunden, die Nägel gerade, stark, seitlich zusammengedrückt, nach vorn stumpf zugerundet, auf dem Kücken scharfkantig; sämtliche Federn sind einsach, ohne Afterschaft, mit sehr großen Kielen. Eigentliche Schwung= und Steuersedern sehlen; an der Spiße des Flügels sißt ein dornartiger Nagel. Zügel und Augengegend sowie ein King um die mit Borstensedern besetze Ohröffnung sind undesiedert und mit runzeliger Haut bekleidet, Oberkopf, Kehle, Hals, Kumpf und Schenkel dagegen besiedert, die Federn des Kopses und Halses klein, schmal und spißig, die des Kumpses groß, breit, zugerundet, aber weich, so daß keine geschlossenen Fahnen gebildet werden; die Augenslider tragen große steise Borstenwimpern. Die Nahrung ist vorwiegend pflanzlicher Natur. Männchen und Weidehen unterscheiden sich durch die Eröße, aber wenig durch die Färbung ihres Gesieders. Auch diese Unterordnung der Flachbrustwögel umfaßt bloß eine Familie: Rheidae, und eine Gattung: Rhea.

Unter den drei bekannten Arten ist der Pampastrauß oder Nandu, Rhea americana Linn. (Struthio rhea) die bekannteste und verbreitetste. Die Federn des Oberkopfes, Oberhalses, Nackens und der Vorderbrust sowie die Zügelborsten sind schwarz, die der Halsmitte gelb, die der Rehle, Backen und obern Halsseiten heller bleigrau, die des Rückens, der Bruftseiten und Flügel bräunlich aschgrau, die der übrigen Unterteile endlich schmutig weiß. Die Fris ist perlgrau, der nackte Teil des Gesichtes fleischfarben, der Schnabel horngraubraun, der Fuß grau. Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch die lichtere Färbung der Federn des Nackens und der Vorderbrust. Beim männlichen Vogel beträgt die Länge gegen 1,5, die Breite gegen 2,5 m. Ein altes Weibchen, das der Prinz von Wied untersuchte, war 1,38 m lang, 2,2 m breit. Der Verbreitungskreis des Nandu umfaßt die Steppenländer des südlichen Amerika. Als eigentliche Heimat darf man das Pampasgebiet zwischen dem Atlantischen Ozean und den Kordilleren, von den Urwaldungen Bolivias, Gran Chacos, Paraguays und Brafiliens an bis nach Patagonien oder, mit einem Worte, die Staaten des Rio de la Plata bezeichnen. Als echter Steppenvogel vermeidet er sowohl wirkliche Berge wie den eigentlichen Urwald; in den Hügelländern aber wird er ebenso häufig gefunden wie in der Ebene; auch die lichteren Algarobenwälder sowie die inselartig in dem Grasmeere liegenden Myrten- und Palmenhaine besucht er sehr gern. In der Pampa oder Steppe gibt es wenige Striche, wo er gänzlich fehlt.

Eine zweite Art, Rhea darwini Gould, verbreitet sich über die Anden bis Nordchile, wo sie nach Lane in kleinen Gesellschaften von 2—6 Stück häufig ist; eine dritte, Rhea macrorhyncha Sclat., die nur eine Unterart von americana sein dürste, beschränkt sich auf das nordöstliche Brasilien.

Ein Hahn lebt mit 5—7, selten mit mehr oder weniger Hennen in gesonderter Familiengruppe innerhalb des von ihm gewählten und gegen andre seines Geschlechts des haupteten Standortes. Nach der Brutzeit scharen sich aber mehrere solcher Familien zussammen, und dann kann es geschehen, daß man Herden sieht, die aus 60 und mehr Stück bestehen. So sest das Familienband ist, so losen Zusammenhang haben diese Vereinigungen. Zufällige Umstände trennen die Schwärme, und es schlagen sich dann deren Teile mit dem nächsten weidenden Trupp wieder zusammen. Übrigens scheinen sich die Nandus ohne Not kaum über 2 englische Meilen weit von ihrem Geburtsorte zu entsernen. Im Herdste such





der Nandu die mit Gestrüpp bewachsenen Stromuser oder Niederungen auf, der Myrtenund andrer Beeren wegen, oder er zieht sich da, wo es kein Strauchwerk gibt, in die ungeheuren Disteldickichte zurück, die, der Liebhaberei der ersten spanischen Ansiedler für die Disteln als Küchen- und Gartengewächs ihre Entstehung verdankend, jetzt in der Pampa zum größten Verdruß der Reisenden und Viehzüchter viele tausend Geviertmeilen Landes bedecken und von Jahr zu Jahr an Ausdehnung zunehmen. Zur Winterszeit steht der Vogel gern auf solchen Strichen, die von Viehherden regelmäßig begangen werden, weil hier das Gras immer kurz und deshalb zarter ist als anderswo.

Auch der Nandu ist ein vortrefslicher Läuser, der seine Versolger dadurch verwirrt, daß er nicht bloß äußerst schnell dahinrennt, sondern ebenso mit bewunderungswürdiger Gewandtheit und besser als irgendein andres Tier Haken zu schlagen versteht, wobei er den einen Flügel hoch aushebt und den andern andrückt. Seine gewöhnliche Schrittweite beträgt, nach Vöcking, 50—60 cm. Wenn er mit gelüpsten Flügeln, noch immer scheindar nachlässig, dahintrabt, legt er mit jedem Schritte 1 m zurück; versolgt, greist er weit auß, macht Sähe von 1,5 m und bewegt seine Beine so schnell, daß man die einzelnen Schritte nicht mehr unterscheiden kann. Alpin bemerkte in Uruguah ein Duhend Nanduß, die über eine breite Lagune schwammen. In der Paarungszeit zeigt er sich äußerst lebhaft und Tag und Nacht in Bewegung; während der Dürre hält er, wie alles Wild und Vieh, mittags 3—4 Stunden Ruhe, holt aber diese Zeit, obgleich ein echtes Tagtier, in den ersrischenden Nächten nach.

Der von den Indianern gegebene Name "Nandu" ist ein Klangbild des weit hörsbaren Ruses, den der Hahn zur Balzzeit ausstößt. Wenn die Paarungszeit vorüber ist, hört man von beiden Geschlechtern einen pfeisenden, anschwellenden und abfallenden Laut, der ein Sammelruf zu sein schreckenst vie Truthühner. Schmerzenss und Schreckenstaute hat Böcking nicht vernommen; im Zorne aber sauchen die Alten in schwerzenst beschreibender Weise.

Das Gehör und namentlich das Gesicht des Nandu sind scharf, und auch die Unpassungsfähigkeit ist keineswegs gering. In der Nähe der Wohnungen friedlicher Ansiedler, die ihn unbehelligt lassen, wird der Vogel so vertraut, daß er sich unter Pferde und Kinder mengt und Menschen und Hunden eben nur aus dem Wege geht. Den Gaucho hingegen slieht er ängstlich. Niemals sieht man ihn um die Kanchos eines Eingebornen und unter dessen Vieh nur in angemessener Entfernung; häusiger bemerkt man ihn zwischen den Kudeln des scheuen Pampashirsches, und man kann dann beobachten, wie bald ein Strauß, bald ein Hickernd den Kopf emporhebt, und wie beide zusammen beim leisesten Anzeichen von Gefahr nach derselben Richtung hin entsliehen.

Während der Regenzeit äft sich der Nandu vorzugsweise von Klee und Insekten; später sucht er jene schon erwähnten Stellen auf, die das Vieh düngte. Für die aus Europa eingeführten Nutzewächse zeigt er eine seinen Geschmack ehrende Vorliebe, und wenn ein Trupp die Alfalfaselder oder den Gemüsegarten eines Ansiedlers entdeckt, "so gibt es zu hüten, wenn noch ein grünes Blatt übrigbleiben soll". Dagegen bringt er auch wieder Nutzen, indem er klettenartige Samen, den Fluch des Viehzüchters, gern verzehrt, solange sie noch grün sind. Er trinkt selten; es scheint, als ob der Tau und Regen ihm längere Zeit genügen können. Wenn er aber an ein Wasser kommt, schöpft er mit dem Schnabel und läßt das Wasser durch Emporhalten des Kopfes in den Schlund hinabsließen, wie die Hühner tun. Gesangne trinken regelmäßig.

Mit Beginn des Frühlings, auf der südlichen Halbugel also im Oktober, sammelt der Hahn der gewöhnlichen Nandus, der nach Ablauf des zweiten Jahres fortpflanzungsfähig wird, seine Hennen und vertreibt andre Hähne durch Schnabelhiebe und Flügelschläge aus seinem Bereiche. Vor den Weibchen führt er, wie wir an unsern Gefangnen beobachten können, höchst sonderbare Tänze auf. Er schreitet mit weit ausgebreiteten, herabhängenden Flügeln hin und her, beginnt zuweilen plöplich außerordentlich schnell zu rennen, schlägt mit unübertrefslicher Gewandtheit drei oder vier Haken nacheinander, mäßigt seinen Lauf und stolziert würdevoll weiter, beugt sich etwas hernieder und fängt das alte Spiel von neuem an. Dabei stößt er ein dumpfes, brüllendes Geschrei aus, gibt überhaupt in jeder Hinschlafte Erregung kund.

Brandes beschreibt das Liebesleben der Nandus im Zoologischen Garten zu Halle folgendermaßen: "Kaum war der Schnee Mitte Februar verschwunden, als sich beim Sahn die ersten Anzeichen des Balzens bemerklich machten. Das Schwarz des Halses und der Brust wurde glänzender, der Bogel trat gewissermaßen selbstbewußter auf, ging seiner Chehälfte in charakteristischer Haltung nach oder nahm ihr gegenüber eigenartige Stellungen ein, oder führte mit ihr zusammen rasende Balztänze auf. Sie steht mit glatt angelegtem Ropf-, Hals- und Flügelgefieder gesenkten Hauptes da und schaut ihren Seladon gar nicht an, er hat den Ropf fast auf den Ruden gelegt, Ropf- und Halsgefieder ist gesträubt, die Flügel mit den wallenden Federn sind seitwärts gespreizt, und der Kopf wird bald über, bald unter den Kopf des Weibchens geführt; Lautäußerungen machen sich nicht bemerklich. — Das Tier aus nächster Nähe innerhalb des Geheges in richtiger tiefer Balzstellung zu photographieren, gelang nur von hinten, sobald ich ihm von vorne nahte, ging er wütend mit dem Kopfe in die Höhe und kam fauchend auf mich zu. Ganz unmöglich auf die Platte zu bannen sind dagegen die Balztänze, die mit solcher Geschwindigkeit ausgeführt werden, daß es überhaupt schwer hält, den Bewegungen mit den Augen zu folgen. Meist fängt der Hahn diesen Balztanz an, indem er sich sehr eigentümlich emporreckt, die Füße dicht nebeneinander und den Hals schief nach oben, in demselben Augenblick stürmt er aber auch schon vorwärts, mit hin und her pendelndem Hals und hängenden Flügeln, die immer abwechselnd auf der einen Seite angepreßt, auf der andern abgespreizt gehalten werden. sieht dies aus, als ob ein Paar schwarzweiße Fahnen geschwenkt würden. Noch bewegter wird das Bild dadurch, daß die Straußenhenne sich auch zu der sonderbaren Lauferei anschickt, sobald der Hahn begonnen hat, und zwar in der Weise, daß sie dem Hahn begegnet; läuft er den Hügel herauf, so läuft sie hinunter und umgekehrt. Während nun für gewöhnlich bei diesem Laufen flache Kurven innegehalten werden, kommen gelegentlich auch ganz kurze Wendungen vor, die Bögel schlagen mit größter Gewandtheit die schärfften Haken.

"Ein andres, überaus charakteristisches Balzsymptom ist der Ruf des Hahnes. Wie aus weiter Ferne erschallt von Mitte Februar an in beträchtlichen Zwischenräumen ein eigentümlich tieser, zweitöniger Ruf, den der Unkundige eher für das Gebrüll eines Säugetieres als den Balzruf eines Bogels halten wird. — Von geradezu überraschendem Aussiehen ist das Tier während dieses Ruses. Zeigen Kopf und Hals während der Balzzeit überhaupt schon ein dickeres Aussiehen, was hauptsächlich den aufrechtstehenden Federn zu verdanken ist, so nehmen sie kurz vor dem Ruse durch Ausblasen einen ganz besonders massigen Charakter an. Wie eine gewaltige Säule ragt der Hals kerzengerade empor, das ganze Tier scheint zu wachsen, die Brust wöldt sich stark vor. Diese Stellung währt nur einen Augenblick."

In den Pampas findet man, nach Böding, noch vor dem Brüten, das von Mitte Dezember an beginnt, einzelne Eier, die dort Findlinge genannt werden; sie rühren von den zuerst befruchteten Hennen her, die von Legenot überrascht wurden, bevor noch das Männchen sich für einen Nestplat entschieden hatte. Das Nest ist hier stets eine flache Aushöhlung an einem der Überschwemmung nicht ausgesetzten und auch im übrigen trocknen Orte, der möglichst verborgen ist und seitlich von Disteln oder hohem Grase beschützt wird. Meist sind es die Löcher, die die verwilderten Stiere austiefen, indem sie sich mit dem Schulterblatte auflegen und vermittelst der Hinterbeine um dieses drehen, in der Absicht, sich der Biesfliegenlarven in ihrer Haut zu entledigen. Findet der Hahn solche Mulde nicht vor, so scharrt er an einer ihm zusagenden Stelle nur den Pflanzenüberzug weg, füttert die Vertiefung notdürftig am Boden und Rande mit einigen Grashalmen aus und läßt seine Weibchen 7—23 Eier hineinlegen. Azara erzählt, daß man zuweilen 70—80 Eier in einem Neste finde, und Darwin gibt wenigstens ihrer 40-50 als höchste Anzahl an; Böcking hingegen sagt, er habe niemals mehr Eier als 23 und im Durchschnitt 13-17 in einem Neste gefunden. Um das Nest herum, bis auf 50 Schritt Abstand, bemerkt man stets verstreute Eier (Findlinge), die frischer als die des Nestes sind. Nach Lane legen die Hennen im nördlichen Chile in zwei Gelegen, die oft mehrere Kilometer weit voneinander entfernt sind.

Die elliptischen Eier sind von gelblicher bis intensiv gelber Farbe, stark glänzend und mit zahlreichen Poren versehen. Ihre Größe schwankt zwischen 120 und 136 mm in der Länge und 39—94 mm in der Breite. Nachdem das Nest seine Eierzahl erhalten hat, besorgt das Männchen das Brutgeschäft allein. Die Sennen entsernen sich sogar von ihm, bleiben aber immer zusammen und innerhalb des früher vom Hahne behaupteten Gebiets. Dieser sitzt während der Nacht und in den Morgenstunden, die der Tau abgetrocknet ist, über den Siern, verläßt dann jedoch in unregelmäßigen Abständen, die sich nach der Wärme richten, das Nest, um zu weiden. Diese Zwischenräume können ohne Schaden für die Entwickelung des Keimlings sehr groß sein.

"Die Legezeit", berichtet Bodinus nach Beobachtungen an seinen gefangnen Pampa= straußen, "begann Ende Mai. Das Weibchen legte in der Nähe der vom Männchen außgeführten, mit Grashalmen spärlich belegten Vertiefung in Zwischenräumen von je 2 Tagen elf Eier. Um ein gleichzeitiges Auskommen der Jungen zu erzielen, nahm ich die Eier fort, brachte aber, als acht Eier gelegt waren, alle ins Nest zurück; nachdem das neunte zutage gefördert war, begann das Männchen, das die Eier vielfach gewendet und hin und her geschoben hatte, zu brüten. Das Weibchen legte noch zwei Gier neben das Nest, und auch sie wurden vom Männchen herbeigeholt und unter den Körper gebracht. Nach Verlauf von 6 Wochen, genauer 39 Tagen, kam ein kleiner Nandu zur Welt. Er fand die ersten Tage das warme Plätzchen unter den Füßen seines Vaters so behaglich, daß von ihm nur das Röpfchen zu sehen war, das er bisweilen zwischen Flügel und Körper des alten Vogels her= vorstreckte. Kam er ja einmal zum Vorschein oder wurde von mir hervorgeholt, so lief er eilig wieder auf den Vater zu. Dieser hob sorgfältig einen Flügel, und im Nu war das junge Tier darunter geschlüpft. Zwei Tage war der kleine Bursche ohne Nahrung. verursachte mir dies gar keine Sorge; ich dachte mir, daß er schon kommen und suchen würde, sobald der Magen einiges Verlangen spürte. Und so geschah es auch. Am dritten Tage froch der kleine Weltbürger wiederholt unter den Flügeln hervor und fing an zu suchen. Kleine Hälmchen und Sandkörnchen wurden aufgelesen, und bald machte er sich

auch an die ihm vorgeworfnen Semmelkrumen. Vom Neste entsernte er sich nur ungern, und der alte Vogel brütete noch emsig fort auf einigen Giern, die ich ihm gelassen, weil an der Möglichkeit, Junge daraus zu erhalten, noch nicht gezweifelt werden durfte. Nachdem ich endlich, 4-5 Tage später, alle Hoffnung aufgeben mußte, entfernte ich sie und veranlaßte den alten Bogel, der, seitdem er ein Junges hatte, das Nest gar nicht mehr verließ und gemeinschaftlich mit seinem Kinde das vorgeworfene Weißbrot verspeiste, aufzustehen. Er begann nun auch, gefolgt von dem jungen Tiere, umherzugehen und zu grasen. Das Junge sammelte Genießbares von der Erde auf, pflückte Grasspigen ab und fing an, auf Fliegen zu jagen, während es Ameisenpuppen und Fleischstückhen verschmähte. Wiederholt am Tage und regelmäßig des Abends zogen sich Bater und Kind auf ihr Nest zur Ruhe zurück, und erst später ließ sich der erstere an beliebigen Stellen des Gartens zum Ausruhen nieder. Sogleich nahm der junge Vogel sein warmes Plätchen unter dem Flügel des Alten wieder ein und streckte, sobald sich ein auffallendes Geräusch erhob, neugierig das Köpf= chen hervor." Das Junge trug ein graues Dunenkleid mit dunkeln Längsstreifen, hatte etwa die Größe eines starken Rebhuhns, aber selbstverständlich längere Beine und einen verhältnismäkia langen Hals.

In Südamerika ist vom Nandu, wie in Ufrika vom Strauß, der Jrrtum ziemlich allsgemein verbreitet, daß die Eiers"Findlinge" den Jungen zur ersten Nahrung dienen.

In den Pampas von Südamerika schlüpfen die ersten jungen Nandus Anfang Februar aus, im Norden früher, im Süden etwas und in den Anden Chiles bedeutend später. Sie wachsen erstaunlich rasch und sind schon nach Verlauf von 2 Wochen 50 cm hoch. Am dritten oder vierten Tage ihres Lebens soll kein Mensch mehr imstande sein, sie im freien Felde einzuholen; früher aber ist dies möglich, weil sie sich, wenn sie gejagt werden, platt auf den Boden drücken. Ungefähr 5 Wochen lang solgen sie dem Vater allein; nach und nach gesellen sich auch wieder die Weidchen zur Familie. Im Serbste, also im April oder im Mai, hat der junge Nandu sein Flaumkleid schon mit dem ersten, schmuzig gelbgrauen Federkleid vertauscht. Seine Stimme ist nach Graham Kerr ein langgezognes, klagendes Pseisen, das allmählich anschwillt, und von dem man im Freien unmöglich mit Bestimmtbeit sagen kann, wo es eigentlich herkommt. Die jungen Hähne lassen sich an ihrem stärkeren Wuchse bald unterscheiden; in jeder Herde aber findet man einige Küchlein, die verkümmert, d. h. sehr klein sind.

Nach Böcking kann man die Lebensdauer des Nandu auf 14—15 Jahre schäpen. Unter den Tieren hat er wenig gefährliche Feinde. Es wird zwar hier und da ein erwachssener die Beute des Auguars oder ein junger von einem Fuchse oder Adler weggenommen; diese Fälle dürften jedoch selten sein, wie wohl auch die Zerstörung des Nestes. Hingegen ist der gemeine Nandu nach Clawaz ein treuer Gefährte des Pampashirsches, während sich Rhea darwini an die Guanacos anschließt. Im allgemeinen stellt der Rio Negro die Grenze sowohl zwischen jenen beiden Vogels als Säugetierarten dar.

Die Jagd wird auf verschiedne Weise ausgeübt. Indianer und Gauchos versolgen den Nandu zu Pferde und erlegen ihn mit den Bolas oder hehen ihn durch Hunde, weniger der zu erlangenden Beute selchicklichkeit in der Handhabung ihrer Aurstugeln zu erproben. Zu solcher Jagd versammeln sich mehrere Reiter, suchen unter dem Winde die Bögel auf, nähern sich im Schritt, so weit sie können, und beginnen das Nennen, sobald die Nandus unruhig werden. Zunächst suchen die Gauchos ein Stück von der Herde zu trennen, versolgen

num dieses allein und sind trot aller seiner Listen in kürzester Zeit dicht hinter ihm; der Vogel ist verloren, wenn es ihm nicht gelingt, einen Sumpf zu erreichen, in dem die Pferde stecken bleiben, oder ein Gebüsch, in dem die Wurskugeln nicht gebraucht werden können. Zum Hehen bedient man sich einer Blendlingsrasse von großen Metger- oder Schäfer-hunden mit Windhunden. Die Jagd mit dem Feuergewehr ersordert einen sichern Schützen. Der Nandu ist zählebig und läuft oft mit einer Kugel im Leibe noch weit davon.

In Südamerika sieht man allerorten Nandus, die, jung eingefangen, zu halben Haustieren wurden und frei umherlaufen. Sie gewöhnen sich so an die Örtlichkeit, an der sie groß wurden, daß sie gegen Abend stets zurücksehren. Bis vor kurzem nahm man ihre Eier regelmäßig weg, um sie zu verspeisen; seit einigen Jahren aber beginnt man, auch diese Bögel der Federn wegen zu züchten.

In unsern Tiergärten ist der Nandu eine regelmäßige Erscheinung. Seine Erhaltung verursacht geringe Schwierigkeiten; denn er begnügt sich mit dem einfachsten Futter, falls er davon nur genug hat, und ist gegen die Rauheit unsers Nimas durchaus nicht empfindlich.

### Dritte Unterordnung: Kajuare (Casuarii).

Die dritte Unterordnung der Flachbrustwögel, die der Kasuari), die gleichsfalls nur eine Familie (Casuariidae) enthält, ist die artenreichste von allen. Von ihren 14 Arten entfallen drei auf die Gattung der Emus, elf auf die der echten Kasuare. Die Kasuare haben einen dem der Hühner ähnlichen, seitlich zusammengedrückten, schwach gestrümmten Schnabel, einen mehr oder minder nackten Kopf und Hals, einen äußerlich nicht sichtbaren Schwanz, nohe Läuse und drei Zehen. Ihre Federn sind zweischäftig; Hauptund Afterschaft lassen sich aber nicht unterscheiden, da beide Teile von gleicher Größe und Bildung sind. Die Eier sehen grün aus. Die Heimat der Kasuare ist die papuanische Inselswelt von Ceram bis Reupommern und das Hauptland von Ausstralien, früher auch Tasmanien.

Die Emus (Dromaeus Vieill.) ähneln in der Gestalt dem Straufe, haben aber einen gedrungneren, untersetzteren Rumpf und kürzeren Hals, stehen auch niedriger auf den Beinen und machen deshalb einen durchaus verschiednen Eindruck. Der Schnabel ist gerade, seitlich sehr zusammengedrückt, auf dem Firste deutlich gekielt, aber nicht aufgetrieben, an der Spipe gerundet; die großen Nasenlöcher, die teilweise von einer Haut überdeckt werden, öffnen sich ungefähr in seiner Mitte. Das Bein ist sehr kräftig und bis zum Fersengelenk befiedert, der Fuß hat einen hohen, kräftigen, vorn nur in der Nähe der Zehen mit vollständigen, quergestellten, soust mit genetzten Schildern, und hinten mit einer Reihe von Schuppen bekleideten Lauf. Zehen sind drei von mäßiger Länge vorhanden, von denen die innerste die kürzeste ist; die Nägel sind nicht sehr lang und stumpf, aber stark. Flügel sind so außerordentlich klein, daß man sie nicht bemerkt, wenn sie an den Rumpf angedrückt werden; ihre Befiederung unterscheidet sich nicht von der des Rückens, und dem= zufolge ist von eigentlichen Schwingen hier nicht zu reden; ebensowenig sind Steuersedern vorhanden. Das Gefieder bekleidet fast den ganzen Leib und läßt nur die Kopfseiten und die Gurgelgegend frei. Alle einzelnen Federn zeichnen sich durch erhebliche Länge, geringe Breite, auffallende Biegfamkeit der Schäfte und lockeres Gefüge aus. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht in der Färbung, wohl aber etwas, wenn auch nur wenig, durch die Größe.

Der Emu, Dromaeus novae-hollandiae Lath. (s. die Abbildung, S. 74), steht dem afrikanischen Strauß beträchtlich an Größe nach, übertrifft hierin aber den Nandu. Er

wird ungefähr 1,7 m hoch; Jäger wollen auch einzelne Männchen von 2 m höhe erlegt haben. Die Färbung des Gefieders ist ein sehr gleichmäßiges Mattbraun, das auf dem Kopfe, der Hals- und Kückenmitte dunkler, auf der Unterseite aber etwas lichter erscheint. Die Fris ist lebhaft braun, der Schnabel dunkel hornfarben, der Fuß licht bräunlich; die nackten Teile des Gesichtes sehen graubläulich aus.

Aus den Berichten früherer Reisender geht hervor, daß man den Emu in Botany Bah



Emu, Dromaeus novae-hollandiae Lath. 1/17 natürlicher Größe.

und Port Jackson und ebenso auf der Südküste Australiens in Menge antraf, daß er auch die umliegenden Inseln häufig bewohnte, überhaupt jedem Reisenden, der Australien berührte, auffallen mußte, weil er jedem sich zeigte. Seitdem hat man ihn auf dem Hauptsland von Australien weiter und weiter von der Küste nach dem Innern zurückgedrängt, so daß er jeht nur noch auf den ausgedehnten Ebenen im Süden des Erdteils häufig gestunden wird. Noch bringt uns freilich jedes Jahr eine Menge lebender Emus auf unsre Tiermärkte, und man verlangt einen kaum nennenswerten Preis für das Stück; aber die Zeit, in der dieser Vogel ebenso selten sein wird, wie gegenwärtig bereits die großen Känguruhs es sind, scheint nicht fern zu liegen. Campbell sieht in dieser Beziehung sehr

trübe in die Zukunft und ist der Ansicht, der Bogel werde in sehr kurzer Zeit auf dem Hauptlande von Australien ebenso ausgerottet werden, wie er es auf der Känguruhinsel und Tasmanien bereits ist. Allerdings hatte die Kolonialverwaltung im Jahre 1893 schon verschiedne Gesetz zu seinem Schutze erlassen, aber was helsen Gesetze in derartig wilden, sast menschenleeren Gegenden.

Wo der Emu mit seinem fürchterlichsten Keinde, dem Weißen, noch nicht oft zusammen= getroffen ist, zeigt er sich wenig scheu, und gar nicht selten kommt er dicht heran zu den Zelten der ersten Einwanderer in seine wilden Heimatsebenen. Man sagt, daß er sich in Trupps von drei bis fünf Stück zusammenhalte, nicht aber zahlreiche Herden bilde. Nach Cunningham werden zur Jagd dieser Bögel die Känguruhhunde gebraucht, aber nicht alle nehmen die Hete auf, weil sie sich vor den gefährlichen Fußtritten des Vogels fürchten. Die Ansiedler behaupten, daß der Emu imstande sei, durch einen einzigen Schlag seines fräftigen Fußes den Unterschenkel eines Mannes zu zerbrechen oder ein Raubtier zu töten. Das Wildbret wird mit zähem Rindfleisch verglichen, das der Jungen aber soll äußerst schmackhaft sein. Für Leichhardt und seine Gefährten bildete der Emu oft einen Gegenstand der eifrigsten Jagd. Die mutigen Reisenden fanden ihn zwischen der Höhe des Golfes von Carpentaria und Port Essington so häufig, daß man auf dem kleinen Raume von 8 englischen Meilen Durchmesser Hunderte, zu je drei, fünf und zehn Stück vereinigt, bemerken konnte. Zuweilen soll der Emu sehr fett werden, und dann kocht man das Fleisch haupt= sächlich, um das Öl zu gewinnen, das in den Augen des Jägers als ein unübertreffliches Mittel gegen alle möglichen Krankheiten, namentlich aber gichtische Anfälle, gilt.

Über die Fortpflanzungsgeschichte des freilebenden Emus sind wir erst durch Campbell (1894) genauer unterrichtet. Danach ist das Nest ein flaches Bett oder eine Art von Plattform aus Gras und Kräutern, die der männliche Bogel abpflückt, zusammenlegt und dann mit den Füßen zusammentritt, bisweilen fügt er auch noch Rindenstücke, Knüppel und etliche ihm oder seinen Genossen, beziehungsweise Genossinnen ausgefallene Federn hinzu. In manchen Gegenden soll es ganz aus Baumrinde bestehen, und bisweilen soll der Vogel im kahlen Gelände seine Gier auf die nackte Erde legen. In der Regel ist das Polsterbett länglich=eirund, etwa 1,20 m lang, an der breitesten Stelle 0,75 m breit und 5 cm hoch. Im offnen Lande ist es am Juk eines Baumes oder Baumstumpfes, bisweilen in hohem Kräuterich oder im Bette eines eingetrockneten Sumpfes errichtet. Das Weibchen legt ein um die andre Nacht, meist sieben bis acht, unter Umständen aber bis 18 Eier, wenn diese nicht etwa von mehreren Weibchen herrühren; manche Weibchen sollen täglich legen, wieder andre unregelmäßig, aber innerhalb 4 Wochen neun Eier. Diese sind unausgeblasen wunderschön, hell lauchgrün mit dunkelgrünen Höckerchen wie Chagrin. Diese Höckerchen stehen meist so dicht, daß die Grundfarbe fast verschwindet. Im Verlaufe des Brütens werden die Eier ganz glatt, wie poliert, und viel dunkler. Sie liegen dicht nebeneinander, alle mit ihrer Längsachse in der Richtung der Längsachse des Restes. Nur das Männchen brütet, und diese Tatsache ist von dieser Art der flachbrüstigen Bögel der wissen= schaftlichen Welt am längsten bekannt, denn schon der 1653 gestorbene Jesuit Nieremberg berichtet in diesem Sinne. Der Hahn ist in der Zeit, da er brütet, sehr reizbar und wild und duldet nicht, daß sich die Henne um die Nachkommenschaft kümmert, und er tut sehr wohl daran, denn sie stellt nach Bennetts Angaben den Giern und den Jungen nach. Wenn sie legen will, sett sie sich neben den Hahn, der nicht aufsteht, sondern das gelegte Ei mit den Füßen unter sich schiebt. Er brütet ununterbrochen 60 Tage, ohne während dieser Zeit

aufzustehen und, wie behauptet wird, zu fressen. Er übernimmt auch nach dem Austriechen der Küchelchen alle Mutterpflichten mit rührender Hingebung, teilt unter Umständen gestährliche Schläge mit den wohlbewehrten Füßen aus und bekundet überhaupt lebhafte Erregung, solange die Jungen seiner Beihilse bedürfen. Diese wachsen rasch heran, verschmähen schon in der frühesten Jugend Stall oder Schutzdach, lassen sich anfänglich hudern, legen sich später neben dem Vater nieder, fressen vom zweiten Tage ihres Lebens an gierig und gedeihen um so besser, je mehr man sie der Obhut ihres Vaters überläßt. Nach 3 Mosnaten sind sie halbwüchsig, nach 2 Jahren völlig entwickelt. Die Grundsärbung der Jungen ist ein reines Grauweiß; über den Kücken verlaufen zwei breite, dunkse Längsstreisen, über die Seite je zwei ähnliche, die durch eine schmale weiße Linie getrennt werden. Diese Streisen vereinigen sich auf dem Halse und lösen sich auf dem Kopfe in unregelmäßige Flecke auf; zwei andre unterbrochene Streisen schwäcken den Vorderteil des Halses und der Brust und enden in einem breiten Bande, das sich über den Schenkel zieht.

Der Emu pflanzt sich leichter als jeder andre Flachbrustvogel in der Gefangenschaft fort. Schon das Paar, das Bennett im Londoner Tiergarten um das Jahr 1830 besobachtete, brütete; seitdem hat man nicht bloß in diesem Zoologischen Garten, sondern auch in den meisten übrigen Gärten Nachkommenschaft erzielt. In Berlin züchtete Bodinus alljährlich mit wechselndem, meist aber günstigem Ersolge.

Der Emu wählt seine Nahrung vorzugsweise aus dem Pflanzenreiche, obwohl er tierische Stoffe nicht gänzlich verschmäht, und nimmt mit dem einfachsten Körnersutter und mit Grünzeug aller Art vorlieb. In Australien soll er sich zeitweilig fast ausschließlich von Früchten ernähren.

Der gefangne Emu ist ein langweiliger Gesell, und seine Stimme, die klingt, als wenn man durch das Spundloch einer hohlen Tonne spräche, macht ihn nicht anziehender. Zu dem tollen Jagen mit pfeilschnellen Wendungen und sonderbaren Gebärden, wie wir es bei andern Arten der Flachbrustwögel bemerken, läßt sich der Emu kaum herbei. Er durchläuft Schritt für Schritt sein Gehege, pumpt zuweilen seinen Stimmlaut hervor, wendet den Kopf langsam und gemächlich nach rechts und links und läuft und pumpt weiter, scheindar, ohne sich um die Außenwelt zu kümmern. Bei keinem mir bekannten Vogel täuscht der Ausdruck des schönen hellen Auges mehr als bei ihm. Wer dem Emu ins Gesicht sieht, wird ihn für einen klugen Vogel halten, wer ihn länger beobachtet, dieser Aufsfalsung sicherlich bald untreu werden.

Die Gattung der echten Kasuarius Briss., Hippalectryo), von der einer ihrer Monographen, Rothschild, nicht weniger als sieben Arten und zwölf Unterarten unterschieden hat, besitzt einen ziemlich langen, seitlich zusammengedrückten Schnabel, dessen First nach der Spitze zu sanst abwärts gebogen ist; die Spitze des Oberschnabels greift über die des Unterschnabels weg. Die länglichrunden Nasenlöcher liegen in breiten, häutig überspannten Gruben in der Mitte des Oberschnabels. Das Hinterende des Schnabelsirstes und der Scheitel sind beim erwachsenen Vogel zu einem Helm umgebildet, der aus lockerschwamsmigen, mit Horn überkleideten Knochen, den Nasens und Stirnbeinen sowie ganz besonders dem Siebbeine besteht. Kopf und obere Hälfte des Halses sind nacht, letzterer ist von einer lebhaft gefärbten runzligen, warzigen Haut überzogen und trägt vorn in der Regel ein oder zwei Klunkern. Die Flügel sind rudimentär, von den Schwungsedern sind nur fünf vollsrunde, starke, fahnenlose Schäfte wie Hornstacheln übriggeblieben. Steuersedern sehlen.



Helmkasuar.



An den zerschlissen Federn des übrigen Gesieders sind Schaft und Afterschaft gleichlang. Die hohen, kräftigen Beine sind vorn mit ansehnlichen, sechseckigen Schildern bedeckt, die in der Nähe der Zehen länglich-viereckigen, querstehenden Plat machen. Bon den drei Zehen ist die mittelste die längste, die innerste trägt einen sehr starken, sast geraden Nagel, der beinahe doppelt so lang wie die mäßiggroßen, gekrümmten, stumpfen der beiden andern ist. Die beiden Geschlechter unterscheiden sich faum. Doch hat sich nach Heinroth im Bersliner Zvologischen Garten herausgestellt, daß bei einigen Arten die Weibchen die größeren und schöneren Stücke sind. Die Sier sind grün (s. Abbildung 4 der Giertafel I) und werden vom Männchen ausgebrütet. Die Jungen erkennt man an ihrer Färbung und dem bei ihnen erst angedeuteten Helm. Die Kasuare sind Waldbewohner. Kothschild teilt die Gatzung in drei Gruppen, die er solgendermaßen charakterisiert: 1) Helm seitlich zusammengedrückt, zwei Klunkern am Halse, 2) Helm hinten niedergedrückt, eine Klunker und 3) Helm wie bei der vorigen Gruppe, aber keine Klunker.

Bur ersten Gruppe mit doppelter Klunker gehört der He in kasur ar, Casuarius casuarius Linn. (galeatus). Diese bekannteste Art trägt schwarzes Gesieder, das Gesicht ist gründlau, der Hintersopf grün, der Haß vorn violett, seitlich blau, hinten lackrot, die Fris rotbraun, der Schnadel schwarz, der Fuß graugelb. Junge Vögel sehen bräunlich aus. Neben der Schnadel schwarz, der Fuß graugelb. Junge Vögel sehen bräunlich aus. Neben der Schnadel schwarz, der Fuß graugelb. Junge Vögel sehen bräunlich aus. Neben der Schnadel schwarz, der Fuß graugelb. — Ein Vertreter der zweiten Gruppe, der in den zoologischen Gärten jett öfter zu sehen ist, ist der Orange = halskasund kan ar, Casuarius uniappendiculatus Blyth., von Neuguinea. Bei ihm sind Kopfseiten und Kehle blau, Hinterhals und Hintersops olivengrün, der Vorderhals orangegelb. — Zur dritten, klunkerlosen Gruppe gehört der Muruk oder Bennetts Kasuar, Casuarius bennetti Gould, mit blauem Halse, der an den Seiten einen kleinen düsterroten Fleck trägt. Er bewohnt Neubritannien. (S. Tasel, Klachbrustwögel I", 1 u. 2, dei S. 58.)

Alle Reisenden, die uns über das Freileben der Kasuare etwas mitzuteilen wissen, stimmen darin überein, daß diese Bögel die dichtesten Wasbungen bewohnen und hier ein sehr verborgenes Leben führen, auch bei der geringsten Gesahr augenblicklich menschenscheu davoneilen. Auf dünn bevölkerten Inseln sollen sie keineswegs selten, im Gegenteil häusig sein. Beim schnellen Laufe durch das fast undurchdringliche Dickicht käme ihnen der Helm, den sie vorhalten, indem sie den Kopf senken, sehr zustatten.

In ihrem Gange unterscheiden sich die Kasuare wesentlich von andern Flachbrustvögeln. Sie lausen nicht, sondern traben, und zwar mit einer wagerechten Haltung des
Leibes, lüsten dabei auch gewöhnlich die verlängerten Bürzelsedern etwas und erscheinen
so hinten höher als vorn. Der Trab fördert verhältnismäßig wenig; wenn aber der Kasuar
wirklich flüchten will, läust er mit erstaunlicher Schnelligkeit, führt Wendungen aller Art
mit bewunderungswürdiger Fertigkeit aus, kann auch senkrecht in die Höhe springen; Heinroth
sah einen jungen, nur zu zwei Dritteln ausgewachsenen ohne Anlauf über einen 1,5 m
hohen Lattenverschlag wegspringen. Die Muruks sah Powell in Gesellschaften von drei dis
vier, selten dis sieden Stück im Gänsemarsch, ein Männchen vornweg, langsam durch das
hohe Gras wandeln, aus dem nur ihre Köpse hervorragten. Hier äsen sie auch am Tage,
währenddessen man sie nur selten im Walde sieht. Zum Schlasen betten sie sich nach
Mitteilung der Eingebornen in das dichteste Gebüsch, und die Weibchen sollen während der
Nachtruhe den Kops unter eines der kurzen Flügelchen bergen, die Männchen aber den
Hals geradeaus strecken. Daß der Muruk vortressslich schwimmt, sah Kamsah an seinem

gefangnen. An der nämlichen Kasuarart beobachtete Powell, wie sie Fische fing. Der Bogel kam zum Flußufer herab, betrachtete das Wasser einige Minuten lang sorafältig und ging dann an einer Stelle, wo es etwa 1 m tief war, hinein. Hier kauerte er sich in den Fersen, breitete unter Wasser seine Flügelchen aus und sträubte sein Gefieder. So verblieb er mit geschlossenen Augen regungslos eine Viertelstunde, darauf zog er die Flügel an. glättete seine Federn, richtete sich auf und lief rasch ans Land und schüttelte sich ein paarmal. Hierbei fielen ihm unter den Flügeln hervor und aus dem Kumpfgefieder eine Anzahl kleiner Fischehen, die er emfig aufpickte und verschlang. In dem Wasser wächst nämlich eine sehr dunkelfarbige Pflanze in Klumpen, die dem Muruk, wenn er seine Federn sträubt, außerordentlich ähnlich sehen, und die kleine Fische aufsuchen, um sich vor größeren Raubsischen zu verbergen. Bei ihren Fischereien fallen die Rasuare öfters Krokodilen zum Opfer. Die Stimme der Kasuare läßt sich mit einem schwachen, tief aus der Kehle kommenden "Huh hu hu" vergleichen. Dieser Laut drückt stets behagliche Stimmung aus; denn der gereizte Rasuar faucht nach Art einer Rate oder Gule. Der eigentümliche Schrei des alten Muruk besteht aus fünf Tönen, die hoch anfangen und immer tiefer herabsinken; er imponiert den Eingebornen so, daß sie sich ihn zum Kriegsruf gewählt haben. Die Jungen lassen ein pfeifendes und beim Fressen ein piependes Geräusch hören, wie junge Haushühner, nur viel lauter. Unter den Sinnen steht das Gesicht unzweifelhaft obenan; das Gehör dürfte nächstdem als am meisten entwickelt betrachtet werden.

Das geistige Wesen zeichnet den Kasuar nach meinen Beobachtungen nicht eben zu seinem Vorteile vor seinen Verwandten aus. Er erscheint zwar klüger, aber auch entschieden boshafter als die übrigen Ratiten. Jedes ungewohnte Ereignis bringt ihn, wenn nicht in Furcht, so doch in eine Erregung, die in förmlichen Jähzorn ausartet. Dann fällt er rücksichtslos den Gegner an, der ihn reizte, gleichviel ob dieser ein Mensch oder ein Tier ist, springt wütend an ihm empor und versucht ihn ebensowohl mit dem Schnabel wie mit den schaft bekrallten Küßen zu schädigen.

Haade fand, daß sich die Kasuare in den Waldungen Neuguineas hauptsächlich von saftigen Früchten nähren, deren Kerne sich unverdaut im Kote wiederfanden. Besonders schienen sie die scharlachrote saure Frucht einer Palme zu lieben. Körner und Sämereien, die von ihren Verdauungswerkzeugen nicht zersetzt und zerkleinert werden können, dürsten sie verschmähen. Vom Muruk teilten wir oben nach Powell mit, daß er sehr gern Fische frißt; außerdem verzehrt er nach demselben Gewährsmann Eidechsen, Frösche, Früchte und Nüsse. An gesangnen Kasuaren hat man beobachtet, daß sie ganze Üpfel oder Orangen verschlingen, aber auch unverdaut wieder von sich geben. In den Tiergärten reicht man ihnen ein Gemisch von Brot, Körnern, klargeschnittnen Üpfeln und dergleichen, und sie halten sich dabei vortrefslich; aber man hat auch von ihnen ersahren müssen, daß sie junge Hühner oder Entchen, die zufällig in ihren Behälter kamen, ohne weiteres hinabwürgten.

Über das Geschlechtsleben und die Fortpflanzung der freilebenden Kasuare wissen wir nicht allzuviel. Was das Nisten betrifft, so soll Kaups Kasuar. Casuarius bicarunculatus Sclat., nach Rosenberg tief im Walde beim Beginn der trocknen Jahreszeit abgefalsene Blätter, Grashalme und dergleichen zu einem platten Hausen von ungefähr 25 cm Höhe und mindestens 70 cm Durchmesser zusammenscharren und das Weibchen darauf drei bis fünf Gier legen, immer in einem spizen Winkel angeordnet, und zwar so, daß ihre Längsachsen in der Richtung von der Spize des Winkels nach seiner Öffnung zu liegen; der brütende Vogel wendet letzterer auch immer den Kopf zu. Muß er das Nest verlassen,

so bedeckt er die Eier sorgfältig mit trocknen Blättern. In der sechsten Woche erscheinen die Jungen. Der Du e en 3 land = Rasuarius australis Wall., soll sein Nest aus dicken Anüppeln meist in einem dichten Busch am Fuße eines Baumes bauen und mit vier bis sechs schön erbsengrünen Giern belegen. Der Muruk nistet nach Powell in lichten, aus ansehnlichen Bäumen bestehenden, aber unterholzfreien Wäldern, wo er einen flachen, kreisrunden, etwa 1,5 m im Durchmesser und 0,18 m hohen Erdhaufen zusammenscharrt, der in der Mitte eine flache Mulde hat. Nach Aussage der Eingebornen legt das Weibchen selten mehr als drei Eier. Das erste Ei soll auf einige Tage sich selbst überlassen bleiben, dann fommt der Rogel wieder und legt das zweite und endlich abermals nach einigen Tagen das dritte. Gefangne legen oft Gier; aber nur in wenigen Tiergärten ist es gelungen, Junge zu erzielen. Das größte Hindernis für die Fortpflanzung hat man in der Unverträglichkeit der Bögel selbst zu suchen. Selten erhält man ein Paar, das im Frieden lebt. Zwei Muruks, die der Londoner Tiergarten erhielt, wurden nach und nach von einem vortrefflichen Wärter aneinander gewöhnt und machten im Jahre 1862 Anstalt zum Brüten. Auch hier war es das Männchen, das alle Geschäfte der Mutter auf sich nahm. Es brütete 7 Wochen lang mit regem Eifer und zeitigte ein Junges, das aber leider schon an dem Tage der Geburt von Ratten getötet wurde.

Der junge Kasuar ist ein allerliebstes Geschöpf, ebensowohl was Färbung und Zeichnung wie Betragen und Wesen anlangt. Sein Dunenkleid ist auf licht gelbbraunem Grunde dunkelbraun in die Länge gestreift, und zwar besteht diese Zeichnung aus einem breiten Mittelstreisen und schmalen Seitenstreisen, die längs des ganzen Körpers hinlausen, und von denen einer sich auch über die Beine hinzieht. Der Helm ist als Platte auf dem Kopfe angedeutet, die Belappung der Kehle bereits vorhanden.

Alle Kasuare, die man nach Europa bringt, sollen von den Eingebornen als Küchlein gefangen und großgezogen worden sein. Dies ist vielleicht die Ursache, daß die meisten verhältnismäßig zahm, sanst und zutraulich erscheinen, während doch ihr ursprüngliches Wesen auf das Gegenteil von allen diesen Eigenschaften hindeutet.

### Vierte Unterordnung: Moas (Dinornithes).

Die vierte Unterordnung der Flachbrustwögel ist die der Moas (Dinornithes) von Neuseeland, von der wir nicht sicher wissen, ob je ein Weißer ein Exemplar irgendeiner ihrer Urten lebend gesehen hat. Allerdings berichtet Field, ein alter Herr namens Robert Clark habe 1870 seinem Urzte Cottwell in London erzählt, er sei vermutlich der einzige Europäer, der vor etwa 40 Jahren noch einen lebenden Moa gesehen habe, aber die ganze Geschichte klingt sehr romanhaft. Unfang der 1840er Jahre erfuhr der Missionar Colenso, der sich viel mit der Geschichte der Moas beschäftigt hat, von einem Mechaniker zu Cloudh-Bai (Neuseeland), dort gäbe es in den Bergen noch solche Bögel; er selber habe zwar keinen gesehen, wohl aber zwei Amerikaner, als sie einmal auf einen hätten Jagd machen wolsen. Sie hätten ihn eine Stunde lang beobachtet, aber nicht den Mut gehabt, auf das 14—16 Fuß hohe Tier zu schießen. Die erste Kunde von Moas kam 1839 nach Europa, und zwar durch einen gewissen Kule, der einige Knochen nach London brachte, und kurz darauf schiekte Malter Mantell etwa 1000 einzelne ganze und zerbrochene Knochen an Owen.

Die Beschreibung, die der erwähnte Clark handschriftlich hinterließ, besagte, der von ihm erblickte Moa sei ein schwarzer Vogel von gewaltiger Gestalt mit langen Beinen, langem

Halse und mit einem im Verhältnis zu seiner Größe kleinen Kopfe gewesen; er habe ziemlich große Augen und einen kleinen Schnabel gehabt, an dem sich jederseits eine rote Klunker befunden habe, auch sei sein Scheitel mit einem unbedeutenden Fleischkamm geschmückt gewesen. Nach bei den Eingebornen Neuseelands, den Maoris, vor 40 oder 50 Jahren noch lebendigen Traditionen waren die Moas, natürlich abgesehen von der Größe, einem Haushahne ähnlich und am Hals mit Klunkern geschmückt.

Wir wissen jetzt insolge vieler Funde und deren geistreicher Deutung durch versichiedne Forscher leidlich Bescheid über den innern und äußern Bau der Moas. Der Schädel ist klein und an keinem sinden sich Andeutungen von dem Vorhandensein eines Helms, der bei Kasuaren so deutlich ist; nur im Reisewerk der "Novara" ist ein Moa abgebildet, bei dem die Scheitelbeine in der Mitte angeschwollen sind. Der Hals besteht auß sehr zahlereichen (20—21) Wirdeln. Das kiellose Brustbein ist breit, aber klein, Schlüsselbeine sehlen, bei fünf Gattungen auch die Rabenbeine und die Schulterblätter, wenn sie nicht etwa knorplig und sehr klein gewesen sind. Überhaupt sind alle zu den vordern Gliedmaßen in Beziehung stehenden Knochen sehr schwach, während umgekehrt die irgendwie mit den sehr frästigen, zum Teil geradezu ungeheuren hintern Gliedmaßen in Zusammenhang stehenden sehr stark sind. Das Becken ist offen. Die Vögel hatten sicher sämtlich drei Vorders, die meisten Arten, wahrscheinlich sogar alle, auch eine Hinterzehe. Die Junenzehe hatte drei, die Mittelzehe vier und die Außenzehe sünf Knochenglieder.

Moa-Federn sind verschiedentlich gefunden worden, und zwar im Alluvialsand des Flusses Clutha auf Neuseeland, zwischen Alexandra und Roxburgh, und in verschiednen Höhlen. Über diese Federn, die in der Regel geknickt, abgestoßen oder in irgendeiner andern Weise beschädigt sind, liegen Angaben von Hutton vor. Aus mit Federn besetzen Hautstücken, die gefunden wurden, scheint hervorzugehen, daß die Federn der Beine einen ein= fachen Schaft hatten, die des Halses aber einen doppelten; bei diesen kennzeichnet sich der eine, der kleiner und schlanker als der andre ist, deutlich als Afterschaft. Die größte gefundene Feder war 18 cm lang. Die Farbe ist verschieden: die Federn vom Cluthaflusse sind am Wurzelabschnitte braun, werden dann nach oben zu dunkler bis schwarz und haben eine weiße Spite. Die von Queenstown sind entweder rötlichbraun, mit einem dunkelbraunen mittleren Längsstreifen am obern Ende, oder sie sind blagbraun mit dunklerem Eine Feder war rein weiß. Augenscheinlich war der Vogel vom Cluthaflusse auf dunklem Grunde weiß gesprenkelt, aber die Moas von Queenstown waren der Länge nach heller und dunkler braungestreift. Wie Owen gezeigt hat, waren mindestens bei einer Art die Beine bis zu den Zehen befiedert, und die Federn am Laufe hatten keinen Afterschaft und waren 3-6 cm lang. Die Federn sind weich und biegsam und haben mit wenig Ausnahmen Aste bis zur Spitze, aber keine Nebenstrahlen.

Ein im neuseeländischen Kolonialmuseum besindliches, von Hector beschriebnes "Präsparat", wie er es nennt, von unbekannter Herkunst, besteht aus sechs Halswirbeln und dem ersten Kückenwirbel, die noch durch ihre Bänder zusammengehalten werden und an der einen Seite ihre Muskulatur und ihre Hautocke bewahrt haben. Auf diesem standen große, kegelsörmige Papillen, die sich mit ihren Basen sasten und dem Hautstück das Anssehen eines Reibeisens gaben. Diese Papillen tragen zum Teil noch Federn, die nach dem Kopfe zu an Länge und Entwickelung abnehmen und endlich zu haarartigen Gebilden werden, während der vorderste Teil jenes Hautstückes kahl ist. Die Papillen werden ebenso entsprechend kleiner und treten mehr außeinander. Die Schädel mehrerer Moa-Arten zeigen

nach Parker auf der Oberfläche kleine flache Grübchen in symmetrischer Verteilung, was bei lebenden Vögeln für die Gegenwart eines Schopfes oder Diadems von größeren und härteren Federn spricht. Da aber diese Grübchen nicht bei allen Schädeln erwachsener Individuen der nämlichen Art vorhanden sind, so besaßen vielleicht nur die männlichen jene Kopfzierde. Laut früheren Angaben von Mantell, der 1852 starb, behaupteten ältere Maoris in der Tat, der Kopf und der Schwanz der Moas sei mit prächtigen Federn geschmückt gewesen, die von den alten Häuptlingen als Insignien ihrer Würde sehr hoch gehalten worden seien.

Anfang der 1870er Jahre erhielt Thompson von zwei Goldsuchern Reste eines Moavogels, woran die Anochen noch zusammenhingen und sogar mit Bändern, Muskeln und Hautsehen verbunden waren. Die Gewebe der Weichteile waren nur geschrumpst, aber sonst in keiner Weise verändert. Am rechten Oberschenkel, der mit dazu gehörte, fanden sich die sehnigen, am Ende in Fleisch übergehenden Ansähe von neun Muskeln. — Zwischen den Knochen eines Gerippes in einer Höhle des Avereretals fand Haast die Ringe der Luftröhre noch in ihrer natürlichen Lage.

Bruchstücke von Moa - Eiern sind sehr häusig und schon vor langer Zeit gefunden worden, und bereits Mantell setzte aus ihnen etwa ein Duzend Eier mehr oder weniger vollständig zusammen. Eine sast unversehrte Eischale wurde 1867 bei Eromwell etwa 0,6 m unter der Erde gefunden; sie war etwa 30 cm lang und 20 cm breit. Ein noch besser erhaltnes Stück war Ende 1859 oder Anfang 1860 bei Kaikura als Beigabe bei dem Skelett eines dort begrabnen Maorihäuptlings entdeckt worden und wurde in London für 2400 Mark verkauft. Dieses Ei rührte gewiß von einer andern Art als das bei Eromwell gesundne her; es war 27 cm lang und 19 cm breit, und seine Schale war so dick wie ein Markstück. Im Jahre 1901 sand ein Goldgräber zwei weitere vollständige Eier. Die meisten Schalenstücke sind weiß oder braun oder schesig, was nicht ihre natürliche Färbung zu sein braucht, es wahrscheinlich auch nicht ist. Zwei Stücke, von denen eins bei Queenstown, das andre in einer Sandbank des Flusses Kawarau gefunden wurde, sind hellgrau.

Die Moas lebten, wie das anders nicht zu erwarten ist, von Pflanzenkost. Man hat in den erwähnten Höhlen die Reste ihrer Exkremente gesunden, deren mikrostopische Unterpuchung den Beweis hierfür lieferte. Außerdem würde das auch aus ihren Magensteinen, in Neuseeland kurzweg "Moastein" genannt, zu schließen sein. Diese bestehen aus Duarz, sind abgerundet und glatt und schwanken nach Hamilton und Chapman in ihrer Größe zwischen einer Erbse und einem Taubenei. Man sindet sie einzeln oder gruppenweise zusammen bei und zwischen den Knochen zersallner Skelette, auch in Torsablagerungen von Sümpfen, in die viele Moas einsanken. In einem Falle betrug das Gewicht einer solchen Gruppe 3 kg. Nach Field lernte man diese Steine ihrer Bedeutung nach erst durch die Maoris kennen, die sie pullu moa, d. h. "Moabauch" oder "Moamagen", nannten. Die älteren Eingebornen behaupteten, ihre Vorsahren hätten geeignete Steine glühend gemacht und sie den sich nahenden Vögeln in den Weg geworsen, die sie dann sosort verschlungen hätten und daran zugrunde gegangen wären. Das Gehirn der Moas, dessen Grieße man nach Gipsauszüssen von Schädeln genau kennt, war sehr klein, besonders klein im Vershältnis zum Kückenmark, und gewiß werden die Vögel sehr wenig begabt gewesen sein.

Hutton, sicher einer der vorzüglichsten Kenner der Moas, gibt von ihrer allgemeinen Beschaffenheit folgendes Bild. Die einzelnen Arten schwankten nach ihm in der Höhe zwischen  $2^{1/2}$  und 11-12 englischen Fuß, das ist 3 oder 4 Fuß mehr als die größten lebenden

Straußezemplare; die kleineren Arten waren weit häufiger als die großen. Alle aber hatten einen sehr kräftigen Bau, starke Beine und ziemlich flache Köpfe mit kleinen Augen. Der Schnabel war nach den Arten ziemlich verschieden, bei manchen war er scharf und spit, bei andern stumpf und abgerundet, aber niemals länger als der übrige Kopf. Der Hals war auffällig lang, muskulös und kräftig, der Rumpf war kurz und gedrungen. Außerlich waren die Flügel, wenn solche überhaupt vorhanden waren, nicht wahrnehmbar. Die Beine waren sehr stark und plump und besaßen äußerst muskelkräftige Schenkel; doch war ihre Länge sehr verschieden, und manche Moa-Arten, besonders von der Südinsel Neuseelands, müssen sehr drollig ausgesehen haben: sast so breit wie hoch, mit kurzen Stummelbeinchen, mit denen sie sicher nicht zu rennen, sondern vermutlich nur zu watscheln vermochten. Bahrscheinlich hatten alle, gewiß die meisten Arten eine Hinterzehe, die aber nicht auftrat. Die Krallen waren sehr kräftig, an den drei Vorderzehen gekrümmt und zum Scharren eingerichtet, an der Hinterzehe aber gerade. — Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Moas zu den Emus und Kasuaren sind offenbar sehr innige, während sie den Kiwis ebenso fernstehen dürsten wie jene.

Die Moas lebten, soweit wir bis jett wissen, nur auf Neuseeland; denn der Schenkelstnochen von Dueensland, auf den ein Holländer, de Pis, eine Art begründete, rührt, wie Hutton nachwies, von einem echten Kasuar her. Es gab Arten, die bloß auf der Nordund solche, die bloß auf der Südinsel, sowie endlich solche, die auf beiden lebten, wie bei den Kiwis. Die Formen der Südinsel, sowohl die besondern Arten als die Lokalrassen, waren gedrungener, massiger. Hutton nimmt im ganzen sieben Gattungen und 26 Arten an, Jahlen, die bei genauer Kenntnis der Alters und Geschlechtsunterschiede wahrscheinlich bedeutend zusammenschmelzen würden. Jeffreh Parker weiß nur von fünf Gattungen mit im ganzen etwa 15 Arten. Die Hauptgattung ist Pachyornis Lyd., zu der auch die abgebildete Pachyornis elephantopus Owen gehört.

Über die Fragen: wann die Moas ausgestorben wären und ob vielleicht gar noch welche in irgendeinem entlegnen Winkel der Inseln leben könnten, entbrannte in den wissenschaftlichen Zeitschriften und Tagesblättern Neuseelands unter dem gebildeten Teil der Bevölkerung ein lebhafter Streit. Es hatten sich zwei Parteien gebildet, von denen die eine behauptete, es sei noch gar nicht lange her, daß die Moas ausgerottet seien, die andre aber das Gegenteil. Fast alle Zoologen oder einigermaßen zoologisch Gebildeten gehörten zu der ersteren Partei. Es ist in der Tat höchst unwahrscheinlich, daß Hautteile und Muskelfasern jahrhundertelang ziemlich unverändert ihre ursprüngliche Lage bewahrt, und daß die Knochen ihre organische Substanz bis zu 30 Prozent ihrer Masse konserviert haben sollten. An einem in der Hochstetter Höhle gefundnen, wenn auch schnabellosen Schädel waren die zarten Jochbeine noch höchst elastisch, das Quadratbein noch beweglich und die äußerst hinfälligen dünnen Nasenmuscheln, die an Vogelschädeln sehr leicht und bald verloren gehen, vollkommen erhalten. Field fand bei Waikane 1892 in einem Sandhaufen ein fast komplettes Moagerippe in unmittelbarer Nachbarschaft von Scherben einer Glasflasche, einer zerbrochnen tönernen Tabakspfeife und von einem verrosteten Huseisen, also von lauter Dingen, die die Eingebornen nur von Europäern erhalten haben konnten. Bruchstücke von Eischalen werden in den Abfällen der Mahlzeiten der alten Maoris, die den berühmten Kjökkenmöddingern der Dänen der Steinzeit entsprechen, nicht selten und nach Mantell bisweilen durch Feuer verändert gefunden. Jenes erwähnte Ei von Kaikura lag zwischen den Knochen der Hände eines sikend begrabenen Maori, offenbar als Reiseproviant, und



1. Skelett von Pachyornis elephantopus  $\it Owen$ .  $^{1}/_{10}$  nat. Gr. — Nach Photographie.



2. Skelett vom Sudkiwi. S. 84. - Blanck-Leipzig phot.



3. Kopf von Owens Kiwi. S. 84. - Blanck-Leipzig phot.

was hätte es wohl für Sinn gehabt, einer Leiche eine irgendwo ausgegrabne leere Eischale mitzugeben? Sehr bemerkenswert sind auch die von Hector auf der Hochebene bei Jacksons Bai aufgefundnen, noch wohlerhaltnen Fährten. Im Anfang der 1860er Jahre wurden nachts sonderbare brummende Töne aus den Wäldern gehört, die Melland einem Eulenpapagei, Hector aber einem kleinen Moa zuschrieb. Die oft sehr bestimmten Aussagen der Maoris Europäern gegenüber, nach denen entweder sie selbst oder ihre nächsten Vorsfahren noch lebende Moas gesehen hätten, beweisen nichts.

### Fünfte Unterordnung: Madagaskarstrauße (Aepyornithes).

Weit ungenügender als über die Moas sind wir über die fünfte, gleichfalls ausgestorbne Unterordnung der Flachbrustwögel, über die Madagaskarstrauße (Aepyornithes), unterrichtet.

In einem alten französischen Buche über Madagaskar aus dem Jahre 1658 gedenkt der Berfasser, Etienne Flacourt, der Statthalter auf der Rieseninsel war, eines Bogels "Vouron-Patra, das ist ein großer Vogel, der Eier legt, so groß wie die des Straußes; er ist auch eine Straußenart. Immer aber hält er sich nicht an jenen Stellen auf, er sucht vielmehr die wüstesten Orte". Diese sehr unbestimmten und kurzen Angaben waren längst in Vergessenheit geraten, als ein gewisser Sganzin, ein Offizier der französischen Marineartillerie, 1831 ein Riesenei von Madagaskar nach der Kapstadt geschickt erhielt mit der Mitteilung, solche Eier wären in gewissen Gegenden der Insel ziemlich häufig. Allgemeines Aufsehen erregten sie jedoch erst im Jahre 1848, als ein französischer Kaufmann, Dumarele, bekannt machte, er habe bei Port Leven im Nordwesten der Insel in den Händen der Eingebornen die Schale eines riesenhaften Vogeleies gesehen, die so dick wie ein spanischer Dollar war, in unverlettem Zustande als Gefäß benutt wurde und den Inhalt von 13 Weinflaschen faßte. Er habe das Ei den Leuten abkaufen wollen, die es aber nicht hergaben, weil es nicht ihnen, sondern ihrem Häuptling gehöre und sehr selten sei. Die Eingebornen behaupteten, der Vogel lebe noch, sei aber gleichfalls außerordentlich selten. In andern Gegenden Madagaskars, in denen sich Dumarele erkundigte, kannte man jene Eier gar wohl, glaubte jedoch nicht, daß der Vogel noch lebe. In einer sehr alten Überlieferung würde aber eines riesenhaften Vogels gedacht, der mit einem Fußtritt einen Ochsen töte, den er dann auffräße. Als man die Nachricht von dem Riesenei und dem verschwundnen Vogel in Europa hörte, dachte man gleich an den Riesenvogel Rock der arabischen Märchen, der sich durch seine gewaltigen Schwingen und große Flugkraft auszeichnete.

Jene Eier sind in der Tat keine allzugroße Seltenheit, denn während man 1902 in den Sammlungen nur drei oder vier ganze und etwa zwölf mehr oder weniger beschädigte Eier von diesen Bögeln bewahrte, waren in demselben Jahre 36 wohlerhaltene Exemplare bestannt, und 1899 war in London eins für nur 840 Mark verkauft worden. Abgüsse sieht man häusig und schon lange auch in kleineren Sammlungen. Die ersten drei Sier, darunter ein zerbrochenes, waren nebst einigen Anochenresten von einem Kaufsahrteikapitän Abadie 1850 nach Paris gebracht und von Isidor Geoffroh Saint-Hilaire untersucht worden. Das eine der beiden unversehrten Sier war 34 cm lang und 22 cm breit, bei dem andern waren die entsprechenden Maße 32 und 23 cm; beide faßten  $8^3/_4$  Liter Flüssigseit oder den Inhalt von 6 Straußen-, beziehungsweise 12 Nandu-,  $16^1/_2$  Nasuar-, 17 Emu-, 148 gewöhnlichen

Hühner- oder 50,000 Kolibrieiern. Die Schale war durchschnittlich 3 mm dick und stimmte im Bau am meisten mit der des Emu-Eies überein. Nach neueren Untersuchungen sind die Porenkanäle, die sie durchsehen, verzweigt. Isidor Geoffroh Saint-Hilaire und Alfonse Milne-Edwards bestimmten den Vogel als eine Art der Ratiten, Valenciennes hielt ihn für einen Pinguin und Bianconi gar für einen Geier.

Im Jahre 1868 fand dann Grandidier an einer sumpfigen Stelle bei Ambulitsate an der Westküste Madagaskars zahlreiche Anochen, die er zusammen mit Milne-Edwards bearbeitete. Außer an dem gleichen Fundorte entdeckte 1893 Andrews hauptsächlich bei Stampulu-Wé, unweit der Murderers Bai, in der Landschaft Betsileo zahlreiche Gebeine. Hier lagen sie im Schlamme, rings um heiße Quellen, auf einer 1200—1600 m hochsgelegnen Ebene.

Die Madagaskarstrauße sind vierzehig, bei einer von Burckhardt näher untersuchten Art, Aepyornis hildebrandti Burckh., sind die Flügel ganz verkümmert, so daß von ihnen im Leben äußerlich wahrscheinlich keine Spur sichtbar war. Elle, Speiche, Mittelhandskochen und Fingerglieder sind nicht nur sehr reduziert, sondern auch miteinander zu einer gemeinsamen Masse verschmolzen; der gesamte Handabschnitt ist plattenartig und unregelsmäßig geteilt. Die Rippen haben keine Hakensortsäße; das kiellose Brustbein ist dünn, in der Längsrichtung kurz, überquer aber sehr breit, am ähnlichsten dem des Kiwi. Im übrigen sind die Vögel, wenn auch nicht sehr nahe, so doch immer noch am nächsten mit den echten Straußen verwandt.

Nach Milne-Edwards und Grandidier besteht die Unterordnung aus nur einer Familie, die in zwei Gattungen mindestens zwölf Arten umfaßt: die Gattung Aepyornis Is. Geoff. ist 1,58—5 m hoch, mit großen massiven Beinen; die andre Gattung enthält minder plumpe Formen von Trappen- bis Kiwigröße.

## Sechste Unterordnung: Kiwis (Apteryges).

Die Unterordnung der Kiwis oder Schnepfenstrauße (Apteryges), deren Angehörige eine Familie (Apterygidae) bilden, wird von manchen Ornithologen den Rallen zugerechnet. Der Leib dieser Bögel ist verhältnismäßig gedrungen, der Hals kurz, aber dick, der Ropf nicht besonders groß, der Schnabel lang und dünn, der Flügel so verkümmert, daß er eigentlich nur im Gerippe (s. Tafel "Flachbrustvögel II", 2, bei S. 83) sichtbar wird; im Gefieder finden sich bloß kurze Stummel, die einige unvollkommne, aber starke Kiele tragen; der Schwanz fehlt vollständig. Das Gefieder, das auch den ganzen Kopf und Hals und die Beine bis an das Fersengelenk bedeckt, besteht aus langen, lanzettförmigen, lose herabhängenden, einfachen Federn, die vom Halse nach hinten an Länge zunehmen und etwas zerfaserte Fahnen haben. Der Schnabel mag, oberflächlich betrachtet, mit dem eines Ibis verglichen werden, unterscheidet sich aber von diesem und jedem andern Vogelschnabel durch die Lage der Nasenlöcher an der Spiße (s. Tasel "Flachbrustwögel II", 3, bei S. 83). Das hintere Ende umfäumt eine Wachshaut, und von dieser aus verlaufen Furchen bis gegen die Spite hin. Die kurzen Beine sind sehr stark, die bordern Zehen lang und stark, mit kräftigen Grabekrallen bewehrt, wogegen die hintere, dickere und kürzere, die fast senkrecht gestellt ist und beim Auftreten den Boden nicht berührt, nur aus einem Gliede besteht, eine noch stärkere Kralle trägt und eher dem Sporn eines Haushahns gleicht; harte, netförmige Schilde bekleiden





die Läufe, Schuppen die Mitte der seitsichen, mit schmalen Häuten besäumten Zehen. Die Schlüsselbeine sind mit den Rabenschnabelbeinen verwachsen, die Halswirbel zahlreich, die Flügelknochen stark verkümmert. Die Kiwis sind monogam und legen verhältnismäßig riesige, schmutzigweiße Eier (s. Abbildung 5 der Eiertafel I), und zwar jedesmal je eins, aber es soll nach Webster zweimal jährlich geschehen. Nur die Weibchen brüten.

Diese Familie ist in ihrem Vorkommen auf Neuseeland beschränkt und umfaßt in einer Gattung (Apteryx Shaw) fünf nahe miteinander verwandte Arten, von denen eine die Nord-, zwei die Südinsel und zwei beide zugleich bewohnen. Die von der Südinsel stammenden Kiwis, nicht bloß die verschiednen Arten, sondern auch die verschiednen In- dividuen der nämlichen Art, sind durchschnittlich etwas größer als die von der Nordinsel.

Der erste Kiwi, der 1812 als Balg nach London kam, erhielt von Shaw den Namen Apteryx australis Shaw, Südkin in i, weil er aus dem fernen, damals noch kaum gekannten Süden stammte. Der betreffende Vogel war angeblich in den Waldungen der Dusky Bay, an der Südwestküste der Südinsel Neuseelands, erlegt worden. Fast alle Stücke, die man gegenwärtig in den Sammlungen sieht, stammen von der Nordinsel und gehören einer zweiten Art: Mantells Kink, dantells Bartl., an. Diese Art unterscheidet sich von jener schon dadurch, daß sie etwas kleiner ist, hat aber auch verhältnismäßig längere Läuse, fürzere Zehen und Krallen und zeichnet sich am Kopse durch lange, borstige Haare sowie endlich durch dunklere und mehr rötliche Färbung aus. Noch erheblich kleiner ist Dwens Kiwi, Apteryx oweni Gould, dessen Geseleder auf graubraunem Grunde viele helle Duerbinden trägt.

Die Kiwis leben gegenwärtig noch in den unbewohnten, waldreichen Gegenden Neuseelands, sind aber in den bewohnten Gegenden gänzlich ausgerottet und darum nicht so leicht zu bekommen, wie man denkt. Schon Dieffenbach beklagt, während eines Aufenthaltes von 18 Monaten in Neuseeland trot der Belohnungen, die er den Eingebornen überall versprach, nur einen einzigen Balg erlangt zu haben. "Ebenso", sagt Ferdinand von Hochstetter, "ist es mir ergangen. Ich habe manche Gegend auf der Nordinsel durchwandert, auf der nach der Aussage der Eingebornen der Vogel bisweilen noch vorkommt, konnte aber trop aller Bemühungen mir kein Stück verschaffen. MI Gegenden, in denen der Kiwi noch häufig sein soll, wurden mir Little Barrier - Giland, eine kleine, dicht bewaldete, gänzlich unbewohnte Insel im Hauraki-Golfe bei Auckland, und die waldigen, wenig bewohnten Bergketten zwischen Rap Pallifer und dem Oftkap an der Südostfeite der Nordinsel angegeben. Jene Insel, die aus einem etwa 700 m hohen Berge besteht, ist nur bei ganz ruhiger See zugänglich, und das Vorhandensein des flügellosen Vogels auf ihr beweift, daß sie einst mit dem gegenüberliegenden Lande in Verbindung stand. Eingeborne, die ich in Collingwood an der Golden Bay traf, gingen gegen ein Versprechen von 5 Pfund Sterling für mich auf den Fang aus und brachten mir auch schon nach drei Tagen zwei lebende Schnepfenstrauße, Männchen und Weibchen, die sie nahe am Ursprunge des Roch- und Slateflusses in einer Höhe von ungefähr 1000 m über dem Meere gefangen hatten. Als Skeet im Jahre 1861 das Gebirge zwischen dem Takaka- und Bullerflusse in der Provinz Nelson untersuchte, fand er auf dem grafigen Bergrücken an der Ostseite des Owenflusses die Kiwis so häufig, daß er mit Hilfe von zwei Hunden jede Nacht 15-20 Stück fangen konnte. Er und seine Leute lebten von Kiwifleisch." In früheren Zeiten wurden von nicht einmal sehr großen Jagd= gesellschaften oft 100 Stück an einem Tage erbeutet.

Die Kiwis sind nächtliche Tiere und sind die einzigen Vögel, die un erwachsenen Zustande keinen "Fächer" (vgl. S. 13) im Auge haben, wohl aber kommt nach Parker den Embrhonen ein solcher zu. Am Tage halten sie sich in selbstgescharrten Erdlöchern versteckt, und zwar am liebsten unter den Wurzeln großer Waldbäume.

Dem Kiwi ersett die Schnelligkeit seiner Füße in gewissem Grade den Verlust seiner Flügel. Im vollen Laufe eilt er mit weiten Schritten dahin und trägt dabei den Leib in schiefer Lage und den Hals weit vorgestreckt. Auch springt er sehr gut; ein weibliches Eremplar von Mantells Kiwi, das Hochstetter lebend besaß, sprang mit Leichtigkeit über 0,6—0,8 m hohe Gegenstände weg. Während des Zwielichtes der Nacht bewegt sich der Kiwi vorsichtig und geräuschlos wie eine laufende Ratte, an die er in gewissem Grade erinnert. Steht er still, so zieht er den Hals ein und erscheint dann vollkommen rund. Zuweilen unterstützt er sich in dieser Stellung, indem er mit der Spipe des Schnabels den Boden berührt. Stört man ihn während des Tages, so gähnt er häufig und sperrt dabei die weit geöffneten Kiefer in höchst absonderlicher Weise auf. Ein von Newman beobachteter Kiwi schlug in der Wut mit einem Fuße grimmig und sehr kräftig aus, wobei er in sehr eigentümlicher Art grunzte. Während er seiner wesentlich aus Insekten und Würmern, aber auch aus Sämereien bestehenden Nahrung nachgeht, verursacht er beständig ein schnüffelndes Geräusch durch die Nasenlöcher, als ob er riechen wolle; man bleibt jedoch im Zweifel, ob ihn beim Suchen der Sinn des Gefühls oder des Geruchs leitet, und neigt sich eher der Meinung zu, daß beide Sinne dabei in Tätigkeit sind. Daß der Tastsinn im Schnabel sehr entwickelt ist, darf mit Sicherheit angenommen werden, da der Bogel, auch wenn er nicht schnüffelt, stets jeden Gegenstand mit der Schnabelspitze berührt, und dies sowohl dann tut, wenn er frist, als auch, wenn er den Boden untersucht. Sperrt man ihn in einen Käfig oder ein Zimmer, so vernimmt man während der ganzen Nacht, wie er leise die Wände berührt, das schnüffelnde Geräusch da= gegen nur, wenn er Beute sucht oder frift. Anderseits scheint die absonderliche Stellung der Nasenlöcher auf eine erhöhte Wichtigkeit des Geruchsinnes hinzudeuten.

Einen Kiwi im Freien auf seiner Jagd nach Würmern, dem Hauptfutter, zu beobachten, ist höchst unterhaltend. Der Vogel bewegt sich hierbei sehr wenig, stößt aber seinen langen Schnabel sortwährend in den weichen Boden, ihn meist dis zur Wurzel einsenkend, und zieht ihn entweder unmittelbar darauf wieder hervor oder bringt ihn durch langsames Bewegen des Hauptes, ohne daß der Leib irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, mit einem zwischen den Spigen sestgeklemmten Wurme allmählich zum Vorschein; denn er gebraucht alle Vorsicht, um den gesangnen Wurm nicht zu zerstückeln. Hat er ihn endlich auf den Voden gelegt, so wirst er ihn mit jähem Ruck in den Schlund und verschlingt ihn. Nebenbei verzehrt er auch verschieden Insekten, einzelne Beeren und nimmt außerdem kleine Steine auf. Alfred Newman beobachtete ihn beim Sausen: er schien den Schnabel unter Wasser zu öffnen und zu füllen, denn er schnüfselte nicht etwa nur, sondern er klappte wirklich mit dem Schnabel. Dann schlöß er ihn, brachte ihn aus dem Wasser und in eine wagerechte Lage und zog die Flüssisseit in sich hinein.

Über die Fort pflanzung der Schnepfenstrauße waren lange Zeit wundersame Berichte in Umlauf, und erst Beobachtungen an gefangnen haben uns aufgeklärt. Am richtigsten dürste Webster das Brutgeschäft geschildert haben. "Vor ungefähr 14 Jahren", so schreibt er an Lahard, "fand ein Eingeborner ein Kiwi-Ei in einer kleinen Höhle unter dem Gewurzel eines kleinen Kauribaumes und zog, nachdem er das Ei weggenommen, aus der Tiefe der Höhle auch den alten Vogel heraus. Der Neuseeländer, der den Kiwi zu kennen

schien, versicherte, daß er stets nur ein Ei lege, und daß das Nest immer eine von ihm außgegrabene Höhle sei, die in der Regel in trochnem Grunde unter Baumwurzeln angelegt werde. Das Ei selbst soll mit Blättern und Moos bedeckt werden, und die Gärung dieser Stoffe genügende Wärme hervorbringen, um es zu zeitigen, der Hergang aber sechs Wochen währen. Wenn das Junge ausgekrochen ist, soll die Mutter zu seiner Hilfe herbeikommen."

Glücklicherweise sind wir imstande, diese Angaben bis zu einem gewissen Grade durch Beobachtungen, die an den Schnepfenstraußen des Londoner Tiergartens gesammelt wurden, zu bestätigen. Seit dem Jahre 1852 hat man hier wiederholt einen oder mehrere dieser absonderlichen Bögel gepflegt. In einer Ecke seines dunkeln Käfigs wurden einige Garben zusammengestellt. Zwischen ihnen verbarg sich der Schnepfenstrauß während des Tages. Nahm ihn der Wärter aus seinem Versteck heraus, so rannte er sobald als möglich dem letztern wieder zu und verkroch sich rasch zwischen dem Stroh. Nach Sonnenuntergang wurde er munter, lief lebhaft hin und her, durchsuchte jeden Winkel, jede Ede und stach mit seinem langen Schnabel nach Art der Schnepfen in den weichen Boden. Man ernährte ihn mit fein geschnittnem Hammelfleisch und mit Würmern. Das zuerst angekommene Weibchen legte wiederholt Eier, eins ungefähr drei Monate nach dem andern, versuchte mehrmals sie auszubrüten und ließ sich nur schwer von ihnen vertreiben. Im Jahre 1865 erhielt das Weibchen männliche Gesellschaft, und im Jahre 1867 bekundeten beide die Absicht, sich zu paaren. Hierauf wurde man durch den lauten Ruf des Männchens, auf den das Weibchen mit einem fürzeren und leiseren Tone antwortete, zuerst aufmerksam. Beide waren den Tag über ruhia. in der Nacht aber teilweise sehr laut. Am 2. Januar legte das Weibchen das erste Ei und blieb einen Tag ober etwas länger auf ihm siten. Als es das Nest verlassen hatte, nahm das Männchen seine Stelle ein und brütete fortan ununterbrochen. Am 7. Februar legte das Weibchen ein zweites Ei und verließ das Rest, sobald dies geschehen war. Beide Bögel nahmen nun zwei gegenüberliegende Eden ihres Wohnraumes ein: das Männchen saß auf den beiden Giern unter seinen Strohaarben, das Weibchen nach wie vor in der von ihm zum Schlafplate erwählten Ede. Beide verstummten mit Beginn der Bebrütung vollständig. Bartlett, dem wir vorstehende Angaben verdanken, fand die Eier in einer auf dem Boden und im Stroh ausgehöhlten Vertiefung, dicht nebeneinander liegend, und beobachtete, daß das Männchen nicht der Länge, sondern der Quere nach auf ihnen saß; sein schmaler Leib würde sonst auch nicht hingereicht haben, die großen Gier, deren Spiken man hervorstehen sah, zu bedecken. Eifrig brütend verblieb es bis zum 25. April in der nämlichen Stellung; endlich verließ es sehr entkräftet das Nest. Die Eier waren faul. Sie sind unverhältnismäßig groß, denn ihr Gewicht beträgt fast den vierten Teil von dem des weiblichen Logels; sie messen bis 140 mm in der Länge und etwa 75 mm in der Breite.

Die Kiwis gehen ihrem Untergange mit Riesenschritten entgegen. Der Hauptgrund dafür sind, abgesehen von den Versolgungen seitens des Menschen, die Nachstellungen der verwilderten Katen. Schon 1860 ernannten die englischen Natursorscher auf ihrer Versammslung zu Oxford eine Kommission, der auch unser 1884 verstorbner Landsmann Hochstetter angehörte, die alles über diese Vögel Vekannte zusammendringen und, devor sie ausgerottet wären, an Ort und Stelle umfassende Untersuchungen über sie machen sollte.

## Zweite Division.

# Die Kielbrustwögel (Carinatae).

Die Angehörigen der zweiten Unterabteilung der lebenden Bögel, die Kielbruft vögel vögel die Kielbruft vögel der Kielbruft vögel der Kielbruft der Kitte des Bruftbeins ein höherer oder niedrigerer knöcherner Kamm verläuft, der dazu dient, den großen, die Flügel bewegenden Bruftmuskeln eine genügende Ursprungsfläche zu dieten. Auch die Formen, denen die Flugfähigkeit versagt ist, besigen doch einen solchen Kamm, der entweder nur sehr niedrig ist, wie bei den Nachtpapageien, einigen Kallen, einer Scharbe und andern mehr, oder gleichwohl eine ansehnliche Höhe erreicht, wenn nämlich die von ihm entspringenden Muskeln die Flügel gleichfalls stark zu bewegen haben, zwar nicht zum Fliegen durch die Luft, aber zum Schwimmen. Die betreffenden Vogelsormen (Pinguine und der Kiesenalk) sliegen gewissermaßen durch das Wasser.

Die große Mehrzahl der Kielbrustwögel besitzt die Fähigkeit des Fliegens und hat infolgedessen wohlentwickelte Schwung- und meist auch solche Steuersedern. Ferner bilden die Barten ihrer meisten Kontursedern geschlossene Flächen, da sie mit Häkchen versehen zu sein pslegen, und die Kontursedern selbst stehen mit ganz wenig Ausnahmen in Fluren, die durch Kaine getrennt sind.

## Zweite Ordnung:

# Tauchvögel (Colymbiformes).

Diese Ordnung wurde früher vielfach mit den Ordnungen der Flügeltaucher und der Pinguine vereinigt, aber die Übereinstimmungen sind meist rein äußerlicher Natur und beruhen auf den Folgen ähnlicher Anpassung an ähnliche Lebensbedingungen.

Die Tauchvögel haben einen seitlich zusammengedrückten, bisweilen sehr hohen, meist aber spihen und harten Schnabel. Ihre Flügel, die immer dem Körper angedrückt getragen werden, sind zwar kurz, doch stets mit Schwingen versehen, von denen es erster Ordnung 10 oder 11, zweiter 15—21 gibt, in der Regel zum Fliegen geeignet. Die bis sast an das Fersengelenk in der Körperhaut eingeschlossenen Beine stehen weit nach hinten, weschalb auch die Haltung aufrecht ist. Die Vorderzehen sind entweder durch vollständige. Schwimmhäute verbunden oder breit sappig gesäumt, die Innenzehe ist, wenn sie nicht sehlt, nach hinten gerichtet und höher als die andern eingesenkt. Auf dem meist langen und schmalen Brustdein erhebt sich ausnahmssos ein wohlentwickelter Kiel. Die Eier sind entweder einfarbig oder gesleckt, die Jungen teils Nesthocker, teils Nestslüchter. Die Nahrung der an

das Wasser gebundnen Vögel ist fast ausschließlich tierischer Natur. Die Meeressormen unter den Tauchvögeln bewohnen die nördlich gemäßigten bis kalten Gegenden der Alten und Neuen Welt, die das Süßwasser bewohnenden Formen sind kosmopolitisch verbreitet.

Wir teilen diese Ordnung in 2 Familien, 14 Gattungen und 51 Arten.

\*

An erster Stelle mag die Familie der Steißfüße oder Lappentaucher (Podicipidae) behandelt werden. Der Leib dieser Bögel ist auffallend breit und plattgedrückt, der Hals lang und ziemlich dünn, der Ropf klein, gestreckt und niedrig, der Schnabel ein verlängerter, seitlich zusammengedrückter Regel mit eingezogenen, sehr scharfen Schneiden, deren untere ein wenig in die obere eingreift. Die Füße sind ganz am Ende des Leibes eingelenkt, nicht besonders hoch und seitlich so zusammengedrückt, daß sie vorn an der Spanne eine scharfe, alatte Kante erhalten. Unter den drei Vorderzehen ist die äußerste ebensolang oder noch etwas länger als die mittlere, die innere aber viel fürzer als die lettere, die Hinterzehe ist ziemlich hoch eingelenkt und stummelartig; alle Vorderzehen werden von der Wurzel an bis zum ersten Gelenk durch eine Spannhaut verbunden, sind von hier an zwar gespalten, beiderseits jedoch mit breiten, nicht ausgeschnittenen, vorn abgerundeten Schwimmlappen besetzt, auf denen die breiten, platten Rägel aufliegen; an der Hinterzehe findet sich an der nach unten gekehrten Seite ein breiter, auf der entgegengesetzten ein nur sehr schmaler Lappen. Die Flügel sind kurz und schmal, unter den Schwungfedern die zweite, erste und dritte die längsten. Ein Schwanz fehlt gänzlich; an seiner Stelle steht bloß ein kleiner Buschel zerschlissener Federn. Das Meingefieder liegt überall dicht an und bildet auf der Unterseite einen wahren Belz, ist glatt und zeigt einen sansten Atlasglanz, wogegen es am Kopfe, Halse, auf dem Unterrücken und Bürzel haarartig zerschlissen erscheint. Im Hochzeitskleide trägt der Kopf älterer Bögel einen prachtvollen Schmuck in Gestalt eines breiten Wangen- und Kehlkragens oder eines zweiteiligen Federbusches, der sich in der Regel durch lebhaftere Färbung auszeichnet.

Die Steißfüße, von denen man einige 20 Arten kennt, sind kosmopolitisch verbreitet und werden in der Alten Welt von Norwegen an über ganz Europa, durch ganz Asien, bis zu den Molukken, Neuguinea, Neukaledonien, Australien, Neuseeland und durch ganz Afrika, einschließlich Madagaskar, gefunden sowie in der Neuen Welt von der Vancouverinsel bis zu den Falklandinseln und in Westindien. In Abessinien gehen sie bis 2500, in den Anden Perus sogar dis über 4000 m hoch (am Juninsee). Sie bewohnen stehende, gelegentlich auch wohl langsam sließende Gewässer, die am Rande mit Schilf und Rohr umgeben sind, und lassen sich nur ausnahmsweise zeitweilig auf dem Meere sehen.

An Sinnesschärfe stehen sie wahrscheinlich andern Schwimmwögeln nur wenig nach, und dementsprechend scheinen ihre geistigen Fähigkeiten entwickelt zu sein. Mißtrauisch, scheu und listig zeigen sie sich stets, lernen aber nach und nach ungefährliche Menschen oder Tiere von gefährlichen Feinden unterscheiden; sonst leben sie still für sich, ohne sich um andre Geschöpfe mehr als nötig zu kümmern. Bei Gesahr nehmen sie zu mancherlei List ihre Zuslucht; gefangen, ergeben sie sich ohne weiteres in ihr Schickal und verrichten dann alle ihre Geschäfte, ohne auf den dicht neben ihnen stehenden Menschen die geringste Rücksicht zu nehmen.

Kleine Fische, Kerbtiere, Fröschchen und Froschlarven bilden ihre Nahrung. Sie holen sich ihre Beute aus der Tiefe des Wassers herauf, verschlingen sie aber erst, nachdem sie wieder aufgetaucht sind. Absichtlich verschlucken sie, wie der ältere Naumann zuerst beobachtete, ihre eignen Federn. "Sie nehmen dazu", sagt Naumann, "meist Brustfedern, auch nicht bloß

die, durch deren Entfernung sie in der Fortpflanzungszeit ganz unten am Bauche nackte Brutflecken bilden, sondern auch solche, die von selbst ausfallen, zu manchen Zeiten mehr, zu andern weniger. Man vermißt sie bei keinem alten Vogel gänzlich, und der Magen ist nicht selten derartig damit angefüllt, daß sie einen lockern Vallen darin bilden, in dem die einzehüllten Nahrungsmittel kaum herauszusinden sind. Ihre Brusthaut zeugt in jeder Jahreszeit von dieser Gewohnheit; sie ist stets mit hervorkeimenden, in den Blutkielen steckenden, halbzeisen, kurz mit jungen Federn von jedem Alter zwischen den vollständig ausgebildeten besetzt. Erst wenn sie ihr vollständiges Gesieder, ihr Jugendkleid, erhalten haben, fangen sie an, sich selbst Brustsedern auszurupfen und sie zu verschlucken; solange die Jungen das Dunenkleid tragen, wissen sie von diesem Genusse mehrleid kach Kehs Beobachtungen bohren sich viele der verschlucken Federstrahlen in die Magenwand ein, wie die Kaupenhaare im Kuckucksmagen.

Die Steißfüße leben streng und dauernd paarweise, wandern vereinigt und kehren zusammen wieder zurück auf den gleichen Teich, der sie vorher beherbergte. Hier bauen sie ein schwimmendes Nest, das von dem aller andern Bögel dadurch abweicht, daß es nicht aus trocknen, sondern aus nassen Stoffen hergestellt wird, die Eier also stets im Feuchten, sogar im Wasser selbst liegen müssen. Die Neststoffe werden durch Tauchen vom Grunde herausgeholt, an einigen alten Schilsstengeln befestigt und höchst liederlich zusammengeschichtet, so daß sie mehr einem zusammengetriebnen Hausen als einem Neste ähneln. Schon während des Baues wird die Begattung vollzogen.

Das Gelege besteht auß 5—6 länglichen Eiern, deren grünliche Grundfarbe von einer weißen oder bräunlichgelben Kalkschicht überdeckt wird. Beide Geschlechter brüten abwechselnd, das Weibchen im ganzen länger als das Männchen, das, während die Gattin auf dem Neste sitzt, in dessen Nähe umherschwimmt. Verlassen beide gemeinschaftlich das Nest, so holen sie stets vorher einen Halb versaulter Wasserpslanzen vom Grunde herauf und bedecken damit die Sier. Nach ungefähr dreiwöchiger Brutzeit entschlüpfen die Jungen, auch auß solchen Siern, die während der Bebrütung größtenteils im Wasser lagen, und werden nun sosort dem letzteren zugeführt. Zu schwimmen verstehen sie vom ersten Augenblicke ihres Lebens an, tauchen Iernen sie binnen wenigen Tagen, da sie die Alten ansangs bei Gesahr immer unter ihre Flügel nehmen und sich mit ihnen in die Tiefe versenken; nicht selten werden die zwischen den Brustsedern versteckten Jungen auch beim Ausssliegen mit fortgetragen.

Solange die Steißfüße sich auf dem Wasser befinden, sind sie vor den meisten Gesahren gesichert; fliegend aber werden sie oft die Beute der Raubvögel. Ihren Eiern stellen Raben und Rohrweihen, vielleicht auch Wasserhühner und Rallen begierig nach. Früher erlegte man die anmutigen Bögel, die für jedes stehende Gewässer eine wahre Zierde bilden, hin und wieder als Fastenspeise; als es aber Mode wurde, ihr reiches Gesieder zum Schmuck wie Pelzwerk zu verwenden, begann man ihnen viel regelmäßiger nachzustellen. Der Fang ist Sache des Zusalls, wenn man nicht ein kleines Gewässer, in dem sich gerade Steißfüße befinden, ablassen und sie auf das Trockne bringen kann. In kleinern Teichen oder in entsprechend hergerichteten, d. h. mit größern Wasserken versehenen Käsigen lassen sich gefangne Steißfüße leicht erhalten, vorauszesest natürlich, daß man ihnen eine hinlängliche Menge von Fischen und Insekten verschafft. Die größern Arten begnügen sich mit Fischen allein, die kleinern verlangen diese und Insekten.

Die stattlichsten Mitglieder der Familie enthält die Gattung Lophaethyia Kaup. (Podicipes, Colymbus). Ihre größte Art ist der Haub en steißfuß, Haub en s, Kragen s,





Robel=, Strauß=, Rappen=, Erz= und Horntaucher, See= oder Schlag= hahn, Seedrache, Seeteufel, Meerhase, Meerrachen, Blipvogel, Fluder, Nerike, Merch, Work, Lorch, Rug, Deuchel usw., Lophaethyia cristata Linn. Im Hochzeitskleide trägt der Kopf seinen Schmuck, einen oben geteilten, zwei Hörner bildenden Federbusch und einen aus prächtigen, langen, zerschlissenen Federn zusammengesetzten Kragen, der die Kopfseiten und die Kehle umgibt. Der Oberkörper ist glänzend schwarzbraun, ein Spiegel auf dem Flügel, der durch die Schwungfedern des Armes gebildet wird, die Wangengegend wie die Kehle weiß, der Kragen roftrot, am Rande schwarzbraun, der Unterleib glänzend atlasweiß, seitlich rostfarben und schwarzgräulich gefleckt, die Fris des Auges karminrot, der Zügel rot, der Schnabel blagrot, der Fuß hornfarben, und zwar auf der äußern Seite dunkel, auf der innern gelblichweiß. Im Winterkleide sind Busch und Kragen noch nicht ausgebildet; auf dem Oberkörper mischt sich dem Schwarzbraun tiefes Grau bei; das Rostrot des Kragens und das Rostbraun der Seiten sind matter. Das Weibchen unterscheidet sich durch geringere Größe, nicht aber durch die Färbung von dem Männchen. Die Jungen sind weniger schön als die Alten, im Winterkleide und am Kopfe und Halse noch gestreift, die Küchlein im Dunenkleide grau und schwarz gestreift. Die Länge beträgt 95, die Breite 66, die Flügellänge 18 cm.

Vom 60. Grade nördlicher Breite an südwärts bemerkt man den Haubensteißfuß auf geeigneten Seen und Gewässern überall in Europa, nicht selten in Deutschland, häusig auf den Seen des Südens. Im Norden stellt er sich im Frühlinge nach der Schneeschmelze ein, gewöhnlich also im April, und verweilt dis höchstens Ende November im Baterlande; dort aber, wo die See nicht zufriert, zieht er nach dem Meere hinaus und überwintert hier, folgt auch wohl der Küsse dis nach Südeuropa und Nordafrika. In Griechenland und in Spanien lebt er jahraus, jahrein; die Anzahl der dort wohnenden wird aber in jedem Winter durch die vom Norden her einwandernden beträchtlich vermehrt. In Nordwestafrika tritt er ebenfalls noch regelmäßig auf; in Ägypten bemerkt man ihn immer einzeln und selten. Ebenso häusig wie Europa bewohnt er Mittelasien und Nordamerika, von Sibirien aus dis Südechina und Japan, von Nordamerika bis zu dem Süden der Vereinigten Staaten wandernd; auch in Australien, auf Tasmanien und Neuseeland wurde er beobachtet.

Er erscheint im Frühjahr paarweise, vereinigt sich aber im Herbste gern zu größern Gesellschaften, die zuweilen 50 und mehr Stück zählen können und gemeinschaftlich die Reise nach dem Süden antreten. Er wandert wohl nur des Nachts; daß er auf größern Seen, auch wohl auf Flüssen, und regelmäßig längs der Meeresküste seine Reise schwimmend zurücklegt, wird von den meisten Forschern angenommen. Während des Sommers des zieht er größere Teiche oder Seen, die stellenweise mit Rohr und Schilf bewachsen sind. Nach Naumanns Beobachtungen durchmißt er unter Wasser in einer halben Minute mehr als 60 m. Der verhältnismäßig schnelle Flug geht in gerader Linie fort und verursacht ein hörbares Rauschen.

Die kräftige, weitschassende Stimme ist reich an Lauten. Mit einem oft wiederholten "Kösösös" unterhalten sich beide Geschlechter; ein lautes "Kraor" oder "Kruor" wird haupt-sächlich während der Brutzeit vernommen. Nach Gawen hat das Männchen noch einen besondern Lockruf, der wie "Gaw-u-urr" klingt mit recht geschnarrtem "r" am Ende. Wenn es ihn hören läßt, hebt es Kragen und Haube, bläst die Speiseröhre auf und gewährt dann einen sehr drolligen Anblick. In der Nähe des Nestes schreien die Haubensteißsüße zwecksmäßigerweise nicht oder doch nur selten. Um so sebhafter rusen sie vor und nach der

Begattung, aber auch nur, wenn sie keinen Menschen in der Nähe sehen. Untereinander sind die Gatten eines Paares überaus zärklich.

"Je nachdem das Rohr", sagt Naumann, "früher oder später eine gewisse Höhe erlangt hat, macht das Paar Anstalt zum Brüten. Das Nest wird weit vom Lande entfernt, in der Nähe von Rohr, Schilf oder Binsen, stets nahe am Rande des Wassers und oft ganz frei mitten im Wasser, angelegt und dann an einigen Halmen befestigt. Seine Breite beträgt etwa 30. die Höhe ungefähr 15 cm. Die Mulde ist ungemein platt, anscheinend bloß durch die Last des liegenden Bogels nach und nach eingedrückt. Das Ganze gleicht einem aufgeworfenen, zufällig vom Winde zusammengewehten, schwimmenden Alumpen faulender Wasserpslanzen so vollkommen, daß es ein Ungeübter nie für das Nest eines Vogels ansehen wird. Es ist nicht allein zu bewundern, daß dieser nasse Klumpen den ziemlich schweren Vogel trägt, sondern noch mehr, daß er bei dessen Auf- und Absteigen nicht kippt." Obgleich der Haubensteißfuß das Nest mit einer gewissen Vorsicht besteigt, rutschend nämlich, wirst er doch zuweilen ein Ei in das Wasser. Das Gelege bilden in der Regel fünf halb in der Rässe liegende. durchschnittlich 52 mm lange, 35 mm dicke, anfänglich rein weiße, bald aber sich durch die Bebrütung bräunlich bis tief rotbraun färbende Eier. Beide Geschlechter brüten abwechselnd ungemein eifrig und bekunden warme Liebe zur Brut; namentlich das Weibchen gebärdet sich, wenn man sich dem Neste nähert, überaus ängstlich, stößt klagende Laute aus und setzt seine Sicherheit ohne Bedenken aufs Spiel; verläßt es schließlich die Eier, so bedeckt es sie, wie alle Steißfußarten zu tun pflegen, beim Abgehen in großer Eilfertigkeit mit Reststoffen, entfernt sich nicht weit und kehrt sobald wie irgend tunlich wieder zurück. Das Brüten beginnt nach Gawens sehr sorgfältigen Beobachtungen sofort, wenn das erste Ei gelegt ist, erstreckt sich daher über eine ziemlich lange Zeit und dauert für das ganze Gelege 28-35 Tage.

Anfänglich werden den Küchlein kleine Insektenlarven mit dem Schnabel vorgehalten, später nur auf das Wasser gelegt, wobei die Kleinen gleichzeitig im Tauchen unterrichtet werden. Fische, die zu groß sind, verspeisen die Alten schließlich selbst, nachdem sie die fruchtslosen Bemühungen der Jungen, sie zu verschlucken, eine Zeitlang angesehen haben, erzagen diesen dafür aber dann kleinere. Lassen die Jungen aus Mangel an Geschicklichkeit die Nahrung fallen, so sangen die Alten diese wieder auf. Nach jahrelangen Beobachtungen, die Gawen am Haubensteißfuß machte, schütteln die Alten einen Fisch erst tüchtig, bevor sie ihn den Jungen verabsolgen, und die letzteren wollen ihn nicht nehmen, wenn das nicht gesichehen ist. Die Jungen, deren Stimme ein klagendes Piepen ist, sind nach Jäckels Schilberung zumal in früher Jugend äußerst niedliche Wesen. Anfangs werden sie von beiden Eltern gleich sorgsam gepflegt, wenn sie halb erwachsen sind, zieht sich der Vater zurück und nimmt an einer andern Stelle des Teiches seinen Aufenthalt. Wenn die Jungen etwas mehr als zu Dreiviertel herangewachsen sind, suchen sie sich die Nahrung selbst.

Der Haubensteißsuß nährt sich in der Freiheit fast ausschließlich von Fischen, obwohl er größere Kerbtiere keineswegs verschmäht. Er kann daher unter Umständen der Fischerei bes deutenden Schaden tun. Oxleh Grabham sand im Dezember in dem Magen eines verspäteten Exemplars die Flügelbecken von Schwimmkäsern und zahlreiche Larven der Kohlschnake (Tipula oleracea Linn.), die der Vogel sich kaum im Wasser gesucht haben konnte. Sein Fleisch ist nicht eßbar, seine Sier sollen aber nach Altum die des Kiedig an Zartheit und Wohlgeschmack übertressen. Der Federpelz (Grebenselle) ist sehr geschätzt und in der Tatein so kostbares Kleibungsstück, daß man die Versolgung, die der Vogel deswegen erdulden muß, wenigstens entschuldigen kann. In Nordamerika werden die Haubenssteißsse an den Seen im östlichen Oregon

und in Kalifornien zu Tausenben auf ihren Nestern getötet. Die Jäger erhielten für die Fellchen der Unterseite 2—3 Mark, und so konnte einer unter Umständen bis über 100 Mark an einem Tage verdienen. Daß die Tiere durch solchen Massenmord in jenen Gegenden in absehdarer Zeit ausgerottet sein werden, liegt auf der Hand. Auch in Sibirien machen Taucherpelzchen einen bedeutenden Handelsartikel aus, es sollen z. B. im Gouvernement Omst jährlich die 100,000 Stück davon verkauft werden. Am Südgestade des Kaspischen Meeres wurden nach Kadde in den Jahren 1870—72, solange die Mode Bedürfnis nach den Brustselschen dieser Vögel hatte, ihrer sehr viele getötet, dei Lenkoran in Transkaukasien 3000 Stück, die damals einen ungefähren Wert von 30,000 Mark hatten. Als dann jene Mode einschlief und die Rachfrage aufhörte, wurden solche Fellchen wieder so gut wie wertslos. In Deutschland wurden diese Pelze seit Ende des 17. Jahrhunderts Mode und waren im 18. Jahrhundert sehr besiebt. Ein Weidmann, der den aus den erlegten Haubenstelsen zu erzielenden Gewinn nicht allzu hoch anschlägt, wird ihnen schwerlich nachstellen, weil er an den beweglichen und sonderbaren Geschöpfen notwendigerweise seine Freude haben muß.

In der Gefangenschaft hält sich der Haubensteißfuß, wenn man ihm kleine Fische reichen kann, monatelang. Im Zimmer kann man ihn freilich nicht pflegen, weil ein nicht zu kleines Wasserbecken zu seinem Wohlbefinden unbedingt notwendig ist; auf einem kleinen Teiche im Garten aber wird er bald heimisch und schließlich so zahm, daß er auf den Ruf herbeikommt und das ihm vorgeworfene Futter zu sich nimmt, unbekümmert um den Menschen und dessen unmittelbare Nähe. Schwierig wird seine Erhaltung nur im Winter; denn er kann strenge Kälte nicht vertragen und geht bei starkem Frost regelmäßig zugrunde.

Unter den übrigen in Europa vorkommenden Arten ist der Rothalssteißfuß, uß, Lophaethyia griseigena Bodd. (rubricollis), die größte: seine Länge beträgt 46, die Breite 80, die Flügellänge 18 cm. Oberkopf, Nacken und Hinterhals sind schwarz, schwach grünlich glänzend, Krone und Kehle sowie die mit mäßig langen Federn bekleideten Wangen aschgrau, letzter schmal grauweiß umsäumt, Vorder- und Seitenhals lebhaft kastanienbraumrot, die grauschwarzen Oberteile durch lichtere Federsäume, die atlasweißen Unterteile seitlich durch dunkelgräusliche Schaftstriche und Federränder gezeichnet, die Schwingen schwärzlich, die inneren, einen schmalen Spiegel bildenden Armschwingen aber weiß. Das Auge ist karminrot, der Schnabel an der Wurzel gelb, im übrigen schwarz, der Fuß außen schwarzegrün, innen grünlichgelb. Dem Winterkleide, dessen schwang unscheinbarer ist, sehlt das soust vorhandene Kostrot am Halse das Jugendkleid kennzeichnet sich durch dunkse und helle Längsstreifung des Halses. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über alse nördlichen Länder der Erde. Die beim Haubensteißfuß erwähnte Umfärdung der Eier während des Brütens sindet sich auch hier (s. Abbildungen 3 und 6 der Eiertassel I).

Der Ohrensteiß fuß oder Hornsteiß uß, Dytes auritus Linn. (cornutus), zeichnet sich durch seinen außerordentsich entwickelten Kopfkragen aus. Dieser ist schwarz, bis auf den breiten, dunkel feuerfarbenen, oberseits schweselgelb eingefaßten Zügelstreisen, ebenso Hinterhals und Oberseite; Vorderhals, Kropfgegend und Seiten sind lebhaft braunzot, die Unterteile atlasweiß, die Schwungsedern der Hand grandraunschwarz, dunkelbraun geschaftet, die des Armes von der zweiten an rein weiß und ebenso geschaftet, nur die hinstersten beiden außen mehr oder weniger breit geschaftet. Das Auge ist lebhaft rot, der Schnabel glänzend schwarz, an der Spiße wie an der Wurzel des Unterschnabels pfirsichblütenrot,

der Fuß weißgelb mit einem bläulichen Anflug, über den Gelenken dunkelgrün. Im Winterkleide sind die Kopfschmucksedern nicht entwickelt, und da die rostrote Färbung der Zügel nicht vorhanden ist, die Wangen gräulichweiß. Im Jugendkleide sind die Kopfseiten gestreift. Die Länge beträgt 33, die Breite 62, die Flügellänge 15 cm. Das Verbreitungsgebiet umfaßt den nördlichen gemäßigten Gürtel der Erde.

Der Schwarzhalsfteißfuß, Proctopus nigricollis Brehm (Colymbus), ist annähernd ebenso groß wie der vorstehend beschriebene, ihm sehr ähnliche Verwandte. Der Kopf, mit Ausnahme eines breiten, am Auge beginnenden, die Ohrgegend deckenden, sehhaft goldgelben, unter= und hinterseits ins Kötliche übergehenden Zügelstreisens, Hals und Oberteile sind schwarz, Oberbrust und Seiten sehhaft braunrot, Vrust= und Vauchmitte atlasweiß, die Hand-, innersten Armschwingen und obern Flügeldecksedern gräulichschwarz, die Handsweiß, die Hand- weißen gestümt, die kandschwingen von der sechsten an am Ende, nach innen zu zunehmend, weiß gestümt, die kurzen Armschwingen rein weiß. Das Auge ist sehhaft rot, der vorn sanst auswärzts gebogne Schnabel schwärzlich-, der Fuß graugrün. Dem Wintersleide sehlt der Kopsschmuck; die Wangen sind gräulichsahl, Vorderhaß und Halsseiten grau. Die Länge beträgt 32, die Vreite 60, die Flügellänge 13 cm. Das Verbreitungsgebiet umfaßt den gemäßigten Gürtel der Alten West.

Die Gattung Podicipes Lath., nach der die Familie benannt ist, enthält kleinere Formen. Unste häusigste Art ist der Zwerg keißfuß, auch Zwerg, Fluß, Sumpf=tauch er, Tauch, Huß, Kauch Zwerg, Kluß, Sumpf=tauch er, Tauch, Huß, Kauch Zwerg, Kluß, Sumpf=tauch er, Tauch, Kauch er, Kauch, Kumpf=tauch er, Kauch, Kumpf=tauch er, Kumpf=tauch er, Kumpf=tund ern, Duck er, Grundruch genannt, Podicipes fluviatilis Tunst. (Colymbus minor, nigricans). Im Hochzeitskleide ist das Gesieder des Oberkörpers glänzend schwarz, mit bräunlichem Schimmer, das des Unterstörpers grauweiß, dunkel gewölkt; die Kehle und eine Stelle vor dem Auge sind schwärzslich, die Kopf= und Halsseiten sowie die Gurgel kastanienbraunrot. Das Auge ist rötlichsbraun, die Zügel gelbgrün, der Schnabel an der Wurzel gelbgrün, an der Spize schwarz, der Fuß auf der äußern Seite schwarzlich, auf der innern hell hornsarben. Im Herbstkleide ist die Oberseite inehr braungrau, die Unterseite atlasweiß, Kopf und Halsshellgrau. Die Länge beträgt 25, die Breite 43, die Flügellänge 10 cm.

Das Verbreitungsgebiet des Zwergsteißfußes ist ungefähr dasselbe wie das seines größern Verwandten; doch kommt er häusiger als dieser während des Winters in Ufrika vor; eine südasiatische Kasse, Podicipes philippinensis Bonn., dewohnt als Brutvogel Süd- und Mittelchina, Formosa, Virma, Pegu, Vornev und die Philippinen, und eine zweite, Podicipes capensis Licht., Ufrika südwärts von Abessinien an, Madagaskar, Vorderindien und Ceyson. Im nördlichen Deutschland erscheint er im März, verweilt, solange die Gewässer offen sind, und wandert dann nach Süden, sindet aber bereits in Südeuropa eine geeignete Winterherberge. Stille, mit Schilf und Rohr teilweise bewachsene Teiche und geeignete Stellen in größern Brüchen und Morästen bilden seinen Lieblingsausenthalt; Gewässer mit klarem Wasser meidet er, weil er seine Nahrung, die hauptsächlich in Insekten und deren Larven besteht, in schlammigen und trüben Gewässer reichlicher sindet als in jenen.

Sein Wesen und Betragen ist das aller Steißfüße. Im Schwimmen und Tauchen bekundet er die Meisterschaft seiner Familienglieder; sein Flug aber ist schlecht. Bei Gesahr versucht er sich durch Untertauchen zu retten; oder er schwimmt dann einer mit Pslanzen dicht bedeckten Stelle zu, steckt bloß den Schnabel hervor und verweilt verborgen, bis die





Gefahr vorüber ist. Seine Stimme ist ein kurzes, pfeifendes "Bib" oder "Bibi", das zu-weisen, namentlich in der Paarungszeit, so oft wiederholt wird, daß es trillerartig klingt und an ein seines helles Lachen erinnert.

Das Nest steht bei uns zwischen Schilf, Binsen, Gräsern und andern Pflanzen, niemals versteckt, gewöhnlich vielmehr frei, aber immer vom Teichrande möglichst entsernt, ist ein ebenso unordentlich zusammengeschichteter Klumpen wie das der andern Arten, verhältnismäßig aber größer und muldet sich oben seicht ein. Im westlichen Tehlon ist es laut Hume bisweilen mehrere Fuß hoch über Wasser auf überhängenden Üsten errichtet und besteht dann aus kleinen Zweigen, Gras und Laub. Ende April oder Ansang Mai sindet man in ihm 4—6 kleine, längliche, durchschnittlich 36 mm lange, 25 mm dicke, ursprünglich weiße Eier. Beide Gatten brüten abwechselnd 20—21 Tage lang, zeigen sich äußerst besorgt um die Brut und führen, lehren und beschützen sie in derselben Weise wie ihre Verwandten.

\*

Im Meere sind die Tauchvögel durch die Familie der Sectaucher (Colymbidae) vertreten. Diese Bögel, von denen man nur vier Arten in einer Gattung (Colymbus Linn., Urinator) kennt, unterscheiden sich von den Lappentauchern durch ihre bedeutendere Größe, den kürzern Half, größern Kopf und stärkern Schnabel, die mit vollen Schwimmhäuten außgerüsteten Füße, die mit den andern Zehen in einer Höhe eingelenkte Innenzehe, die kurzen, hartsederigen Flügel, unter deren Schwingen die zweite die längste ist, durch den auß 18—20 steisen Federn zusammengesetzten Schwanz und die äußerst dichte und knappe Besiederung, die sich hinsichtlich der Färbung nach Alter und Jahreszeit ändert. Sie bewohnen als Brutvögel den höhern Norden der Alten und der Neuen Welt dis Nowaja Semlja, Island und Grönland. Sie legen zwei langgestreckte Eier, die auf grünlichbraunem Grunde schwarz und dunkelgrau gesteckt und punktiert sind.

Dbenan steht der Eistaucher, auch Winter, Kiesen, Finder, Immertaucher, Meer- und Imbergans, Seehahn, Fluder, Adventsvogel, Studer und englisch Loon genannt, Colymbus glacialis Linn. (imber). Das Gesieder des Hocken geziert, am Kopse und Halse grünlichschwarz, mit weißlichen, sensteren durch ein vorn und hinten unterbrochnes, aus schwarzen und weißen Längsstreisen gebildetes Halsband und einen ähnlich gefärdten Duerstreisen, der an der Vorderseite des Halses steht, gezeichnet, die Seiten der Oberbrust sind schwarz und weiß längsgestreist, im übrigen ist die Unterseite atlasweiß. Das Auge ist hellbraun, der Schnadel schwarz, der Fuß außen grau, innen rötlich sleischschen. Im Wintersleide ist das Gesieder oben und an den Seiten schwärzlich ohne weiße Fensterchen, unten weiß, an den Kropsseiten schwarz in die Länge gesleckt, in der Jugend ähnlich, jedoch ohne die Kropsseiten. Die Länge beträgt 95—100, die Breite 150, die Flügellänge 42, die Schwanzlänge 6 cm.

Der Polartaucher, Colymbus arcticus Linn., der nebenbei die gleichen Namen führt wie der Eistaucher, ist kleiner, diesem aber sehr ähnlich gefärbt und gezeichnet. Im Hochzeitskleide sind Oberkopf und Hinterhals dunkelaschgrau, Nücken und Flügel dunkelschwarz, eine Stelle auf dem Oberrücken und eine andre auf dem Hinterflügel mit weißen, sensterutigen Flecken, eine andre auf dem Vorderflügel mit bläulichen Tüpseln, der weiße

Seitenhals durch schwarze Längsstreisen, der schwarzgraue Vorderhals durch ein weißes, schwarz gestreistes Duerband und die Weichen endlich durch schwärzliche Längsstecke gezeichnet, die Unterseite weiß. Das Winterkleid ist am Kopfe und Hinterhalse dunkelgrau, im übrigen schwärzlich mit hellern Federrändern, unten weiß, an den Kropsseiten schwärzlich und weiß gestreist, welche Zeichnung den Jungen sehlt. Auge, Schnabel und Fuß sind genau so wie beim Eistaucher gefärbt. Die Länge beträgt 77, die Breite 130, die Flügelzstänge 38, die Schwanzlänge 6 cm.

Der Kotkehltaucher endlich, der auch Lom, Lomme, Ententaucher, Seerotkehlchen, Sternlumme und Spießgans genannt wird, Colymbus septentrionalis Linn. (lumme), ist der kleinste von allen: seine Länge beträgt 65, die Breite 110, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 7 cm. Sein Gesieder ist auf Kopf- und Halssseiten aschgrau, am Hinterhalse schwanzlänge 7 cm. Sein Gesieder ist auf Kopf- und Halssseiten aschgrau, am Hinterhalse schwarz und weiß gestreist, am Vorderhalse glänzend kastzwienbraumrot, auf dem Kücken braunschwarz, auf der Unterseite weiß, an den Kropf- und Brustseiten schwarz in die Länge gesleckt. Im Winterkleide tragen die Federn der Oberseite weißliche Spißen, und die Kehlgegend sieht weiß aus. Im Jugendkleide sind die Farben noch unscheinbarer. Die Fris des Auges ist hell braunrot, der Schnabel schwarz, der Fuß dunkelbraun, innen blaugrau, auf den Schwimmhäuten dunkler.

Der Eistaucher bewohnt den hohen Norden, im Sommer ungefähr bis zum 76. Breitengrade und höchstens bis zum 59. Grade nach Süden hin, insbesondre die Meeresküsten von Grönland, Spizbergen und des europäischen und asiatischen Rußland, einzelner Eilande, der Färöer, Orkneh-Inseln und Hebriden, streicht im Winter, jedoch selten, bis in unsre Gegenden herab und besucht dann gelegentlich die deutschen Flüsse. Der Polartaucher scheint mehr dem Osten anzugehören, ist in Europa, mit Ausnahme des nördlichen Rußland, überall selten, in Sibirien hingegen häusig, ebenso im hohen Norden Amerikas Brutvogel und besucht auf seiner Winterreise Südzund Westrußland, Dänemark, Deutschsland, wo er in Pommern auch brütet, und Holland. Der Rotkehltaucher lebt in einem Gürtel zwischen dem 78. und 60. Grade rings um die Erde und besucht allwinterlich die südzlicher gelegnen Meere und ebenso Flüsse und süße Gewässer, die zur Zeit seiner Ankunst ihm durch die Eisdecke noch nicht verschlossen sind Reichenow erscheinen alle drei Arten im Winter auf der Donau bei Wien.

In ihrem Wesen und Betragen ähneln sich alle Seetaucher in so hohem Grade, daß es genügt, wenn wir uns auf eine Schilderung der Lebensweise der zulett erwähnten Art beschränken. Er ist wie seine Verwandten ein echter Seevogel, der nur während der Fortspslanzungszeit und im Winter auf dem Zuge süße Gewässer aussucht, im übrigen sich stets im Meere aushält und hier den Fischsang eifrig betreibt, vortresslich schwimmt und vollsendet taucht, aber auch rasch und anhaltend sliegt. Alle Seetaucher durchrudern mit größter Leichtigkeit weite Strecken, liegen nach Besieben flach auf der Oberfläche oder senken ihren Kumps so ties ein, daß nur ein schmaler Streisen vom Rücken sichtbar bleibt, fördern sich behaglich langsam oder mit einer erstaunsichen Schnelligkeit, verschwinden ohne ersichtliche Unstrengung, auch ohne jegliches Geräusch in der Tiese, strecken sich hier lang aus, drücken das Gesieder dicht an, klemmen die Flügel an den Leib und schießen, bloß mit den Füßen rudernd, pseisschen das Wasser, bald in dieser, bald in jener Richtung, bald seicht unter der Oberfläche, bald in einer Tiese von vielen Faden. "Die Taucher", sagt Shuselbt,

"stehen auf dem Lande nur selten aufrecht wie die Pinguine und Alke, aber sie tun es besonders, wenn sie ihr Gesieder ausschütteln und sich puten. Sie gehen nur um zu brüten ans Land und entfernen sich freiwillig kaum je weiter als 50 Fuß vom Meere. Sie verlassen das Wasser, um sich auf Sandbänken liegend zu sonnen und völlig auszuruhen. Nelson wollte einen Polartaucher fangen, der dem Wasser zu, aber zu kurz flog und ein Stück davon entfernt auf den Kasen fiel. Da erhob der Vogel seine vordere Körperhälste vom Boden, drückte seine Flügelspiten auf diesen und bewegte sich dann mit Hilfe seiner Fittiche und Füße in kleinen Sprüngen krampfhaft weiter." Ihre Beine stehen zu weit nach hinten, als daß sie regelrecht auf ihnen laufen könnten; sie machen unbeholfne kurze Sprünge und schieben zwischendurch ihre Bruft auf dem Boden hin. Vom Meer bis zu ihrem Neste bildet sich nach und nach ein richtiger Pfad. Der Flug ist viel besser, als man meinen möchte, wenn man den schweren Leib mit den kleinen Flügeln vergleicht. Zwar mussen die Seetaucher erst einen tüchtigen Anlauf nehmen, wenn sie sich erheben wollen; haben sie jedoch erst eine gewisse Höhe gewonnen, so eilen sie sehr rasch dahin, wobei sie die kurzen Flügel mit sehr schnellen Schlägen fortwährend bewegen. Außerordentlich schön ist der Flug, wenn sich die Bögel, wie sie es regelmäßig tun, von den hohen Kustenbergen hinab in das Meer stürzen. Sie regen dann die Flüge nur so viel, wie eben nötig ist, um eine schiefe Flugrichtung zu ermöglichen, und schießen unter sausendem Geräusche, sich bald auf die eine, bald auf die andre Seite wendend, wirklich pfeilschnell in die Tiefe hinab und versenken sich unmittelbar darauf im Wasser.

Alle Seetaucher zeichnen sich durch ihre laute Stimme vor andern Seevögeln auß. Die mir bekannten Arten rufen und schreien in sehr ähnlicher Weise, so daß es recht schwer hält, sie an der Stimme zu unterscheiden. Über die geistigen Eigenschaften der Seetaucher sind die Meinungen noch geteilt, weil wir zu wenig Gelegenheit haben, mit ihnen in näheren Verkehr zu treten. Sehr häusig trifft man sie einzeln an, während der Brutzeit allerdings verbunden in treu zueinander haltenden Paaren, aber kaum zwei Paare nahe beieinander und nur außnahmsweise ein Paar an Stellen, die bereits von andern Vögeln besetz sind.

Ich zweifle, daß ein Seetaucher etwas andres als Fische zu sich nimmt; solange er sich auf dem Meere tummelt, hält er sich gewiß ausschließlich an diese. Seine außerordentliche Schwimm- und Tauchsertigkeit macht es ihm leicht, sich mit der nötigen Nahrung zu versorgen, um so mehr, als man ihn eigentlich nicht zu den gefräßigen Tieren rechnen, vielmehr als einen anspruchstosen Vogel bezeichnen kann. Er fängt seine Beute durch schnelles Nachjagen im Wasser oder holt sie sich vom Grunde empor. Schmale Fische sind ihm lieber als breite, aber auch diese werden nicht verschmäht. Rleine Fische schlucken die Seetaucher selbstverständlich ganz hinab; aber schon solche von der Größe eines Herings verursachen ihnen Beschwerden. Aus ihrem Betragen in der Gefangenschaft kann man schließen, daß sie nur lebende Beute verzehren; denn eben gefangne wollen anfänglich gar nicht ans Kutter, nehmen mindestens vom Grunde des Wassers oder vom Lande keinen Fisch auf und müssen erst nach und nach an die ihnen widerlichen toten Fische gewöhnt werden, indem man ihnen die kleinen Fische einzeln zu- und so ins Wasser wirft, daß es aussieht, als ob sie sich bewegen. Dagegen fressen die frisch gefangnen sofort, nachdem man sie in ein größeres Wasserbecken brachte, wenn dieses mit lebenden Fischen besetzt ist: sie beginnen zu tauchen und unwillkürlich dabei zu jagen.

Alle Seetaucher wählen zum Brüten kleine, stille Süßwasserteiche unweit der Küste, zuweilen jedoch solche, die in bedeutender Höhe über dem Meere liegen. Auf den Losoten

beobachtete ich viele Bärchen des Rotkehltauchers, die meisten hoch oben auf den kleinen Alpsen, und zwar auf solchen, die nach Versicherung der Norweger arm an Fischen waren oder gar keine beherbergten; in der Tundra der Samojeden-Halbinsel dagegen sah ich die genannte Art wie den Polartaucher meist auf größeren und fischreichen Wasserbecken. Dort bewohnte stets je ein Baar einen Teich für sich, hier manchmal in Gemeinschaft andrer Bögel, besonders von Enten und Möwen. Der Polartaucher ist, wie oben erwähnt, gelegentlich auch ein deutscher Brutvogel, war es wenigstens 1864 noch. Damals nistete er nach Heint in der Bubliter Gegend bei Köslin in Pommern. Während der Fortpflanzungszeit vernimmt man die schallende Stimme öfter als sonst, namentlich dann, wenn das Baar sich aus der Höhe hinab in das Meer stürzt, um hier zu fischen, wie es regelmäßig allabendlich geschieht. Die Nester stehen auf kleinen Inseln der Gewässer oder, wo diese fehlen, am Ufer, immer sehr nahe am Wasser und werden aus dürrem Schilf- und Riedgrase liederlich zusammengeschichtet, auch durchaus nicht verborgen angelegt, so daß man den brütenden Bogel von weitem sehen kann. Zwei langgestreckte, durchschnittlich 75 mm lange und 57 mm dicke, stark= und festschalige, grobkörnige, jedoch etwas glänzende, auf duster ölgrunem Grunde mit dunkel aschgrauen Unterflecken und rötlich schwarzbraunen Oberflecken, Bunkten und Tüpfeln gezeichnete Eier bilden das Gelege des Rotkehltauchers (f. Abbildung 14 der Eiertafel I). Beide Gatten brüten abwechselnd mit gleichem Eifer und übernehmen auch gemeinschaftlich die Kührung der Jungen. Ende Mai findet man die Sier, Ende Juni gewöhnlich die Jungen; wie lange die Brutzeit währt, ist zurzeit noch nicht bekannt. Ist der Brutteich selbst fischreich, so verlassen beide Alten die Jungen nicht, während sie dies abwechselnd tun, wenn sie nach dem Meere fliegen müssen, um sich hier zu ernähren; wahrscheinlich tragen sie dann auch den Jungen Speise zu. Letztere zeigen sich vom ersten Tage ihres Lebens an sehr geschickt und suchen sich ihre Nahrung selbst, werden jedoch von den Alten unterrichtet und ebenso auch unterhalten; erst nachdem sie flügge geworden sind, verlassen sie den Ort der Kindheit, fliegen auf das Meer hinaus und leben nun ganz wie die Alten.

Nuten gewähren die Seetaucher nicht. Ihr Fleisch erscheint uns ungenießbar, ihr Federkleid ist nicht zu verwerten. In ihrer nordischen Heimat stellt ihnen niemand nach, und auch bei uns verfolgt man sie nicht absichtlich oder regelmäßig. Ihre Jagd erfordert wegen ihrer Scheu und Vorsicht einen geübten Jäger und führt keineswegs immer zum Ziele. Gefangen werden sie zufällig, indem sie sich hier und da einmal in Fischnetze verwickeln.

### Dritte Ordnung:

# Pinguinvögel (Sphenisciformes).

Die Pinguinvögel oder Flossentaucher mit der einzigen Familie der Pinguine (Spheniscidae) sind flugunfähige, durchaus an das Meer gebundene, blindgeborne Nesthocker, die die südliche Halbkugel, besonders aber die antarktischen Polargegenden, bewohnen, deren Charaktervögel sie sind; doch dringen sie in der Gattung Spheniscus nach Chun mit kalten Strömungen an der Westküste Afrikas dis zur Walssischbai, an der Westküste Amerikas sogar dis zu Galapagos vor.

Die Binquine haben eine sackförmige, vorn und hinten etwas abgeflachte Gestalt, einen ziemlich langen Hals, einen verhältnismäßig kleinen Kopf, einen meist geraden, seitlich zusammengedrückten Schnabel von halber bis ganzer Kopflänge, mit abgerundetem, nach der Spipe zu gekrümmtem First. Die Scheide des Oberschnabels besteht aus drei bis fünf durch Furchen gegeneinander abgesetzten Stücken. Die Flügel sind kurz und flossensörmig und mit vielen Reihen kleiner, schuppenförmiger Federn bedeckt (f. die Abbildung, S. 100): ihre Knochen sind seitlich stark zusammengedrückt und auffallend flach. Der Lauf ist sehr niedrig und breit, die drei in ihm enthaltenen Mittelfußknochen sind nicht, wie bei allen andern Vogelformen, vollständig verschmolzen, sondern durch zwei offene löcherartige Lücken getrennt (f. die Abbildung, S. 101). Die vier Zehen find mäßig lang, auf der Unterseite flach und durch vollständige Schwimmhäute verbunden. Auch die vierte Zehe, die sich an den Lauf ziemlich hoch ansetzt, ist nach vorn gerichtet. Die Federn des Kleingefieders, das keine Fluren und Raine bildet und dem Körper dicht anliegt, sind klein und bestehen wesentlich aus breiten, flachen Kielen. Der Schwanz ist entweder kurz und rund (bei Spheniscus), oder länger und stufig, und dann aus 12-14 schmalen, borstenartigen Federn zusammengesetzt. Alle Knochen weichen von denen andrer Bögel dadurch ab, daß sie sehr hart, dicht und schwer sind, keine die Luft zulassenden Öffnungen haben, und daß selbst die Röhrenknochen öliges Mark enthalten. Bei den meisten Arten ist die Luftröhre durch eine Längsscheidewand in eine rechte und in eine linke Hälfte geteilt. Nach Watson ist diese Scheidewand beim Goldschopfpinguin individuellen Schwankungen unterworfen: manche Individuen haben gar keine, bei andern ist sie 5, bei den dritten 40-50 mm hoch.

Nach Gadow stammt der Name nicht von pinguis, "sett", sondern von dem keltischen pen gwyn = Weißkopf, was ursprünglich den Riesenalk (französisch pingouin) bedeutete, dann aber auf die Sphenisciden übertragen worden ist.

Von den sechs Gattungen, in die die 17 Arten der Familie gruppiert werden, betrachten wir vier.

Die Brillenpinguine (Spheniscus *Briss.*) sind, außer an dem kurzen runden Schwanz, daran kenntlich, daß Ober= und Unterkiefer an ihrer Wurzel gefurcht sind. Spheniscus demersus *Linn*. (f. Tafel "Pinguinvögel", 1, bei S. 102) ist schwarz, nach hinten schiefer= grau, der Unterkörper, ein breites Band an jeder Seite des Kopses, die hintere Kehle und

ein Band von der Achsel bis zum Schenkel weiß, jedoch zum Teil mit grauschwarzen Flecken. Die Länge beträgt etwa 55 cm. Beim Magellan pinguin, Spheniscus magellanicus Forst., der auf den Falkland= und Hermitinseln brütet, sind Oberseite, Augengegend und ein Band um die Mitte des Vorderhalses schwarzgrau mit bläulichem Schein. Der übrige Unterkörper und ein Augenbrauenstrich sind weiß.

Mittelgroße Formen von 70—80 cm Länge mit stufigem Schwanz und gedrungnem Schnabel enthält die Gattung Pygoscelis Wagl. Zu ihr gehört vor allem der das antarktische Festland in ungeheuern Scharen bewohnende A de lie = Pinguin, Pygoscelis adeliae Hompr. et Jacq. (s. Tasel "Pinguinvögel", 2, bei S. 102), der an der schwarzen Kehle und einem schneeweißen Kinge um das Auge mit Leichtigkeit zu erkennen ist. Etwas weiter nördlich geht der Südpolpinguin, Pygoscelis antarctica Forst. (s. Tasel "Pinguins vögel", 3, bei S. 103), mit weißer Kehle und Wange, über die ein schwaler schwarzer



Flügel von Catarrhactes chrysocome. Nach einer Zeichnung von A. Reichert. Bgl. Tert, S. 99.

Streisen schräg, wie ein Kinnriemen, gezogen ist. Der Eselspinguin, Pygoscelis papua Forst., übertrifft die beiden andern Arten noch an Größe; zwischen den Augen trägt er ein weißes Band quer über den Scheitel.

Die Schopfpinguine (Catarrhactes Briss., Eudyptes) sind kleine, aber schmucke Vögel: an jeder Seite des Kopfes zieht sich von den Augenbrauen bis zu den Schläsen ein Streisen langer, gelber Federn, die frei abstehen, etwas niederhängen und sich bei jeder Kopfwendung des Tieres zitternd bewegen. Catarrhactes chrysocome Forst. (s. Tasel "Pinguinvögel", 4, bei S. 103), der Felsenpinguin, wird nur 65 cm lang; er hat dunkelrote Augen, die seinem Gesichte in Verbindung mit den keden gelben Federschöpfen einen sehr temperamentvollen Ausdruck geben, rötlichen Schnabel und fleischfarbene Füße. Ein wenig größer wird der Goldschapfpinguin, Catarrhactes chrysolophus Brandt, bei dem die mehr orangesarbigen Augenbrauenstreisen sich in der Stirnmitte vereinigen.

Unstreitig die schönsten und stolzesten aller Pinguine sind die beiden Arten der Gattung Aptenodytes Forst., durch ihre Größe von 90 bis 100 cm und ihren langen, schlanken Schnabel von allen übrigen scharf geschieden. Der Königspinguin, Aptenodytes patachonica Forst. (longirostris), trägt an jeder Seite des sonst schwarzen Kopses in der Ohrgegend einen ovalen, lebhaft gelben Fleck, der sich schräg nach unten und vorn in ein schwales, hinten schwarz gesäumtes Band verlängert. Breiter und weniger scharf begrenzt



Kailemgin



ailer guin.



ist der gelbe Halsschmuck bei dem noch größeren Raiserpinguin, Aptenodytes forsteri Gray, den die farbige Tafel zur Darstellung bringt; Hals- und Bruftseiten sind von einem schwarzen Bande eingefäumt.

Die Bewegungen der Binguine im Meere sind nach Donald von zweierlei Art. Meist schwimmen sie unter Wasser etwa 30 m weit, dann springen sie, vermutlich um Luft zu schöpfen, wie kleine Delphine bis 30 cm über die Oberfläche empor und verschwinden nach einem 60-80 cm weiten Sat wieder im Wasser. Die mittelgroßen Pygoscelis-Arten sbringen nach Burn-Murdoch sogar 80 cm hoch. Bei dieser Bewegungsart bedienen die

Binguine sich nur der Flügel: sie fliegen gleichsam im Wasser; wie ja auch ihre Brustmuskulatur trot der Unfähigkeit, sich in die Luft zu erheben, mächtig entwickelt, und ihr Brustbein mit einer hohen Crista sterni versehen ist. Dabei bewegen sie sich mit außerordentlicher Geschwindigkeit durch die Flut, nach Chun so rasch, daß sie den in Fahrt begriffnen Dampfer mit spielender Leichtigkeit überholen. Die zweite Art zu schwimmen verwenden sie, wenn sie keine Gile haben; sie rudern dann mit Hilfe der Füße an der Oberfläche des Wassers gemächlich umher. Zum Landen benuten die Pinguine, wie Chun beobachtete, geschickt die Brandungswellen, indem sie sich mit flottem Sprunge auf das Ufer werfen. Oft geht es aber auch mühsamer zu; dann stemmen sie ihren Schnabel auf den Boden und ziehen sich mit ihm hoch, wobei sie mit ihren Flügelchen helfen und mit ihren Füßen nachschieben. Während der Expedition des "Challenger" wurde beobachtet, daß die Riesenpinguine einzeln landen, die Goldschopftaucher aber immer in größerer Zahl "kompanieweise" zusammen. Wenn sie aber einmal aus dem Wasser heraus sind, kann zunächst nichts sie veranlassen, wieder hineinzugehen. Bernachi sah Tausende am Rand des Eises stehen, bereit, sich ins Wasser zu stürzen, aber unschlüssig und zögernd wie Kinder. Hatte aber einmal einer den Anfang gemacht, so folgten die andern mit großer Schnelligkeit.



Lintes Fußftelett von Aptenodytes.

Auf dem Lande bewegen sich die Vinquine mit ziemlichem Ungeschick. Die Stellung ihrer Beine zwingt sie zu aufrechtem Gange und kurzen Schritten, wobei die meisten einen Fuß über den andern wegsetzen und bei jedem Schritt eine Viertelwendung mit dem Körper nach rechts und nach links machen. Anderseits haben die Riesenpinguine einen ruhigeren und stolzeren Gang und kommen recht schnell vom Fleck. Nach Frank Finn laufen übrigens die Vinquine durchaus nicht wirklich auf den "Sohlen", d. h. auf Zehen und Lauf, sondern so gut wie andre Bögel nur auf jenen. Pygoscelis adeliae geht nach Racovita, wenn sie keine Eile hat, aufrecht auf beiden Jugen, will sie aber rasch vom Flecke kommen, so wirft sie sich auf den Bauch und rutscht, wobei sie mit Füßen und Schnabel nachhilft. Aus der Ferne sehen die Vögel dabei aus wie kleine, sehr leistungsfähige Automobile, die mit großem Eifer vom Plate zu kommen sich beeilen. Buller sagt von einer neuseeländischen Form, Catarrhactes pachyrhynchus Gray, sie bewege sich sehr schnell auf dem Boden und spränge über niedrige Busche und andre kleine Hindernisse einfach weg. Die meisten kleinern Arten laufen, wenn sie es eilig haben, überhaupt nicht Kuß vor Kuß, sondern springen, und besonders, wenn es bergab geht, wie Sachhüpfer mit beiden Küßen zugleich,

weshalb sie von den englischen Seefahrern allgemein "Felsenspringer" (rockhoppers) genannt werden. Nach Chun verstehen sie steile Eis- und Felswände vortrefflich hinauszuklettern; sie tun das mit vorgebeugtem Kopf und, um das Gleichgewicht zu halten, nach vorn gezognen Flügeln. Sie müssen wohl gut klettern können, sand doch Bernacchi ihre Spuren auf dem Gipfel von Kap Adare in einer Höhe von etwa 1000 m.

Beim Stehen ruhen die Pinguine öfters, aber durchaus nicht immer, auf den ganzen Füßen, d. h. außer den Zehen auch auf der Unterseite der kurzen, breiten Läuse. Auch stemmen sie sich auf ihre Schwanzborsten, so daß sie gewissermaßen einen Dreisuß darstellen. Ein gefangner Riesenpinguin, den Buller beobachtete, schlief aufrechtstehend, wobei er hestig schnarchte und bei jedem Atemzug vor- und rückwärts schwankte. Er brachte es fertig, 12 Stunden hintereinander auf einem Flecke stehen zu bleiben, und machte den Eindruck eines ganz besonders dummen Vogels.

Die Pinquine sind wie die meisten Vögel und ganz besonders Seevögel ungemein gefräßig und suchen sich ihre Nahrung bei Tag und bei Nacht, zwischen denen sie als echte Polartiere keinen Unterschied machen und, wie die jährlichen Verteilungsverhältnisse von Licht und Dunkelheit in dem größten Teile ihrer Heimat es mit sich bringen, auch nicht machen können. Die Ernährung mit Süßwassersischen sollen sie auf die Dauer nicht vertragen, doch berichtet Smith, der Dickschnabelpinguin von Neuseeland verließe bisweilen das Meer und wandere die Flüsse bis 12 km weit hinauf. Er scheine das besonders in trocknen Jahren zu tun, wenn die Flüsse wenig Wasser enthalten und von Fischen, Weichtieren und Arebsen wimmeln. In ihrem Magen soll sich Sand befinden, der aber vermutlich mehr zufällig mit hineinkommt, nicht absichtlich aufgenommen wird. Während der Mauser, bemerkt Racovisa vom Adelie-Pinguin, haben die Bögel schlechte Zeiten, denn sie können sich während der 14 Tage dauernden Beriode nicht ins Wasser begeben und sind dann gezwungen, vollständig zu fasten. Nach Bernacchi verbringen sie diese beiden Kummerwochen untätig in selbstgemachten Eishöhlen. Die Binguine können übrigens gut einmal fasten und von ihrem Fett oder Tran zehren, sie haben so viel davon, daß es in der auten, futterreichen Sahreszeit nach Lane ein hoffnungsloses Beginnen ist, ihnen die Haut reinlich abziehen zu wollen. Vom Königspinguin sagt Racovita, sein Wesen bestehe aus "Ruhe, Wohlbehagen und Fett", er führe das Leben des "vollendeten Rentiers", er flöge nicht, laufe nicht rasch und habe im erwachsenen Zustande, abgesehen von dem ab und zu erscheinenden Menschen, keine Feinde. Vom Schiffe aus sieht man die Vinquine in mehr oder minder zahlreichen Gesellschaften sehr rasch ihres Weges fortschwimmen. Der ganze Zug ift dabei in beständig wechselnder Bewegung; der eine und der andre taucht in die Tiefe und erscheint weiter vorn in der Wegrichtung wieder, ist währenddem von den nur schwimmenden überholt worden und sucht nun das Versäumte einzubringen. In dieser Weise jagen sie, denn sie tauchen eben nur in der Absicht, um Beute zu gewinnen. Diese besteht aus Fischen der verschiedensten Art, aus mancherlei Schalund Weichtieren, ganz besonders aber aus schwimmenden garnelenartigen Krebsformen.

Die Stimme der Pinguine ist nichts weniger als schön, aber laut. Die "Eselspinguine" lassen nach v. den Steinen ein sonores å (wie das aw z. B. in dem englischen Worte law) hören, das aus einiger Entsernung täuschend klingt, als ob es von Menschen herrühre. In der Paarungszeit recken sie den Kopf in die Höhe, richten den Schnabel senkrecht gen Hinmel und schnarren "rrrr", worauf sie mit eingezognem Halse drei kurze, gellende "i—a, i—a, i—a", ganz wie ein Esel, von sich geben. Die ganze Szene dauert nur 4 Sekunden, wird aber unaufshörlich wiederholt. Auch andre Arten, mutmaßlich alle, schreien ähnlich, aber manche, wie

### Pinguinvögel.



1. Brillenpinguin, Spheniscus demersus Linn.  $^{1}/_{6}$  nat. Gr., s. S. 99. — New York Zoological Society phot.



2. Adelie-Pinguin, Pygoscelis adeliae *Hompr. et Jacq.* <sup>1</sup>/<sub>10</sub> nat. Gr., s. S. 100. — J. H. Harvey Pirle-Edinburg phot.



3. Südpolpinguin, Pygoscelis antarctica Forst.  $^{1}$ , 14. nat. Gr., s. S. 100. — J. H. Harvey Pirie-Edinburg phot.



4. Felienpinguin, Catarrhactes chrysocome Forst.  $^{1}$ <sub>(16 nat. Gr., s. S. 100. — W. Sachse-Hamburg phot. (Valdivia-Expedition).</sub>

Catarrhactes chrysolophus Brandt, nur auf dem Lande, während ihre Stimme auf dem Wasser tief und seierlich klingt. Außer der Fortpslanzungszeit stoßen einige, wie Donald sagt, nur ein kurzes, heiseres "Duack" aus, und zwar selten, meist in der Nacht oder wenn sie beunruhigt werden. Sonst unterhalten sie sich, wenn sie ungestört beieinander sind, mit leisem Geknurr. Nach Moseley sassen die jungen Riesenpinguine ein sonderbares, halb pfeisendes Schreien hören, das, sehr verschieden von dem einsachen Baßton der Alten, mit einem hohen Tone anstängt, dann mehrere tiese durchläuft. Aus einiger Entsernung soll das Geschrei und Gelärme von alten und jungen, in einer großen Gesellschaft vereinigten Pinguinen genau so klingen wie das Getöse einer im Aufruhr besindlichen, nach Tausenden zählenden Menschenmenge.

Die Pinguine sind die geselligsten Vögel, die es gibt. Sie bilden Gesellschaften von einer Größe, wie man sie unter Wirbeltieren sonst nur bei Fischen zu sinden gewohnt ist. Im Jahre 1907 schäfte W. S. Bruce die Anzahl der Südpol-Pinguine, die er auf den Süd-Orsnehinseln antraf, auf 50,000. Auf der Pauletinsel leben mehrere Hunderttausend Adelie-Pinguine. Bernacchi meint, am Fuße des Mount Terror (Victoria-Land) seien, als er 1897 die Gegend besuchte, ihrer verschiedne Millionen vorhanden gewesen, und Hoosker spricht von "Myriaden" von Pinguinen, die die ganze Possesssien und auf den Cipfell lückenlos bedeckt hätten. Sie saßen auf den Abhängen der Schluchten und auf den Gipfeln der bis 1500 m hohen Berge. Bisweisen scheint über solche Ansiedelungen ein großes Sterben zu kommen. So sah Vernacchi am Strand von Kap Adare die Gebeine von Tausenden von hauptsächlich jungen Pinguinen bleichen, von denen er vermutet, daß sie den Unbilden der Witterung erlagen. Auf der Stewartinsel sand Dougall am Strande ungeheure Mengen von Pinguinseichen, nach seiner Ansicht Opfer einer Seuche.

Einen großen Teil des Jahres nehmen bei den Binguinen die Fortpflanzung und die Brutpflege ein. Auf den altgewohnten Nistpläten treffen sie zu einer ganz bestimmten Zeit des Jahres ein, auf den Falklandinseln, nach Abbott, z. B. Ende September, und nun beginnt ein überaus reges Leben. Bennett, der die Macquarie-Insel im südlichen Stillen Dzean besuchte, gibt eine lebendige Schilderung von diesem Treiben. "Die Anzahl von Flossentauchern", sagt er, "die sich auf dieser einen Stelle vereinigen, ist unglaublich groß, und es erscheint als reine Unmöglichkeit, abzuschätzen, wie viele ungefähr versammelt sein mögen, weil Tag und Nacht hindurch beständig etwa 30-40,000 Stück landen und ebenso viele zu Wasser gehen. Die am Lande befindlichen, die ein noch weit zahlreicheres Heer bilden, sind geordnet wie ein Regiment Soldaten, und zwar nicht bloß in Reihen, sondern auch nach dem Alter." Hall erzählt, einen merkwürdigen Anblick hätten die Binguine auf Victoria-Land dargeboten, als sie zur Zeit des dortigen Frühlings, von Mitte Oktober an, wie ein Strom ununterbrochen über das Eis weg in die Halbinsel Camp Ridsen einrückten. Liardet, der längere Zeit auf den Falklandinseln verweilte, bestätigt Bennetts Bericht in allen Einzelheiten und schildert den überraschenden Eindruck, den die Bewegung von Tausenden, die auf einen engen Raum zusammengedrängt sind, auf den Beschauer macht. An schönen Abenden erheben sie, wenn die Abenddämmerung eintritt, ihre Stimme und schreien dann unaufhörlich, eine wahrhaft fürchterliche Musik hervorbringend. Vom Wasser aus bilden sie während der Brutzeit gerade Wege durch das Gras, die von allen Steinen und Pflanzenteilen gereinigt und so glatt und nett ausgetreten werden, daß man sie für Menschenwerk hält. Solche Wege führen nach Abbotts Beobachtung auf den Falklandinseln meilenweit in das Land hinein. Mehrsach wurde beobachtet, daß sich die Pinguine auf dem Lande gern bei Süßwafferbächen aufhalten, in denen sie sich sogar gern baden, wie b. den Steinen angibt.

Die Art des Nistens und der Herrichtung von Brutstätten scheint sich mehr oder weniger nach der Beschaffenheit des Bodens an den betreffenden Stellen zu richten. Wo es tunlich ist, graben sich manche Arten zur Aufnahme ihrer Gier tiefe Höhlen. Hierzu wählen sie sich einen ebenen Blatz und unterwühlen ihn zwischen den Linien ihrer Fußsteige, die sich soviel wie immer möglich rechtwinklig schneiden, so daß lauter Vierecke entstehen, von denen jedes ausgehöhlt wird, um als Niststätte zu dienen. Das Nest besteht aus einer backofenförmigen Höhlung von verschiedner, jedoch nicht unbeträchtlicher, zwischen 60 und 90 cm schwankenden Tiefe. Der Eingang ist ziemlich weit, aber sehr niedrig, das Innere der Höhle mit dem der benachbarten durch einen unterirdischen Gang verbunden, so daß die Vögel sich also in der Tiefe gegenseitig Besuche abstatten können. Besondre Wege führen um den Brutplat herum und sind so eben und glatt wie die Seitenwege und Straßen in unsern Städten. Jedes Baar behauptet seine Röhre, und alle, die denselben Brutplat bewohnen, bilden eine Familie und gehorchen der gesellschaftlichen Ordnung. Das Männchen sitzt neben dem brütenden Weibchen und schlüpft, wenn dieses das Nest verläßt, selbst hinein, um fortzubrüten, so daß das Ei niemals von beiden Gatten zugleich verlassen wird. Oft brüten aber die Binguine, wahrscheinlich besonders auf felsigem oder sumpfigem Boden, nicht unterirdisch, sondern offen auf der Erdoberfläche, aber auch dann in Blocks, die durch rechtwinklig sich kreuzende Straßen getrennt sind, wenigstens in den größeren Kolonien. Nach Racovika umgibt beim Südpolpinguin jedes Nest ein kleiner freier Raum, der es gegen die benachbarten abgrenzt und die Ursache endloser Zänkereien und Streitigkeiten zwischen den Nachbarn ist. Reibereien sind in den Ansiedelungen überhaupt fortwährend im Gange, und es herrscht ein gewaltiger Lärm in ihnen. Dabei sträuben die Bögel ihre Federn, halten die Flügel nach hinten zurückgeschlagen, biegen den Körper vorwärts, sehen sich starr an und gehen mit gewaltigem Geschimpfe und aufgerissenen Schnäbeln aufeinander los. Auch bei den gerade auf den Eiern sitzenden führen solche Zänkereien zu Tätlichkeiten, ohne daß sich die Tiere deshalb vom Nest erheben: sie strecken ihre Hälse gegeneinander weit aus und suchen sich in die Zunge zu beißen. Wenn ein Binguin das Unglück hat, durch Unvorsichtigkeit in einen fremden Block zu geraten, in dem er nicht heimatberechtigt ist, so geht es ihm übel, wie Chun auf St. Paul bei den Schopfpinguinen sah: zunächst erhebt sich ein schreckliches Gezeter über den Fall, dann wird der Eindringling unter Schnabelhieben und Zausen im Nacken hinausgeworfen; ja man fügt zur tätlichen Beleidigung auch noch den Hohn und polstert sich die Nester mit den Federn, die er hat lassen müssen.

Die Nachrichten über den oberirdischen Nestbau der Pinguine sauten in den Einzelsheiten vielsach widersprechend. Der Eselspinguin häuft nach Donasd aus Steinchen oder Bröckchen von Kalkerde einen kleinen Bergkegel zusammen, der in seiner Mitte oben eine etwa 8 cm tiese, mit den Federn der Alten ausgekleidete Mulde hat. Die verwendeten Steinchen sind selten die Rollkieselchen vom Meeresstrand, meist vielmehr flacheres Geschiebe von entsprechender Größe, das von den Höhen der Klippen und Berge heradgespült und von den Vögeln nach heftigen Regengüssen mit vieler Mühe gesammelt wird; auch die Gesbeine verstordner Vorsahren und Geschwister werden keineswegs verschmäht. Obwohl es sonst ziemlich allgemein heißt, die Pinguinnester seien, wie man ja auch von vornherein vorauszusehen geneigt ist, primitive, rohe Baue, so versichert v. den Steinen von denen beim Weddelgletscher auf Victoria-Land, sie wären aus vielen, allerdings zum Teil unregelmäßig durcheinander liegenden, aber auch im Kreise angeordneten losen flachen Steinchen sehr sorgsältig gebaut gewesen. Derselbe Gewährsmann stieß aber auch auf torsigem Boden

auf Nester von der Gestalt kleiner, nur 0,1 m hoher Arater, die oben eine seichte, manch= mal mit ausgerupften Grasbüscheln ausgefüllte Mulde hatten und nur aus der um= gebenden Erde bestanden. Anderseits begnügen sich die Schopspinguine, eine seichte Ver= tiesung auszutreten.

Sehr amüsant wird von den neueren Südpolarreisenden das Verhalten der Pygoscelis-Arten bei Nestbau und Brutpflege geschildert, wobei man freilich die Ausdrücke der Forscher zum Teil nicht wörtlich nehmen, sondern der humoristischen Stimmung, in die man beim Anblick der drolligen Bögel versetzt wird, zugute halten muß. Nach Bernacchi richten beide in strenger Monogamie lebenden Alten das Nest her, indem sie zunächst, wenn der Boden weich ist und aus Dammerde, Guano usw. besteht, eine flache Vertiefung in ihn kraben, um die sie die im Schnabel herbeigebrachten Steinchen herumlegen. Manche sind sehr fleißig und schleppen Hunderte von Steinchen herbei, während andre sich durch Faulheit hervortun und zu glauben scheinen, sie hätten Wunder was vollbracht, wenn sie ein halbes Dutend herzugetragen haben. Sie sind unverschämte Diebe und stehlen sich das Nist= material in dreistester Weise. Der Dieb nähert sich dem, gegen dessen Eigentum er Absichten hat, scheinbar ganz gleichgültig und harmlos. Ist er ihm nahe genug auf den Leib gerückt, und betrachtet ihn sein Schlachtopfer mißtrauisch, so sieht er sich mit der unschuldvollsten Miene von der Welt um und scheint die Gegend zu bewundern. Sobald aber der andre unaufmerksam wird und einmal nicht aufpaßt und wegblickt, bückt sich der Spizbube, ergreift ein Steinchen mit dem Schnabel und läuft davon, so rasch seine kurzen Beinchen den fetten Körper tragen wollen. Wurde der Diebstahl rechtzeitig bemerkt, so setzt der Bestohlene dem Dieb eiligst nach und verläßt unvorsichtigerweise das Nest, auf das sich nun alle wohlwollenden und getreuen Nachbarn stürzen, um seine Steinchen nach Herzenslust zu plündern. Sie stehlen sich auch gegenseitig die Gier, ja, die größeren und stärkeren Arten rauben sie in gemischten Kolonien den kleineren und schwächeren, um sie selber auszubrüten. Wenn das Nest fertig ist, was nach einem Tag der Fall zu sein pflegt, beginnt das Männchen, dem Weibchen den Hof zu machen. Die Männchen der Pygoscelis-Arten führen gegeneinander eigentümliche Kämpfe auf. Sie fechten, wie Bernacchi schildert, mit Schnabel und Flügeln. Mit den letteren teilen sie aufrechtstehend mit erstaunlicher Schnelligkeit rechts und links klatschende Schläge aus. Ist einer niedergeworfen, so spielt ihm sein siegreicher Gegner mit Schnabelhieben übel mit. Dann erheben sich die Weibchen von den Nestern und versuchen die Streitenden zu trennen und Frieden zu stiften, indem sie sich zwischen sie wersen und den Kopf, Einspruch erhebend, hin und her bewegen. "Ich habe gesehen", sagt unser Gewährsmann, "wie die Weibchen den am wenigsten hübschen Streiter wegjagten, und wie dieser, ungedemütigt genug, sich plöglich wieder auf seinen Gegner stürzte und das Gesecht von neuem begann. Solche Zweikämpfe dauerten eine Viertelstunde und länger, ja sie fanden erst ein Ende, wenn einer von beiden völlig überwunden war. Der besiegte Vogel bietet in der Regel einen bejammernswerten Anblick, er ist mit geronnenem Blute bedeckt und eines guten Teils seines Gefieders beraubt. Er braucht einige Tage, um seine normale Verfassung wieder zu finden."

Manche Arten überlassen ihre Eier niemals sich selbst, sondern schleppen sie, wenn sie aufgescheucht wurden, mit sich fort. Als die Natursorscher der Challenger-Expedition die Marioninseln besuchten, fanden sie etwa 100 Königspinguine, von denen viele sich eigentümlich gebückt hielten und auf dem Unterleib eine deutliche Längsfalte zeigten. Als man sich ihnen näherte und sie mit einen Stock aussche, wichen sie mit plumpen kurzen,

offenbar mühsamen Sprüngen seitwärts aus, wobei sie ihre Beine möglichst zusammenpreßten. Sofort stieg in den Besuchern die Vermutung auf, daß diese Vögel Eier bei sich trügen. In der Tat ließ einer der Pinguine, der besonders beunruhigt wurde, auf einmal aus der zwischen den Beinen besindlichen Bauchfalte ein Ei fallen, worauf er sofort viel schneller wegzulausen imstande war. Diese Falte bildet also eine Art Tasche, in der die Vögel ihr Ei sesthalten, indem sie ihre Füße nahe zusammendringen. Vermutlich lassen sie unter normalen Verhältnissen nicht eher fallen, als dis das Junge anfängt, die Schale zu sprengen. Nach anderweitigen Angaben sollen beide Eltern das Ei abwechselnd tragen, und nur für die kurze Zeit der Übergabe würde es auf den Voden niedergelegt. Moseleh meint, daß auch der Kaiserpinguin des hohen Südens, der sonst vielsach genötigt sein würde, geradezu auf das Eis zu legen, sein Ei vor der Gesahr des Absterbens durch Kälte auf die gleiche Art schütze, und läßt die Vermutung durchblicken, daß die in der Vogelwelt einzig dassehende Sitte auf eben diesen physiologischen Grund zurückzusühren sei.

Die Pinguinarten, die ihre Eier zum Brüten in der Bauchfalte mit sich herumtragen, legen sicher nur ein Ei, und gleiches gilt nach Chun auch für den Schopfpinguin, während bei den kleineren Formen das Gelege aus zwei Stück besteht, die mit einer Zwischenzeit von drei Tagen abgelegt werden. Die Gestalt der Pinguineier (s. Abbildung 2 der Eiertafel I) schwankt individuell von fast kugelrund dis gestrecktsoval; ihre Schale ist mit weißem Kalk überzogen, der während der Bebrütung braun wird; entsernt man ihn, so erscheinen die Sier einiger Arten blaßbläusich. Die Sier haben bei vielem Weiß einen kleinen Dotter und schmecken vortrefslich, ohne sischigen oder tranigen Beigeschmack.

Die Geduld und Ausdauer der alten Binquine bei der Brutpflege ist unter Umständen wirklich über alles Lob erhaben, wenn man bedenkt, daß viele dieser flugunfähigen, schwerfälligen und langsamen Tiere Hunderte von Metern hoch die steilen Felswände hinaufflettern müssen, um zu ihren Nestern und ihren immer hungrigen Jungen zu kommen. Von den Steinen gibt an, daß beide Gatten abwechselnd brüten und beide Brutflecke haben, während früher behauptet wurde, nur die Weibchen widmeten sich diesem Geschäft. Nach der Größe der Arten ist die Brutdauer verschieden, 33-43 Tage. Die Behauptung, daß der brütende Vogel während der ganzen Brütezeit nichts genießt, beruht vermutlich auf einem Frrtum, der aus der Anschauung hervorgegangen ist, daß nur die Weibchen sich jener Arbeit unterzögen. Der Hauptteil derselben wird ihnen allerdings zufallen, und sie mögen wohl auch des Futters tagelang entbehren können, aber die Männchen scheinen für sie und für die Jungen zu sorgen. Sobald diese erschienen sind, ruhen nach Bernacchi zwischen den Männchen alle Kämpfe, da sie viel zu beschäftigt sind, um an ihre Privathändel denken zu können. Zu Tausenden fischen sie alle Tage draußen im offnen Wasser, und wenn sie sich mit Garnelen usw. vollgestopft haben, kehren sie zum Füttern heim. Sie besitzen, wie uns Buller mitteilt, die Fähigkeit vieler Polartiere, unglaubliche Massen von Nahrung auf einmal zu verschlingen und nach Wunsch und Willen wieder auszubrechen, doch fressen die Jungen, nach Bernacchi, eigentlich weniger solch ausgebrochenes Futter, vielmehr stecken sie den ganzen Kopf in das weit aufgerissene Maul der Alten und verschlingen das in der Speiseröhre für sie aufgestapelte. In dieser Stellung bleiben sie 1-2 Minuten, und es sieht aus, als ob sie mit Saugen beschäftigt wären.

Das Nestslieid der jungen Pinguine besteht aus Pinseldunen, die den ganzen Körper mit Ausnahme der Mittellinie des Bauches bedecken; die Nestlinge der Aptenodytes-Arten z. B. sehen aus, als ob sie einen dichten braunen Haarpelz wie junge Bären hätten. Die

Binfelbunen des Rückens und der Unterseite haben, laut Studers Mitteilungen, gleichlange kurze Spulen, die sich in 16-18 Strahlen auflösen. Die ganz jungen Binguine sind in hohem Grade unbeholfne Nesthoder mit geschlossenen Augen und vermögen sich nicht aufzurichten. Nach 14 Tagen sind sie fast noch einmal so groß wie zur Zeit, als sie das Ei verließen, und ihre Augen sind offen. Nach Studer sollen sie dann schon anfangen, ihre Dunen zu verlieren, auch das Rest schon verlassen und in seiner Nachbarschaft herumklettern, wobei sie sich aber immer auf die vordern Gliedmaßen stützen. Nach 4 Wochen sollen sie den Alten schon aufs Meer folgen. Von den Steinen gibt an, daß die Jungen von Pygoscelis papua Forst. ihren Federpelz wahrscheinlich 10-11 Monate behalten, und sich während dieser Zeit noch nicht ins Meer verfügen, weil er sich hier voll Wasser saugt und das Schwimmen unmöglich macht. Borchgrevink hat die Beobachtung gemacht, daß die Alten der Pygoscelis-Arten ihre Jungen verlassen, wenn diese einigermaßen für sich selber sorgen können. Jene schwimmen dann aufs offne Meer hinaus, während diese, die die Nahrung ebensolange zu entbehren vermögen wie die Alten, am Lande bleiben, bis der Hunger schließlich unerträglich wird und sie zwingt, sich Nahrung zu suchen. Sie begeben sich dann aufs Meer, auf dem sie bis zum nächsten antarktischen Sommer verbleiben.

Merkwürdige Angaben von Kideler und namentlich von Donald betreffen die frei auf dem Meere schwimmenden "Schulen" der Pinguine, worunter die englischen Fischer und Strandbewohner größere Gesellschaften von Fischen, Delphinen usw. verstehen. Donald sah im Erebus- und Terror-Golf, Victoria-Land, verschiedene solcher aus 200—300 Stück bestehender Schulen umherschwimmen. Ihre Schwimmbewegungen wurden von einem Individuum, das hintennach schwamm und größer erschien als die übrigen, möglicherweise auch zu einer andern Art gehörte, überwacht und geregelt. Als die Vögel zuerst bemerkt wurden, tauchte die Schule, die dem Schisse am nächsten war, mit vielem Lärm auf und nieder. Auf ein Krächzen des Dirigenten trat sofort allgemeines Stillschweigen ein, und die ganze Gesellschaft schwamm einige Minuten in völliger Lautlosigkeit auf der Obersläche des Meeres weiter. Nach einem etwas verschieden klingenden Krächzen begann das delphinartige, tummelnde Auf- und Niedertauchen wieder, nach einem dritten verschwand die ganze Schule unter Wasser zu einem längern Tauchakt. An einer andern Stelle sagt unser Gewährsmann geradezu, der Kaiserpinguin sei der Leiter der Schulen vom Abelie-Pinguin gewesen.

Die Zahl der Feinde der Kinguine unter den Tieren ihrer Heimat ist verhältnismäßig gering. Burn=Murdoch bezeichnet als sehr gefährliche Verfolger größere Delphine, vor denen sie auch große Angst haben. Er beobachtete eine Anzahl Kinguine, die einen solchen Wal bemerkt hatten und eiligst treibendes Eis zu gewinnen suchten, und, als ihnen das geglückt war, der Mitte der Scholle, möglichst weit vom Wasser weg, zustrebten, so rasch ihre kurzen Beinchen sie tragen konnten. Mit den zahlreichen Robben ihrer Heimat leben sie im tiessten. Recht schwer macht den Kinguinen das Leben eine große Raub= möwenart, Stercorarius antarcticus, die Eier und Junge in der frechsten Weise brand= schapt: sie holt den armen Vögeln ihre Nachkommenschaft "mit einer Art selbstverständlicher Dreistigkeit und mit Verachtung aller elterlichen Gefühle" unter dem Leibe hervor. Die unverschämten Käuber kommen zugleich mit den Kinguinen an deren Brutpläßen an, man weiß nicht recht woher, erst einzeln, dann aber in Masse. Sie richten unter den Eiern und Jungen große Zerstörungen an, da sie ausschließlich von diesen leben.

Auch der Mensch richtet von Zeit zu Zeit sehr schlimme Berheerungen unter den Pinguinkolonien an, indem nämlich die Matrosen der in jenen Breiten dem Walfisch= oder

Robbenfang obliegenden Schiffe die zwecklose Vernichtung der so harmlosen Vögel oft geradezu als eine Art Sport betreiben.

Wie es zugeht, wenn sich Menschen unter brütenden Flossentauchern einfinden, haben und Lesson und Garnot beschrieben. Das Schiff "Urania", das unfre Forscher trug, scheiterte an den Maluinen (Falklandinseln), und die Mannschaft, die Mangel an Lebensmitteln litt, wurde ausgeschickt, solche zu suchen. Sie betraten auch die Vinguininsel, einen Brutplatz, der ungefähr 200,000 Flossentaucher beherbergte, in der Hoffnung, dort Seehunde zu finden. Bei ihrer Annäherung, die noch in der Nacht erfolgte, scholl ihnen ein furchtbares Geschrei entgegen; als es Tag wurde, sahen sie Tausende von Bögeln am Ufer stehen, die alle mit einemmal aus vollem Halse schrien. Jeder einzelne hat eine Stimme, die der des Esels an Stärke kaum nachsteht: man mag sich also das Geschrei vorstellen, das diese Tausende hervorbrachten. Als die Schiffer das Land betreten hatten, entflohen die Flossentaucher so eilig wie möglich und verschwanden teilweise im hohen Grase, teilweise in ihren Röhren. Man bemerkte bald, daß sie nur auf ihren Wegen fortliefen, stellte sich dort auf und konnte sie nunmehr leicht ergreifen. Die Jagd wurde mit Stöcken betrieben und so oft wiederholt, wie nötig schien, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Es wurden acht bis zehn Mann abgeschickt, die still vorwärts schritten, die Wege besetzten und die Vögel mit kurzen Stöcken zu Boden schlugen. Aber man mußte ihnen den Kopf entzweischlagen, wenn sie nicht wieder aufstehen und entfliehen sollten. Wenn sie sich überrascht sahen, erhoben sie ein herzzerreißendes Geschrei, verteidigten sich auch mit furchtbaren Schnabelhieben. Beim Gehen traten sie so hart auf, daß man hätte glauben können, kleine Pferde traben zu hören. Nach und nach lernte man die Jagd ausgiebig betreiben, und in 5-6 Stunden wurden gewöhnlich 60-80 Stück erlegt. Sie gewährten der Schiffsmannschaft jedoch nur für 2 Tage Lebensmittel. Jeder Vogel wog zwar 5-6 kg, davon aber kam ein großer Teil auf die Eingeweide, und außerdem mußte beim Abziehen der Haut alles Fett entfernt werden, so daß kaum mehr als 2 kg sehr schlecht schmeckendes Kleisch von einem Bogel übrigblieben.

Über den Einfluß der Nähe des Menschen auf die Pinguine schreibt v. den Steinen: "Anfangs waren die Bögel zutraulich, aber später wurden sie infolge schlechter Behandlung sehr ängstlich und scheu, so daß sie schon in großer Entfernung slohen." Bessere Erfahrungen scheinen die Abelie-Pinguine mit Bernacchi und seinen Gefährten gemacht zu haben. Dieser erzählt von ihnen: "Sie schenkten uns nur kühle Hösslichkeit und beobachteten uns aufmerksam aus einer gewissen Entfernung, als wir aber näher kamen, wuchs das Interesse, das sie an uns nahmen, offenbar, und es erhob sich ein lebhaft in ihrer Sprache geführtes Gespräch unter ihnen. Offenbar war es ihnen aufgefallen, daß wir in unsrer Erscheinung etwas Ungewöhnliches hatten, und einige wurden abgesendet, die Sache näher zu untersuchen. Diese kamen in aller Ruhe langsam dis vor unsre Füße anmarschiert und blinzelten uns höchst drollig an. Als sie mit ihrer untersuchenden Betrachtung fertig waren, machten sie kehrt und verfügten sich zu ihren Kameraden zurück, ebenso gemächlich, wie sie gekommen waren, worauf die ganze Gesellschaft weiter keine Notiz von uns nahm."

Am neuentdeckten Gaußberg in Kaiser Wilhelm II.-Land fand Drygalski sowohl den Adelie- wie den Kaiserpinguin dem Menschen gegenüber gleich wenig scheu, aber dabei beide Arten dem Temperament nach recht verschieden. Die Adelie-Pinguine kamen voller Leben und Bewegung und krächzend und knurrend wie böse Hunde auf die Fremdlinge zu und kreuzten deren Weg, als ob sie bereit wären, sie anzusallen. Dabei gerieten manche dieser harmlosen Bögel, die keine Uhnung von dem hatten, was Gesahr sei, unter die Hunde

und büßten das Leben ein. Die Kaiserpinguine hingegen drückten sich mit philosophischer Ruhe ohne Aushebens beiseite. Sie stutzten vor den fremdartigen Erscheinungen, krächzten laut oder stießen trompetenhafte Töne aus. Kam ihnen jemand zu nahe, so suchten sie zu entweichen, warsen sich mit dem Bauch auf das Eis und rutschten rasch darüber hin, brauchten ihre Füße zum Schieben und ihre Flügel zum Steuern. Die kleine Art zeigte sich bloß in schwachen Trupps, die große aber in stärkern, unter denen einige dis zu 200 enthalten mochten. Der größere Pinguin war sehr nützlich als Nahrung, besonders für die Hunde. Häute und Fett wurden verbrannt und sparten so das Heizmaterial der Expedition. Im ganzen wurden über 500 Vinguine verbraucht.

Trot ihrer Harmsosigkeit sind die meisten Pinguine doch mutige Vögel, die sich nicht alles dieten lassen, sondern sich ihrer Haut wehren. So erzählt schon Darwin don einem Brillenpinguin, Spheniscus magellanicus Forst., den er auf den Falklandinseln dom Meere abzuschneiden suchte: "Er war ein tapferer Vogel, der regelrecht mit mir kämpste und mich zurücktrieb, dis er das Meer gewann, — nichts als starke Schläge hätte ihn zurückhalten können. Jeden Zoll, den er gewonnen hatte, behauptete er und stand aufrecht und entschlossen vor mir." Anderseits sind die großen Aptenodytes-Arten mehr friedsertiger Natur: "Der Langschnäblige Pinguin", sagt Buller, "ist trop seiner Größe und seiner Muskelkraft einer der sanstesten Vögel, und obwohl er mit einem gewaltigen Schnabel bewaffnet ist, benutzt er ihn nie zu Angriffen. Er leidet es, daß man ihm den Scheitel und Kücken streichelt, ohne eine Spur von Unwillen zu zeigen, und wenn man nach ihm greift, wehrt er die zudringliche Hand mit seinen langen Hängessügeln in der ruhigsten Weise ab."

Wenn die Pinguine dem Menschen auch nicht den geringsten Schaden zufügen, so kann man doch auch von dem Nuten, den sie ihm allenfalls bringen, nicht viel Aushebens machen, denn das Verdienst, das sie sich dadurch erwerben, daß sie wohl einmal ein paar Walfischfänger und Robbenschläger vor dem Hungertode bewahren, ist doch sehr gering. Sonst werden aus der Haut des Kaiserpinguins oder auch nur aus den gelbgestreiften Hals= teilen gemachte Decken, Bettvorlagen und dergleichen in Kapstadt verkauft. Sier sieht man auch oft Malaien und andre farbige Leute, die ansehnliche grüne Eier auf Handwagen herumfahren und das Dupend davon zu ungefähr 2 Mark verkaufen. Das sind Eier des Brillen= oder Schakalpinguins, wie er dort heißt, der einzigen Art, die an der Westküste Südafrikas gefunden wird. Sie kommen hauptfächlich von der Dachsinsel, die 40 km nordnordwestlich von Kapstadt liegt. Auf ihr ist der Boden ganz unterwühlt von mehr als fußtiefen Höhlungen, von denen jede die Heimstätte eines Pinguinpärchens ist. Die Tiere stehen allenthalben herum, und wenn man sich ihnen nähert, verschwinden sie schleunigst in diese Löcher, drehen sich um und schauen den Besucher aus den Eingängen auf das drolligste an. Die Bögel brüten hier das ganze Jahr hindurch, und man kann immer Gier und Junge auf den verschiedensten Stufen der Entwickelung zugleich finden. Die Kolonie steht unter behördlichem Schut, und offiziell dürfen bloß vom 15. Februar bis zum 15. Juli hier Eier gesucht werden. Durchschnittlich werden 300,000 Stück verkaufbare gewonnen, die zusammen mit den zerbrochnen und unverkäuflichen angebrüteten etwa 1/2 Million Stück ausmachen; sie geben einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von rund 14,000 Mark.

Ab und zu sieht man wohl auch Exemplare der einen oder der andern Pinguinart in unsern zoologischen Gärten. Viel Freude erlebt man hier nicht an ihnen, denn sie halten bei ihrer sehr schwierigen Ernährung nicht lange aus und können kaum je zu Stammgästen gemacht werden.

#### Vierte Ordnung:

# Sturmvögel (Procellariiformes).

Die etwa 120 Arten, die der Ordnung der Sturm vögel (Procellariiformes oder Tudinares) angehören, haben einen mehr oder weniger verlängerten, geraden, seitlich schwach zusammengedrückten, tief gesurchten Schnabel, dessen gewöldte Spize sehr stark hakig abwärts gekrümmt ist. Der Hauptcharakterzug ihrer Organisation, durch den sie sich sofort von allen andern Vögeln unterscheiden, ist darin zu sehen, daß sich vor ihren Nasensöchern, meist auf dem Firste, seltner an den Seiten des Oberschnabels, gerade, röhrensförmige, hornige Fortsähe besinden. Von den durch Schwimmhäute verbundenen drei Vorderzehen ist die äußere so lang wie die innere; die Hinterzehe kann sehlen und ist, wenn vorhanden, nur gering entwickelt.

"Das Weltmeer", sagt Reichenow, "ist die Heimat der Sturmbögel. Den Dzean beleben sie unter allen Breiten, bis zu den Polen, obwohl sie in der heißen Zone zahlreicher und auf der südlichen Halbkugel, da diese wasserreicher ist, in größerer Anzahl vorkommen als auf der nördlichen. Nur um in Felsenlöchern oder selbstgegrabenen Erdhöhlen zu brüten. betreten sie das Land, versammeln sie sich an einsamen Gestaden, auf einsamen Gilanden. Dann suchen sie auch auf dem Lande ihren Unterhalt, gehen namentlich Aas an, während sie ihn sonst auf hoher See in Kischen und andern Seetieren finden, die sie im Fluge oder auch schwimmend von der Wassersläche aufnehmen. Sie legen bei jeder Brut in der Regel nur ein einziges, verhältnismäßig sehr großes Ei von rein weißer Farbe und einem auffallenden Moschusgeruch, das bei den Sturmschwalben am stumpfen Ende mit einem Kranze von feinen roten Punkten (s. Abbildung 8 der Ciertafel I) und bei den Albatrossen oft mit deutlichen und größeren Flecken geziert ist. Die Sturmvögel sind außer dem König der Lüste, dem Fregattvogel, die einzigen befiederten Geschöpfe, die auf hohem Meere bei den Schiffen sich einstellen und diese begleiten, um über Bord geworfne Abgänge aufzunehmen, wobei sie leicht vermittelst Angeln, die mit Speck geködert sind, gefangen werden. Für die Gefangenschaft eignen sich die Sturmvögel nicht; an dem Gebrauch ihrer Flügel gehindert, verkümmern sie bald."

Wir teilen die einzige Familie der Ordnung, die Sturmbögel (Procellariidae), in vier Gruppen: Albatrosse, Möwensturmvögel, Tauchsturmvögel und Sturmschwalben, von denen wir aber die dritte, die bloß eine Gattung (Pelecanoides Lacép.) mit drei Arten enthält und auf die antarktischen Meere beschränkt ist, hiermit nur erwähnt haben wollen.

Die 15 Arten der Gruppe der Albatrosse (Diomedeinae) kennzeichnen sich durch riesige Größe, kräftigen Leib, kurzen, dicken Hals, großen Kopf, gewaltigen, langen, starken, seitlich zusammengedrückten, vorn mit einem kräftigen Haken bewehrten, scharsschneibigen

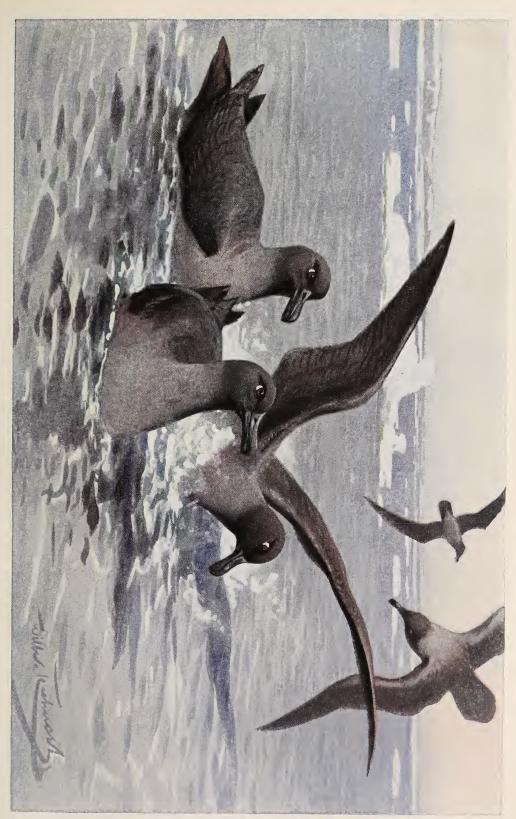



Schnabel, der auf dem Oberfirste etwas eingebogen, auf dem unteren mehr oder weniger gerade ist, und dessen Nasenlöcher getrennt in kurzen, seitlich liegenden Röhren endigen, von denen aus ziemlich tiese Furchen nach der Spiße zu verlausen, serner durch kurze, aber starke, dreizehige Füße mit großen Schwimmhäuten, sehr lange und ungemein schmale Flügel und starke und lange Schwungsedern, unter denen die erste die längste ist, die aber nach dem Leibe zu sehr schwell an Länge abnehmen und am Unter- und Oberarme kaum über die Decksedern sich verlängern, endlich durch den aus zwölf Federn bestehenden, kurzen, bald gerade abgeschnittenen oder seicht zugerundeten, bald zugespißten Schwanz und außer- ordentlich reichhaltiges, dichtes und starkduniges Gesieder von wenig lebhafter Färbung, die nach Geschlecht und Alter, vielleicht auch nach der Jahreszeit, abzuweichen scheint. Die Gruppe umfaßt drei Gattungen.

Zur ersten und wichtigsten (Diomedea Linn.) gehört der Gemeine Albatros, von den Seeleuten Kapschaf genannt, Diomedea exulans Linn.; er ist mit Ausnahme

der schwarzen Schwungsfedern rein weiß, in jünsgerem Alter auf weißem Grunde bald mehr, bald weniger dunkelbraun gesprenkelt und bogig gebänsdert. Die Fris ist dunkelbraun, das nackte Augenlid blaßgrün, der Schnabel zart nelkenrotweiß, gegen die Spiße hin gelb, der Fußrötlich gelbweiß. Die Länge beträgt, nach Bennett, 1,16,



Sonabel von Diomedea melanophrys. 2/3 natürl. Größe. Rach Reichenow.

die Breite 3,5 m, die Flügellänge 70, die Schwanzlänge 23 cm; die Flügelspannung schwankt aber sehr erheblich: Bennett versichert, Albatrosse gemessen zu haben, die nur 3, und einen, der 4,25 m klafterte. Jedenfalls ist so viel erwiesen, daß dieser Vogel überhaupt die längsten Schwingen besitzt. — Die etwas kleinere Art, Diomedea melanophrys Temm., zeichnet sich durch schwarzgraue Flecke oberhalb der Augen aus.

Eigentümliche, meist schwarz und gelb gefärbte Schnäbel haben die Arten der zweiten Gattung, Thalassogeron Ridgw. — Die dritte, Phoebetria Rchb., enthält nur eine Spezieß, den Rauch grauen Albatroß, Phoebetria fuliginosa Gmel., dessen Gesieder mit seinen seingetönten braunen und grauen Farben an ungleichmäßig über der Lampe berußteß Papier erinnert. Sehr merkwürdig wirkt ein schneeweißer Fleck dicht hinter dem Auge: er täuscht auß einiger Entsernung ein Glanzlicht vor und gibt, wie Chun erzählt, dem Gesichtsaußdruck des Vogels etwas Dämonisches.

Die wahre Heimat der Albatrosse sind die Weltmeere der südlichen Halbkugel. Nördslich vom Wendekreise des Steinbocks kommen sie, im Atlantischen Meere wenigstens, nur als Fresinge vor; so Diomedea melanophrys bei den Färöer, den Orknehinseln, und einer ist sogar bei Spizbergen geschossen worden. Regelmäßiger scheinen gewisse Arten (Diomedea albatrus Pall., D. nigripes Aud.) die nördlichen Teile des Stillen Ozeans zu besuchen, hier, ihrer Nahrung nachgehend, auch längere Zeit zu verweilen und dann wieder nach

Süden zurückzuschwärmen, um sich ihrem Fortpflanzungsgeschäfte zu widmen. In den höheren Breiten der südlichen Halbkugel begegnet man ihnen öfter; nach übereinstimmenden Nachrichten der Schiffer und Fischer gehören sie noch zwischen dem 50. und 60. Grade südl. Br. zu den gewöhnlichen Erscheinungen. Ob ihre Wanderungen regelmäßig oder zufällig sind, hat man bis jett noch nicht feststellen können. Man weiß, daß sie alle zwischen dem 23. Grade nördl. und dem 66. Grade südl. Br. gelegnen Meere besuchen, hat auch erfahren, daß sie in den Meeren von Kamtschatka und Ochotsk halb verhungert und mager ankommen, nach wenigen Wochen, die sie in jenen Gegenden verweilen, infolge des hier vorhandnen Überflusses an Nahrung sehr fett werden und nunmehr wieder dem Süden zuwandern; es läßt sich jedoch nicht bestimmen, ob diese Reisen planmäßig und alljährlich stattfinden oder nur ein Umherschweisen sind, wie diese Bögel es lieben. Eins dürfte erwiesen sein: daß sie zwar im buchstäblichen Sinne des Wortes die Erde umfliegen, aber doch an einen gewissen Gürtel mehr oder weniger gebunden sind, innerhalb dessen sie zu allen Sahreszeiten beobachtet werden, und in dem sie auch brüten. Tschudi sah den Gemeinen Albatros unter dem 29. Grad südl. Br. zum ersten Male, zwischen diesem und dem 33. Grad tagtäglich, besonders häufig aber zwischen dem 40. und 45. Grade. Vom 50. an wurde er seltner, und mit dem 54. verschwand er gänzlich. Im Stillen Ozean traf er ihn erst vom 51. Grad an nordwärts, und auch hier zwischen dem 46. und 40. Grad südl. Br. in der größten Anzahl. Da unser Gewährsmann auch die übrigen Arten nur innerhalb der angegebnen Breiten fand, hält er sich berechtigt, anzunehmen, daß das eigentliche Wohngebiet des Albatros zwischen dem 30. und 45. Grade südl. Br. liegt.

Alle Beobachter stimmen überein in der Bewunderung des Fluges dieser Geier des Meeres. "Es ist", sagt Bennett, "unterhaltend und ergöhend, diese prachtvollen Bögel würdig und zierlich, wie von einer unsichtbaren Kraft geleitet, in den Lüften dahinschwimmen zu sehen. Denn man bemerkt kaum irgendeine Bewegung der Flügel, nachdem einmal der erste Antrieb gegeben ist und der gewaltige Flieger sich in die Luft erhoben hat; man sieht sein Steigen und Fallen, als ob die nämliche Kraft die verschiednen Bewegungen hervorzubringen vermöge, als ob er seine Muskeln gar nicht anstrenge. Er schwebt hernieder, dicht am Steuer des Schiffes vorüber, mit einer Art von Unabhängigkeit, als sei er der Herrscher von allem, was unter ihm ift. Wenn er einen Gegenstand auf dem Wasser schwimmen sieht, läßt er sich nach und nach mit ausgebreiteten Flügeln herab, sett sich auch wohl auf das Wasser nieder und schwimmt, seine Nahrung verzehrend, wie eine Möwe oder Ente; dann erhebt er sich, läuft mit ausgebreiteten Flügeln über die Seefläche dahin, beginnt zu freisen und nimmt nun seinen umherschwärmenden Flug wieder auf. In seinen Bewegungen bemerkt man keine Anstrengung, aber Kraft und Nachhaltigkeit, vereinigt mit einer sich stets gleichbleibenden Zierlichkeit. Mit wirklicher Anmut segelt er durch die Luft, von der einen zur andern Seite sich neigend und dicht über den rollenden Wogen dahingleitend, so daß es aussieht, als musse er die Flügelspißen neben; dann schwebt er wieder empor mit gleicher Freiheit und Leichtigkeit der Bewegung. So schnell ist sein Flug, daß man ihn wenige Augenblicke, nachdem er am Schiffe vorüberzog, schon in weiter Ferne sehen kann, steigend und fallend mit den Wellen, so daß er einen beträchtlichen Raum in sehr kurzer Zeit zu durcheilen vermag. Während stürmischen Wetters fliegt er mit und gegen den Wind." Um die Ausdauer des Albatros festzustellen, beschmierte Tschudi einem Gesangnen Kopf und Brust mit Teer und ließ ihn wieder fliegen. Obwohl das Schiff durchschnittlich 41/2 Knoten lief, folgte der gezeichnete Vogel ihm volle sechs Tage; wenn die Nacht begann, war er noch

da, und beim nächsten Morgengrauen sah man ihn wieder rastlos sliegen. Nach Tschudi läßt der Vogel ein lautes, höchst unangenehmes Kreischen vernehmen.

Unter den Sinnen steht das Gesicht obenan. Wie dei allen gefräßigen Bögeln überwiegt seine Gier fast stets die Vorsicht: ein Albatros läßt sich, wenn er durch stürmisches Wetter längere Zeit verhindert wurde, etwas zu fangen, oft sechs- dis achtmal nacheinander an die Angel locken und hascht, wenn er an Bord gebracht und wieder freigelassen wurde, mit noch blutendem Schnabel sofort wieder nach dem Köder. Es bedarf nämlich nur des Auswersens einer starken, mit Speck oder Fleisch geköderten Angel, um sich der Vögel zu bemächtigen. Wenn einer von ihnen angedissen hat, umkreisen ihn die andern mit lautem, kreischendem, unangenehmem Geschrei. Der auf das Verdeck gebrachte Vogel ist vollkommen hilflos und läßt sich im Bewußtsein seiner Schwäche unglaublich viel gefallen, beißt aber doch zuweilen heftig um sich. Das harte und tranige Fleisch wird von den Seeleuten bloß dann gegessen, wenn großer Mangel an frischen Nahrungsmitteln herrscht. Um den unsangenehmen Geschmack teilweise zu beseitigen, legt man vor dem Kochen den Körper erst 24 Stunden und noch länger in Seewasser oder setz ihn ebensolange Wind und Wetter aus.

Was den Albatros bewegt, weitaus den größten Teil seines Lebens in der Luft zu verbringen, ist ebenfalls sein unersättlicher Heißhunger. Seine ungemein schnelle Verdauung nötigt ihn auch, beständig nach Beute zu suchen; wenn er wirklich einmal so glücklich war, inssolge reichlicher Nahrung satt zu werden, verurteilt ihn ein länger währender Sturm wieder zum Fasten und Abmagern. Außer den verschiednen Weichtieren nimmt er allerdings auch Aas größerer Tiere zu sich.

Nach Le Souëf macht sich Thalassogeron cautus Gd. auf den Inseln der Baßstraße ein Nest aus schotoladenbrauner Erde, der, solange sie feucht ist, noch kleine Wurzelchen und andre Pflanzenstoffe beigemischt werden, so daß das Ganze ein torsartiges Ansehen gewinnt. Die Höhe des Nestes schwankt zwischen 8 und 18 cm. Wenn man an einen der brüstenden Vögel sehr nahe herantritt, so erhebt er sich halb aus dem Neste, stützt sich mit dem Schwanze auf dessen Kand und sieht den Störensried an. Ist man ihm bis auf zwei Schritte nahegekommen, so läßt er ein lautes Gegackel hören, schwingt den Kopf auf und ab und öffnet und schließt den Schnabel rasch hintereinander, wodurch ein beträchtliches Gestäusch entsteht. Zugleich wird eine starkriechende Tranmasse ausgebrochen.

Der Vogel legt in der ersten Hälfte des Oktober ein einziges Ei, auf dem er beim Brüten sehr sest sind. Unmittelbar hinter dem Brustbein befindet sich ein nackter Brutsleck in Gestalt einer Längsfalte oder eines Schlißes, in den der brütende Abatros das Ei einschließt. Auch wenn er aufsteht, hält er das Ei hier noch eingeklemmt, läßt es aber zurück, wenn er das Nest räumt. Wenn die Jungen gesüttert werden, stecken sie den Aten den Kopf in den Schnabel bis tief in den Hals hinein. Ihr Futter scheint eine tranartige Masse zu sein. Sie haben einen schnabel, sind mit weißen Dunen bedeckt und sehr fett und hilslos, und wenn man sie den Beinen emporhebt, läuft ihnen etwas Tran aus dem Schnabel.

Etwas anders lautet der Bericht, den Dougall von dem Gemeinen Albatros von der Insel Campbell gibt. Hier nistet er auf dem Honigberg von etwa 200 m Höhe an bis zum 240 m hohen Gipsel, auswärts immer zahlreicher werdend. Das Weibchen verläßt während der etwa 60 Tage dauernden Brütezeit das Nest mit dem einzigen Ei nicht und wird vom Männchen gefüttert. Das etwa 10 cm hohe Nest besteht aus Moos und Erde, und die Bausstoffe sind so angeordnet, daß um das Nest herum eine Art Graben entsteht, wodurch es vor Nässe geschützt ist. Der Albatros ist ein dummer Vogel, der, ob er brütet oder nicht, dem

Menschen keinen Platz macht, bis man ihn mit dem Fuße wegstößt. Erst dann wehrt er sich und zerreißt mit dem Schnabel Stiefel, Hosen und Haut. In ungeheuren Mengen nistet eine Albatrosart auf der einsamen Insel Lahsan, der nördlichsten der Sandwich-Gruppe.

Die Eier sind 12 cm lang und 8 cm dick und nach Seebohm von gelblichweißer Farbe mit weitläufig stehenden rostroten Flecken am stumpfen Ende. Nach Hall und Le Souës brüten beide Eltern. Letzterer berichtet, daß, wenn eins von ihnen auf dem Neste wäre, daß andre oft neben ihm säße, und daß sie miteinander schwatzten und sich gegenseitig die Schnäbel rieben. Dem Besucher des Brutplatzes verrät sich der sitzende Albatroß durch seinen weißen, vom Grase abstechenden Kopf schon von weitem. Er scheint während des Brütenß gern zu schlasen, wenigstenß verbirgt er den Kopf oft unter den Flügeln Bei Annäherung eineß Feindes verteidigt er sein Ei und will nicht vom Neste, dis man ihn dazu zwingt; dann wackelt er eine kurze Strecke weit weg, ohne jedoch einen Versuch zum Davonssliegen zu machen. Sein größter Feind ist eine freche Raubmöwe; denn sobald er vom Neste ausstend. Sein größter Feind ist eine freche Raubmöwe; denn sobald er vom Neste ausstend, stießt dieser Räuber herab und frist ihm sein Schnabel. Ein durch die Nistsansiedelung gehender Mensch muß geradezu Spießruten laufen, denn jeder brütende Vogel, an dem er vorbeisonmt, zischt ihn an.

\*

Zahlreich sind die Arten der zweiten Gruppe von Sturmvögeln, der Möwensturm vögel (Procellariinae). Sie unterscheiden sich von den Abatrossen hauptsächlich dadurch, daß die Nasenlöcher auf der Firstwurzel zu einer Köhre verbunden sind; die erste Schwinge ist länger als die zweite oder ebensolang; die Möwensturmvögel sind mit einer Ausnahme von mittlerer Größe.

Der Riesen sturm vogel (Macronectes Richm., Ossifraga) mit der einzigen Spezies Macronectes giganteus Gmel. erscheint wie ein Verbindungsglied der Albatrosse und Möwensturmvögel. Der alte Vogel trägt ein oberseits gestecktes Kleid, weil die meisten kleinen Federn trübweiße Känder zeigen; die Unterteile sind weiß; die Iris hat gelbweiße, der Schnabel lebhaft, der Fuß blaßgelbe Färbung. Das Gesieder des jungen Vogels ist einfarbig dunkel schooladenbraun, die Iris dunkel schwarzbraun, der Schnabel hell hornsarbig, an der Spize blaß weinrot überlausen, der Fuß schwärzlichbraun. Die Länge beträgt 90, die Breite 200, die Flügellänge 50, die Schwanzlänge 18 cm.

Der Verbreitungskreis des Riesensturmvogels erstreckt sich über die Meere des gemäßigten und kalten Gürtels der südlichen Halbkugel. Tschudi beobachtete ihn im Atlantischen Dzean zwischen dem 30. und 35. Breitengrad und in der Südsee zwischen dem 41. und 45. Grad tagtäglich. Seltsamerweise wurde 1846 ein verslognes Exemplar auf dem Rhein dei Mainz erlegt. Gould meint, daß er oft um die Erdkugel sliegen möge. Ein durch sein helles Gesieder auffallendes Exemplar versolgte das Schiff unsers Forschers auf seiner Fahrt vom Vorgebirge der Guten Hoffnung nach Tasmanien ungefähr 3 Wochen lang und durchflog während dieser Zeit mindestens 2000 Seemeilen, da er, in weiten Kreisen von 20 Seemeilen Durchmeiser umherschweisend, nur alle halben Stunden vom Schiffe aus sichtbar wurde. Der Flug dieses Riesen der Unterfamilie ist etwas angestrengt und schlagend; doch kann man ihn bei flüchtiger Beobachtung leicht mit den kleineren Abatrosarten verwechseln. Gould hat in dem Magen der von ihm getöteten Stücke zwar nur mehr oder



Brutstätte von Albatrossen auf Laysan, Sandwichinseln.
nach Photographie.



weniger verdaute Fische gefunden, aber Darwin nennt das Tier einen schlimmen Raubvogel, der Sturmtaucher, Möwen und andre Wasservögel töte und fresse. Nach Hutton ist der Bogel überaus gefräßig und stürzt sich gierig auf alles Genießbare. Gould sah auf der Reise nach Australien Tausende dieser Bögel beisammen auf dem Wasser sitzen, den umherschwimmenden Speck der getöteten Waltiere verzehrend. Hall, der die Bögel auf Kerguelen beobachtete, sah sie mit ihrem Kopf und Hals dis zu den Schultern in Robbenäsern verschwinden und mit Blut bedeckt wieder zum Vorschein kommen. Es war ein bemerkens-



Riefensturmvogel, Macronectes giganteus Gmel. 1/6 natürlicher Größe.

werter Anblick, zuzuschauen, wenn sich ihrer einige vierzig nach einem solchen Feste auf der Obersläche des Wassers sitzend wuschen. Sie tauchten dabei auf und ab wie eine Anzahl großer brauner Stöpsel. Um den Kopf recht tief eintauchen zu können, machten sie mit Hilfe ihrer Füße kleine Sprünge. Nach Andersson hält der Riesensturmvogel sich gern in den Pinguinkolonien auf und raubt die Dunenjungen, wobei es zwischen ihm und den zur Verteidigung herbeieilenden alten Pinguinen zu heftigen Kämpfen kommt. Gelegentlich sallen die starken Vögel sogar Menschen an: MacCornick berichtet, daß ein ins Wasser gestallener Matrose infolge ihrer Angrisse umgekommen ist.

Nach Szielasko, der den Vogel 1896 auf Südgeorgien beobachtete, nistet der

Riesensturmvogel in kleinen Gesellschaften, bis zu zwölf Stück, im Tussokgrase auf plateauartigen Stellen, die nicht höher als 30 bis höchstens 50 m über dem Meeresspiegel stehen.
Bur Anlage des Nestes war das Gras abgebissen oder ausgerissen, so daß der torsartige Erdboden zum Vorschein kam. Das grobkörnige, weiße Si hat einen Längendurchmesser von 100-110 mm und eine Breite von 63-66 mm. Aus ihm schlüpft nach langer Bebrütung
das anfänglich in ein schönes weißes, langduniges Kleid gehüllte Junge, das langsam heranwächst und später seine auf dunkelbraunem Grunde weißgesleckte Jugendtracht anlegt. Wenn
sich jemand dem Neste nähert, wendet sich der alte Vogel etwas zur Seite, und das Junge
spuckt sodann ein entsetzlich stinkendes Öl über 2 m weit gegen den Angreiser.

Die Eisfturm vögel (Fulmarus Steph., Procellaria) kennzeichnen sich vor allem durch die lange, sast dies zum Haken reichende Nasenröhre. Fulmarus glacialis Linn., der "Mallemuk" der Seeleute, ist weiß, am Bauche licht silbergrau, auf dem Mantel möwensblau; die Schwungsedern sind schwärzlich. Die Fris ist braun, der Schnabel an der Burzel graugrünlich, auf dem Firste blaß horngelb, der Fuß gelb, mit einem Stich ins Bläuliche. Beim jungen Vogel ist auch das Gesieder der Unterseite bläulich. Die Länge beträgt 50, die Breite 110, die Flügellänge 32, die Schwanzlänge 12 cm.

Der Cissturmvogel lebt im Nördlichen Eismeere und verläßt es äußerst selten. Die Insel St. Kilda (Hebriden), ferner Grimso bei Fland dürfen als seine südlichsten Brutplätze angesehen werden. Er ist ein Weltmeervogel wie alle seine Verwandten. Seinen Namen trägt er übrigens nicht ganz mit Recht; denn er scheut wenigstens größere Eismassen, und die Schiffsführer, deren Fahrzeuge vom Eise umschlossen wurden, halten es für ein sicheres Zeichen von offenem Wasser, wenn sie Eissturmvögel bemerken. Während des Winters beobachtet man ihn öfter in südlicheren Gegenden, ohne jedoch einen Zug annehmen zu dürfen. Nach Dixon ist der Fulmar der echte St. Kilda-Vogel. Er soll hier während elf Monaten Standvogel sein, die Felsen Mitte Oktober verlassen und bis Mitte November fortbleiben. Während dieser Zeit läßt sich auf den benachbarten Meeren, abgesehen von einigen vagabundierenden Individuen, kein Fulmar blicken, während sonst die Luft von Tausenden und Abertausenden wimmelt, die lautlos nach allen Richtungen, nur nicht über Land fliegen. Kein Vogel fliegt eleganter als er, und das Fliegen macht ihm offenbar nicht die geringste Mühe; bisweilen schwebt er minutenlang, ohne die Flügel zu bewegen. Die Bögel sind sehr zutraulich und flattern, wenn man am Kand einer Klippe steht, nur ein paar Fuß von einem entfernt in der Luft, rütteln wie die Turmfalken und freisen wie um eine Achse. Manche Teile der Alippen sind da, wo der sie bedeckende Boden weich ist und aus Torf besteht, von den auf ihnen sitzenden Fulmars weiß. Sie fangen gewöhnlich Mitte Mai an zu brüten, und ihre Jungen sind zeitig im August flügge. Selten oder wohl niemals bohrt sich ein brütlustiger Vogel so tief in den Boden, daß er selbst beim Brüten versteckt ist, in den meisten Fällen macht er vielmehr nur eine Höhlung, die eben groß genug ist, seinen Körper zur Hälfte zu verbergen. Manchmal legt er sein Ei einsach unter einen Grasbusch oder gar auf einen nachten Felsensims.

Über den Bogel als Bewohner des steilen, 300 m hohen Bogelselsens Karkordsuit in Westgrönland erzählt uns Banhöffen: "Auf allen Borsprüngen, die jedoch nicht breit genug sind, dem Menschen Halt zu gewähren, sieht man von etwa 15 m Höhe bis zu den äußersten Spizen die Eissturmvögel in Gruppen oder in langen Reihen sizen, je nachdem der enge Raum es gestattet. Ihre weiße, glänzende Brust hebt sich bis obenhin deutlich von dem

rötlichbraunen Felsen ab. Bei jedem Schuß weckt das Echo viele Hunderte von Bögeln; man hört ein zusammenhängendes Rauschen der Flügel und das Aufschlagen der niedersfallenden Exkremente. Wie Mückenschwärme sieht man sie die Zacken der steilen Felsen in unerreichbarer Höhe umschwirren."

Im Fluge soll der Eissturmvogel eine gewisse Ahnlichkeit mit manchen Möwen, insbesondere mit den Elsenbeinmöwen, haben. Man sieht ihn mit ausgebreiteten, sast unbewegten Flügeln leicht über die erregten Wogen gleiten und soviel als möglich den gleichen



Eisfturmvogel, Fulmarus glacialis Linn. 1/4 natürlicher Größe.

Abstand vom Wasser einhalten, auch wacker gegen den Sturm kämpsen und sich nur selten ausruhen. Im Schwimmen bekundet er viel Geschick, badet sich in den reißendsten Strömungen zwischen den Nippen oder rudert leicht über die Wassersläche; auf dem Lande hingegen zeigt er sich sehr hilsloß, und wenn er sich zu Fuße bewegen soll, rutscht er mehr, als er geht, auf dem Bauche dahin. Die Stimme klingt gackernd wie "gägägägerr", im Zorne knarrend wie "karw".

Die Walfänger behaupten, daß Speckseine liebste Nahrung sei, und der Vogel soll ihren Schiffen nach Faber mit der Hoffnung auf Beute folgen. Sorgfältige Beobachter fanden, daß er allerlei Seetiere, und nicht allein diese, sondern zeitweilig auch das an den Klippen

wachsende Löffelkraut verzehre. Faber lernte keinen Bogel außer ihm kennen, der Medusen anrührt. Die Nahrung nimmt er entweder schwebend vom Wasser auf oder erst, nachdem er sich auf den Wellen niederließ; beim Zerlegen der Wale schwimmt er fressend auf dem Wasser hin und her. Doch taucht er auch nach Futter und holt z. B. den Fischern auf St. Kilda die Köder von den Haken der Langleinen.

Auf den Westmanöer bei Island ist er, laut Faber, unter allen Brutvögeln der häufigste, und seine Anzahl kann einigermaßen danach berechnet werden, daß die Einwohner wenigstens 20,000 Junge ausnehmen; es brüten demnach mindestens 40,000 Stück daselbst. Ihre Anzahl nimmt aber alljährlich zu, weil viele von den Jungen nicht erreicht werden können, obwohl sich die Bogler mit Hilfe von starken Seilen an den Kelswänden herablassen, um zu den Nestern zu gelangen. Die Bögel nähern sich in der Mitte des März ihren Brutpläten. Das rein weiße, sehr wohlschmeckende Ei ist 67-76 mm lang und 49 bis 51 mm breit. Das Junge ist gegen Ende des Juli bereits halb erwachsen und mit langem, graublauem Flaum bedeckt. "Schon dann", schildert Faber, "speit es ebensogut wie die Alten seine tranige Flüssigkeit zuweilen über zwei Drittel Meter weit gegen den aus, der es nehmen will, indem es diesen Schleim mit Bewegungen, als wolle es sich erbrechen, aus dem untern Teile des Schlundes hervorwürgt. Dieser Vorrat wird nicht so leicht erschöpft. Ende August sind die Jungen flügge und außerordentlich sett, riechen aber sehr übel. Die Einwohner von Westmanöer ziehen dann auf den Felseninselchen umher, töten sie zu Tausenden und salzen sie zum Wintervorrate ein. Um Mitte September verlassen Alte und Junge die Brutpläte und ziehen auf das offene Meer hinaus, wo sie den Winter zubringen, so daß auf Island zu dieser Zeit keiner mehr gesehen wird."

Außer dem Menschen stellen der Jagdfalke und Seeadler den Alten und Jungen und die großen Raubmöwen namentlich den letzteren nach, weil sie wohl wissen, daß ihnen die Alten außer dem Anspeien mit jener tranigen Flüssigkeit keinen Widerstand entgegensetzen können.

Ein allen Schiffern wohlbekannter Sturmvogel, die Kaptaube (Daption Steph.), mit der einzigen Art Daption capensis Linn., unterscheidet sich von den Eissturmvögeln durch sehr kräftigen Bau, den kurzen, an der Wurzel breiten, an der Spitze zusammengedrückten und auffallend schwachen Schnabel mit wesentlich kürzerer Nasenröhre und die großzehigen, mit breiten Schwimmhäuten ausgerüsteten Füße. Oberkopf und Hinterhals, Kopf= und Halsseiten sind dunkel eisengrau, Mantel, obere Flügel= und Schwanzdecksedern weiß, durch große, unregelmäßige dreieckige, eisengraue Spitzensleck gezeichnet, eine Stelle unter dem Auge sowie die Unterteile weiß, Kehle und Borderhals dicht, die Seiten spärlich dunkler gesleckt, die schwanzschaftigen Handschwingen größtenteils weiß, die Schwanzsedern bis auf ein schwarzes Endband weiß. Die Fris ist dunkel kastaniendraun, der Schnabel schwarz, der Fuß braunschwarz. Die Länge beträgt 38, die Breite 110, die Flügellänge 27, die Schwanzlänge 9 cm.

Die Kaptaube ist unter allen Seevögeln der treueste Begleiter der Schiffe. Ihre Verbreitung ist merkwürdig. Im Atlantischen Ozean lebt sie jenseits des Wendekreises des Steinbocks, und es ist ein höchst seltner Zufall, wenn sie sich einmal innerhalb des heißen Gürtels oder gar bis auf die nördliche Halbkugel, etwa bis an die Westküste Europas, versirrt; im Stillen Ozean dagegen trifft man sie, wenigstens in dem Teile, der Amerikas Westsküste bespült, dis nördlich vom Aquator.

Die Kaptaube schwimmt leicht, tut dies jedoch selten, denn sie fliegt bei Tage und

bei Nacht und setzt sich bloß gelegentlich hin, um etwas Genießbares bequemer aufnehmen zu können. Tschudi fand in den Magen der erbeuteten Kaptauben immer verschiedne Weich= und Schaltiere oder Überreste von Fischchen. Bei heiterem Wetter ist sie ziemlich siche und mitstrauisch, im Sturme aber, vom Hunger geplagt, rücksichtslos dreist und läßt sich dann mit größter Leichtigkeit fangen. Zu diesem Zwecke wird eine starke Stecknadel an einen Faden gebunden und unter einem spitzen Winkel gebogen; ein darangestecktes Stück Speck oder Brot dient als Köder. Es währt nie lange, bis sich einige Vögel darum versammeln und es gierig zu haschen suchen. Wenn nun die Schnur im richtigen Augen-



Raptaube, Daption capensis Linn. 1/4 natürlicher Größe.

blicke angezogen wird, bleibt die Angel im Oberkiefer des Bogels stecken, und er wird die Beute des Fängers.

MI Brutplätze kennt man die Küsten Uruguahs und des Feuerlandes sowie Kerguelen. Die rein weißen Eier meisen etwa  $48\times37$  mm.

Die mehr als 20 Arten der Gattung der Sturmt auch er (Puffinus Briss., Procellaria) kennzeichnen sich durch schlanken Leib, mittellangen, schlanken, am Grunde verbreiterten, etwas schwächlichen Schnabel. Die Spize des Oberschnabels ist eingekeilt, stark aufgeschwungen und biegt sich in Gestalt eines langen Hakens über die ihm entsprechend gekrümmte Spize des Unterschnabels herab. Die sich schräg nach oben öffnenden Nasenlöcher münden auf dem Firste, nahe der Schnabelwurzel, in einer kurzen, breiten, platten Doppelsröhre. Die großen, breitsüßigen Beine sind weit hinten eingelenkt, aber gleichwohl ist die

Haltung der sitzenden Vögel ziemlich wagerecht. Der Lauf hat ungefähr die Länge der mittelsten Vorderzehe. Die Flügel sind verhältnismäßig kurz. Der mittellange Schwanz ist hinten abgerundet und besteht aus zwölf mehr oder weniger verlängerten Federn. Das Kleingesieder ist wie bei allen Wasservögeln fettig und liegt platt an.

Die Sturmtaucher verlassen das Meer nur, um zu brüten, nähern sich dem Lande jedoch öfter und mehr als ihre Verwandten, kommen beispielsweise gar nicht selten bis in die Häsen herein. Gewöhnlich halten sie sich in Trupps von 8—20 Stück zusammen, die, gemeinschaftlich jagend, eine gewisse Zugrichtung verfolgen; während der Brutzeit aber scharen auch sie sich in große Gesellschaften, die einzelne Inseln förmlich bedecken können.

Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Fischen und Kopffüßern. Die Beute wird tauchend und schwimmend gefangen, in welcher Weise, wird aus dem Folgenden hervorgehen. Die Sturmtaucher bewohnen alle Meere, manche Arten sind sehr weit verbreitet, andre in ihrem Vorkommen sehr lokalisiert.

Unter den die europäischen Küsten bewohnenden Arten ist der Gemeine Sturm = taucher, Puffinus puffinus Brünn. (anglorum), die bekannteste. Das Gesieder des alten Bogels ist auf der Oberseite grau bräunlichschwarz, auf der Unterseite rein weiß, an den Halsseiten, da, wo das Schwarz vom Weiß sich scheidet, grau geschuppt, auf den Außensichenkeln braunschwarz gesleckt. Die Fris ist braun, der Schnabel bleigrau, der Fuß grünlichsgelb. Die Länge beträgt 36, die Breite 80, die Flügellänge 26, die Schwanzlänge 8 cm. Bei jüngern Vögeln ist das Gesieder auf der Oberseite schmuzig bräunlichgrau, auf der untern weißgrau.

Der Wasserscher er, Puffinus gravis O'Reilly (major), ist bedeutend größer. Seine Länge beträgt mindestens 50, die Flügeslänge 32, die Schwanzlänge 12 cm. Ober= und Hinterfopf sind tiesbraun, Hinterhals und Nacken bräunlichweiß, Mantel= und Flügesdeck= sedern tiesbraun, merklich lichter gerandet, alse Unterteile, mit Ausnahme der gräuslichen, weiß umrandeten Unterschwanzdecksedern, weiß, Schwingen und Steuersedern schwärzlich= braun, erstere innen an der Wurzel weiß. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel tief horn- blau, der Fuß, dessen Schwimmhäute sleischfarben sind, bräunlich.

Der Rußturmt auch er, Puffinus griseus Gmel., hat lange Zeit als das Weibchen oder Junge des Wasserscherrs gegolten. Alle Oberteile sind tief rußbraun, durch lichtere Federsäume geziert, die Unterteile lichter und gräulicher, die Schwingen und Steuersedern schwarzbraun. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel bräunlichschwarz, der Fuß außen schwarzbraun; im übrigen ist der Vogel gelblichbraun gefärbt. Die Länge beträgt 42, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 9 cm.

Der Mittelmeersturmtaucher endlich, Puffinus kuhli Boie, ist sast ebenso groß wie der Wasserscherer. Seine Länge beträgt 47, die Flügellänge 35, die Schwanzslänge 14 cm. Die Oberteile sind graubraun, Mantels, Oberslügels und Oberschwanzdecksedern durch lichtere Säume geziert, die Unterteile rein weiß, die Schwungsedern der Handschwärzlich, die des Armes, die Schulters und Steuersedern dunkelbraun, letztere, gegen die Spite hin allmählich dunkler werdend, schwarzbraun. Die Fris ist tiesbraun, der Schnabel an der Wurzel sehmgelb, an der Spite bläusich, der Fuß hellgelb.

Der Gemeine Sturmtaucher findet sich im nördlichen Atlantischen Dzean von Fsland, wo er aber nur an einer Stelle, auf den südlichen Westmanöer, brütet, dis zu den Azoren, ja im Westen dis zu den Küsten Süddrasiliens, und verfliegt sich dann und wann auch dis in die Ostsee; der Wasserscherer verdreitet sich über den ganzen Atlantischen, der Rußsturmtaucher über diesen und den Stillen Dzean; der Mittelmeersturmtaucher scheint am häusigsten in dem Binnenmeer, dessen Namen er trägt, und um Madeira und in der Nachbarschaft der Kanarischen Inseln zu sein, wurde aber auch bei Kerguelen beobachtet.

Von allen übrigen Sturmvögeln erkennt man die Sturmtaucher, die sämtlich eine durchaus übereinstimmende Lebensweise führen, auf den ersten Blick an der sonderbaren Art ihres Fluges. Ich kenne keinen Seevogel, der so ungestüm wie sie seines Weges dahinzieht. Gar nicht selten sieht man die Sturmtaucher ruhig schwimmen und vom Wasser aus in die Tiefe hinabtauchen, was sie zwar, laut Arthur Macpherson, meisterlich verstehen, aber doch nicht sehr oft tun, denn, wenn sie fliehen wollen, verlassen sie sich nicht auf ihre Tauchfünste, sondern auf ihren wundervollen Flug. Die Kuhlschen Sturmtaucher, die Krüger auf den Zykladen bei Tag aus ihren Löchern zog und auf die Erde legte, flogen übrigens nur selten fort, da ihnen ihre kurzen Füße und langen Schwingen das Erheben erschwerten, sie suchten daher in der Regel eine Höhle oder ein Gebüsch, um sich zu verkriechen. Gewöhn= lich zeigt sich der Vogel fliegend, und zwar nicht eigentlich schwebend, sondern über die Wellen wegschießend und sie durchfliegend. Mit ausgebreiteten Flügeln jagt er dahin, schnellt sich durch mehrere ungemein rasch aufeinander folgende, ich möchte sagen schwirrende Schläge fort, dreht und wendet sich, nicht bloß seitlich, sondern auch von oben nach unten, so daß man bald die dunkle Ober-, bald die helle Unterseite zu sehen bekommt, und folgt nun entweder den Wellen, über deren Berge klimmend und sich durch deren Täler senkend, oder erhebt sich plötslich ungefähr 3 m über das Wasser und stürzt in schiefer Richtung darauf hinab, verschwindet in ihm, rudert nach Art der Flossentaucher, Flügel und Beine zugleich bewegend, ein gutes Stück weg und fliegt aus dem Wasser heraus wieder in die Luft, oft bloß, um Atem zu holen, da er sofort wieder verschwindet. Die Gemeinen Sturmtaucher auf den Hebriden sind, wie Digon sagt, nachts sehr laut, und ihr Geschrei ist geradezu ohrenbetäubend; es lautet "kitti-kuh-ruh", und der Bogel läßt es im Fluge und in der Bruthöhle hören. Nach Krüger sind die Haupttöne, die die alten Auhlschen Seetaucher ausstoßen, die Silben "wau" und "war", die bald fein, bald grob und so moduliert würden, daß es klänge, als ob zwei Vögel zugleich schrieen.

Der Sturmtaucher erscheint, um zu brüten, in ziemlicher Menge auf St. Kilda oder andern Hebriden und auf den Färöer, hier nach Müller schon Mitte März, ja nach Dixon bereits im Februar, wenn zuweilen noch Schnee die Gebirge bedeckt; aber er weiß durch diesen hindurch den Eingang seiner Nisthöhle mit unsehlbarer Sicherheit zu sinden. Er soll auf dem Kücken liegend graben. Nach Versicherung der Eingebornen trifft er bei Nacht, die überhaupt als die Zeit der Tätigkeit unser Vögel gelten muß, ein. Nach Art mancher Taucher gräbt er sich mit Schnabel und Krallen tiese Köhren in die Torsschicht, die seine Brutpläße bedeckt, zuweilen solche von Meterlänge, die einem Kaninchenbau ähnslicher sehen als einer Vogelwohnung. Im Hintergrunde dieser Höhlen wird der Bau etwas erweitert, ein eigentliches Nest jedoch nicht zurechtgemacht, das Ei vielmehr auf den Boden oder nur auf einige Grashälmchen gelegt. Selbstverständlich benußen die Vögel die vorsährigen Bauten, die nicht zerstört wurden, noch lieber, als daß sie sich neue graben; doch wird auch diese Arbeit in sehr kurzer Zeit beendet. Das ovale Ei ist durchschnittlich 62 mm

lang und 42 mm breit und von rein weißer Farbe. Beide Gatten des Paares brüten abwechselnd mehrere Wochen lang mit regem Eiser, wie lange, weiß man noch nicht, gebärden sich sehr zornig, wenn man sie beunruhigt, und geben, gereizt, einen Laut von sich, ähnlich dem Anurren und Belsern eines jungen Hundes, breiten ihren Schwanz fächersörmig aus, erheben sich und beißen ihre Gegner ziemlich heftig. Eins von den Eltern steckt stets in der Höhle, auch dann noch, wenn das in braungrauen, dichten, langen Flaum gekleidete Junge bereits ausgekrochen ist. Letzteres soll, obgleich es von beiden Alten überreichlich gefüttert wird, langsam heranwachsen und erst nach mehreren Monaten so weit ausgebildet sein, daß es die Bruthöhle verlassen und auf das Meer hinaussliegen kann. Bis dahin ist es so fett geworden, daß ihm zentimeterdicker Speck auf der Brust liegt, weshalb die Inselbewohner es auch als die leckerste Speise zu schähen wissen

Wo nur Sturmtaucher nisten, scheint man ihnen nachzustellen. Nach Tack fangen die Fischer den Auhlschen an der portugiesischen Küste an mit Sardinen besteckten Angeln, die man an Leinen hinter den Booten herzieht, auf der Oberfläche des Meeres. Der Wasserscherer soll noch besser, zarter und fetter sein. Man zieht ihnen die Haut ab, bevor man sie zubereitet. Auf der Desertas-Gruppe bei Madeira wird der Fang der Sturmtaucher verpachtet. "Alljährlich werden", erzählt König, "wenn die Vögel Junge haben (im September), große Expeditionen von den Pächtern nach ihnen (den Desertas) ausgerüftet, und dann findet ein wahrer Massenmord unter den Bögeln statt. Tausende dieser, in einem Geheck meist nur in einem einzigen Individuum erzeugten Dunenvögel werden aus den tief angelegten Nesthöhlen hervorgezerrt, getötet, gerupft und in Fässern eingesalzen." Nach Feilden gelten die noch sehr wenig entwickelten Jungen einer andern Art, Puffinus obscurus Gmel., die wie eine Leim- oder Gallertmasse aussehen, auf Barbados für große Leckerbissen. Über die Dünnschnäbligen Seetaucher, Puffinus tenuirostris Temm., von der Baßstraße berichtet Montgomern, sie wären durch eine Verfügung des Parlaments von Tasmanien geschützt, und wenn auch in einem guten Jahre einige 400,000 junge Bögel besonders von den Mischlingen gefangen und als Nahrungsmittel eingesalzen würden, so sei eine Ausrottung nicht zu befürchten. Die Bögel erschienen dort, vom Südpol herkommend, mit großer Regelmäßigkeit fast immer am 17. September und blieben bis in den Mai bei Millionen, aber in der Zwischenzeit wäre auch nicht ein einziger zu sehen.

Sehr eingehend untersuchte Macpherson die Lebensweise der Gemeinen Sturmtaucher auf den Hebriden, wo sich ihre Niststellen zum Teil in sehr bedeutenden Höhen besinden, z. B. auf Eigg dei 1000 und auf Rumbei 2000 Fuß. Die Nisthöhlen, die Fasern und ganze Halme von Gras enthielten, lagen dicht beieinander. Sie waren in einem leichten, trocknen Boden angelegt, keine war tieser, als ein Mann mit dem Arm reichen konnte, und sie waren leicht gekrümmt, und zwar meist von rechts nach links. Die Alten, die herausgezogen wurden, gackerten, zankten und protestierten lebhaft unter allen nur möglichen Anstrengungen sich zu befreien. Sie verteidigten sich auch mit ihren Schnäbeln und teilten verschiedne derbe Bisse aus. Sie liesen sehr ungeschickt und bedienten sich dabei ihrer Beine eigentlich nur wenig, kamen vielmehr wesentlich durch das Flattern mit den Flügeln vom Flecke. Nestslinge sanden sich von zweierlei Art: die einen hatten einen dunkelgrauen, weiß gesäumten Fleck auf dem Bauche, bei den andern war dieser rein weiß, aber beide Formen waren nicht scharf getrennt, sondern gingen ineinander über. Im Monat Juli wurden in denselben Siedelungen ziemlich weitentwickelte Junge und bebrütete Eier vorgefunden. Die Jungen können lange hungern, nach den Versuchen von Sir Thomas Brown über zwei

Wochen. Die Alten, die sich am Tage oft mehrere Kilometer weit von den Brutpläten entfernen, fliegen in größern Gesellschaften zusammen mit Silbermöwen aus, um zu fischen. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus den Jungen einer Schellssichart (dem Köhler, Gadus carbonarius), sie bleiben aber, um diese zu fangen, nicht lange an einer Stelle, fliegen vielmehr fortwährend unruhig hin und her. Auf dem Wasser ruhen sie in ähnlicher Weise wie die Möwen und biegen den Hals etwas zurück, während ihr Körper slach auf der Oberssäche liegt. Es sei noch erwähnt, daß Dizon in dem Magen dieser Vögel wilden Sauersampfer nebst einer trüben, tranigen Brühe fand. Die Färinger erzählten Graba, daß die Alten in der Dämmerung oder Nacht ihre Bruthöhlen verlassen und nur einmal, und zwar des Morgens, ihren Jungen Abung vorwürgen.

Abgesehen von dem Menschen, der die Brutplätze besucht, haben die Sturmtaucher wenig Feinde. In den südlichen Meeren sollen sie durch große Raubsische gefährdet werden; auf den Brutbergen werden ihnen Falken und Schmaropermöwen lästig.

Ihre Jagd ist sehr schwierig, weil ihre Rastlosigkeit regelrechte Verfolgung verhindert. Eigentlich scheu kann man sie nicht nennen; denn wenn man unter einen Flug von ihnen gekommen ist, kann man mehrere nacheinander erlegen; aber sie spotten der Verfolgung, obgleich sie sich um das Voot nicht im geringsten kümmern, sondern nur mit ihrer gewöhnslichen Eilsertigkeit dahinziehen. Einzelne werden in Fischernehen, andre auf geköderten Angeln gefangen; eine Fangweise aber, die regelrecht zum Ziele führt, gibt es nicht.

\*

Die Sturmschwals und verhältnismäßig großen Kopf, sehr lange, schwalbenartige Flügel, unter deren Sals und verhältnismäßig großen Kopf, sehr lange, schwalbenartige Flügel, unter deren Schwungfedern die zweite und dritte die längsten sind, mittellangen, aus zwölf Federn zusammengesetzen, entweder gerade abgestutzen oder deutsich zugespitzen oder gabelsörmig ausgeschnittnen Schwanz, kleinen, schwächlichen, geraden, an der Spitze beider Kiefer herabgebognen, oben hakigen Schnabel, dessen untre Hälfte am Ende der langen Kinnspalte eine mehr oder weniger scharf hervortretende Ecke zeigt, aber nicht durch Riefen abgeteilt wird, auf der Firstenwurzel zu einer Köhre verbundne Nasenlöcher, kleine, schwächliche, langläusige, mit Netze oder Stiefelschuppen bekleidete Füße mit drei langen, schwächen, durch volle Schwimmhäute verbundnen Vorderzehen und eine äußerst kleine und kurze warzenähnliche Hinterzehe, sowie endlich durch dichtes, pelzartiges Gesieder von düsterbrauner Hautsärbung und weißlicher Zeichnung.

Von den sieben zu dieser Gruppe gehörenden Gattungen berücksichtigen wir drei, die früher unter dem Namen Thalassidroma vereinigt waren, nämlich Hydrobates Boie, Oceanodroma Rchb. und Oceanites Keys.  $et\ Blas$ .

Die Sturmschwalbe, auch Weltmeermöwchen, Gewittervogel, Petersläufer genannt, Hydrobates pelagicus Linn. (s. die Abbildung, S. 124), ist der Petrel der Engländer und Mother Carey's chicken englischer Matrosen. Die letzte Bezeichnung soll nach Tschudi einem Misverständnis ihren Ursprung verdanken und von englischen Seeleuten aus dem Französischen poule de la mer Carey verdorben sein. Die Spanier nennen, nach König, den Bogel Baglarin, "Tänzerin". Die Sturmschwalbe hat gerade abgeschnittnen Schwanz, rußbraunes, auf dem Oberkopfe glänzend schwarzes, gegen die Stirn hin bräunliches, auf dem Mantel schwarzbraunes Gesieder; die mittleren

Flügelbeckfeberenden, die eine mehr oder minder deutliche Flügelquerbinde bilden, sind heller, bis trübweiß, die Bürzel-, Steiß- und seitlichen unteren Schwanzdeckfedern sowie die Wurzeln der Steuerfedern weiß. Männchen und Weibchen gleichen sich; die Jungen unterscheiden sich durch etwas lichtere, ins Braunrötliche ziehende Färbung. Die Jris des Auges ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlichbraun. Die Länge beträgt 14, die Breite 33, die Flügellänge 12, die Schwanzlänge 5 cm.



Sturmichwalbe, Hydrobates pelagicus Linn. 1/2 natürlicher Broge.

Der Sturmsegler, Oceanodroma leucorrhoa Vieill. (leachi), an seinem tief gegabelten, verhältnismäßig langen Schwanze kenntlich, ist bedeutend größer: seine Länge beträgt 20, die Breite 50, die Flügellänge 17, die Schwanzlänge, außen gemessen, 9 cm. Das Gesieder ist vorherrschend ebenfalls rußbraunschwarz, auf Kopf, Kücken und Brust unter gewissem Lichte gräulich scheinend; Bürzel und seitliche Unterschwanzdecksedern sind weiß, Schwung- und Steuersedern bräunlichschwarz, innere Armschwung- und große Obersslügeldecksedern braungrau, an der Spiße bräunlich sahlgrau. Die Fris ist dunkelbraun, Schnabel und Fuß sind schwarz.

Der Meerläufer, Oceanites oceanicus Kuhl (wilsoni), endlich unterscheidet sich von seinen Verwandten durch kurzen, verhältnismäßig starken Schnabel, sehr lange, mit Stieselschuppen bekleidete langzehige Füße und kaum merklich ausgeschnittnen Schwanz. Das Gesieder ist rußschwarz, schwach gräulich überslogen, das des Bürzels wie die Oberschwanze und seitlichen Unterschwanzbecksedern sind rein weiß; die Schwung- und Steuersedern sind ties schwarz, einige mittlere Oberslügeldecksedern an der Spiße weiß. Die Fris ist weiß, der Schnabel schwarz, der Fuß ebenfalls schwarz, der innere Teil der Schwinmhäute aber gelb. Die Länge beträgt 19, die Breite 40, die Flügellänge 15, die Schwanzlänge 8 cm.

Alle Sturmschwalben sind im wahren Sinne Weltmeervögel und daher weit verbreitet. Sturmschwalbe, Sturmsegler und Meerläuser bewohnen mit Ausnahme des höchsten Nordens den ganzen Atlantischen und ebenso den Stillen Ozean; alle drei kommen daher an Europas Küsten vor. Auf der Nordsee bemerkt man sie selten, auf der Ostsee noch weniger und nur einzeln, im Sismeer häusiger, obgleich sie hier nur zu gewissen Zeiten umherzuschweisen scheinen. Für gewöhnlich leben sie auf hoher See, ohne sich dem Lande zu nahen; nach länger anhaltenden Stürmen sieht man sie jedoch zuweisen ebenso häusig in dessen Nähe wie während der Brutzeit; ja, es geschieht, daß ganze Flüge von ihnen auf das Land verschlagen werden und unter Umständen bis ins Innere sliegen, unzweiselhaft, um das Meer wieder aufzusuchen. So verschlagne Sturmvögel hat man wiederholt im Innern Deutschlands und selbst in der Schweiz bevbachtet.

Die Sturmschwalben sind hauptsächlich bei Nacht tätig. Man sieht sie zwar zu allen Stunden des Tages, in voller Regsamkeit aber doch erst mit Beginn der Dämmerung, hört sie auch zu allen Stunden der Nacht. Inmitten des Weltmeeres begegnet man ihnen einzeln, gewöhnlich aber in kleinen und größeren Gesellschaften, bei stürmischem Wetter wie bei schönem. Tagelang sieht man sie über den Wellen schweben, bald höher in der Luft dahinsliegend wie die Schwalben, bald unmittelbar über den Wogen, deren schwanstende Bewegungen sie genau verfolgen, ohne je vom Wasser berührt zu werden.

Weichtiere der verschiedensten Art, kleine Krebse, vielleicht auch Fischen bilden ihre Nahrung; fettige Stoffe, Öl und dergleichen, die auf dem Meere schwimmen, werden eben-salls von ihnen aufgenommen. Mehr läßt sich nicht sagen, da man in ihrem Magen immer nur tranige Flüssigkeit, niemals aber eine Spur von Tieren sindet.

"Ms ich", so schildert Graba die Erfahrungen, die er auf den Färöer in bezug auf die Fortpflanzung der Sturmschwalben gemacht hatte, "unserem Wirte John Dalsgaard den Wunsch geäußert hatte, womöglich einen "Drunquiti" zu erhalten, wurden die Leute befragt, ob sie ein Nest wüßten. Ein Knabe hatte eins gefunden und führte uns zur dicken Steinwand eines etwas vom Hause entsernt liegenden Stalles, wo es sich zwischen den Steinen besinden sollte; er wußte jedoch die Stelle nicht genau, entdeckte sie aber bald auf eine wunderbare Weise. Er hielt nämlich den Mund gegen mehrere Rizen der Wand und rief "klürr", worauf sich sogleich ein seines "Kekereki" vernehmen ließ, das sich bei jedem ausgestoßenen "Klürr" wiederholte. Hier wurde num mit Spaten und Brecheisen wohl eine halbe Stunde gearbeitet, da der Stein nicht weichen wollte, wobei die seine Stimme versstummte. Endlich zeigte sich das aus einigen Grashalmen bestehende Nest; aber der Drunquiti war nicht zu sinden: er hatte sich höher hinauf zwischen die losen Steine verkrochen, wurde jedoch endlich entdeckt und an das Tagessicht besördert. Sobald er herausgezogen war, spie er mit einer Seitenbewegung des Kopses und Hasses dreimal je einen Strahl von gelbem

Trane aus, von denen der erste der stärkste, die folgenden dünner waren. Die nachherigen Versuche, zu speien, mißlangen, indessen floß ihm noch immer einiger Tran aus dem Halse.

"Bielen Färingern war der Drunquiti bloß dem Namen nach bekannt, und zu berichten wußten sie von ihm nur, daß er unter der Erde in Löchern, nie aber außerhalb dieser auf dem Lande sich aufhalte. Solange ich auf den Färöer gewesen bin, habe ich ihn niemals nahe an der Küste angetroffen, auf dem offenen Meere dagegen ungemein häusig, insbesondere in der Nähe der Norderinseln.

"Mehrere Wochen vorher, ehe die Sturmvögel zu brüten beginnen, begeben sie sich in die Höhlen und Ritzen unweit der See. Hier graben sie ihr Loch, so tief sie können, in die Erde, oft bis 60 cm tief, versertigen das Nest aus einigen losen Grashalmen und belegen es zu Ende des Juli mit einem einzigen Si." Dieses ist oval und am stumpsen Ende mit seinen roten Punkten kranzartig gezeichnet (s. Abbildung 8 der Giertasel I). "Schon einige Zeit vorher", fährt Graba sort, "ehe der Vogel sein Si legt, rupst er sich Federn vorn am Bauche behufs Bildung eines Brutslecks auß; ich sand letztere bei den meisten von ihnen schon 8 Tage vor der Zeit des Gilegens. Über das Brüten selbst und die Jungen kann ich auß eigner Ersahrung nichts mitteilen, vermute aber, daß die Estern sich im Brüten ablösen, da nie mehr als ein alter Vogel auf dem Neste gefunden wird und ich zu allen Tageszeiten beide Geschlechter erhalten habe." Das Ei der Sturmschwalbe hat einen Längsburchmesser von 28 und einen Duerdurchmesser von 21 mm. Nach der Matrosensage trägt die Sturmschwalbe ihr Si und Junges mit sich herum und brütet ersteres unter den Flügeln auß.

Außer den Schmarohermöwen greift im Meere kein andrer Vogel die Sturmschwalben an. Der Mensch verfolgt sie nicht, weil der Trangeruch, der ihnen anhaftet, so heftig ist, daß er selbst den Nordländer abschreckt. Doch gebrauchte man noch zu Grabas Zeiten (um 1830) die erlegten als Lampen, indem man ihnen einsach einen Docht durch den Körper zog und ihn anzündete.

### Fünfte Ordnung:

# Storchvögel (Ciconiiformes).

Die Angehörigen der Ordnung der Storchvögel (Ciconiiformes) haben in der Regel, aber nicht immer, einen schlanken, oft sehr langen Hals. Der Schnabel ist meist länger als der Ropf, oft übertrifft er ihn sogar um ein Bedeutendes, wie bei den eigentlichen Störchen und den Reihern. Die Zügel, das Gesicht, gelegentlich auch der ganze Kopf und Hals sind nicht selten nacht. Die Beine sind bei den Reihern, Störchen und Flamingos sehr lang, bei den Ruderfüßern dagegen kurz und tragen hier Schwimmhäute an sämtlichen Zehen. Die Flügel sind mäßig lang, nur bei den Ruderfüßern sehr lang und spiß. Häufig finden sich durch Anordnung und Färbung besonders ausgezeichnete Schmuckfedern namentlich am Kopfe, dann am Unterhalse, an den Schultern und am Unterrücken. Die Bürzeldrüse ist immer befiedert. Gadow führt als übereinstimmende Merkmale der von ihm zu dieser Ordnung vereinigten, früher weit voneinander getrennten Vogelgruppen unter andern an, daß das Gaumenbein stets vollständig ist, daß Fortsätze am Basipterygoid des Schädels fehlen, und daß nur ein Baar Muskeln zwischen Brustbein und Luftröhre vorhanden ist. Die Storchvögel sind Wasser- oder Sumpfbewohner und unterscheiden sich hierdurch von den Raubvögeln, mit denen sie sonst viele Merkmale gemeinsam haben. Die meisten Storchvögel legen ihr Nest auf Bäumen an, die Tölpel und Fregattvögel wählen dazu gewöhnlich Felsvorsprünge, die Tropikvögel Höhlen im Gestein, während die Flamingos und die Pelikane Erdbrüter sind. Das Gelege besteht bei den Tropikvögeln und den Tölpeln immer nur aus einem Ei, die Fregattvögel legen 1-2, die Flamingos 2-3, die Pelikane und Schlangenhalsvögel 3-4 und die Scharben und Reiher 5-6 Eier. Die meisten Arten legen einfarbig weiße Eier, die mit alleiniger Ausnahme der Störche einen mehr oder wenig stark aufgetragnen Kalküberzug haben. Die Jungen sind Nesthocker. Die Lebensweise der Storchvögel zeigt die mannigfachsten Bilder. Sie leben in Niederungen, Sümpfen, an Gewässern, am Meeresgestade, die Ruderfüßer auch auf dem Meere seibst. Bei den gemeinsamen Wanderungen, die viele von ihnen unternehmen, pflegen die einzelnen Mitglieder eines Zuges eine bestimmte Ordnung einzuhalten. Die Nahrung besteht aus Weichtieren, Krebsen, Insekten, Wirbeltieren; von letztern werden besonders die Fische, aber auch Amphibien und Reptilien bevorzugt. Vor allem die Störche und Reiher vereinigt nicht nur bei den Brutplätzen, sondern auch auf den Wanderungen ein gewisser Zug von Geselligkeit. Sie legen ihre Nester in der Regel auf Bäumen an, nur wo solche mangeln, auf dem Boden, im Schilfe der Seen, Sümpfe und in niedrigen Büschen.

Wir teilen die Ordnung, deren Mitglieder über alle Erdteile verstreut sind, mit Gadow in vier Unterordnungen: die Ruderfüßer, die Reihervögel, die eigentlichen Storchvögel und die Flamingos.

#### Erste Unterordnung: Rudersüßer (Steganopodes).

Die Unterordnung der Ruderfüßer umfaßt fünf Familien und gegen 70 Arten. Ihr Leib ist gestreckt, der Hals mittellang, der Kopf klein, der Schnabel sehr verschieden, nur darin übereinstimmend, daß zwischen den Unterkieserästen eine nackte, mehr oder weniger sackartig erweiterte Haut eingesügt ist. Der Fuß ist immer kurzläusig; seine vier langen, in einer Ebene liegenden Zehen sind sämtlich nach vorn gerichtet und durch Schwimmshäute verbunden. Der Flügel ist, abgesehen von einer flugunfähigen Form, mäßig lang und rundlich oder sehr lang und spißig, der Schwanz verschieden gestaltet, stets aber eigentümlich und von dem andrer Schwimmer abweichend gebaut. Das Kleingesieder liegt knapp an, ist bei einigen derb und hart, bei andern seidig weich, seine Färbung nach dem Geschlechte wenig oder nicht, nach dem Alter meist sehr verschieden.

Auch die Ruderfüßer kann man Bewohner des Meeres nennen, obwohl nur die Mitsglieder zweier Familien der Sippschaft insofern Weltmeervögel genannt werden dürsen, als sie sich freiwillig niemals von der See entsernen. Die übrigen streichen gern tieser ins Land, siedeln sich hier an geeigneten Stellen auch an; ja, einzelne erscheinen nur ausnahmsweise am oder auf dem Meere: alle aber sind, wenn sie sich hier einsinden, heimisch, alle können sich monatelang hier aufhalten und, wenn auch nicht das Land, so doch das Süßwasseren entbehren. Einzelne rasten, um auszuruhen oder um zu schlasen, auf selsigen Inseln und Küsten, andre am Strande, die meisten, falls sie können, auf Bäumen; gewisse Arten sind wahre Waldvögel. Im Norden ihres Verbreitungsgebietes zwingt sie der Winter zu regelmäßigen Wanderungen; im Süden streichen sie, dem Laufe der Gewässer oder der Meeresküste solgend, unregelmäßig hin und her.

Man darf sagen, daß die Mitglieder dieser Unterordnung alle Bewegungsarten der Schwimmbögel überhaupt ausführen. Es gibt Stoß= und Schwimmtaucher unter ihnen, wie die Tölpel und Schlangenhalzvögel; sie fliegen vortrefflich, einzelne mit Sturmvögeln um die Wette, am besten die Fregattvögel; die Ruderfüßer gehen zwar schlecht, jedoch immer noch besser als viele andre Schwimmvögel und wissen sich auch im Gezweige der Bäume zu benehmen. Ihre Sinne sind gut entwickelt, ihre Intelligenz ist aber ziemlich gering; doch zeigen sich einzelne (Kormoran, Velikan) bildsam und abrichtungsfähig. In ihrem Wesen scheint sich trot aller Liebe zur Geselligkeit wenig Friedfertigkeit, im Gegenteil Reid, Habgier und Rauflust, auch Bosheit und Tücke und dabei entschiedene Feigheit auszusprechen, wenn es sich um ein Zusammentreffen mit andern Geschöpfen handelt. Einmütiges Zusammengehen, Eintreten der Gesamtheit zugunsten des einzelnen kommt unter den Ruderfüßern in nur sehr beschränkter Weise vor: sie helsen sich zwar gegenseitig beim Fischsange wie Tölpel, Schlangenhalsvögel oder Pelikane, nicht aber bei nötig werdender Verteidigung gegen Feinde. Um andre Tiere bekümmern sie sich wenig, einzelne jedoch auch wieder sehr genau, obschon nur in dem Sinne, in dem sich ein Schmarober mit seinem Tischgeber beschäftigt. Mehrere Arten nisten unter Angehörigen andrer Bogelsippen und vertreiben sie auch dreist aus ihren Nestern oder rauben ihnen die Niststoffe, treten aber durchaus nicht in ein geselliges Verhältnis zu ihnen.

Wenig andre Schwimmwögel nähren sich so ausschließlich von Fischen wie die Rudersüßer. Einzelne Arten nehmen gelegentlich allerdings auch andre Wirbeltiere, vielleicht auch Weichtiere und Würmer zu sich, immer aber nur nebenbei, mehr zufällig als absichtlich. Sie sischen, indem sie sich aus einer gewissen Hohr auf und ins Wasser stürzen, also stoßtauchen, oder

indem sie, schwimmend, ihren langen Hals in das seichtere Wasser einsenken, oder endlich, indem sie ihre Beute unter Wasser verfolgen. Alle Ruderfüßer leisten Erstaunliches in der Vertilgung von Fischen, müssen beshalb gegenwärtig auch ohne Ausnahme zu den schädslichsten Vögeln gezählt werden. Früher wußten sie den Reichtum des Meeres der Menscheit in eigentümlicher Weise nutbar zu machen. Ihnen dankt Peru den größten Teil seiner Einnahmen: denn sie waren die Haupterzeuger des Guanos oder Vogeldüngers.

Die fünf Familien der Ruderfüßer sind: Tropikvögel, Tölpel, Scharben, Fregatt-

vögel und Pelikane.

"Sohn der Sonne" nannte Linné einen Vogel, der dem Schiffer als Zeichen dafür gilt, daß sein Fahrzeug die heiße Zone, die Tropen, erreicht hat; denn wirklich begegnet man ihm, dem Tropikvogel, nur äußerst selten innerhalb der gemäßigten Zonen der Erde. Einzelne sind zwar auch in unsre Gegend verschlagen worden, sollen z. B. in der Nähe von Helgoland beobachtet worden sein; doch sind die betreffenden Beobachtungen äußerst unsicher.

Die Tropitvögel (Phaëtontidae), von denen man sechs Arten unterschieden hat, bilden eine besondre Familie. Ihre Merkmale sind gedrungner Leibesbau und geringe Größe, kopflanger, seitlich stark zusammengedrückter, auf der Oberseite leicht gedogner, spitziger, an dem Kieferrande sein gezähnelter Schnadel mit kaum merklichem Haken, spaltsörmigen Nasenlöchern, schwache Beine, deren Läufe sehr kurz und deren hintere und innere Zehe nur durch eine schwanz dessen, deren Läufe sehr kurz und deren hintere und innere Zehe nur durch eine schwanz, dessen besiden werden, lange Flügel und ein aus 12 oder 14 Federn bestehender Schwanz, dessen beide sehr verlängerten Mittelsedern sast schwenz, bei einer Art (Phaëton rudricauda Bodd.) karminrot, sonst weiß sind, während die übrigen kurzen wohlentwickelte Fahnen tragen, sowie endlich dichtes, zart gefärdtes Kleingesieder. Die Geschlechter gleichen sich vollkommen, nur haben die Weibchen etwas längere Flügel. Sie bauen keine Rester, und das Weibchen legt jedesmal nur ein verhältnismäßig großes Ei.

Die bekannteste und am weitesten verbreitete Art ist der Gemeine Tropif= vogel, Phaëton aethereus Linn. (f. die Abbildung, S. 130). Das Kleingefieder ist weiß, rosenrötlich überflogen, ein vorn breiter, nach hinten sich verschmälernder Zügelstreifen schwarz; die Außenfahnen der Handschwingen sind schwarz, die hintern Armschwingen schwarz mit weißen Säumen, die, bis auf die mittleren, weißschaftigen Schwanzfedern weiß, die Schäfte der genannten gegen die Wurzel hin schwarz. Beim jüngeren Vogel sind Ropf, Hals und die Unterteile des Leibes weiß, Rücken und Mantel auf weißem Grunde durch schwarze Endsäume wellig gezeichnet, beim jungen Vogel alle Federn des Rückens durch halbmondförmige Endflecken geziert und die mittleren Schwanzfedern noch nicht verlängert. Die Fris ist braun, der Schnabel forallenrot, beim jungen Vogel dunkelbräunlich, der Fuß, mit Ausnahme der schwarzen Schwimmhäute und Zehen, gelb. Die Länge beträgt, einschließlich der beiden 50-75 cm langen, in letterem Falle um 60 cm über die äußersten Steuersedern verlängerten Spießsedern, etwa 100, die Breite 104, die Flügellänge 30 cm. Die Verbreitung der Art erstreckt sich innerhalb der Wendekreise über den Atlantischen, Indischen und Stillen Dzean. — Eine höchst seltne Art von der Weihnachts insel, Phaëton fulvus Brandt, ist schön lachsrot, mit einem Stich ins Orangene.

Gewöhnlich sieht man die Tropikvögel sich während der Tagesstunden in der Nähe der Nüsten umhertreiben, sie sliegen aber in stillen, mondhellen Nächten ebenso rastlos umher wie am Tage, und so traf sie Bennett volle 1000 Seemeilen vom Lande an. Die

Seeleute glauben, daß sich ihre Ausflüge im allgemeinen auf eine Entfernung von 300 Seemeilen erstrecken; von Heuglin, der freilich die Weltmeere nicht durchschifft hat, sand die beschriebne Art an einzelne Inseln gebunden.

Alle Reisenden, die Tropikvögel genauer kennen lernten, sind einstimmig in der Bewunderung ihrer Schönheit und Anmut. Der erste Eindruck des Tropikvogels, meint Tschudi, sei durchaus nicht der eines Meervogels; man glaube vielmehr in ihm einen in die unab-



Tropitvogel, Phaëton aethereus Linn. 1/6 natürlicher Größe.

sehbaren Öden des mächtigen Weltmeeres verschlagnen Landbewohner zu erkennen. "Die Tropikvögel", sagt Bennett, "gehören unbedingt zu den schönsten Weltmeervögeln und müssen, wenn sie die Sonne auf ihrem prachtvollen Gesieder spiegeln lassen, die Bewunsderung aller erregen. Sie sind ebenso liebenswürdig in ihrem Wesen wie anmutig in ihrem Fluge, und es ist eine wahre Freude, ihre Künste zu beobachten. Schiffe scheinen oft ihre Aufmerksamkeit zu erregen; sie kommen herbei, umkreisen das Fahrzeug, senken sich aus den obern Lustschichten in Schraubenlinien tieser und tieser herab und halten sich dann zeitweilig rüttelnd in geringer Höhe, lassen sich nuch wohl, jedoch sehr selten, auf den Kahen nieder." Nach Hume sind die Vögel sehr zutrausich, werden durch den Knall eines an Bord auf andre Vögel gelösten Schusses angezogen, kommen aber nie sehr nahe, höchstens bis

auf 70 oder 80 m; in dieser Entsernung fliegen sie in kleinen Gesellschaften von 5—20 Stück um das Schiff herum. Nach Heuglin erinnern ihre äußere Erscheinung, ihr Flug, die Art und Weise, wie sie auf Fische stoßen, auch ihre schrillende Stimme am meisten an die Raubseeschwalbe. "Obgleich der walzige, schwere Leib für ein Geschöpf, dessen eigentliches Element die Lust ist, nicht geeignet zu sein scheint", bemerkt gedachter Forscher, "verleiht ungemeine Muskelkraft dem Tropikvogel doch die Fähigkeit, tropdem und ungeachtet seiner verhältnismäßig schwachen Flugwerkzeuge anhaltend zu fliegen und sich ziemlich hoch, auch gegen starke Windsfrömungen zu erheben."

Die Nahrung besteht ausschließlich aus Fischen und andern hochschwimmenden Meertieren. Nuttall versichert, daß man ihn sehr häufig und mit großer Geschicklichkeit Fliegende Fische jagen sehe; Bennett fand in seinem Magen auch die Überreste von Kopffüßern.

Die Brutzeit scheint je nach der Lage der Brutinseln verschieden zu sein. Nach Bennett beginnt sie in der Nähe von Australien im August und September, nach Wedderburn und Hurdis auf den Bermuda-Inseln im März und April, nach Heuglin im südlichen Roten Meere im Juni und Juli. Die Männchen sind um diese Zeit im höchsten Grade erregt, kämpfen, nach des Letztgenannten Beobachtungen, beständig miteinander, verfolgen sich schreiend und zirpend, kollern sich förmlich in der Luft herum, überstürzen sich wenigstens und drängen sich an die spröde vor ihnen flüchtenden Weibchen. Als Ristplätze werden Eilande, die fern von dem Getriebe des Menschen liegen, bevorzugt. Man hat beobachtet, daß die Tropikvögel da, wo sie noch nicht beunruhigt worden, ihre Eier einfachauf den Boden, meist unter Gebüsch legen, wogegen sie auf besuchten Inseln stets Höhlungen und Ripen in den Alippen wählen. Der Eingang zu solchen meist gegen 1 m tiefen Felsrigen und Klüften ist, laut Heuglin, oft so eng und niedrig, daß man meinen sollte, der Bogel finde selbst kaum Raum, um in das Innere zu gelangen. Das Weibchen legt hier sein einziges Ei entweder auf die bloße Erde, auf Flugsand oder auf den nackten Fels. Das Ei ist verhältnismäßig groß, etwa 60 mm lang, 43 mm breit, eher rundlich als gestreckt, glanzlos, ohne Kalküberzug und auf hellgräuslich lehmfarbenem, gräulich rosenrotem oder gräulich veilchenfarbenem Grunde, namentlich am stumpfen Ende, mit dunkel veilchenfarbenen Unterflecken und erd= und rostbraunen Ober= flecken und Punkten, auch wohl schwärzlichen Schnörkeln, zuweilen kranzartig, meist sehr dicht gezeichnet. Beide Geschlechter brüten, und zwar mit so warmer Hingebung, daß sie beim Nahen eines Menschen nicht davonfliegen, sondern sich nur mit dem Schnabel und nicht selten erfolgreich zu verteidigen suchen. Die Jungen gleichen, wie sich Bennett ausdrückt, eher einer Puderquaste als einem Vogel, und sind mit zarten, oberseits aschgrauen, auf der Stirn und Unterseite mit schneeweißen Dunen dicht bedeckt. Später erhalten sie ein gestreiftes Jugendkleid, das mit der ersten Mauser in ein rein weißes übergeht. Im dritten Jahre erscheint die rosenrote Färbung, und gleichzeitig wachsen die langen Schwanzfedern.

Die Bewohner der Tonga-Inseln und andrer Eilande des südlichen Stillen Ozeans gebrauchen diese Federn als Zierat und halten sie hoch in Ehren. Um sie leichter, als es sonst möglich ist, zu erlangen, warten sie einfach, dis die Tropikvögel brüten, fangen diese auf den Nestern, ziehen ihnen die Federn aus und lassen sieder sliegen. Genau das gleiche Versahren wird von den Europäern der Insel Mauritius angewandt.

Bei den Tölheln (Sulidae), die die zweite, etwa neun Arten umfassende Familie der Ruderfüßer bilden, ist der Schnabel mehr als kopflang, kräftig, walzenförmig, sich nach

der Spiße zu allmählich verjüngend und hier schwach abwärts gebogen, bildet aber keinen Haken. Der Oberschnabel ist, wie äußerlich eine tiefe Längsfurche erkennen läßt, aus drei Teilen zusammengefügt. Nahe der Schnabelwurzel ist noch eine Querfurche am Schnabel, die eine bedeutende Ausdehnung des Rachens zuläßt. Die Nasenlöcher sind dis auf einen seinen Spalt völlig geschlossen. Die Füße sind niedrig, aber stämmig, die Flügel ungemein



Tölpel, Sula bassana Linn. 1/7 natürlicher Größe.

lang, in ihnen die erste Schwinge die längste; der Schwanz, der aus zwölf Federn gebildet wird, spist sich keilförmig zu; Gesicht und Kehle bleiben nackt. Diese Familie bewohnt alle offnen Meere heißer und gemäßigter Gegenden.

Der Gewöhnliche Tölpel oder Weiße Seerabe, Sula bassana Linn., ist mit Ausnahme der braunschwarzen Schwungsedern erster Ordnung weiß, auf Oberkopf und Hinterhals gelblich überflogen, in der Jugend auf der Oberseite schwarzbraun, weiß gesteckt, unten auf lichtem Grunde dunkler gesteckt und gepunktet. Die Fris ist gelb, der

## Storchvögel I.

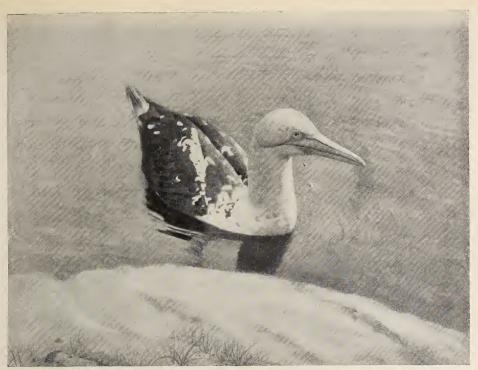

1. Gewöhnlicher Tölpel, Sula bassana *Linn.*, Jugendkleid. 1/10 nat. Gr., s. S. 132. — Lewis Medland-London phot.



2. Großer Fregattvogel, Fregata aquila Linn.  $^{1}/_{8}$  nat. Gr., s. S. 143. — W. S. Berridge-London phot.





3. Brauner Pelikan, Pelecanus fuscus Linn.

1,9 nat. Gr., s. S. 147. — W. P. Dando-London phot.

4. Roffchnabel-Pelikan, Pelecanus erythrorhynchus Gmel.  $1_{19}$  nat. Gr. s. S. 147. — New York Zoological Society phot.

Schnabel bläulich, der Fuß grün, die nackte Kehlhaut schwarz. Die Länge beträgt 98, die Breite 190, die Flügellänge 62, die Schwanzlänge 26 cm. Das Weibchen unterscheidet sich durch etwas geringere Größe vom Männchen. Die unten folgende Schilderung der Lebensweise des Tölpels gilt auch für die übrigen Mitglieder seiner Familie.

Me Meere der nördlichen Erdhälfte vom 70. Grade der Breite an nach Süden hin bis gegen den Wendekreis beherbergen den Tölpel. Er ist häufig um Island und die Färver, Orkneh-Inseln und Hebriden, seltner an der Kuste Norwegens, kommt vereinzelt an die Rüsten Norddeutschlands, Hollands und Frankreichs, tritt aber an der amerikanischen Küste des Atlantischen Ozeans in großer Anzahl auf. Einzelne sind bis ins Innere Deutschlands verschlagen worden. Wie es scheint, zeigt auch er eine gewisse Vorliebe für bestimmte Inseln oder Stellen der Küste. So war vordem die Felseninsel Baß an der Südseite des Eingangs zum Firth of Forth, von der der gemeine Tölpel seinen lateinischen Artnamen hat, von mindestens 75,000 Paaren besiedelt. Die kleinern Inseln und Klippen der Hebriden, aber nicht St. Kilda, werden noch heutigentags von Hunderttausenden dieser Vögel bewohnt, und manche dieser Inseln sehen aus der Ferne im Sonnenschein wegen des Kotes der Bögel, mit denen sie bedeckt sind, aus wie Schiffe unter vollen Segeln. Wenn der Tölpel es irgend ermöglichen kann, verbringt er die Nächte auf dem Festlande, in der Regel auf hohen und schroff abfallenden Felsen, die sich unmittelbar aus dem Meere erheben, und von denen aus er wenigstens die See beständig vor sich sieht. Obwohl der Tölpel weit umherschweift, ist er doch weder ein Zugvogel noch ein Strichvogel.

Im Fliegen bekundet er seine Meisterschaft; zum Schwimmen entschließt er sich seltener, vielleicht bloß, um auf kurze Zeit ein wenig auszuruhen, und das Land betritt er außer der Brutzeit nur, um zu schlafen. Schon das Stehen scheint ihn zu ermüden, es sieht wenigstens im höchsten Grade unbeholfen aus; sein Gehen kann kaum ein Watscheln genannt werden, und mit dem Schwimmen ist es trot der mächtigen Ruder auch nicht weit her, denn er läßt sich lieber vom Winde treiben, als daß er rudert, scheint überhaupt jede Bewegung mit den Füßen nur als Notbehelf anzusehen. Der Flug ist eigentümlich, minder ausgezeichnet wohl als der der Sturmvögel und andrer Langschwinger, aber doch noch immer vortrefflich. Nach einigen rasch sich folgenden Flügelschlägen gleitet der Tölpel eine Zeitlang pfeilschnell durch die Luft, nicht in ruhiger Weise schwebend, sondern unter Unnahme der verschiedensten Haltungen eilsertig dahinschießend, plöblich schwenkend, wieder flatternd, von neuem schwebend, zeitweisig freisend, ohne Flügelschlag sich drehend und wieder dahinstürmend, bald dicht über dem Wasser hinfliegend, bald zu bedeutenden Höhen emporstrebend. Als echter Stoßtaucher erwirbt er sich seine Nahrung nur kliegend, indem er sich aus einer gewissen Höhe auf das Wasser hinabstürzt und mit solcher Gewalt eindringt, daß manch einer sich den Kopf an verborgnen Klippen zerschellt. Wenn er über das Wasser hinfliegend einen Fisch bemerkt, so dreht er sich nach Suttons Bericht rasch um, hebt sich einige Fuß höher in die Luft, stürzt sich dann senkrecht so rasch in die Tiefe, daß man der Bewegung mit den Augen nicht folgen kann. Nach Verlauf einiger Sekunden erscheint er so plöglich und gewaltsam durch den Auftrieb wieder an der Oberfläche wie eine luftgefüllte, unter Wasser losgelassene Blase. Er taucht nur vom Flug aus, von der Meeresoberfläche vielleicht nur, wenn er verwundet ist und verfolgt wird. Er scheint aber sehr tief zu tauchen, wenigstens soll er nach Thompson häufig in Fischnehen, die 15-35 m, ja bisweilen noch tiefer liegen, gefangen werden.

Heinroth berichtet, daß die Tölpel häufig und meist in kleinern Gesellschaften auf den

auf dem Meere treibenden Holzstämmen sitzen, und daß in wärmern Gegenden ihre Nahrung hauptsächlich aus Fliegenden Fischen besteht. Bisweilen sieht man sie in sehr größen, aus mehreren Hunderten von Individuen bestehenden Gesellschaften jagen, wobei die Vögel in einer langen Linie nebeneinander fliegen. Man kann dann versichert sein, daß unter dem Meeresspiegel eine Schar von Raubsischen in ganz gleicher Weise vorrückt, die die geängstigten Flugssische und andre in den obern Wasserschiehen hausende beschuppte Bewohner des Meeres vor sich her und in die Lust treiben. Smellin sagt, die Tölpel kämen und gingen in vielen Teilen der Gewässer um England mit den Heringszügen und ihr Erscheinen gälte den Fischern als sicheres Zeichen der Annäherung der Heringe.

Die Stimme des Tölpels besteht aus kurzen, abgebrochnen, krächzenden Lauten, die man ungefähr durch die Silben "rab rab rab" ausdrücken kann; die Jungen sollen abschenslich kreischen. Da die Tölpel kaum Gelegenheit haben, den Menschen kennen zu lernen, benehmen sie sich ihm gegenüber oft so, daß sie ihrem Namen wirklich Ehre machen; wenn sie sich nicht mehr auf dem Meere besinden, verlieren sie sörmlich die Besinnung und lassen dann, obschon nicht widerstandslos, vieles über sich ergehen, scheinen auch wenig durch fortzeseste Versolgung zu lernen. Andern Vögeln gegenüber zeigen sie sich hämisch und bissig, und in den großen Vereinen nimmt das Zanken und Beißen kein Ende. Ihr gewaltiger Schnasbel ist eine so furchtbare Wasse, daß sie sich vor keinem andern Seevogel zu fürchten brauchen.

Wenn man einmal Tölpel in der Nähe ihrer Brutplätze sah, begreift man, daß durch sie Guanoberge entstehen konnten. "Ihre Flüge beeinträchtigen das Sonnenlicht, und ihre Stimmen betäuben die Sinne desjenigen, welcher sich den Brutplätzen nähert." Sie erscheinen gegen das Ende des April auf den Guanoinseln und verlassen sie gegen den Oktober wieder. Ihre Nester werden dicht nebeneinander angelegt, so daß man an vielen Stellen kaum dazwischen durchgehen kann. Die ersten, die erbaut werden, sind sehr groß, die spätern klein, weil sich die letzten Paare einfach begnügen müssen, zwischen denen der erstanges kommenen zu bauen. Allerlei ohne Ordnung durcheinander geschichtete Lands und Meerzgräser bilden die Wandungen. Zedes Weibchen legt nur ein einziges, verhältnismäßig kleines, etwa 8 cm langes und 5 cm dickes, grünliches, mit weißer Kalkfruste überzognes Ei, das während der Bebrütung von den Nestschen, sende Juli sind sie bereits halb erwachsen, jedoch noch immer mit kurzem, gelbweißem Flaum bekleidet. Gegen Ende August, auf Grimsö erst um Michaelis, sind die Jungen besiedert und dann auch scheindar sast größer, jedensalls viel setter als die Alten.

Gefangne Tölpel habe ich im Tiergarten zu Amsterdam gesehen, mich aber nicht mit ihnen befreunden können.

Die Familie der Scharben (Phalacrocoracidae) ist ausgezeichnet durch die Länge der äußersten Vorderzehe, die die mittelste darin immer übertrifft. Die Hinterzehe ist mit den übrigen in gleicher Höhe angesetzt. Die Höhe des Lauses ist höchstens der Länge der Innenzehe gleich. Die Flügel sind mäßig lang oder kurz, in einem Falle so kurz, daß sie sich nicht zum Fliegen eignen. Die Steuersedern sind ziemlich lang, die mittelsten nicht wesentlich länger als die andern. Die Nasenlöcher sind mehr oder weniger verkümmert.

Die Familie enthält etwa 40 Arten, ist über die ganze Erde verbreitet und sehlt nur dem Inselgebiete in der Mitte des Stillen Ozeans. Sie umsaßt zwei Gattungen: die eigentslichen Scharben und die Schlangenhalsvögel.

Von eigentlichen Scharben (Phalacrocorax Briss., Halieus) hat man 36 Arten unterschieden. Der Leib der Scharben ist sehr gestreckt, aber kräftig und walzensörmig, der Hals lang und schlank, der Kopf klein, der Schnadel mittellang und vorn zu einem starken Haken gebogen, die Füße haben kurze, seitlich zusammengedrückte Läuse, die Flügel sind zwar lang, wegen der mit einer Außnahme kurzen Schwungsedern der Hand, unter denen die dritte die längste zu sein pslegt, aber stumpf zugespist, der Schwanz, der auß 12—14 Steuersedern besteht, ist mittels oder ziemlich lang, abgerundet oder keilsörmig und kaum gewöldt. Die Schwungs und Steuersedern sind sehr hart, ihre Fahnen breit und sest mitseinander verbunden, die Schäfte stark, aber diegsam, alle übrigen Federn kurz und knapp anliegend, die der Unterseite seidig zerschlissen, die der Oberseite eng geschlossen, scharf besgrenzt und schuppig übereinander liegend. In der Länge schwanken die Arten zwischen 55 und 77 cm. Die Zunge ist rudimentär und bei einer nordamerikanischen Art, Phalacrocorax auritus Less., anstatt rötlich, wie in der Regel sonst, nebst der ganzen Mundhöhle und den Augenlidern lebhaft kobaltblau.

Scharben kommen in allen Erdreilen vor und leben am Meere wie auch auf süßen Gewässern. Einzelne Arten bewohnen hochnordische Länder, die Mehrzahl herbergt in den gemäßigten und heißen Zonen der Erde. Einige entsernen sich selten vom Meere und nehmen hier auf Felseninseln ihren Stand, andre wohnen in rohr- oder waldreichen Sümpsen und Brüchen, an Flußseen und ähnlichen Gewässern und verirren sich nur außnahmsweise einmal bis an die Seeküste. Größeren Strömen solgen sie bis tief ins Innere des Landes, schweisen überhaupt gern umher, halten sich aber während der Brutzeit an einer Stelle auf. Die nordischen Arten wandern regelmäßig, die übrigen streichen.

Auf ebnem Boden bewegen sie sich ziemlich ungelenk und watschelnd, im Gezweige der Bäume mit auffallender Gewandtheit, fliegend rascher, als man meinen möchte, da der Flug aussieht, als ob er sehr ermüden müsse. Soviel wie möglich verweilen sie im Wasser und schwimmen und tauchen mit großer Fertigkeit und Ausdauer.

Alle Scharben fressen so lange, wie sie fressen können, und stürzen sich selbst mit gestülltem Magen gierig auf eine Beute, wenn sie ihnen gerade vor das Auge kommt. Sie ruhen, so scheint es, nur, um wieder sischen und fressen zu können, und fressen bloß dann nicht, wenn sie ihr Gesieder in Ordnung bringen oder schlasen. Die Dehnbarkeit ihres Schlundes gestattet ihnen, sehr große Fische hinadzuwürgen; aber diese werden ungemein rasch zersetzt, und der Magen verlangt dann neue Füllung. In Ländern, in denen der Mensch zur Herschaft gekommen ist, können sie nicht geduldet werden, weil sie den Fischereien den allersempfindlichsten Schaden zusügen.

Sämtliche Arten der Familie nisten in Gesellschaft und gründen unter Umständen Ansiedelungen, die mehrere tausend Paare zählen. Die Nester stehen entweder auf Felsen und hier in Spalten, Höhlungen, auf Gesimsen usw., oder auf Bäumen, zuweilen 40 und 50 von ihnen auf einem einzigen. Wenn sie genötigt sind, selbst zu bauen, tragen sie dicke Neiser unordentlich zusammen und füttern dann den Bau innen mit Schilf und andern Gräsern liederlich aus, halten ihn aber sast nie trocken, ost vielmehr so naß, daß die Eier sörmlich im Schlamme liegen. Die 4—6 Eier sind verhältnismäßig sehr klein, langgestreckt und haben eine starke grünlichweiße, ungesleckte Schase, die aber ein lockerer weißer Kalküberzug verbeckt. Beide Gatten brüten abwechselnd mit Hingebung und beteiligen sich ebenso gemeinsschaftlich an der Erziehung ihrer Jungen. Diese kommen sast nacht zur Welt, erhalten später einen kurzen, düster gesärbten Flaum, erst wenn sie halbwüchsig sind, Federn; sie verweilen

lange im Neste, solgen dann den Alten auf das Wasser, werden ein paar Tage lang unterrichtet und hierauf sich selbst überlassen.

Gefangne Scharben erfreuen durch die Verschiedenartigkeit ihrer Stellungen, von denen jede einzelne etwas Absonderliches hat, durch ihre Rastlosigkeit und Munterkeit, die List, mit der sie auf alles Lebendige und Verschlingbare Jagd machen, schreiten bei guter Pflege auch zur Fortpflanzung, verlangen aber freilich einen Liebhaber, der die keineswegs unbedeutenden Kosten ihrer Unterhaltung nicht scheut.

Die bekannteste und vielleicht verkreitetste Art ist der Kormoran, auch Eis= oder Baumscharbe, Wasser- oder Seerabe, Halden ente, Scholver, Schas luch er genannt, Phalacrocorax carbo Linn. Sein Schwanz besteht aus 14 Steuersedern. Oberkopf, Hals, Brust, Bauch und Unterrücken sind glänzend schwarzgrün, sanst metallisch schwanzend, Vorderrücken und Flügel bräunlich, bronzeglänzend und wegen der dunkslern Säume der Federn wie geschuppt, Schwungs und Steuersedern schwarz; ein weißer, hinter dem Auge beginnender Fleck umgibt die Kehle, ein andrer rundlicher steht auf den Weichen. Die Fris ist meergrün, der Schnabel schwarz, an der Wurzel gelblich, die nackte Haut des Gesichtes und der Kehle gelb, der Fuß schwarz. Während der Fortpflanzungszeit trägt die Scharbe, namentlich die männliche, zarte, haarartige weiße Federn am Kopfe, die die dunkeln überwuchern, aber sehr bald ausfallen. Der junge Vogel ist mehr oder wenisger grau, auf der Oberseite dunkel aschgaru, in ähnlicher Weise wie der alte geschuppt, auf der untern gelblich oder lichtgrau. Die Länge beträgt 81—92, die Breite 135—150, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 18 cm.

Vom mittleren Norwegen an trifft man den Kormoran, dessen Name aus corvus maxinus "Seerade" entstanden ist, in ganz Europa und während des Winters in erstaunslicher Anzahl in Afrika an; außerdem brütet er sehr häufig von Mittelasien an ostwärts dis Japan, südwärts dis Virma und ebenso von Grönland an über Nordamerika, von hier aus dis Westindien, von dort aus dis Südasien, Malakka, Australien, Tasmanien und Neuseeland wandernd.

Im nördlichen Teile seines Verbreitungsgebietes gesellt sich zu dem Kormoran, weiter nördlich vertritt ihn die Krähenscharbe, auch Haubenscharbe, auch Haubenscharbe, Sopfsund seschopfsund Seeschopfsund seiner Schopfsund seiner Sopfsund Seeschopfsund seiner Schopfsund besteht aus zwölf Federn, die Hauben, die jedoch nur sehr alte Vögel tragen, aus etwa 4 cm langen, nach vorn gekrümmten Federn. Oberrückens und alle übrigen Federn der Oberseite, mit Ausnahme der mattschwarzen Schwungsedern und Steuersedern, sind auf schwarzem, schwach kupserig glänzendem Grunde durch tief samtschwarze Kanten schuppig gezeichnet, alle übrigen Teile leuchtend oder glänzend schwarzgrün. Die Fris ist saphirgrün, der Schnabel schwarz, spärlich braun gestekt, der Unterschnabel an der Wurzel zitrongelb, der Fuß schwarz; das Jugendstleid ist oberseits auf gräulich sahlbraunem Grunde dunkler geschuppt, unterseits größenteils weiß. Die Länge beträgt 65—70, die Breite 110, die Flügellänge 27, die Schwanzlänge 13 cm.

Bon den Felseninseln Schottlands und Südskandinaviens an nach Norden hin versbreitet sich die Krähenscharbe über alle altweltlichen Küstenstrecken des Eismeeres und wandert im Winter dis zur Breite Nordafrikas hinab. Eine die Gestade des Mittelsmeeres, des Schwarzen und Kaspischen Meeres bewohnende Verwandte der Krähensche,



Kormoran.



Phalacrocorax desmarestii Payraudeau, hat einen längern, schlankern Schnabel und in der Jugend auf der Unterseite weißes Gesieder.

Die dritte europäische Art ist die Zwergscharbe oder der Zwergkormoran, Phalacrocorax pygmaeus Gmel. et Pallas. Ihr Schwanz besteht ebenfalls aus 12 Federn. Oberkopf, Nacken und Halsseiten sind rostbraun, Mantel und Oberrücken auf gräulichsichwarzem Grunde durch die samtschwarzen Federränder gezeichnet, alle übrigen Teile, mit Ausnahme der mattschwarzen Schwungs und Steuersedern, glänzend tiesschwarz, im Hochseitskleide durch seine, schwanzen Schwungs und Steuersedern, glänzend tiesschwarz, im Hochseitskleide durch seine, schwanzen, sin Fochseitskleide durch seine, schwanzen Graubräunlichem Grunde durch lichtere Federränder gezeichnet, unterseits größenteils weißlich sahlgrau. Die Fris ist grün. Alle nackten Hautsstellen, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt 57, die Breite 60, die Flügellänge 21, die Schwanzlänge 16 cm. Das Verbreitungsgebiet umfaßt Südostseuropa, Nordafrika und Südasien bis Java und Borneo; die Ausenthaltsorte beschränken sich auf Süßs oder Brackwasserbeiten.

• Ein prachtvoller Vogel ist der Warzenkormoran, Phalacrocorax verrucosus Cab., von Kerguelen, mit weißer Unterseite und schwarzem Kücken, der zum Teil grünlich, zum Teil stänzlblau glänzt. Stirn, Augenumgebung und Kinn sind mit lebhaft oranges gelben Wärzchen bedeckt.

Eine sehr interessante Scharbenform, Nannopterum harrisi Rothsch., wurde 1897 auf der Narboroughinsel in der Galapagosgruppe entdeckt. Ihre Oberseite ist bräunlichsichwarz, an der Wurzel sind die Federn schwärzlichgrau, die Schulters und Flügeldecksedern sind schimmelgrau, schwarz gerändert, am Hals und am Nacken treten einige Faserdunen aus dem übrigen Gesieder heraus. Die Farbe der Unterseite ist eine Mischung von Braun und Grau. Die Steuersedern sind schwarz, die Schwungsedern braunschwarz mit grauen Fleckhen am Außenrand. Diese Art ist die größte bekannte der Scharben, gegen 0,8 m hoch, hat aber weiche, kurze, nur 19 cm lange und daher zum Fliegen völlig untaugliche Flügel. Dementsprechend, und da die Scharben die Flügel auch beim Schwimmen nicht gebrauchen, sehlt dieser Form ein Kamm auf dem Brustbein. Wenn diese Vogelart nicht schon ausgerottet ist, wird sie es bald werden.

Obgleich sich nicht in Abrede stellen läßt, daß jede dieser Scharbenarten auch in der Lebensweise ihr Eigentümliches hat, darf es doch genügen, wenn ich mich auf eine Schilberung des Kormorans beschränke. Er bewohnt die User des Meeres und der süßen Gewässer, je nach des Ortes Gelegenheit. Größere Flüsse oder Ströme, die von Waldungen eingeschlossen werden, beherbergen ihn stetz; ja, der zudringliche, freche Vogel siedelt sich sogar in unmittelbarer Nähe von Ortschaften an und läßt sich kaum und nur mit größter Mühe vertreiben. Man kennt ein Beispiel, daß Kormorane inmitten einer Stadt erschienen und sich den Kirchturm zum Kuhesize erwählten. In größerer Anzahl treten sie am Meere auf, jedoch nur an gewissen Stellen, da nämlich, wo die Küste felsig und schwer zugänglich ist, oder aber da, wo ein Kranz von Schären sie umlagert. Längs der Küste von Skandinavien, auf Island, den Färöer, Hebriden, Orkneh-Inseln usw. sind sie ebenso häufig wie die Krähenscharben, weil der Mensch nicht imstande ist, ihnen hier entgegenzutreten. In nicht geringerer Menge sammeln sie sich während des Winters in südlicheren Meeren an. Schon in Griechenland sieht man sie häufig jahraus jahrein auf den großen Seen und auf dem Meere; in Lyphten

bedecken sie die Strandseen zuweilen, soweit das Auge reicht, und ziehen alse Morgen auf das hohe Meer hinaus. In ähnlicher Menge treten sie in Südchina oder in Indien auf. Man darf behaupten, daß ihnen eigentlich sede Örtlichkeit recht ist, und daß sie sich da, wo es Wasser und Fische gibt, überall einzurichten wissen.

Sie sind sehr gesellig und halten sich deshalb in der Regel in größern oder kleinern Scharen zusammen. Während der Morgenstunden fischen sie mit regem Gifer, nachmittags pflegen sie der Ruhe und der Verdauung; gegen Abend unternehmen sie nochmals einen Fischzug; mit Sonnenuntergang gehen sie schlafen. Zur Nachtruhe wählen sie sich im Binnenlande hohe Bäume auf Inseln in den Strömen oder in Seen, dieselben, die sie später zum Brüten benutzen, auf dem Meere hingegen felsige Inseln, die ihnen Umschau nach allen Seiten und leichtes Zu- und Wegfliegen gestatten. Solche Inseln erkennt man schon von weitem an dem weißen Kotüberzuge, mit dem die Bögel sie bedeckt haben, und sie würden auch bei uns schließlich zu Guanolagern werden, hätten wir weniger Regen und die tropische Sonne, die den Vogeldunger unter dem Himmel Perus trocknete. Ein solcher Lieblingssit im Meere verfehlt nie, die Aufmerksamkeit des Schiffers oder Reisenden auf sich zu ziehen; am fesselnosten aber wird er selbstverständlich dann, wenn er gerade mit Scharben bedeckt ist. Reihenweise geordnet, einem Kriegertrupp etwa vergleichbar, sigen sie in malerischer Stellung auf den Felsenzacken, alle in gleicher Richtung dem Meere zugewendet, aber nur wenige von ihnen in steifer Haltung, da jeder einzelne Logel wenigstens einen seiner Körperteile bewegt, entweder den Hals und Kopf oder die Flügel und den Schwanz. Das Wedeln und Fächeln mit den Flügeln wird zuweilen viertelstundenlang betrieben und hat offenbar den Zweck, alle Federn gänzlich zu trocknen; denn später sieht man die Bögel sich sonnen, ohne daß sie die Flügel bewegen.

Binquine und Schlangenhalsvögel tauchen und schwimmen unzweifelhaft schneller, gewandter, besser als die Scharben; ob diese aber sonst noch von tauchenden Bögeln übertroffen werden, möchte ich bezweifeln. Sie schwimmen unter dem Wasser so schnell, daß auch das beste, von tüchtigen Ruderern bewegte Boot sie nicht einholen kann, und sie tauchen lange und in bedeutende Tiefen hinab, erscheinen für einen Augenblick an der Oberfläche, atmen rasch ein und verschwinden wieder. Beim Verfolgen ihrer Beute strecken sie sich lang aus und rudern mit weit ausholenden Stößen so heftig, daß ihr Körper wie ein Pfeil durch das Wasser getrieben wird. Unter den Sinnen steht wohl das Gesicht obenan; das Gehör ist übrigens ebenfalls sehr entwickelt, dagegen darf man gewiß nicht von besondrer Feinheit des Gefühls oder des Geschmacks sprechen: man bemerkt allerdings, daß sie zwischen diesen und jenen Fischen einen Unterschied machen, ist aber schwerlich berechtigt, anzunehmen, daß dies aus Gründen geschehe, die zu dem Geschmackssinne in Beziehung stehen. Ihre Lernfähigkeit erhellt aus der bekannten Tatsache, daß Kormorane von den Chinesen zum Fischfange abgerichtet werden und zur Zufriedenheit ihrer Herren arbeiten. "Bei Hochwasser", erzählt Doolitle, "sind die Brücken in Futschau von Zuschauern, die diesem Fischsange zusehen, dicht besetzt. Der Fischer steht auf einem etwa meterbreiten, 5—6 m langen Flosse aus Bambus, das vermittelst eines Ruders in Bewegung gesetzt wird. Wenn die Kormorane fischen sollen, stößt oder wirft der Fischer sie ins Wasser; wenn sie nicht gleich tauchen, schlägt er auch mit dem Ruder hinein oder nach ihnen, bis sie in der Tiefe verschwinden. Sobald die Scharbe einen Fisch erbeutet hat, erscheint sie wieder über dem Wasser mit dem Fische im Schnabel, einfach in der Absicht, ihn zu verschlingen; daran verhindert sie jedoch eine ihr lose um den Hals gelegte Schnur oder ein Metallring, und so

schwimmt sie denn wohl oder übel dem Flosse zu. Der Fischer eilt so rasch wie möglich herbei, damit ihm die Beute nicht wieder entgehe; denn bisweilen findet, besonders bei großen Fischen, ein förmlicher Kampf zwischen dem Räuber und seinem Opfer statt. Wenn der Fischer nahe genug ist, wirst er einen an einer Stange besestigten nepartigen Beutel über die Scharbe und zieht sie so zu sich auf das Floß, nimmt ihr den Fisch ab und gibt ihr zur Belohnung etwas Futter, nachdem er den Ring gelöst und das Verschlingen ermögslicht hat. Hierauf gewährt er seinem Vogel eine kurze Ruhe und schiekt ihn von neuem an die Arbeit. Visweilen versucht die Scharbe mit ihrer Beute zu entrinnen; dann sieht man den Fischer ihr so rasch wie möglich nacheilen, gewöhnlich mit, zuweilen ohne Erfolg. Manchmal fängt ein Kormoran einen so starken Fisch, daß er ihn nicht allein in Sicherheit bringen kann; dann eilen mehrere der übrigen herbei und helsen ihm. Artet diese Absicht, wie es auch geschieht, in Kampf aus, und suchen sich die Scharben ihre Beute gegenseitig streitig zu machen, so steigert sich die Teilnahme der Zuschauer in hohem Grade, und es werden wohl auch Wetten zugunsten dieses oder jenes abgeschlossen."

Wie alle Scharben, zeichnet sich auch der Kormoran durch seine unerschöpfliche Gefräßigkeit aus. "Im Mittel", sagt Radde, "dürfte ein erwachsener Kormoran 4 Pfund Fisch in 24 Stunden zu seiner Ernährung beanspruchen." Ich habe einem gefangnen Kormoran so viele Fische gereicht, wie er annehmen wollte, und gefunden, daß er am Morgen 26, in den Nachmittagsftunden aber wiederum 17 durchschnittlich 20 cm lange Plözen verschlang. Die Fische füllten anfänglich nicht allein den Magen vollständig, sondern dehnten auch die Speise= röhre unförmlich aus, ragten zum Teile sogar aus dem Schlunde hervor, wurden aber so rasch verdaut, daß Schlund und Speiseröhre binnen 2 Stunden bereits geleert waren. Im Meere ernährt sich der Kormoran wahrscheinlich nur von Fischen, die er vom Grunde emporholt, im Binnenlande stellt er auch andern Wirbeltieren nach. Im Tiergarten zu Wien beobachtete man, daß dortige Scharben sich auf den Schwalbenfang eingeübt hatten, an heißen Sommertagen mit tief eingesenktem Körper im Wasser lagen, den Kopf nach hinten bogen, den Schnabel öffneten und nun auf die hin und her ziehenden Schwalben lauerten, einen günstigen Augenblick wahrnahmen, den Hals vorschnellten und die arglose Schwalbe, ehe sie ausweichen konnte, packten und verschlangen. Auf den Färöern sind sie verhaßt, weil sie sich sogar an Lämmer wagen, sie bei lebendigem Leibe anfressen und schließlich töten.

Die Kormorane bevorzugen Bäume zur Anlage ihres Nestes, begnügen sich jedoch im Notsalle mit Höhlungen in Fessenvorsprüngen und ähnlichen Anlagestellen. Im Binnenslande oder da, wo Waldungen bis an die Küste des Meeres herantreten, erscheinen sie in den Ansiedelungen der Krähen und Fischreiher, vertreiben die ersteren sosort, die setzteren nach hartnäckigem Kampse, bemächtigen sich ihrer Horste, schleppen dürre Keiser, Kohrstengel, Schilsblätter und dergleichen herbei, bessen die vorgefundnen Rester noch etwas aus und beginnen dann zu segen. Werden sie ein paar Jahre lang nicht gestört, so siedeln sie sich so serden samn. Gewöhnlich erscheinen die brutsähigen Scharben im April, dauen sehr eisrig, benutzen auf manchen Bäumen jeden Zweig zum Resterdau und segen schon zu Ende des Monats 4—6 kleine, schlanke, etwa 65 mm lange, 40 mm breite, sessensschsen läuslichgrüne, mit einem weißen kalsigen überzuge bedeckte Eier, bedrüten diese abwechselnd gegen 4 Wochen lang und süttern ihre Jungen ebenfalls gemeinschaftlich groß. Der brütende Vogel sitzt mit aufgerichstetem Halse und erhodnem Kopse im Rest, während der Gesährte, wenn er nicht sischt, neben ihm auf dem Restrande Platz genommen hat. Die Töne, die der Kormoran am Reste hören

läßt, sind sonderbar, vor allem ein sehr tiefer, der wie Orgelton durch die Luft dröhnt und zittert und von keiner andern europäischen Bogelart zu vernehmen ist. Die Jungen sind unmittelbar nach dem Auskriechen blind, nacht und von violettschwarzer Farbe, erhalten aber nach einigen Tagen ein dichtes, rauchfahles Dunenkleid. Sie wachsen infolge der ihnen überreichlich zugetragnen Speise schnell heran, werden aber von den Alten bei Gefahr, wenigstens dem Menschen gegenüber, nicht verteidigt. Wenn die Alten im Reste ankommen, haben sie gewöhnlich Schlund und Magen zum Plaßen voll und würgen auf dem Restrande manchmal mehrere Dußend kleiner Fische aus; viele von diesen fallen über den Restrand hinunter: kein Kormoran aber gibt sich die Mühe, sie aufzulesen. Mitte Juni fliegen die Jungen aus, und dann machen die Alten gewöhnlich sofort zur zweiten Brut Anstalt, es jenen überlassend, sich zu ernähren. Übrigens soll der Bogel, nach Ogilvie Grant, in manchen Gegenden fast das ganze Jahr lang brüten. In einer Kormoransiedlung in der irischen Grafschaft Donegal, die Chichester Hart untersuchte, waren manche Rester eben vollendet, andre enthielten Sier und die dritten Junge, die wie Küchlein piepten. In einunddemselben Reste fand Hart ein frisch gelegtes und ein fast zum Auskriechen reises Si neben einem Paar junger Bögel.

Kormorane halten bei reichlicher Nahrung die Gefangenschaft viele Jahre aus, haben außer Hunger kaum noch Bedürfnisse, schreiten auch, selbst auf kleinern Weihern, nicht selten zur Fortpslanzung. Kormorane ober Scharben überhaupt zu schießen, ist nicht immer leicht, aber interessant, weil ihre Vorsicht alle List des Jägers heraussordert. Man erlegt die Vögel deshalb am besten auf dem Anstande unter ihrem Schlasbaume oder am Horste, wo die Jagd aber auch allen Reiz verliert, weil sie meist zur Schlächterei herabsinkt. Wir erachten Scharbensleisch für ungenießbar; die Lappländer und Araber sind andrer Ansicht und halten es, seiner Fettigkeit halber, für einen wahren Leckerbissen.

Die vier Arten der zweiten Gattung der Familie, der Schlangenhalsvogel nahalsvögel (Plotus Linn.), kennzeichnen sich durch sehr gestreckten Leib, außerordentlich langen, dünnen Hals, kleinen, slachen Kopf und langen, geraden, schwachen, schlanken, seitlich zusammensgedrückten, sehr spigigen Schnabel, dessen schwarfe Känder gegen die Spize hin sein gezähnelt sind, verkümmerte Nasenlöcher, kurze, dicke, starke, weit nach hinten stehende Füße mit sehr langen Zehen, lange, aber kurzspizige Flügel, unter deren Schwingen die zweite oder dritte die längste, verlängerte lanzettsörmige Schultersedern, langen, keilsörmigen Schwanz, der aus zwölf starken, gegen die Spize hin verbreiterten, höchst diegsamen Federn besteht, von denen die Außensahnen des mittelsten Paares ebenso wie die der innersten Schwungsedern zweiter Ordnung wie mit einer Brennschere gewellt sind, vermutlich zum leichteren Ablausen des Wassers. Das Kleingesieder ist sehr schön und glänzend, auf der Oberseite verlängert, auf der Unterseite samtig zerschlissen und verhältnismäßig dunt. Nach Beobachtungen Heinsroths wechselt wenigstens der indische Schlangenhalsvogel nach Entenart seine Schwungssedern gleichzeitig und wird dann für einige Wochen flugunfähig.

Levaillants Schlangenhalsvogel, Plotus rufus Daud. (levaillanti), ist vorherrschend schwarz, metallisch grün schillernd, auf Rücken und Flügeldecksedern durch breite silberweiße Mittelstreisen ausgezeichnet, am Halse rostfarben; ein Streisen, der, am Auge beginnend, sich seitlich am Halse herabzieht, ist schwarzbraun, ein andrer unter ihm weiß; die Schwungs und Steuersedern sind schwarz, letztere lichter an der Spite. Die Frisdes Auges ist erzsarben oder rotgelb, die nackte Stelle am Kopfe gelbgrün, der Schnabel

dunkelgelbgrün, der Fuß grünsichgrau. Die Länge beträgt 86, die Breite 108, die Flügelslänge 34, die Schwanzlänge 25 cm. Beim Weibchen sind alle Farben etwas weniger lebshaft. Levailsants Schlangenhalsvogel gehört Afrika an und lebt hier auf allen Gewässern südlich vom 15. Grad nördl. Br. dis zum Kaplande. Gelegentlich meiner Keisen auf dem Weißen und Blauen Nil habe ich ihn oft gesehen und manchen Tag seiner Jagd gewidmet: so genau aber, wie Audubon seinen amerikanischen Vertreter, die Anhinga, Plotus



Levaillants Schlangenhalsvogel, Plotus rufus Daud. 1/5 natürlicher Größe.

anhinga Linn., habe ich ihn freisich nicht beobachten können. Ich werde mich deshalb im folgenden wesentlich mit auf die Mitteilungen des letztgenannten Forschers stützen, soweit sie meinen eignen Wahrnehmungen entsprechen.

Die Schlangenhalsvögel bewohnen Ströme, Seen und Sümpfe, in deren Nähe Bäume stehen, am liebsten solche Gewässer, die baumreiche Inseln umschließen. Von den Bäumen sliegen sie am Morgen aus, um ihren Fischsang zu beginnen, und zu den Bäumen kehren sie zurück, um zu schlasen oder um auszuruhen; auf den Bäumen steht auch in der Regel ihr

Nest. Allerdings ruhen und brüten sie wie die Scharben unter Umständen auch auf Felsen, gewiß aber nur, wenn es ihnen an Bäumen sehlt. Die reichbevölkerten Gewässer Afrikas bieten ihnen alle Erfordernisse zum Leben und beherbergen sie deshalb in ziemlicher Anzahl. So gesellig wie die Scharben kann man sie freilich nicht nennen, denn mehr als 10—20 von ihnen sieht man kaum jemals vereinigt; gern aber halten sich 5—8 zusammen auf einem See-, Teich- oder Flußteile auf, und ebenso vereinigen sich mehrere solche Trupps abends auf den beliebten Schlasbäumen. Während der Brutzeit mögen an günstigen Stellen noch zahl-reichere Vereinigungen stattsinden.

Hals nebst Ropf erinnern bei ihnen wirklich an eine Schlange: sie sind nicht bloß ähn= lich gezeichnet, sondern werden auch in ähnlicher Beise bewegt. Wenn der Vogel tauchend zwischen der Oberfläche und dem Grunde des Wassers dahinschwimmt, wird er selbst zur Schlange, und wenn er sich zur Wehr setzen muß oder einen Feind angreifen will, wirft er diesen Hals mit einer so blitartigen Schnelligkeit vor, daß man wiederum an einen Angriff der Viper denken kann. Alle Schlangenhalsvögel sind vorzügliche Schwimmer, noch bessere Taucher. Ein Kormoran erscheint ihnen gegenüber als Stümper. Ihnen gebührt zum mindesten innerhalb ihrer Ordnung in dieser Fertigkeit der Preis; sie werden aber wohl auch kaum von einem andern Schwimmvogel oder Taucher, mit Ausnahme vielleicht der Binguine, übertroffen. Da, wo sie ihren Fischfang behaglich betreiben können und sich vollständig sicher fühlen, schwimmen sie mit zur Hälfte eingetauchtem Leibe auf der Oberfläche des Wassers dahin; sowie sie aber einen Menschen oder ein gefährliches Tier gewahren, senken sie sich so tief ein, daß nur noch der dünne Hals hervorragt. Durch dieses Mittel entzieht sich der Schlangenhalsvogel den Blicken außerordentlich leicht: man kann nahe bei ihm vorüberfahren, ohne ihn zu gewahren, selbst wenn er sich auf ganz freiem Wasser bewegt, während er zwischen Schilf, Buschwerk und dergleichen, wenn er es will, auch dem schärfften Auge verschwindet.

Die Schlangenhalsvögel fischen nach Art der Scharben, indem sie von der Oberfläche des Wassers aus in die Tiefe tauchen, durch schnelles Rudern unter dem Wasser Fische einholen und mit einem raschen Vorstoßen ihres Halses fassen. Auf der hohen See sollen sie sich, wie Tschubi von der Anhinga angibt, mit der größten Schnelligkeit auf die Fische stürzen, sich aber äußerst selten auf die Wellen setzen, sondern sich mit ihrer Beute sogleich wieder erheben und diese im Fluge hinabwürgen. Ihre Gefräßigkeit ist außerordentlich groß. Allerdings können auch sie wie die übrigen Raub- und Fischvögel tagelang ohne Nahrung aushalten; gewöhnlich aber brauchen sie sich solche Fasten nicht aufzuerlegen und dürfen ihrer Gefräßigkeit volle Genüge tun. Bachman beobachtete an seiner gefangenen Anhinga, daß ein Fisch von 20 cm Länge und 5 cm im Durchmesser, den sie kaum verschlingen konnte, bereits nach anderthalb Stunden verdaut war, und daß der gefräßige Ruderfüßer an demselben Vormittage noch drei andre Fische von beinahe der gleichen Größe verschlang. Wenn ihm kleinere, ungefähr 8 cm lange Fische gereicht wurden, nahm er ihrer 40 und mehr auf einmal zu sich. Zwischen verschiednen Fischarten scheinen die Schlangenhalsvögel keinen Unterschied zu machen, und wahrscheinlich verschmähen sie, wie die Scharben, kleine Wirbeltiere, junge Vögel und mancherlei Lurche, vielleicht auch wirbellose Tiere ebenfalls nicht.

Über den Indischen Schlangenhalsvogel, Plotus melanogaster Gmel., macht Heinroth, der ihn am Katalesee auf Cehlon beobachtete, interessante Mitteilungen. "Gleich bei meinem ersten Eintressen dort", sagt er, "sah ich in der Ferne eine langgestreckte Wolke schwarzer Bögel niedrig über den Wasserspiegel sich hinwälzen, die jedoch auffallend langsam vorwärts kam und in gleichmäßiger, langer Front vorrückte. Es dauerte eine

geraume Zeit, bis ich dieses Schauspiel enträtseln konnte, zumal ich eine solche Lösung eben nicht erwartet hatte. Um zu sischen, gesellen sich hier Tausende, ja vielleicht Zehntausende von Schlangenhalsvögeln zusammen, bilden einen Schwarm von einem oder mehreren hundert Metern Länge und einigen Metern Tiese und rücken in der Weise über und unter dem Wasser vor, daß die vordersten untertauchen, nun von den sliegenden überholt werden und nach dem Auftauchen wieder fliegend nacheilen; der ganze Zug bewegt sich also gewissermaßen walzenartig vorwärts. Die Bögel fliegen so dicht, daß einmal mit einer Kugel vier Stück zugleich durchschossen werden konnten. Dabei sieht man fortwährend Trupps von anscheinend gesättigten Bögeln dem Strande zussiegen, während andre sich dem Gros neu anschließen. Beim Aufsliegen schlägt Plotus stark mit den Schwingen, ist er einmal im Zug, so gleitet er bisweilen kleinere Strecken schwebend dahin, und in sehr hohen Luftschichten, aber auch nur da, habe ich ihn freisend schweben sehen."

Der Schlangenhalsvogel brütet auf Bäumen. Seine aus dürrem Reisig erbauten Horste, von denen ihrer vier dis acht auf einem womöglich vom Wasser umfluteten Hoch-baume angelegt werden, ähneln denen der eigentlichen Scharben. Das Gelege besteht aus drei dis vier 55 mm langen, 36 mm breiten, sichtgrünen, durch den Kalküberzug weiß erscheinenden Giern. Das Brutgeschäft verläuft im allgemeinen wie bei den Scharben. Junge, die Marno im Sudan, und zwar im Januar, erhielt, waren am Kopse nackt, im übrigen aber mit seinem, schmutzigweißem Flaum bekleidet. Von den Jungen der Anhinga wissen wir, daß sie ihre Eltern, die ihnen die Nahrung vorwürgen, bei deren Erscheinen mit leisem, pfeisendem Kuse begrüßen, daß sie sich, wenn ihnen ein Feind naht, im Reste niederducken und nur im äußersten Notsalle ins Wasser hinabspringen. Im Alter von drei Wochen sollen die Schwung- und Schwanzsedern hervorsprossen, aber erst, wenn diese fast ausgebildet sind, die Federn der Unterseiten durch die Dunen brechen, die Jungen auch erst, wenn sie vollsständig sliegen gesernt haben, zu Wasser gehen.

Die Gefangenschaft ertragen die Schlangenhalsvögel bei einiger Pflege ebensogut wie die Scharben, werden auch sehr bald in gewissem Grade zahm und zeigen, wenn sie jung aufgezogen wurden, innige Anhänglichseit an den Menschen. Audubon sah zwei Anhingas, die ihrem Gebieter auf dem Fuße folgten und später die Erlaubnis erhalten dursten, nach Beslieben die benachbarten Gewässer zu besuchen, da sie stets rechtzeitig wieder zurücksehrten. Bon zwei Jungen, die Bachman dem Neste enthoben hatte, mußte das stärkere Pflegeelternstelle bei seinem jüngeren Geschwister vertreten; es schien die ihm zugemutete Mühe auch sehr gern zu übernehmen, ließ es sich wenigstens gefallen, daß der kleine mit seinem Schnabel ihm in den Rachen suhr und verschlungene Fische wieder aus der Gurgel herausholte. Beide waren so zahm und an ihren Pfleger so anhänglich, daß sie diesen förmlich belästigten.

Eine weitere Familie der Unterordnung der Ruderfüßer ist die der Fregattvögel (Fregatidae), deren Vertreter zu der gleichnamigen Gattung Fregata Linn. (Tachypetes, Attagen) gehören.

Wenn irgendein Bogel verdient, der Adler der See genannt zu werden, so ist es der Große Fregattvogel, Fregata aquila *Linn*. Sein Leib ist schlank, der Hals kräftig, der Kopf mäßig groß, der Schnabel um die Hälfte länger als der Kopf, an der Wurzel etwas breit gedrückt, auf dem Firste flach, längs der Kuppe gewölbt und hakenförmig herabgekrümmt, der Unterschnabel ebenfalls gebogen, der Kinnwinkel groß, breit und nackthäutig, der

\*

Mundrand bis unter die Augen gespalten, der Fuß sehr kurz, kräftig, an der Fußwurzel besiedert, langzehig und mit breit ausgeschnittnen Schwimmhäuten ausgerüstet, jede Zehe mit kräftig gebogner, spißiger Kralle, die mittlere mit einer ähnlich gestalteten, aber auf der Innenseite kammartig gezähnelten bewehrt, der Flügel außerordentlich lang und scharf zusgespißt, die erste Schwungseder die bei weitem längste, der aus zwölf Federn gebisdete Schwanz sehr lang und tief gegabelt; das Gesieder, das glatt ansiegt und auf Kopf, Hals und Rücken glänzend ist, besteht oben aus länglichen, auf dem Mantel aus rundlichen, auf



Fregattvogel, Fregata aquila Linn. 1/6 natürlicher Größe.

der Brust aus zerschlissenen Federn und läßt eine Stelle um die Augen und die Kehle frei. Bei der Zergliederung fällt die Leichtigkeit des Knochengerüstes und das weitgehende Luftsüllungsvermögen auf: insbesondre ist ein häutiger Kehlsack, der beliebig mit Luft gefüllt und geleert werden kann, der Beachtung wert. Noch im Jahre 1848 war sogar bei Gelehrten die Ansicht vorhanden, der Bogel sehe sich überhaupt nur zum Brüten, er schliefe sogar im Fliegen, und die Küstenbewohner von Borneo glauben, daß er von der Luft lebe.

Das Gesieder des alten Männchens ist bräunlichschwarz, auf Kopf, Nacken, Kücken, Brust und Seite metallisch grün und purpurn schimmernd; auf den Flügeln gräulich übersslogen, auf den Oberarmschwingen und Steuersedern bräunlich. Das Auge ist tiesbraun, oft graubraun, die nackte Stelle darum violett, der Schnabel lichtblau an der Wurzel, weiß in der Witte und dunkel hornsarbig an der Spiße, der Kehlsack orangenrot, im Hochzeitskleid

hochscharlachrot, der Fuß auf der Oberseite licht karminrot, auf der Unterseite orangesfarben. Das Weibchen unterscheidet sich wesentlich durch das minder glänzende und lichter gefärbte, auf der Brust mehr oder weniger rein weiße Gesieder, auch sind Schnabel, Flügel und Läuse etwas länger. Beim jungen Vogel sind Mantel und Schultern braun, durch lichtere Federsäume gezeichnet, die größten Schulters, die Schwungs, Steuers, Bürzels, obern und untern Schwanzdecksehern schwarz, einige auf der Brustmitte und den Seiten stehende Federn braun, alse übrigen Teile weiß. Die Länge beträgt 108, die Breite 230, die Flügellänge 65, die Schwanzlänge 47 cm, das Gewicht hingegen nur wenig über 1,5 kg.

Eine zweite Art, der Kleine Fregattvogel, Fregata ariel Gould (minor), gleicht der vorigen sehr, ist aber etwas kleiner und hat jederseits an der Weiche einen weißen Fleck. Er beswohnt die tropischen Meere von den Gesellschaftsinseln im Osten bis Madagaskar im Westen.

Audubon ist mit andern Beobachtern geneigt, den Fregattvogel für den schnellsten Flieger auf dem Meere zu halten. So behende auch die Seeschwalben und Möwen sind, meint er, ihm verursacht es keine Mühe, sie zu überholen. Delphine und Raubfische beobachtet der Fregattvogel, nach Versicherung des Schriftstellers, unablässig, streicht über sie hin, wenn sie die Fliegenden Fische verfolgen. Sobald lettere das Wasser verlassen, wirft er sich unter sie, um einen im Fluge wegzunehmen, oder verfolgt sie stoßtauchend noch in die Tiefe. Einen Fisch, den er gefangen, läßt er zwei-, dreimal fallen, wenn er ihn nicht in erwünschter Weise mit dem Schnabel gefaßt hat, stürzt ihm nach, fängt ihn jedesmal, noch ehe er das Wasser berührt, und sucht ihn nunmehr in eine günstige Lage zu bringen. Undre fischende Bögel, Möwen, Tölpel, selbst Raubvögel, zwingt er in der Luft durch Stoßen und Flügelschlagen, ihre Beute herauszugeben und fängt die stürzende, ehe sie das Wasser erreicht. Zuweilen freisen Fregattvögel stundenlang in hoher Luft mit der Leichtigkeit und Behaglichkeit der Geier und Adler, zuweilen verfolgen sie sich spielend unter den wundervollsten Schwenfungen und Windungen; nur beim Forteilen schlagen sie langsam mit den Schwingen. Auf dem festen Boden wissen sie sich nicht zu benehmen, auch hat man sie noch niemals schwimmen sehen. Von dem Verdede eines Schiffes vermögen sie sich nicht zu erheben; auf einem flachen, sandigen Ufer sind sie einem Feinde gegenüber verloren. Deshalb rasten sie auch nur auf Bäumen, die ihnen genügenden Spielraum zum Absliegen gewähren. Eine seltsame Gewohnheit beobachtete Bonhote auf den Bahamas bei unsern Bögeln, die aber vermutlich nicht auf diese Inseln beschränkt ist. Sie kommen nämlich alle Morgen in kleinen Trupps von 6-10 Stud zu einem Sugwassersumpf, um in ihm zu baden, wobei sie sich nur ins Wasser tauchen, sonst aber weiter nicht niederlassen und in drei oder vier Minuten zum Meere zurücksliegen.

Eine Stimme vernimmt man selten von ihnen. Die Schärfe der Sinne muß, den übereinstimmenden Angaben der Beobachter zufolge, bedeutend sein, namentlich das Gessicht sich auszeichnen. Ihr Verhalten kommt mit dem vieler Raubvögel überein; sie untersicheiden recht wohl zwischen Freunden und Feinden, werden auch durch Ersahrung gewißigt.

Fliegende Fische dürsten die Hauptnahrung unsers Vogels bilden; doch verschmäht er wohl schwerlich ein kleineres Wirbeltier überhaupt. Die Fische soll er, wie man Gosse erzählte, nicht immer mit dem Schnabel, sondern sehr häufig auch mit den Füßen fangen und sie damit zum Schnabel führen. Nach Bonhote besucht er im Mai die Brutkolonien der Seeschwalben und richtet unter den Eiern große Verheerungen an.

In den nördlichen Teilen ihres Verbreitungskreises beginnen die Fregattvögel ungefähr Mitte Mai mit dem Nestbau. Sie finden sich in der Nähe von Inseln ein, die ihnen schon

seit Jahren als Brutplat dienten, und nehmen hier alle passenden Ortsichkeiten in Besitz, denn zuweilen versammeln sich 500 und mehr Paare. Einzelne sieht man stundenlang in bedeutender Höhe über dem Eilande kreisen, während die übrigen mit dem Bau des Nestes selbst sich beschäftigen. Altere Nester werden ausgebessert und neue gegründet, trockie Zweige und Aste sliegend mit dem Schnadel von den Bäumen gebrochen oder aus andern Nestern gestohlen, auch wohl vom Wasser aufgenommen und dann, jedoch nicht gerade kunstvoll, versaut. Die Fregattvögel nisten meist auf Felsvorsprüngen, dann und wann aber auch auf Buchen und in seltneren Fällen auf andern Bäumen. Das Gelege besteht aus 1 oder 2 Eiern von etwa 65 mm Längs- und 43 mm Duerdurchmesser mol weißer Färbung, die einen dünnen, weißen Kalküberzug tragen. Schwanz und Flügel des brütenden Alten ragen weit über das Nest vor. Wahrscheinlich wechseln beide Eltern im Brüten ab; daß die Männchen an diesem Geschäfte teilnehmen, unterliegt keinem Zweisel. Die Jungen, die anfänglich aussehen, als ob sie keine Füße hätten, kommen in einem gelblichweißen Dunenkleide zur Welt und verweilen sehr lange mest, da die Ausbildung ihrer Flugwerfzeuge eine lange Zeit erfordert.

Gefangne Fregattvögel gelangten neuerdings dann und wann in unsre Tiergärten,

dauern bei geeigneter Pflege auch jahrelang in ihnen aus.

Die größten und auffallendsten Mitglieder der Unterordnung der Ruderfüßer sind die Belikane (Pelecanidae) mit der einzigen Gattung Pelikan (Pelecanus Linn.). Sie kennzeichnet vor allem der gewaltige, nur ihnen eigne Hamenschnabel, der sozusagen aus einem in einem Rahmen hängenden Sack und einem diesen schließenden Deckel besteht. Der den Deckel bildende Oberschnabel ist sehr lang, ganz flach gedrückt und von der Wurzel an bis gegen die Spike hin ziemlich gleichmäßig breit, an ihr abgerundet; der First verläuft als deutlich sichtbarer Kiel seiner ganzen Länge nach und geht an der Spipe in einen krallenförmigen, starken Haken über. Inwendig oder auf der Unterseite ist dieser Deckel von scharfen, feinen Gaumenleistchen und jederseits von einer doppelschneidigen Längsleiste durchzogen. Der Unterschnabel besteht aus den sehr schwachen, dunnen, niedrigen, biegsamen Unterkieferästen, die sich erft an der Spitze vereinigen und zwischen sich einen außerordentlich weiten, in hohem Grade dehnbaren Hautsack aufnehmen, in dessen Grunde hinten die winzige Zunge liegt. Der Leib ist sehr groß, etwas walzenförmig, der Hals lang und verhältnismäßig dunn, der Ropf klein, der Fuß niedrig, sehr langzehig und mit großen Schwimmhäuten besetzt, der Flügel, unter dessen Schwungfedern die dritte die längste ist, groß und breit, der Schwanz kurz, breit, abgerundet, aus 20-24 Steuerfedern zusammengesetzt, das Gefieder, das außer der Kehlgegend auch eine Stelle um die Augen frei zu lassen pflegt, dicht anliegend, aber eigentümlich rauh und harsch, da seine einzelnen Kedern sich sehr verschmälern und zuspiten. An einer Stelle auf der Mitte der Bruft sind die Febern vollständig zerschlissen, auf dem Hinterkopfe und Nacken verlängern sie sich gewöhnlich hollen- oder haubenartig. Die Färbung der Geschlechter ist gleich, die der Alten und Jungen aber sehr verschieden.

Die Pelikane, von denen neun Arten beschrieben wurden, haben einen sehr weiten Verbreitungskreiß; sie bewohnen die heiße Zone sowie die daran grenzenden Teile der beiden gemäßigten und finden sich in allen Erdreilen. In ihrer Lebensweise ähneln sich die verschiednen Arten so, daß wir ein richtiges Vild gewinnen, wenn wir uns mit den beiden europäischen Arten hauptsächlich beschäftigen.





Die häufigste und verbreitetste Art ist der Gemeine Pelikan, Kropf, Sacksbeutels, Löffels und Meergans, Kropf sund Ohnvogel genannt, Pelecanus onocrotalus Linn., mit seinen näheren Verwandten der größte aller Wasservögel. Seine Stirn ist, besonders beim Männchen, in der Fortpflanzungszeit aufgetrieben, das Gesieder, das auf dem Kopfe eine aus langen, rundlichen Federn bestehende Haube bildet, ist im Alter dis auf die braunen Handschwingen weiß, rosenrot überhaucht, auf der Vorderbrust gelb, in der Jugend auf dem Mantel braun und grau gemischt, auf der Unterseite aschgrau. Der Schwanz enthält 24 Steuersedern, die Fris ist hochrot, die nackte Stelle darum gelb, der Schnabel gräusich, rot und gelb punktiert, der Kehlsack gelb, bläusich geädert, der Fuß licht sleischsfarben. Die Länge beträgt 140—180, die Breite 220—260, die Flügellänge etwa 55, die Schwanzlänge 18 cm. Die Geschlechter unterscheden sich sehr auffällig durch die Größe, wie überhaupt die Maße ungewöhnlich schwanken, sowie auch dadurch, daß beim Männchen die Federn der Haube höchstens 5, beim Weibchen aber 10—12 cm lang werden.

Der noch etwas größere Krauskopf Pelikan, Pelecanus crispus Bruch, ist weiß, sanft graurötlich überflogen, der Flügel schwarz; die Federn des Kopfes und Hinterhalses sind gekräuselt und helmraupenartig verlängert. Der Schwanz enthält 22 Steuerfedern, die Regenbogenhaut ist silberweiß, der Schnabel oben graugelblich, der Kropfsack blutrot, bläusich geädert, der Fuß schwarz. Der junge Vogel sieht ebenfalls grau aus. Die Länge beträgt 170—180, die Breite 290, die Flügellänge 75, die Schwanzlänge 20 cm.

In Amerika lebt die kleinste Art, der Braune Pelikan, Pelecanus kuscus *Linn*. (s. Tasel "Storchvögel I", 3, bei S. 133), bei ihm sind Kopf und Hals weiß, Kehle und Kehlsack schwarz, Kücken, Seiten und Flügelrand dunkelbraun, weiß gestrichelt, das übrige Gesieder braun und grau. Seine Gesantlänge beträgt nur 127 cm.

Der mittelgroße Kotschnabel=Pelikan, Pelecanus erythrorhynchus Gmel. (s. Tafel "Storchvögel I", 4, bei S. 133), ist dadurch merkwürdig, daß zur Brutzeit auf dem vordern Teile seines Oberschnabels ein längliches, seitlich zusammengedrücktes Hornegebilde von ziemlicher Höhe erscheint, das im Herbst wieder verschwindet. Auch diese Art bewohnt Nordamerika, nordwärts dis zum 50. Grad, wandert aber im Winter dis Mexiko.

Der Gemeine Pelikan ist von Südungarn an über den größten Teil Südasiens und Afrikas verbreitet; der Krauskopf-Pelikan gehört östlicher gelegnen Gegenden an, sindet sich vom Schwarzen Meere an weiter nach Osten hin an den größeren Gewässern Mittel- und Südasiens; einzelne kommen alljährlich in Südchina wie auch in Nordafrika vor. In Südeuropa trifft der Gemeine Pelikan Ende April und Anfang Mai ein, brütet und verläßt das Land im Oktober wieder. Bei dieser Gelegenheit versliegt er sich zuweilen über die Grenzen seines Gebietes hinaus, und so ist es geschehen, daß man ihn mitten in Deutschland angetrossen hat. Am Bodensee erschien einmal eine Herde von 130 Stück; einzelne oder kleine Trupps hat man in vielen Gauen unsers Baterlandes beobachtet.

Wer nicht selbst Agypten oder Nordafrika überhaupt bereist und die Massen der Fischfresser gesehen hat, die auf den dortigen Seen Herberge und Nahrung finden, kann sich unmöglich einen Begriff von der Anzahl dieser Bögel machen und wird den Berichterstatter
möglicherweise der Übertreibung beschuldigen. An den Strandseen Agyptens, auf dem Nilstrome während der Zeit der Überschwemmung oder weiter unten im Süden, sowohl auf
dem Weißen und Blauen Nil mit seinen Nebenseen wie auf dem Roten Meere, gewahrt

man zuweisen die Pelikane zu solchen Massen vereinigt, daß das Auge nicht imstande ist, die ganze Schar zu überblicken. Flüge von zehn dis zwölf Stück sind etwas Seltnes, Gesellschaften von Hunderten und Tausenden das Gewöhnliche. Gegen das Frühjahr hin zerteisen sich die Schwärme einigermaßen, weil dann viele von denen, die sich während des Winters versammelten, nach dem Süden Europas ziehen, um dort zu brüten, und die in Aghpten und Nordasrika überhaupt bleibenden auch nicht Brutplätze sinden, die ihnen sämtslich gestatten, in Gemeinschaft zu nisten; immer aber sieht man auch dann noch sehr zahlsreiche, von den Jungen gebildete Herden.

Alle Pelikane machen keinen Unterschied zwischen süßen und salzigen, wohl aber zwischen seichten und tieferen Gewässern. Nur eine einzige Art der Familie, die in Mittelamerika lebt, erwirdt sich ihre Nahrung durch Stoßtauchen; alle übrigen sind nicht imstande, in dieser Weise zu fischen, sondern können dies nur von der Oberfläche des Wassers aus tun. Wegen des Luftpolsters, das unter ihrer Haut liegt, sind sie ganz unfähig, ihren Leib unter das Wasser zu zwingen; sie liegen vielmehr wie Kork auf der Oberfläche und halten sich demgemäß bloß über solchen Tiefen auf, die sie mit Hals und Hamenschnabel ausbeuten können. Zu diesem Ende versammeln sie sich auf seichteren Stellen der Gewässer, verteilen sich in einer gewissen Ordnung über einen weiten Raum und fischen nun, mehr und mehr zusammenrückend, das zwischen ihnen liegende Wasser aus. Auf den Seen und den seichten Meeresteilen bilden sie einen weiten Halbmond und rudern gegen den Strand an oder schließen selbst einen Kreis und verengen diesen allgemach mehr und mehr; auf schmalen Flüssen oder Kanälen teilen sie sich in zwei Haufen, bilden eine geschlossene Reihe auf dieser, eine auf jener Seite, schwimmen gegeneinander an und fischen so ebenfalls den betreffenden Teil rein aus. Ihr Hamenschnabel leistet ihnen dabei unübertreffliche Dienste, weil er ihnen leichtes Erfassen und Festhalten der gefangnen Beute gestattet. Für gewöhnlich fressen die Pelikane nur Fische; zuweilen greifen sie jedoch auch andre Wirbeltiere an. Junge Schwimmvögel, die sich in ihre Nähe wagen, sind immer gefährdet; schlingen sie doch halberwachsene Enten hinab. Ihr Schlund ist so weit, daß er eine geballte Mannesfaust bequem durchläßt: ich habe mehr als einmal meinen gefangnen Pelikanen große Fische mit der Hand aus ihrem Magen gezogen. Natürlich nimmt ein Belikan beim Fischen außer seiner Beute auch immer eine bedeutende Menge Wasser in seinen Kehlsak auf; er entfernt es dadurch wieder, daß er den Schnabel senkt, den Kehlsack gegen den Hals drückt und ihn einfach auslaufen läßt.

Das tägliche Leben der Pelikane ist geregelt. Die frühen Morgenstunden werden zur Jagd benutzt. Aleinere oder größere Flüge ziehen dahin, die erstern in einer schrägen Linie, die letztern in der bekannten Keilordnung; die einen wenden sich seichten Buchten zu, die andern kommen von diesen bereits gesättigt zurück. Einzeln sischende Pelikane habe ich nur in Griechenland gesehen; gewöhnlich waren es sehr zahlreiche Schwärme, die sich zu diesem Tun vereinigt hatten. Gegen zehn Uhr vormittags haben sich alle gesättigt und wens den sich nun einer besiebten Sandbank oder Baumgruppe zu, um hier auszuruhen, zu verdauen und dabei das Gesieder zu putzen und neu einzusetten. Letztere Tätigkeit nimmt viel Zeit in Anspruch, weil der ungesüge Schnabel das Geschäft erschwert und sehr sonderbare Stellungen nötig macht, namentlich wenn es sich darum handelt, die Federn des Halses zu bearbeiten. Nachdem das Butzen vorüber ist, nehmen die durch das behagliche Gesühl der Verdauung träge gewordnen Vögel verschiedne Stellungen an, je nachdem sie auf Bäumen oder auf dem Boden siehen. Dort stellen sie sich mit ties eingezognem Halse gewöhnlich senkrecht auf die Aste, hier legen sie sich nicht selten platt auf den Bauch nieder. Vis gegen

Mittag kommen beständig neue herbei, und die Versammlung wächst demnach von Minute zu Minute. Nachmittags zwischen drei und vier Uhr beginnen die Reihen sich wieder zu lichten; gesellschaftsweise ziehen die Vögel zu neuem Fange aus. Die zweite Jagd währt bis Sonnenuntergang, dann fliegt die Gesellschaft dem Schlaspe zu.

Zu ihren Brutansiedelungen wählen sie in Südeuropa Sümpfe und Seen. "An solchen, nur mit den unglaublichsten Schwierigkeiten zu erreichenden Orten", sagt Graf von der Mühle, "wo schwimmende Inseln sich befinden, stehen auf diesen, dicht aneinander gedrängt, die grob aus Rohr und Schilf zusammengetretenen, meistens nassen oder feuchten Nester. Sonderbar ist es, daß die Bögel nicht zu gleicher Zeit brüten; denn man findet auf den Giern sitzende Weibchen neben flüggen Jungen, ja mein Freund Freuderg, der diese Brutplätze mehrere Male besuchte, versicherte mich, in einem Neste ein erwachsenes und ein noch mit Flaum bedecktes Junges gefunden zu haben, was sich nicht anders erklären läßt, als daß zwei Weibchen zusammen in dasselbe Rest gelegt haben." Das Gelege besteht aus 2, bisweilen 3 verhältnismäßig kleinen, mehr oder weniger langgestreckten, nach beiden Enden gleich verdünnten, etwa 9 cm langen, 6 cm breiten, gelblichweißen, aber immer mit einer dick aufliegenden Kalktruste bedeckten Giern. Die Nester der Pelikane sind sehr fest gebaut und haben etwa 2,6 m Durchmesser und 0,7 m Höhe. Die Jungen, die nach 38tägiger Brutzeit dem Ei entschlüpfen, sind höchst widerliche Geschöpfe von sehr einfältigem Aussehen; sie kommen in einem grauen Dunenkleide zur Welt, haben einen kleinen Schnabel, aber einen großen Kehlsack und lassen beständig heisere "schirpende" Laute vernehmen. Sie wachsen sehr rasch. Ihre Eltern, die sie gemeinschaftlich erbrüteten, pflegen sie eifzig und vergessen im Neste alle ihnen sonst eigne Scheu. Während die Jungen der altweltlichen Arten der Pelikane das Ei sehend und mit einem dichten Dunenkleid bedeckt verlassen, erscheinen die der neuweltlichen blind, was sie auch einige Tage bleiben, und nacht und erhalten erst nach zwei Wochen ein Federkleid. Freilich ist auch bei den amerikanischen Formen die Brutdauer eine weit fürzere. Auch von einer australischen Art, Pelecanus conspicillatus Temm., berichten Saville Kent wie Le Souëf, daß deren Junge nackthäutig, dunenlos wären.

Wenn man sich auf ihren Schlaf- oder Ruheplätzen anstellt, hält es nicht schwer, so viele Pelikane zu erlegen, wie man will; denn sie sind so hinfällig, daß schon ein Schuß mit schwachem Schrot sie tötet. Wenn sie auf dem Wasser schwimmen, lassen sie den Jäger selten so nahe an sich herankommen, daß dieser mit Erfolg einen Schrotschuß auf sie abgeben kann; er muß sich schon einer Büchse bedienen. Wiederholte Verfolgung macht sie außerordentslich schwinden sie auch dann von dem einmal gewählten Schlafplatze nicht lassen.

Der Gemeine Pelikan wird sehr zahm und erreicht auch in der Gefangenschaft ein hohes Alter. Gesner erzählt, daß Kaiser Maximilian einen gezähmten Pelikan hatte, der seinen Herrn sliegend begleitete. Entsprechend gepflegte Paare schreiten in der Gefangenschaft manchmal zur Fortpflanzung. Nach Hume werden Krauskopfspelikane an allen Binnengewässern Indiens gezähmt gehalten. Die Eingebornen nähen ihnen meist die Augenlider zusammen und binden sie mit einem Bein mittels eines Strickes an ein im Wasser stehendes Binsenbüschel oder an einen in den Grund eingetriebenen Pfahl. So dienen die Tiere als Lockvögel für andres Wassersslügel, das, sich auf die bekannte Wachsamkeit der Pelikane verlassend, herzukommt, wenn es diese ruhig hin und her schwimmen sieht, sich neben ihnen niederläßt und nun mit Nehen oder sonstwie gefangen wird.

Es ist eine bekannte Sage, daß der Pelikan zur Erhaltung seiner Jungen selbst das Leben hingibt, indem er seine Brust aufreißt und jene sein eignes Blut trinken läßt. Schon

seit alter Zeit gilt dieser Vogel beshalb als Symbol für barmherzige Selbstausopferung. So steht z. B. in der Villa Nazionale zu Neapel ein Denkmal, das einen Pelikan bei dieser Betätigung höchster Mutterliebe darstellt, zum Andenken an jene, die während der Choleraepidemie daselbst im Jahre 1884 im Dienste der Krankenpflege ihren Tod fanden. Veranlassung zu der Sage haben wohl die oben erwähnten, wegen der Länge des Schnabels besonders eigenartigen Stellungen des Vogels beim Pupen des Gesieders oder beim Entsernen des Wassers aus dem Schnabel vor dem Verschlucken der Beute gegeben.

#### Zweite Unterordnung: Reihervögel (Ardeae).

Gadow unterscheidet innerhalb der Unterordnung der Reihervögel zwei Familien, die der Reiher (Ardeidae) und die der Hammerköpse (Scopidae).

Die **Reiher (Ardeidae)** stellen die bei weitem größere, 100 Arten umfassende Familie dar. Ihr Leib ist auffallend schwach, seitlich ungemein zusammengedrückt, der Hals sehr lang und dünn, der Kopf klein, schmal und klach, in der Regel kürzer, höchstens ebenso lang wie der Schnabel, der ziemlich stark, gerade, seitlich sehr zusammengedrückt, auf First und Kielschmal, an den etwas eingezogenen Mundkanten schneidend scharf, nächst der Spize gezähnelt, mit Ausnahme der Nasengegend mit glatter, harter Hornmasse dekkeidet ist, das Bein mittelshoch, der Fuß langzehig, die Kralle der mittleren Zehe auf der Innenseite sein kammartig gezähnelt, der Flügel lang und breit, vorn aber stumps, weil die zweite, dritte und vierte Schwungseder sast gleiche Länge haben, der aus zehn dis zwölf Federn gebildete Schwanz kurz und abgerundet, das Kleingesieder sehr reich, weich und locker, am Scheitel, auf dem Rücken und an der Oberbrust oft verlängert, teilweise auch zerschlissen, seiner Färbung nach sehr verschiedenartig und nicht selten ansprechend, obgleich eigentliche Prachtsarben darin nicht vorstommen. Die Geschlechter unterscheiden sich äußerlich höchstens durch die etwas verschiedne Größe; die Jungen tragen ein von dem der Alten abweichendes, minder schöses Gesieder.

Die Reiher bewohnen alle Erdteile, alle Höhen und mit Ausnahme der hochnordischen alle Länder. Schon innerhalb der gemäßigten Zonen treten sie zahlreich auf, in den Wendestreisländern aber bilden sie den Hauptbestandteil der Bevölkerung der Sümpfe und Gewässer. Einige Arten scheinen das Meer zu bevorzugen, andre Flüsse, wieder andre Sümpfe; einige lieben freiere Gegenden, andre Walddickichte oder Wälder überhaupt.

Das Wesen der Keiher ist nicht bestechend. Sie verstehen es wohl, die wunderbarsten Stellungen anzunehmen, keine einzige von diesen aber kann anmutig genannt werden; sie sind ziemlich bewegungsfähig: jede ihrer Bewegungen aber hat, mit der andrer Storchvögel verglichen, etwas hölzernes, Schwerfälliges oder mindestens Unzierliches. Ihr Gang ist gemächlich, langsam und bedächtig, ihr Flug keineswegs ungeschickt, aber einsörmig und schlaff. Das Flugbild, das sie abgeben, ist aber schöner als das der meisten andern Storchvögel, weil sie mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. des blauen amerikanischen Reihers, beim Fliegen den Hals nicht steif und geradeaus strecken, sondern anmutig nach hinten über den Kücken gebogen tragen. Sie sind imstande, im Röhricht oder im Gezweige behende umherzuklettern, stellen sich dabei aber so an, daß es ungeschickt aussieht; sie können schwimmen, tun dies jedoch in einer Weise, die unwillkürlich zum Lachen reizt. Ihre Stimme ist ein unangenehmes Gekreisch oder ein lautes, weithin schallendes Gebrüll, das manchem Menschen unheimlich dünkt, die Stimme der Jungen ein widerwärtiges Gebelfer. Unter den Sinnen steht unzweiselhaft das Gesicht obenan; der Blick des schönen, meist hell gefärbten

Auges hat aber etwas Tückisches, wie das einer Schlange, und das Wesen der Reiher straft diesen Blick nicht Lügen: unter allen Storchvögeln darf man wohl die Reiher als die bos-haftesten bezeichnen. Sie seben zwar oft in größeren Gesellschaften, dürsen jedoch deswegen schwerlich gesellige Vögel genannt werden; denn keiner läßt eine Gelegenheit vorübergehen, den andern gegenüber sein Übelwollen zu betätigen. Größeren Tieren weichen sie ängstlich aus, indem sie sich entweder entsernen oder durch sonderbare Stellungen unkenntslich zu machen suchen; kleineren gegenüber zeigen sie sich mordsüchtig und blutgierig, mins bestens unsriedlich und zanklustig.

Ihre Nahrung besteht vorzugsweise aus Fischen; die kleineren Arten sind der Hauptsache nach Insektenfresser: aber alle verschmähen kaum irgendein andres Tier, das sie bewältigen können. Sie verzehren kleine Säugetiere, junge und unbehilsliche Bögel, Lurche verschiedner Art, vielleicht mit Ausnahme der Kröten, und ebenso Weichtiere und Würmer, vielleicht auch Krebse. Manche Arten durchscharren den Sand oder Schlamm auf dem Boden der Gewässer nach Nahrung, wie die Hühner den trocknen Boden, meist aber schleichen sie lautlos und höchst bedächtig watend dahin, beutegierig das Wasser durchspähend, den langen Hals so tief einsgezogen, daß der Kopf auf den Schultern, die untre Schnabellade auf dem vorgebognen Halse ruht; blitzschnell streckt sich der Hals plötzlich zu seiner ganzen Länge aus, und wie eine gesichleuderte Lanze fährt der Schnabel auf die meist unrettbar verlorne Beute. In ähnlicher Weise verteidigen sie sich Angreisern gegenüber. Solange wie möglich fliehen sie vor jedem stärkeren Feinde; bedrängt aber, greisen sie wütend an, zielen jederzeit mit ihrem Bajonettschnabel nach dem Auge ihrer Gegner und können daher höchst gefährlich verwunden.

Die Reiher leben in strenger Einweibigkeit, und verschiedne Arten zeichnen sich in der Fortpflanzungszeit durch einen sehr schönen Balzslug auß, wobei sie sehr schnell in wunderlichen Kurven und im Zickzack fliegen, auch sich dabei in der Luft überschlagen wie die Purzeltauben. Alle Reiher nisten gern in Gesellschaft von ihresgleichen, verwandter und auch nicht verwandter Vogelarten. Ihre Nester, große, roh zusammengesügte Bauten, stehen entweder auf Bäumen oder im Röhricht auf zusammengeknickten Stengeln. Das Weibchen ist auch hier wie bei so vielen Vogelarten der Baumeister, während das Männchen nur die Baustoffe herbeischleppt. Wesentlich sind das Holzknüppel, die es aber, seltsam genug, nicht der Duere, sondern der Länge nach im Schnabel trägt. Das Gelege enthält 3—6 ungesleckte, dei den Gattungen Ardea und Nyoticorax blaugrüne, dei Ardetta sast weiße und bei Botaurus olivenbräunliche Gier. Nur das Weibchen brütet, wird aber inzwischen dem Männchen mit Nahrung versorgt, doch sollen beim amerikanischen roten und aschgrauen Reiher sich beide Gatten dem Geschäfte unterziehen. Die Jungen verweilen dis zum Flüggewerden oder doch sast dies zu dieser Zeit im Neste, werden nach dem Ausflattern noch eine Zeitlang geapt, hierauf aber ihrem Schicksal überlassen.

In Deutschland verfolgt man die Reiher an allen Orten eifrig, da sie in unsern Gewässern mehr schaden als jeder andre tierische Fischjäger. Da, wo sich ein Reiherstand besindet, ist es üblich, alljährlich ein sogenanntes Reiherschießen anzustellen, bei dem so viele Reiher wie möglich getötet werden. Die Jagd ist übrigens auch nur in der Nähe dieser Reiherstände ergiedig, da die Scheu und Vorsicht der alten Reiher Nachstellungen gewöhnslich zu vereiteln weiß. Aber nicht alle Arten sind so scheu, der amerikanische Grünreiher, Butorides virescens Linn., z. B. nicht, der in Charleston und andern Städten der südslichen Vereinigten Staaten dicht bei den Wohnhäusern in den Vorstädten und selbst auf Bäumen in Gärten brütet.

Wir teilen mit Gadow die Familie der Reiher ein in zwei Unterfamilien, die echten Reiher (Ardeinae) und die Schuhschnäbel (Balaenicipitinae).

Der Graue Fischreiher oder Reigellange durchschwarz. Die Länge beträgt 100—106, die Breite 170 bis 180, die Flügellänge burchschwichte Auch feiner Schwanzlänge 19 cm. Der junge Vogel sieht grauer aus als der Index Link bei Keiher Schwanzlänge 19 cm. Der junge Vogel sieht grauer aus als der Flügellänge burchschie her Flügellänge burchschie her Flügellänge burchschie her Vogel sieht grauer aus als der Flügellänge durchschien Federn Federn bei Breite 170 bis 180, die Flügellänge durchschien Federn Federbusse ber Geberbusse ber Geberbusse ber Schwanzlänge 19 cm. Der junge Vogel sieht grauer aus als der alte und trägt auch keinen Federbusse.

Nach Norden hin reicht der Verbreitungskreis des Grauen Fischreihers bis über den 60. Grad und in der Richtung von Westen nach Osten vom Atlantischen Ozean bis Korea, Japan und Formosa; nach Süden hin kommt der Bog. I fast in allen Ländern der Alten Welt vor, und zwar nicht bloß als Zug-, sondern auch als Brutvogel. Ich habe ihn noch tief im Innern Ufrikas angetroffen; andre Forscher fanden ihn im Westen und Süden Afrikas sowie auf Madagasfar. König sah ihn als Brutvogel auf Felsen an der Südseite von Teneriffa, einer Gegend, die wenig passend für ihn erscheint. In Indien ist er gemein, und von hier aus streift er über die malaiisch-papuanische Inselwelt bis Australien. Gelegentlich verfliegt er sich auf die Färöer, bis Island, ja bis Südarönland. Im Norden ist er Rua-, im Süden wenigstens Strichvogel. Deutschland verläßt er im September und Oktober, reist gemächlich den großen Strömen entlang, erscheint im Oktober überall in Südeuropa und fliegt endlich nach Afrika hinüber. Im März und April kehrt er zurück. Auf der Wanderschaft schließt sich einer bem andern an, und so bilben sich zuweilen Gesellschaften, die bis 50 Stück zählen. Sie reisen in der Regel bei Tage, in hoher Luft langsam dahinfliegend und gewöhnlich eine schräge Linie bildend. Heftiger Wind macht ihre Wanderung unmöglich; Mondschein bewegt sie zuweilen, des Nachts zu reisen.

Gewässer aller Art, vom Meere an bis zum Gebirgsbache, bilden die Aufenthaltsorte und das Jagdgebiet des Grauen Fischreihers, auf dessen Lebensschilderung wir uns beschränken dürsen; die einzige Bedingung, die er an das Gewässer stellt, ist Seichtigkeit. Er besucht die kleinsten Feldteiche, Wassersden und Lachen, ebenso, wenigstens in der Winterherberge, seichte Meerbusen und Küstengewässer, bevorzugt jedoch Gewässer, in deren Nähe es Waldungen oder wenigstens hohe Bäume gibt; auf letzteren pflegt er der Ruhe. Un Scheu und Furchtsamkeit übertrifft er alse andern Arten, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil ihm am eifrigsten nachgestellt wird. Die Stimme ist ein kreischendes "Kräik", der Warnungslaut ein kurzes "Ka"; andre Laute scheint er nicht auszustoßen. Die Nahrung besteht aus Fischen bis zu 20 cm Länge, Fröschen, Schlangen, insbesondere Nattern, jungen Sumpfund Wassern, Mäussen, Insekten, die im Wassersden und Regenwürmern. Naumann schildert, wie die Reiher, wenn sie am Teiche angelangt sind, gewöhnlich sogleich ins seichte Wasser gehen und ihre Fischerei beginnen. "Den Hals niedergebogen, den Schnabel gesenkt, den spähenden Blick auf das Wasser geheftet, schleichen sie in absgemessen, sehr langsamen Schritten und so behutsam und leisen Trittes, daß man nicht



Grauer Fischreiher.



das geringste Plumpen oder Plätschern hört, im Wasser und in einer solchen Entsernung vom Userrand entlang, daß ihnen das Wasser kaum bis an die Fersen reicht. So umkreisen sie, schleichend und such nach und nach den ganzen Teich, wersen alle Augenblicke den zusammengelegten Hals wie eine Schnellseder vor, so daß bald nur der Schnabel allein, bald auch noch der ganze Kopf dazu unter die Wassersläche und wieder zurücksährt, fangen sass immer einen Fisch, verschlucken ihn sogleich oder bringen ihn zuvor im Schnabel in eine schluckgerechte Lage, den Kopf nach vorn, und verschlingen ihn dann." Gelegentlich sieht ein Reiher auch in tiesem Wasser Beute zu erlangen, indem er schwimmend sischt.

Der Fischreiher brütete bis vor kurzem auch in Deutschland gern in Gesellschaft und bildete hier und da Ansiedelungen oder Reiherstände, die 15-100 und mehr Nester zählten und ungeachtet aller Verfolgungen jährlich wieder bezogen wurden. Heutzutage gibt es in Deutschland nur noch sehr wenige und kleine Reiherstände. In der Nähe der Seeküsten gesellt sich die Scharbe regelmäßig zu den Reihern, wahrscheinlich, weil es ihr bequem ist, deren Horst zu benuten. Bäume und Boden werden vom Kote der Vögel weiß übertüncht, alles Laub verdirbt; faulende Fische verpesten die Luft. Im April erscheinen die alten Reiher an den Nestern, bessern sie aus, und die Weibchen beginnen zu legen. Der Horst ist etwa 1 m breit, flach und kunstlos aus dürren Stöcken, Reisern, Rohr, Schilf usw. zusammengebaut, die seichte Mulde mit Haaren, Wolle, Federn nachlässig ausgelegt. Nach Graf Wodzicki brütet der Reiher aber auch im Köhricht und auf Schilskufen, selbst wenn sehr geeignete Bäume zur Verfügung sind. Die 5-6 durchschnittlich 60 mm langen, 42 mm breiten, stark- und glattschaligen Gier sehen grün aus (f. Abbildung 12 der Giertafel I). Nach einer drei Wochen währenden Bebrütung entschlüpfen die Jungen, unbehilfliche und häßliche Geschöpfe, die von einem beständigen Heißhunger geplagt zu sein scheinen, unglaublich viel fressen, einen großen Teil ihrer Nahrung im Ungestüm vor lauter Gier über den Kand des Nestes hinabwersen; sie verweilen länger als vier Wochen im Horste, ducken sich auf das warnende "Ra" ihrer Eltern, während sie sonst oft aufrecht stehen, und entfernen sich endlich, nachdem sie völlig flügge geworden sind. Die Eltern unterrichten sie noch einige Tage und überlassen sie dann ihrem Schickale; alt und jung zerstreut sich, und der Reiherstand verödet.

Edelfalken und große Eulen, auch wohl einzelne Adler greifen die Alten an, schwächere Falken, Raben und Krähen plündern die Nester.

Die Reiherbeize, die früher in ganz Europa üblich war, ist gegenwärtig nur noch bei den Asiaten, z. B. in Indien, und ebenso bei einigen Stämmen der Araber in Nordafrika im Schwange. Sowie der Reiher den Falken auf sich zukommen sieht, speit er zunächst die eben gefangne Nahrung aus, um sich zu erleichtern, und steigt nun so eilig wie möglich hoch zum Himmel empor, wird aber freisich vom Falken sehr bald überholt und nunmehr von oben angegriffen. Dabei hat sich dieser sehr in acht zu nehmen, weil der Reiher stets den spitzigen Schnabel zur Abwehr bereit hält. Kann der Falke sein Opfer packen, so stürzen beide wirbelnd zum Boden herab. Hat er es mit einem ersahrenen Reiher zu tun, so währt die Jagd länger; schließlich aber kommt der Reiher doch auch hernieder, weil er vor Ermüdung nicht länger sliegen kann.

Gefangne Reiher lassen sich mit Fischen, Fröschen und Mäusen leicht aufziehen, dürsen aber nicht mit anderm Hausgeflügel zusammengehalten werden, da sie Küchlein und junge Enten ohne weiteres wegnehmen und verzehren. Die schon von Naumann angeführte Beobachtung, daß der Fischreiher auch Sperlinge fängt, kann ich infolge eigner Ersahrung durchaus bestätigen.

Es mag hier noch der zu der gleichen Gattung der Tagreiher gehörige, in Afrika, einschließlich Madagaskars, und Indien heimische Kiesen reiher, Ardea goliath Cretzschm., aufgeführt werden. Oberkopf und Schopfsedern, Kopf und Flügelbug und Unterteile, mit Ausnahme der weißen Kehle, sind kastanienrotbraun, Hinterhals und Halsseiten heller, die übrigen Oberteile bläusich aschgrau, die flatternden Vorderhalssedern außen weiß, innen



Riesenreiher, Ardea goliath Cretzschm., im hochzeitstleibe. 1/6 naturlicher Größe.

schwarz, oft auch rostbraun geschaftet. Die Fris des Auges ist gelb, der Zügel grün, der Oberschnabel schwarz, der Unterschnabel an der Spize grüngelb, an der Wurzel veilchensfarben, der Fuß schwarz. Die Länge beträgt 136, die Breite 186, die Flügellänge 55, die Schwanzlänge 21 cm.

In Abessinien bewohnt der Riesenreiher das Gebirge dis 2000 m. Er ist ein gewaltiger Fresser und Schlinger; Ahres schoß einen in Transdaal, der einen 1 kg schweren Wels mit handbreitem Kopf im Magen hatte. Mit seinem gewaltigen Schnabel soll der Vogel gefährliche Hiebe austeilen können.

Ein naher Verwandter des Fischreihers ist auch der Purpureiher, Brauns, Vimtsoder Bergreiher, Ardea purpurea Linn. Oberkopf und Schopssedern, ein vom Schnabel zum Hinterkopfe sowie ein auf jeder Halsseite verlaufender Streifen sind schwarz, Kopfsund Halsseiten, die flatternden Schultersedern und die Schenkel zimtrotsbraun, Kinn und Kehle weiß, die flatternden Vorderhalssedern grauweiß mit rötlichem Anfluge, schwarz geschaftet, Hinterhals und Nacken aschgrau, die übrigen Oberteile dunkel graubraun, grünslich schimmernd, die Flügeldecksedern heller, Brusts, Bauchsund Schenkelsseiten dunkel purpurbraunrot, die übrigen Unterteile schwarz, die Schwungsedern schwarz, die Decksedern am Handrande und die untern Flügeldecken rostzimtrot, die Schwanzsedern graubraun. Beim jungen Vogel ist das Gesieder vorherrschend rostrot, unterseits fahlweiß gesäumt. Die Fris ist orangengelb, der Schnabel grünlich wachsgelb, der Fuß rötlichgelb, Laufs und Zehenteil schwarzlichbraun. Die Länge beträgt durchschnittlich 90, die Breite 130, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 13 cm.

Das Verbreitungsgebiet dieses in Deutschland seltnen Neihers umfaßt Mittel-, Süd-, Ost- und Westeuropa, den größten Teil Mittel- und Südasiens und Afrika. In Holland, Ungarn , Galizien sowie den Ländern ums Mittelländische, Schwarze und Kaspische Meer ist er Brutvogel.

Schlanker Leib und Gliederbau, insbesondere der lange Hals und der verhältnismäßig schwache Schnabel, endlich auch die langen, weitstrahligen Rückensedern und das blendend weiße Gesieder kennzeichnen den E de l reiher, Silber, Sihber, Schnee wolfe Gesieder kennzeichnen den E de l reiher, Silber, Sihber, Schnee wolf des Gesieder dieses prachtvogels ist rein und blendend weiß, die Fris gelb, der Schnabel dunkelgelb, die nackte Wangenhaut grünlichgelb, der Fuß dunkelgrau. Die Länge beträgt 104, die Breite 190, die Flügellänge 55, die Schwanzlänge 20 cm. Den jungen Vögeln sehlen die Schmucksedern. Die Färbung des Schnabels scheint sich nach der Jahreszeit, und nicht nach dem Alter zu verändern. Der Edelreiher bewohnt Südeuropa, besonders Südosteuropa, Afrika, Mittels und Südasien. In Deutschland zählt er zu den sehr seltnen Erscheinungen, hat aber erwiesenermaßen einmal hier gebrütet; in den Donautiesländern ist seine Zahl bereits sehr zusamlengeschmolzen, in Griechenland, Italien, Spanien auch nicht groß, in namhaster Anzahl dagegen tritt er noch in den Ländern um das Kaspische Meer und in Nordasrika auf.

Der Sbelreiher bevölkert, wie der Fischreiher, Gewässer verschiedner Art, am liebsten jedoch ausgedehnte Sümpfe und in ihnen stets die ruhigsten und von dem menschlichen Treisben abgelegensten; denn er gehört überall zu den vorsichtigen und da, wo er Verfolgungen erfährt, zu den scheuesten Vögeln. Er ist, wie Naumann treffend bemerkt, ein durch Zierlichseit und hohe Sinsachheit seines Gesieders ausgezeichneter, die andern weißen Reiher durch seine ansehnliche Größe übertreffender, herrlicher Vogel. Vom Fischreiher unterscheidet er sich im Stehen, Gehen und Fliegen. Auch er nimmt höchst sondernare Stellungen an, verbirgt z. V. Kopf und Hals und eins seiner Beine derart im Gesieder, daß man von diesen Gliedern nicht das geringste bemerkt, sondern nur einen Körper von Gestalt eines umgekehrten Regels zu sehen vermeint, der auf einer dünnen Stüße ruht; aber so sonderbar auch diese Stellung sein mag, anmutiger als die des Fischreihers erscheint sie immer noch. Der Gang ist meines Erachtens wenn auch nicht leichter, so doch würdevoller als der des Fischreihers, der Flug entschens wenn auch nicht leichter, so doch würdevoller als der des Fischreihers, der Flug entschieden schöner, schon weil der Vogel sliegend viel schlanker und jede seiner Bewegungen kräftiger, rascher erscheint als bei jenem. An Sinnesschärfe und

geistigen Fähigkeiten steht er wahrscheinlich auch obenan, und ebenso besitzt er, nach meinen Ersahrungen, keineswegs die Tücke und Bosheit andrer Reiher, befreundet sich, gesangen, z. B. weit eher und inniger als diese mit seinem Pfleger.



Chelreiher, Herodias alba Linn. 1/6 natürlicher Größe.

Der Edelreiher brütet in Ungarn regelmäßig in den ungeheuern Rohrbeständen der Sümpfe, ohne jedoch Bäume zu meiden.

A. von Homeher schildert einen Horst, den er im Jahre 1863 in der Nähe von Glogau auszusinden das Glück hatte, und das Betragen des Sdelreihers wie folgt: "Der Horst sitt in einer nicht ganz starken Nieser am Rande der eigentlichen Reiheransiedelungen, ist nur dürftig gebaut, fast durchsichtig, und jedenfalls in diesem Jahre neu durch die Sdelreiher selbst ausgesührt. Der nächste Horst des Fischreihers ist acht Schritt davon entsernt und um so viel

höher gestellt, daß dessen Inhaber beguem den Edelreiherhorst einsehen kann. Letterer steht ganz oben in einer starken Gabelung, nur von 11/2-2 m langen Aften seitwärts überragt, während gerade über ihm alles frei ist. Auf demselben Baume, 5 m weiter unten, steht auch ein Horst des Turmfalken. Der Edelreiher richtet sich erst nach mehrmaligem Alopfen auf. Sein schlanker Hals ist lang aufwärts gestreckt, sein Schnabel wird wagerecht gehalten, der Körper bewegt sich nicht, der Kopf indes dreht sich rechts und links. Ich klopfe noch einmal. Da fliegt der Bogel ab, verschwindet auf drei Minuten und kehrt zurück, umkreist zweimal den Horst baumhoch und setzt sich auf eine benachbarte Kiefer. Um nicht das Brutgeschäft zu stören, gehen wir nach dem Forsthause zurück. Das heutige Verhalten des Vogels läßt mit Bestimmtheit annehmen, daß er stark bebrütete Gier habe." Homener findet am 15. Juni, daß das Weibchen sehr fest brütet und sich nur auf wenige Augenblicke erhebt, wenn geklopft wird, bemerkt am 28. Juni, daß die Jungen ausgekommen und wohl schon einige Tage alt sind, auch lebhaft, ähnlich wie junge Fischreiher, aber reiner und minder rauh "keck keck" schreien, und verfolgt ihr Wachstum bis zum 10. Juli, um welche Zeit der größte von den jungen Edelreihern auf dem äußersten Restrande steht, der zweite sich im Horste aufrichtet und der kleinste noch festsitzt. Zwei Tage später erfährt er, daß der ältere bereits den Horst verläßt, sich fliegend auf den nächsten Baum begibt und hier fast den ganzen Nachmittag verweilt, das zweite Junge neben dem Horst auf dem Aste, das dritte aufrecht in dem Horste selbst steht, der abends alle drei wieder vereinigt. Die Zahl der bläulichgrünen Gier ist 3 bis (meistens) 4; sie sind durchschnittlich 64 mm lang und 45 mm breit.

Naumann meint, daß der Edelreiher leichter erlegt werden könne als der Fischreiher; ich muß im Gegenteil behaupten, ich habe ihn stets sehr scheu gefunden. Der Vogel hatte auch alle Ursache, dies zu sein. Man stellt ihm in seiner Heiner Heiherbüsche zusammengesetzt werden. Die Indier um Lucknow versahren nach Jesse in dieser Beziehung verständiger: sie fangen nämlich den prachtvollen weißen Mittelreiher, Mesophoyx intermedia Wagl. (s. Tasel "Storch-vögel II", 3, bei S. 164), rausen ihm die herrlichen, bis 35 cm langen Rückensedern aus und lassen ihn dann wieder fliegen. — Neuerdings sieht man den Edelreiher in allen Tiersgärten, hat auch in dem zu Berlin wiederholt die Freude gehabt, Junge zu züchten.

Der Seidenreiher, Garzetta garzetta Linn. (s. die Abbildung, S. 158), ist nur 62 cm lang; die Breite beträgt 110, die Flügellänge 32, die Schwanzlänge 11 cm. Das Gesieder ist ebenfalls rein weiß, die Fris hochgelb, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarz, in den Gelenken grüngelb.

Das Verbreitungsgebiet bes häufigeren Seidenreihers ist ziemlich dasselbe wie das seines edleren Verwandten, doch ist der Seidenreiher in Deutschland noch nie als Brutvogel beobachtet worden und geht weiter nach Osten bis Japan, Formosa und bis zu den Philippinen. In den Tiefländern der Donau, Wolga und des Nils ist er nicht selten, auf den Reiherständen einer der zahlreicheren Bewohner. Zierlichkeit und Annut des Wesens zeichnen ihn vor viesen seiner Verwandten aus. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen. Die Brutzeit fällt in die Monate Mai und Juni; die 4—5 Gier des Geleges sehen licht grünslich aus und sind durchschnittlich 46,6 mm lang und 33,7 mm breit.

Ein allerliebster Vogel ist der Ruhreiher, Bubulcus lucidus Rafin. (ibis, bubulcus), mit gedrungner Gestalt, kurzem Halse, kurzem und kräftigem Schnabel, niedern

Beinen und zerschlissenen, haarartigen Schmucksedern. Das Gesieder ist blendend weiß, im Hochzeitskleide auf dem Oberkopse, der Vorderbrust und dem Rücken mit langen Schmuckssedern von rostroter Färbung geziert. Die Fris des Auges ist hellgelb, der Zügel und das Augenlid grünlichgelb, der Schnabel orangenfarben, der Fuß rötlichgelb, bei jüngeren Vögeln bräunlich. Die Länge beträgt 50, die Breite 90, die Flügellänge 25, die Schwanzlänge 8 cm. Das Weibchen ist etwas kleiner.

Von den süblichen Kustenländern des Mittelmeers an erstreckt sich sein Wohngebiet



Seibenreiber, Garzetta garzetta Linn. 1/4 naturlicher Größe.

über ganz Afrika, einschließlich Madagaskars, und über das westliche Asien. Europa, zumal den Süden, hat er wiederholt besucht, sich sogar dis nach England verflogen. In Aghpten wie in den Nilländern überhaupt zählt er zu den gemeinsten Vögeln des Landes. Abweichend von den disher erwähnten Verwandten, hält er sich unbesorgt in nächster Nähe der Ortschaften auf, auch wenn sie nicht am Wasser liegen. Sein gewöhnlicher Aufenthaltsort sind die Felder, die unter Wasser gesetzt werden, und nur zeitweilig treibt er sich auch an den Usern des Stromes, der Kanäle und Seen umher; doch traf ihn von Heuglin selbst am Gestade des Koten Meeres auf öden, glühenden vulkanischen Klippen an. In der Steppe erscheint er zur Heuschreckenzeit zu Hunderten und Tausenden; selbst die Wüsse meidet er, der in ihr verkehrenden Lasttiere halber, nicht gänzlich. Mit besondrer Vorliebe nämlich hält er sich in der Rähe größerer Tiere oder auf diesen selbst auf, in Äghpten bei weidenden Büffeln,

im Sudan unter und auf den Elefanten. Da die verschiedenen Kerbtiere, die das Vieh quälen, einen Hauptteil seiner Nahrung bilden, sieht man ihn regelmäßig auf dem Rücken der Herbeitiere und Elefanten sizen, um hier seiner Jagd obzuliegen. Das Vieh lernt ihn bald als Wohltäter schägen und gestattet ihm, ebensogut wie dem Madenhacker, jede Zudinglichseit, die er sich herausnimmt. Im Ostsudan wurde mir von vielen Leuten erzählt, daß man oft bis 20 dieser kleinen Keiher auf dem Kücken eines Elefanten sehen könne. Schon ein einziger Vüffel trägt oft acht bis zehn der blendenden Gestalten, und man muß sagen, daß diese ihm zu einem prächtigen Schmucke werden. Mit den Eingebornen des Landes lebt der Kuhreiher in trautestem Einvernehmen; er weiß, daß ihn der Mensch überall gern sieht und niemals behelligt. Neben der Jagd auf Schmarozer beschäftigt er sich übrigens auch mit dem Fange andrer Kerbtiere oder nimmt ein kleines Fröschlein oder Fischen auf; Kerbtiere bleiben aber seine Hauptnahrung.

Die Brutzeit beginnt in Agypten mit dem Steigen des Nils, im Oftsudan etwas früher. Die Nester stehen auf Bäumen, zuweisen auf einer einzelnen Mimose oder Sykomore, die jetzt alse Paare der Umgegend vereinigt. Ob eine solche Siedelung sern von dem menschsichen Getriebe oder inmitten der Dörfer angelegt wird, bleibt dem mit Menschen vertrauten Reiher gleichgültig; er weiß, daß er die Gastfreundschaft der Eingebornen genießt und als "gesegneter Bogel" unter dem Schutze der Bevölkerung steht. Nicht anders ist es, saut Sibree, in Madagaskar, wo die Malgaschen ihn hochverehren und für einen Boten ihres Gottes Zanaharn halten. Sie sehen es höchst ungern, wenn ein Fremder einen schießt, und würden es für ein Sakrilegium halten, selbst einen zu schädigen oder gar zu töten. Abends verlassen die Reiher das Vieh, begeben sich zunächst an ein Wasser, um zu baden, und dann in Scharen von 500 Stück und mehr zu ihren Schlasbäumen am nächsten Wassand. Am andern Morgen kehren sie zu den Herden zurück. Das Gelege zählt 3—5 längliche Eier von 43 mm Längs-, 32 mm Querdurchmesser und bläulichweißer Kärbung.

Gefangne Kuhreiher gewöhnen sich schon am ersten Tage an den Verlust ihrer Freiheit und tun, als wären sie im Zimmer groß geworden, fangen Fliegen und andre Kerse weg, nehmen die ihnen vorgeworfne Nahrung auf und können schon nach ein paar Tagen so weit gezähmt werden, daß sie das Futter aus der Hand des Pflegers fressen. Unter allen Reihern, die ich kenne, sind sie die niedlichsten und siebenswürdigsten. Leider sieht man sie bei uns sehr selten.

Ein Übergangsglied zwischen den Tag= und Nachtreihern ist der niedliche Kallen= reiher, Schopf opf= oder Mähnenreiher Schnabel und einem mähnigen, vom Oberkopfe dis zum Nachen reichenden Schopf gefunden werden. Die Federn, die letzteren bilden, sind rostgelblichweiß, schwarzbraun gesäumt, die Kopfseiten und der Hals hell rostgelb, die Mantel= und die haarigen Schulterdechen rötlich isabell, alle übrigen Teile weiß. Die Fris ist hell= gelb, der Schnabel auf dem First und an der Spitze schwarz, der Fuß grünlichgelb. Das Gessieder des jungen Vogels ist weit dunkler, auf dem Kücken dunkel rötlichbraun, im übrigen rostbraun, auf dem Bürzel und der Unterseite weiß wie die Handschwingen und Steuerssseden. Die Länge beträgt 50, die Breite 80, die Flügellänge 22, die Schwanzlänge 9 cm.

Sübeuropa, bis ans Kaspische Meer, und ganz Afrika bilden das Verbreitungsgebiet des Kallenreihers. In Deutschland erscheint er selten, hat aber einmal in der Nähe von Vremen gebrütet; nach Holland und England hat er sich verflogen. Alls regelmäßiger

Brutvogel tritt er in den Donautiesländern, von Mittelungarn an südlich und östlich, und in allen Mittelmeerländern auf. Von hier aus durchwandert er ganz Afrika, erscheint in den Nilländern einzeln bereits im Juli und verweilt hier bis Ende April, obwohl er um diese Zeit auch schon in Mittelungarn gesehen wird und hier noch im September häufig ist.

Im Vergleich zu den bereits geschilderten Verwandten führt er eine mehr oder weniger versteckte Lebensweise. Als Brutplätze zieht er ausgedehnte Sümpse mit viel freiem Wasser und bebuschte Flußuser und Inseln jeder andern Örtlichkeit vor. Fischend und jagend verweilt er meist den ganzen Tag über auf einer Stelle, hält hier auch wohl ein Mittagsschläschen und fliegt erst gegen Abend weiter umher, zuletzt seinem Schlasplatze im dichtesten Usergebüsch oder Röhricht zu.

Sein Betragen ist in mancher Beziehung eigenartig. Im Stehen zieht er den Hals sehr ein und erscheint daher viel gedrungener oder dicker, als er in Wirklichkeit ist, nimmt auch wohl absonderliche Stellungen an, ohne jedoch seine Glieder so wunderlich zu versrenken, wie die nächtlichen Reiher zu tun pflegen; im Gehen setzt er bedachtsam ein Bein vor das andre, schleicht aber nicht so gemessen dahin wie die meisten seines Geschlechts; im Fluge bewegt er die nicht sehr breiten Flügel mit sansten, nicht weit ausholenden Schlägen. Seine Stimme, ein kurzer, schnarchender, heiserer oder gedämpster, wie "karr" oder "charr" slingender Laut, wird selten und nicht auf weithin vernommen.

Auch der Kallenreiher nährt sich vorzugsweise von Fischen, vermag jedoch nur sehr kleine und auch diese bloß in seichtem Wasser zu fangen. Außerdem stellt er jungen Fröschen und Wasserinsekten nach. Die wühlenden Schweine, deren Nahrung er auch nicht verschmäht und an die er sich gern anschließt, sind ihm sehr behilslich, Beute zu gewinnen.

Zu Ende Mai schreitet er zur Fortpflanzung. Wo viele, auch andern Arten angehörige Reiher horsten, nimmt er, saut Basdamus, die mittlere Höhe der Bäume ein und wählt hier besonders die Seitenäste zur Anlage des kleinen, sauberen, aus seinem Reisig und Gewürzel erbauten und mit Fasern, Farnkraut und trocknen Schilfblättern ausgelegten, fast immer durchsichtigen Nestes. Die 4—5 grünen Gier sind durchschnittlich etwa 38,6 mm lang, 28 mm breit, rein eiförmig, äußerst zartschasig, obwohl grobkörnig. Für den Verlauf des Brutgeschäfts und die Erziehung der Jungen gelten die in der Einseitung zur Familie gegebnen Mitteilungen.

Geringe Größe, schlanker Schnabel, niedrige Läufe, die dis zu den Fußgelenken besiedert sind, verhältnismäßig lange Flügel, in denen die zweite Schwungseder die längste ist, kurzer, schwacher Schwanz und nicht besonders reiches, nach Alter und Geschlecht verschieden gefärbtes Gesieder kennzeichnen die Gattung der Zwergreiches wergrohrd wird, die Zwergrohrd überhaupt durch die Zwergrohrd von mel, Ardetta minuta Linn., vertreten werden. Ihre Länge beträgt 40, die Breite 57, die Flügellänge 14, die Schwanzlänge 5 cm. Das Gesieder ist auf Oberkopf, Nacken, Kücken und Schultern schwarzgrünlich schillernd, auf dem Oberslügel und dem Unterkörper rostgelb, an den Seiten der Brust schwarz gesleckt; die Schwungs und Steuersedern sind ebenfalls schwarz. Die Fris ist gelb, der Schnabel auf dem Firste braun, im übrigen blaßgelb, der Fuß grüngelb. Beim Weibchen sind die dunksern Teile schwarzbraun, die helleren blaßgelb, bei den Jungen Oberkopf und Nacken rostrotbraun, dunkser in die Länge gesseckt, die Unterteile rostgelb und braun längsgesseckt, Bauch und Hinterschwanzbecksedern weiß.

Vom 60. Grad an nach Süden hin bis zum 80. Grad östl. L. kommt die Zwerg-rohrdommel in ganz Europa und Westasien als Brut- oder Zugvogel vor. In Holland,

Österreich, Ungarn, der Türkei und Griechenland ist sie gemein, in Deutschland, Sübfrankereich und Spanien wenigstens stellenweise nicht selten. Sie erscheint im Norden Ende April und verschwindet bereits im September wieder, hält sich während ihres Zuges längere Zeit in Griechenland auf und überwintert im Norden Afrikas, hier nach und nach dis in die Länder am Aquator, selbst dis in den Süden Afrikas vorrückend. Zu ihrem Sommeraufenthalt wählt sie rohrreiche oder doch mit Büschen und hohen Sumpspsslanzen bestandne Brüche und Gewässer überhaupt. Aufenthaltsort und Lebensweise verbergen sie den Blicken, und nur der laute Ruf des Männchens während der Paarungszeit verrät den Vogel dem Kundigen. Nicht selten bewohnt die Zwergrohrdommel kleine, dicht mit Köhricht oder Gebüsch bewachsene Teiche in unmittelbarer Nähe der Dörfer, ohne daß man davon eine Uhnung hat.

Während des Tages sitt die Awergrohrdommel so versteckt und regungssos im Köhricht oder auf einem Baumzweige, daß der Unkundige, auch wenn er sie sieht, gewöhnlich getäuscht wird. Man meint, sie verstehe es meisterhaft, stets solche Stellen auszusuchen, deren Umgebung der Färbung ihres Aleides entspricht, und treibe dabei geflissentlich Versteckenspielen, indem sie täuschende, oft höchst sonderbare Stellungen annimmt. Wenn sie ruhig auf dem Boden steht, zieht sie den Hals tief ein und erscheint dann sehr niedrig. Im Gehen legt sie den Kopf etwas vor und schreitet nun unter beständigem Schwanzwippen zierlich und hurtig ihres Weges fort. Sie fliegt verhältnismäßig schnell, auch sehr gewandt, beim Aufstehen flattert, beim Niederlassen schwebt sie oder fällt sogleich ein. Außerordentliche Geschicklichkeit bekundet sie im Klettern. Bei Gefahr steigt sie augenblicklich an den Kohrhalmen in die Höhe und bewegt sich hier mit einer Fertigkeit, die wahrhaft in Erstaunen sept. In ihrem Rohrwalde fühlt sie sich vollkommen sicher und läßt sich kaum mit Gewalt daraus vertreiben. Sie schläft sehr leise und bemerkt den Ruhestörer viel eher als dieser sie, läuft also, wenn ihr Gefahr droht, auf dem Grunde weg oder entfernt sich, indem sie von einem Rohrstengel zum andern klettert. Steinwürfe, Schlagen mit Stangen auf das Rohr und andrer Lärm von außen bringen sie, laut Naumann, nie zum Auffliegen. Nur abends kommt sie freiwillig hervor und fliegt dann, wo sie sich sicher glaubt, niedrig auch über freies Wasser hinweg, andern Rohrbüschen zu, oder läßt sich an kahlen Ufern nieder.

Der Paarungslaut des Männchens ist ein tiefer, gedämpfter Baßton, der durch die Silbe "pumm" oder "pumb" wiedergegeben werden kann und an einen lauten und tiefen Unkenruf erinnert. Dieser Laut wird zwei= bis dreimal nacheinander wiederholt; dann folgt eine längere Pause, und das Brüllen beginnt wieder; aber niemals läßt der Vogel einen Laut vernehmen, wenn er Menschen in der Nähe weiß. In der Angst stoßen beide Gesichlechter ein quakendes "Gäth gäth" aus.

Aleine Fische und Lurche bilden wohl die Hauptnahrung der Zwergrohrdommel; außerdem fängt sie Würmer und Insekten. Junge Kohrsänger oder andre ungeschickte Nest= vögel, auf die sie im Sumpfe stößt, werden wahrscheinlich ebenfalls von ihr gemordet. Sie jagt nur des Nachts, am lebhaftesten in der Abend= und Morgendämmerung.

Das große, lockere und kunstlose, aber doch dauerhafte Nest, das aus trocknem Rohr, Schilsblättern und Wasserbinsen erdaut und mit Vinsen und Gras ausgekleidet wird, steht gewöhnlich auf alten Rohrstoppeln oder umgeknicken Rohrstengeln über dem Wasser, seltner auf dem Erdboden und nur ausnahmsweise auf dem Wasser selbst. Ansang Juni, in ungünstigen Jahren noch 14 Tage später, sindet man in ihm 5 oder 6 kleine, durchschnittlich 35,3 mm lange, 26 mm breite, schwachschasige, aber glatte, glanzlose Gier von weißer, ins Bläulichgrüne spielender Färbung, aus denen nach ungefähr 16tägiger Bebrütung die in

rostgelbe Dunen gekleideten Jungen schlüpfen. Sie verweilen bis zum Flüggewerden im Neste; geschreckt, flüchten sie sich an Rohrstengeln in die Höhe und zwischen diesen weiter.

Gefangne Zwergrohrbommeln gehen ohne Umstände an das ihnen vorgesetzte Fischfutter, gewähren ihrem Pfleger viel Vergnügen, halten sich auch, wenn man ihnen einen größeren Raum zur Verfügung stellt, recht gut. Sie werden einigermaßen zahm, zutraulich jedoch nie und behalten ihr tückisches Wesen stets bei.

Die Rohrdommel, Botaurus stellaris Linn., die eine besondre Gattung (Botaurus Briss.) vertritt, heißt auch Rohrdump, soump, soump, sorüller, Moors, Wasserher, Rieds und Moodochse, Erdbull, Kinds oder Kuhs und Moodreiher, Woorseiher, Moodfrähe, Frum, Hortifel, Faul usw. (s. auch Tasel "Storchvögel II", 5, bei S. 165). Ihre Merkmale sind: gedrungner Leib, langer, aber dicker Hügel, zehnsederiger Schwanz und dichtes, am Halse verlängertes Gesieder ohne alle Schmucksedern. Der Oberkopf ist schwarz, der Hinterhals grauschwarz und gelb gemischt, das übrige Gesieder auf rostgelbem Grunde mit schwarzbraunen und rostbraunen Längss und Duersseden, Bändern und Strichen gezeichnet, die am Vorderhalse drei Längsstreisen bilden. Die Schwungsedern sind auf schieserfarbnem Grunde rostsatzig gebändert, die Schwanzsedern auf rötlich rostgelbem braunschwarz besprißt. Die Fris ist königsgelb, der Oberschnabel bräunlich hornsarben, der Unterschnabel grünslich, der Fuß hell saftgrün, an den Gelenken gelblich. Die Länge beträgt 72, die Breite 126, die Flügellänge 40, die Schwanzlänge 13 cm.

Im Norden Amerikas vertritt unsre Art die Sumpfrohrd ommel, Botaurus lentiginosus *Mont*. (s. Tafel "Storchvögel II", 4, bei S. 164), die sich wiederholt nach Europa verflogen hat. Sie ist merklich kleiner und erheblich dunkler, jener aber ähnlich gefärdt.

Die Rohrdommel ist stellenweise in Deutschland nicht selten — nach Wüstnei scheint ihr Bestand in Mecklenburg wieder zuzunehmen —, häufig in Holland, gemein in den Tiefländern der Donau und Wolga, verbreitet sich nach Osten hin über ganz Mittelasien bis Japan und bis zum westlichen Indien, nach Westen hin über Süd = und Mitteleuropa und besucht auf dem Zuge Nordafrika, scheint aber nicht weit ins Innere vorzudringen, da ich sie nur an den nordägnptischen Strandseen beobachtet habe. An allen Orten, wo sie vorkommt, lebt sie vorzugsweise in Seen, Teichen oder Brüchen, die teilweise mit hohem Rohre bestanden sind, unter Umständen aber auch im dichten Weidengebüsche nasser, von Gräben durchzogner Wiesen, so im Spreewalde. Im Norden Deutschlands erscheint sie Ende März oder Anfang April; ihren Rückzug tritt sie im September oder Oktober an; bei milder Witterung verweilt sie jedoch auch länger im Norden, da, wo es offnes Wasser gibt, sie sich also ernähren kann, zuweilen das ganze Sahr über. Von Südungarn aus werden schwerlich viele wegziehen, und die von uns wegwandernden wohl auch nur selten bis nach Afrika reisen, vielmehr schon im Süden Europas überwintern. Während des Zuges läßt sich eine Rohrdommel ausnahmsweise auch fern von Gewässern, beispielsweise in Gebirgswäldern, die sie sonst ängstlich meidet, zum Ausruhen nieder.

In der Fertigkeit, die sonderbarsten Stellungen anzunehmen, übertrifft sie noch ihre kleine Verwandte. Wenn sie ruhig und unbefangen steht, richtet sie den Leib vorn etwas auf und zieht den langen Hall so weit ein, daß der Kopf auf dem Nacken ruht; im Fortschreiten hebt sie den Hall mehr empor; in der Wut bläht sie das Gesieder, sträubt die



Rohrdommel.



Hinterhauptsfedern, sperrt den Schnabel etwas auf und wappnet sich zum Angriff. Um zu täuschen, sett sie sich auf die Fußwurzeln und streckt Rumpf und Hals, Kopf und Schnabel in einer geraden Linie schief nach oben, so daß sie eher einem alten, zugespitzen Pfahle oder abgestorbnen Schilfbüschel als einem Bogel gleicht. Ihr Gang ist langsam, bedächtig und träge, der Flug sanft, geräuschlos, langsam und scheindar ungeschickt. Um die Höhe zu gewinnen, beschreibt sie einige Areise, aber nicht schwebend, sondern stets slatternd, und ebenso senkt sie sich auch beim Herunterkommen die dicht über das Rohr herab, zieht plöslich die Flügel ein und fällt senkrecht zwischen den Stengeln nieder. Übrigens sliegt sie nur des Nachts in höheren Luftschichten, bei Tage hingegen stets dicht über dem Rohre dahin. Wenn sie des Nachts fliegt, vernimmt man auch ihre gewöhnliche Lockstimme, ein sautes, rabenartiges Arächzen, das man durch die Silbe "krah" oder "krauh" ungefähr wiedergeben kann; denn das berüchtigte Brüllen läßt sie nur während der Paarungszeit hören.

Fische, insbesondre Schlammbeißer, Schleien und Karauschen, Frösche, Unken und andre Wasserlurche verschiedner Art, aber auch Schlangen, Eidechsen, junge Bögel und kleine Säugetiere bis zur Größe von Wasserratten bilden ihre Nahrung. Reh fand einmal in ihrem Magen einen 27 cm langen Hecht. Zuweilen frift sie fast nur Egel, und zwar hauptsächlich die Pferdeegel, unbekümmert um deren scharfen Saugapparat und ohne sie vorher zu töten. Doch geht sie auch auf dem Lande ihrer Nahrung nach und frist hier Raupen, 3. B. die haarigen des Rostbären, Phragmatobia fuliginosa Linn., von denen die Innenseite ihres Muskelmagens ganz behaart wird wie der eines Kuckucks. Ren wies häufig Käfer in ihrem Magen nach, besonders Dytiscus-Arten, und auch einige von Radde bei Lenkoran erlegte Rohrdommeln hatten Blattkäfer (Chrysomelidae) in ihrem Schlunde. Sie jagt bloß des Nachts, aber von Sonnenuntergang bis zu Sonnenaufgang, und bedarf viel zu ihrer Sättigung. Die amerikanische Sumpfrohrdommel jagt auch am Tage, und zwar mit Vorliebe, niedrig über die Wiesen hinfliegend, Mäuse. Ihre Speisekarte ist überhaupt sehr gemischt, und sie ist ein großer Fresser. Hurdis stieß im Darmkanal einer von ihm getöteten auf einen 15 cm langen Aal, einen ebenso langen Karpfen, eine Maus und eine Seuschrecke.

Der absonderliche Paarungsruf der männlichen Rohrdommel, ein Gebrüll, das dem der Ochsen ähnelt und in stillen Nächten 2-3 km weit vernommen werden kann, ist aus einem Vorschlag und einem Hauptton zusammengesetzt und klingt nach der Naumannschen Übersetzung wie "üprumb". Dabei vernimmt man, wenn man sehr nahe ist, noch ein Geräusch, das klingt, als ob jemand mit einem Rohrstengel auf das Wasser schlüge. Ehe der Bogel ordentlich in Zug kommt, klingt sein Lied ungefähr so: "ü ü prumb", sodann "ü prumb ü prumb ü prumb". Zuweisen, aber setten, schließt sich dem "Brumb" noch ein "Buh" an. Zum Anfange der Begattungszeit brüllt das Männchen am fleißigsten, beginnt damit in der Dämmerung, ist am lebendigsten vor Mitternacht, setzt es bis zu Ende der Morgendämmerung fort und läßt sich zwischen 7 und 9 Uhr noch einmal vernehmen. Graf Wodzicki hat durch eine Beobachtung die uralte Angabe über die Art und Weise des Hervorbringens eines so ungewöhnlich starken Lautes bestätigt. "Der Künstler", sagt er, "stand auf beiden Füßen, den Leib wagerecht gehalten, den Schnabel im Wasser, und das Brummen ging los; das Wasser spritte immer auf. Nach einigen Noten hörte ich das Naumannsche "Ü", und das Männchen erhob den Kopf, schleuderte ihn zurück, steckte sodann den Schnabel schnell ins Wasser, und da erschallte das Brummen, so daß ich erschrak. Dies machte mir klar, daß diejenigen Töne, welche nur im Anfange so laut klingen, hervorgebracht werden, wenn der

Vogel das Wasser tief in den Hals genommen hat und mit viel größerer Kraft hinausschleus dert als sonst. Die Musik ging weiter, er schlug aber den Kopf nicht mehr zurück, und ich hörte auch die lauten Noten nicht mehr. Es scheint also, daß dieser Laut die höchste Steigerung des Balzens ist, und daß er ihn, sobald seine Leidenschaft befriedigt ist, nicht mehr wiederholt. Nach einigen Aktorden hebt er behutsam den Schnabel aus dem Wasser und lauscht; denn wie es mir scheinen will, kann er sich nicht auf das entzückte Weibchen verlassen." Die Kohrsdommel steht beim Balzen nicht im dichtesten Kohre, sondern vielmehr auf einem kleinen, freien Pläßchen; denn das Weibchen muß seinen Künstler sehen können.

Unweit der Stelle, von der man das Brüllen am häufigsten vernimmt, selbstverftand= lich an einem möglichst verborgenen und schwer zugänglichen Orte, in der Regel auf altem umgeknickten Rohre über dem Wasser, zuweilen auf Erdhügelchen oder kleinen Schilfinselchen. ausnahmsweise als schwimmender Bau auch auf dem Wasserspiegel selbst, steht das Nest: bald ein sehr großer, hoher, liederlich zusammengeschichteter Klumpen, bald ein kleiner und etwas besserer, aus dürrem Rohre, Blättern, Seggen, Schilf, Wasserbinsen und dergleichen bestehender, innen mit alten Rohrrispen und dürrem Grase ausgelegter Horst. Von Ende Mai an findet man das vollzählige Gelege, 3—5, gelegentlich 6 echt eiförmige, glanzlose Eier von durchschnittlich 54 mm Längen-, 33,5 mm Querdurchmesser und olivenbräunlicher Kärbung. Das Weibchen brütet allein, wird aber währenddem vom Männchen mit Futter versorgt und von Zeit zu Zeit mit Gebrüll unterhalten. Vor dem sich nahenden Menschen entflieht es erst, wenn er sich bis auf wenige Schritte genaht hat; einen Hund läßt es noch näher herankommen. Nach 21-23 Tagen entschlüpfen die Jungen, werden von der Mutter noch einige Tage gewärmt und in Gemeinschaft mit dem Bater geatt. Ungestört verweilen sie bis zum Flüggesein im Neste, gestört, entsteigen sie ihm, noch ehe sie fliegen lernen, und klettern im Rohre auf und ab. Sobald sie ihre Sagd betreiben können, zerstreuen sie sich und streifen bis zum Zuge im Lande umher. Auch das Nest der Sumpfrohrdommel ist verschieden: je trockner der Boden ist, desto unbedeutender ist es. In manchen Gegenden der westlichen Bereinigten Staaten ift es auf Sumpfboden und an Stellen, die mäßigen Überschwemmungen ausgesetzt sind, groß und namentlich hoch. Nach Boardman baut der Vogel auf trocknem Boden ein nur unbedeutendes Nest, und Endicott fand auf sehr dürrem Lande die Eier einfach auf der nackten Erde liegend.

In Deutschland erregt die Rohrdommel namentlich an Orten, wo sie sich nicht regelsmäßig sehen läßt, durch ihr Brüllen die Aufmerksamkeit, ja sogar die abergläubische Furcht der Leute; sie wird hier nicht regelmäßig, aber eifrig gejagt. In Griechenland oder in Südseuropa überhaupt stellt man ihr des Fleisches wegen nach, das trot des tranigen, für uns höchst widrigen Geschmacks dort gern gegessen wird. In Nordamerika gilt die Sumpfrohrsdommel im Herbst, wenn sie recht fett ist, für einen Leckerbissen.

Der Nachtreiher, Duak- ober Schildreiher, Nachtrabe, Focke, Nycticorax nycticorax Linn. (griseus), der sich durch seine gedrungne Gestalt, den kurzen, dicken, hinten sehr breiten, auf dem Firste gebognen Schnabel, die mittelhohen, starken Füße, die sehr breiten Schwungsedern und das reichliche, mit Ausnahme von drei sadensvrnigen Schmucksedern am Hintersopfe, nirgends verlängerte Gesieder von den andern Neihern unterscheidet, gilt als Urbild der Gattung Nycticorax Baird. Beim alten Bogel sind Oberkopf, Nacken, Oberrücken und Schultern grünlichschwarz, die übrigen Oberteile und die Halsseiten aschmucksedern weiß,



1. Kahnichnabel, Canchroma cochlearia Linn.  $^{1}/_{9}$  nat. Gr., s. S. 167. — W. P. Dando-London phot.



2. Nachtreiher, Nycticorax nycticorax *Linn*. <sup>1</sup>/<sub>9</sub> nat. Gr., s. S. 164. — New York Zoological Society phot.



3. Mittelreiher, Mesophoyx Intermedia Wagl.

1/8 nat. Gr., s. S. 157. — Scholastic Photographic Co.-London phot.



4. Sumpfrohrdommel, Botaurus lentiginosus *Mont.*1/9 nat. Gr., s. S. 162. — New York Zool. Society phot.



5. Rohrdommel, Botaurus stellaris Linn., in Kampfftellung. 1/12 nat. Gr., s. S. 162. — Lewis Medland-London phot.



6. Schaffenvogel, Scopus umbretta  $\mathit{Gmel}$ .  $^{1}/_{6}$  nat. Gr., s. S. 170. - W. S. Berridge-London phot.



7. Neit des Schaffenvogels.  $^{1}/_{20}$  nat. Gr., s. S. 172. — W. S. Berridge-London phot.

selten teilweise schwarz. Die Fris ist prachtvoll purpurrot, der Schnabel schwarz, an der Wurzel gelb, die nackte Kopfstelle grün, der Fuß fleischrot. Bei den Jungen ist das Obergesieder auf braunem Grunde rostgelb und gelblichweiß in die Länge gesleckt, der Hals auf gelbem, der Unterleib auf weißlichem Grunde braun gesleckt; der Zopf sehlt, und die Regenbogenhaut sieht braun aus. Die Länge beträgt 60, die Breite 108, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 11 cm.

Der Nachtreiher ist weit verbreitet. Er bewohnt Holland in noch immer ziemlich



Nachtreiher, Nycticorax nycticorax Linn. 1/6 natürlicher Größe.

stattlicher Anzahl, Deutschland vereinzelt und nicht regelmäßig, die Donautiesländer und geeignete Gegenden ums Schwarze und Kaspische Meer massenhaft, aber Radde sah hier gleichwohl nie mehr als acht Stück zusammen. Er kommt in Italien, Südscankreich und Spanien vor, wandert allwinterlich durch ganz Afrika, tritt ebenso in Palästina, im östsichen Mittelasien, China, Japan, Indien und auf den Sunda-Inseln als Brutvogel auf, sehlt endlich auch in dem größten Teile Amerikas, vom äußersten Nordwesten bis zu den Falkslandinseln nicht, bildet hier aber eine besondre Rasse, und ist einzig und allein in Australien noch nicht gefunden worden. Im Norden erscheint er Ende April oder Ansag Mai; seinen Kückzug tritt er im September oder Oktober wieder an.

Die Gegend, in der es dem Nachtreiher gefallen soll, muß reich an Bäumen sein; denn auf diesen schläft er, und ihrer bedarf er zum Brüten. Sümpfe, in deren Nähe es keine

Waldungen oder Bäume gibt, beherbergen ihn nicht oder doch nur unregelmäßig und stets bloß auf kurze Zeit, wasserreiche Niederungen aber, denen es wenigstens an einer gesichützten Baumgruppe nicht sehlt, oft in unglaubsicher Menge. Es ist nicht gerade nötig, daß ein solcher Schlafplatz nahe am Sumpse liegt; denn es sicht den Vogel wenig an, wenn er allnächtlich eine große Strecke durchsliegen muß, um von dem Ruheorte aus sein Jagdsgebiet zu erreichen und wiederum nach jenem zurückzukehren:

Mit Ausnahme der Brutzeit verbringt er den ganzen Tag schlafend oder ruhend, und erst mit Einbruch der wirklichen Dämmerung tritt er seine Streifereien und Jagdzüge an. Seine Bewegungen unterscheiden ihn in mancher Hinsicht von andern Reihern. Der Gang zeichnet sich durch die kurzen Schritte, der Flug durch verhältnismäßig schnelle, aber vollkommen geräuschlose, oft wiederholte Flügelschläge und nur kurzes Gleiten aus. Gewöhnlich sieht man das nächtliche Heer in einer bedeutenden Höhe, stets in ungeordneten Haufen, dahinziehen, da, wo er häufig ist, oft auf weithin den Nachthimmel erfüllend. In der Nähe der Sümpfe angekommen, senkt sich die Gesellschaft mehr und mehr hinab, und bevor fie sich niederseten, bemerkt man auch wohl ein kurzes Schweben. Gine Fertigkeit besitt der Nachtreiher in hohem Grade: er kann vortrefflich klettern und bewegt sich demgemäß im Gezweige der Bäume fast so gewandt wie der Zwergreiher im Rohre. Die Stimme ist ein rauher, auf weithin vernehmbarer Laut, der allerdings an das Krächzen der Raben erinnert und zu dem Namen Nachtrabe Veranlassung gegeben hat. Gosse sagt, man höre den Vogel in Jamaika, wo er fehr häufig sei, weit mehr, als daß man ihn sähe, und die abergläubische Negerbevölkerung rege sich über seine nächtlichen Rufe ungemein auf. Den Ruf mit Buchstaben außzudrücken, ist schwer, da man ebensogut ein "Koa" wie "Koau" oder "Koei" zu hören glaubt.

Eigentlich schundet. Aber man trifft gewöhnlich auch nur bei Tage mit ihm zusammen und hat dann eben einen schlasenden oder doch schläfrigen Bogel vor sich. Derselbe Bogel zeigt sich, wenn die Nacht hereinbricht, munter und regsam, wenn auch nicht gerade sehr lebendig und dabei unter allen Umständen vorsichtig, weicht furchtsam jedem Menschen aus, der sich ihm nähert, und wird, wo er sich verfolgt sieht, ungemein scheu. Seine Fischerei betreibt er ungefähr in der gleichen Weise wie Die Tagreiher, jedenfalls vollkommen lautlos. In einer Hinsche unterscheidet er sich von vielen seiner Verwandten: er ist entschieden geselliger als sie, mindestens ebenso gesellig wie der Kuhreiher. Allerdings trifft man in Nordostafrika zuweilen auch einzelne Nachtreiher an, in der Regel jedoch Gesellschaften, und zwar solche, die nach Hunderten zählen, größere, als sie sich bei irgendeiner andern Neiherart sinden; und wenn man die Bögel des Nachts beobachtet, muß man sehr bald bemerken, wie ihr beständiges Schreien und Krächzen zur Folge hat, daß immer neue Zuzügler sich dem Schwarme anschließen.

Das Brutgeschäft fällt in die Monate Mai bis Juli. Um diese Zeit bezieht der Vogel entweder mit Verwandten gewisse Keiherstände oder bildet selbst Siedelungen. In Holland muß er sehr häusig brüten, weil man von dort aus alljährlich lebende Junge erhalten kann; in Deutschland nistet er selten, wahrscheinlich aber doch häusiger, als wir meinen. Auf den ungarischen Keiherständen ist er stets zahlreich vertreten. Höhere Bäume zieht er den niederen vor, ohne jedoch besonders wählerisch zu sein. Der Horst ist verhältnismäßig nachlässig gebaut, außen von trocknem Gezweig nach Art eines Krähennestes zusammengeschichtet, innen mit trocknen. Schilfs oder Riedblättern sparsam ausgelegt. Vor Ansang Mai sindet man auch in Südungarn selten Eier in den Restern, zu Ende des Monats hingegen sind sast

alle mit 4-5 Stud belegt. Die blaß blaugrünen Eier, deren Längsdurchmesser durchschnittlich 51 und deren Querdurchmesser 35 mm beträgt, sind sehr in die Länge gezogen und auffallend dünnschalig. Wahrscheinlich brütet nur das Weibchen; wenigstens scheint dies bei Tage zu geschehen. Die Männchen sitzen, nach den Beobachtungen von Baldamus, wenn ungestört, in der Nähe des brütenden Beibchens, haben aber auch noch gewisse Sammelpläte, zu denen sie sich begeben, wenn sie behelligt werden. In manchen Gegenden Nordamerikas, z. B. in Massachusetts, brütet der Bogel nach Endicott sehr oft zweimal, und es ist keine Seltenheit, vier oder fünf Junge der ersten Brut oben im Wipfel des Brutbaums sitzen zu sehen und im Reste darunter ebensoviele von der zweiten, und wie beide von Eltern gefüttert werden. In dem ungeheuern Gebiete, das der Bogel in der Neuen Welt bewohnt, ist er genötigt, in sehr verschiedner, den Umständen entsprechender Weise zu nisten: am Shoal Lake in Kanada brüten sie laut Donald Gunn in großer Menge im Rohr wie die Steißfüße: in den Zedersümpfen von Massachusetts sind nach Endicott die Nester, bisweilen ihrer vier auf einem Baum, 2-3 m unter dem Gipfel, angebracht. Gosse sagt, im südlichen Wisconsin brüte der Bogel auf in Seen gelegnen Inseln in großen Gesellschaften auf niedern Bäumen nur einige Fuß über dem Boden. In den mit undurchdringlichen Dickichten von wildem Reis bestandnen Sümpfen am Michigansee fand Nelson die Nester sehr, sorgfältig aus abgestorbnen Reisstengeln von 5-25 cm Länge zusammengesett. Sie hatten einen Durchmesser von 30-40 cm und waren so fest, daß man auf ihnen stehen konnte, ohne sie wesentlich zu beschädigen. Auf einer der Falklandinseln entdeckte Abbott einen Nistplat von etwa 100 Bärchen neben einem Weiher. Die Rester standen auf dem trocknen Boden und waren aus einigen wenigen zusammengetragnen Holzknüppeln ganz roh hergestellt.

Beachtenswert ist, daß der Nachtreiher während der Brutzeit auch bei Tage zum Fischsang auszieht. Freisich treibt ihn der niemals zu stillende Hunger seiner Jungen zu ungleich größerer Tätigkeit als sonst, und wohl oder übel sieht er sich genötigt, seine gewohnte Lebensweise zu verändern.

In früheren Jahrhunderten scheint man an der Jagd auf Nachtreiher absonderliches Vergnügen gefunden zu haben, weil man diesen Vogel zur hohen Jagd rechnete und als Wildbret in Ehren hielt. Die Köpfe des Nachtreihers wurden in den 1870er Jahren von französischen Schmucksehändlern unter dem Namen "têtes Bismarck" in großen Massen in den Handel gebracht und fanden in Frankreich willige Abnehmer. Gefangne Nachtreiher sieht man in den meisten Tiergärten. Zu den anziehenden Vögeln gehören sie nicht, da sie auch in der Gesangenschaft den ganzen Tag verschlasen.

Vertreter einer besondern Gattung (Canchroma Linn.), die von manchen Zoologen mit der der Schuhschnäbel zu einer eignen Untersamilie vereinigt wird, ist der Kahnschnabel, Savaku der Südamerikaner, Canchroma cochlearia Linn. (s. die Abbildung, S. 168, und Tasel "Storchvögel II", 1, bei S. 164), ein Nachtreiher mit absonderlich ungestaltem, flach gewöldtem, umgekehrt lösselssiem Oberschnabel, dessen First stumpskantig abgesetzt, am Ende hakig herabgebogen, neben der Mitte grubenartig vertiest, seitlich gewöldt und nach vorn allmählich abgerundet ist, mit breitem, ebnem, dis zur Spize geteiltem und mit nachter Haut ausgesülltem Unterschnabel, schlanken, mäßig hohen, sast die Ferse herab besiederten Beinen, starken und ziemlich langen Flügeln, unter deren Schwungsedern die vierte die längste ist, ziemlich kurzem, sast gerade abgeschnittnem, aus zwölf Federn gebildetem Schwanze und zartem, sperrigem, reiherartigem Kleingesieder, das sich auf

Hinterfopf und Nacken zu einem ausehnlichen Busch verlängert, auf dem Kücken und den Schultern zerschleißt, die Zügelgegend und die Kehle aber unbekleidet läßt. Stirn, Kehle, Backen und Vorderhals sind weiß, Unterhals und Brust gelblichweiß, der Kücken hellgrau, der hintere Oberhals und der Bauch dis zum Steiße rostrotbraun, seiklich schwarz, Schwingen und Steuersedern weißlichgrau. Die Fris des Auges ist braun, innen grau gerandet, der Schnabel braun, am Kande des Unterkiesers gelb, der Fuß gelblich. Die Länge beträgt 58,



Rahnschnabel, Canchroma cochlearia Linn. 1/5 natürlicher Größe.

die Breite 99, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 12 cm. Das Weibchen ist etwas kleiner, der junge Logel anfangs ganz rotbraun, dunkler auf dem Rücken, blässer auf der Brust.

Der Savaku lebt im Gebüsch und Schilf der Ufer aller Waldslüsse Brasiliens und wird einzeln oder, zur Brutzeit, paarweise angetroffen. Man sieht ihn in dem dichten Buschwerk der Flußuser ziemlich hoch auf den Zweigen über dem Wasser siehn, in den innern Waldungen häusiger als nahe am Meere; bei Annäherung eines Bootes hüpft er ziemlich geschickt von Zweig zu Zweig und verbirgt sich rasch. Die Nahrung soll aus Wassertieren aller Art, jedoch nicht aus Fischen bestehen. Schonburgk sagt, der Vogel bringe mit





Schuhschnabel.

seinem Schnabel ein Klappern wie ein Storch hervor; er tue dies wenigstens, wenn er in die Gewalt des Menschen gebracht werde. Über das Brutgeschäft weiß man noch wenig. Das ovale,  $47 \times 35$  mm große Ei ist schmutzig graubläusich, zuweisen mit einigen zarten bräunlichen Punkten. — Gefangne Kahnschnäbel, die in neuerer Zeit manchmal in unsre Käsige gelangen, betragen sich in jeder Beziehung wie Nachtreiher.

Einer der absonderlichsten Vögel Afrikas und der eigenartigsten des Erdballs ist der Schuhschnabel, Balaeniceps rex Gould, der Vertreter einer gleichnamigen Gattung (Balaeniceps Gould) und Untersamilie (Balaenicipitinae), den Manssield Parkyns 1849 am Weißen Nil entdeckte. Ihn kennzeichnen massiger Leib, dicker Hals und großer Kopf, der gewaltige, einem plumpen Holzschuh nicht unähnliche, auf dem Firste seicht eingebogne, gekielte, starkhakige Schnabel, dessen breite Unterkieserhälsten bis zu ihrer Verbindungsstelle durch eine lederartige Haut verbunden werden, die sehr hohen Beine und großen Füße, deren lange, vollkommen gespaltne Zehen mit kräftigen Nägeln bewehrt sind, die breiten und langen Flügel, unter deren Schwungsedern die dritte und vierte die längsten sind, ferner der mittellange, gerade, aus zwölf Federn bestehende Schwanz und das großsederige, ziemlich

grau ist die Grundfärbung des Gesieders; die Känder der größeren Federn sind lichtgrau, die Schwingen und Steuersedern grauschwarz. Die Fris ist bisweisen hellgelb, bisweisen gräusichweiß, der Schnabel hornfarben, der Fußschwarz. Junge Vögel tragen ein schmutzigs oder rostig braungraues Neid. Die Länge beträgt 140, die Breite 262, die Flügelsänge 73,

weiche Kleingefieder, das am Hinterhaupte einen kurzen Schopf bildet. Ein schönes Asch-

die Schwanzlänge 25 cm. Das Weibchen ist beträchtlich kleiner.

Dieser Riese unter den Sumpfvögeln lebt, nach Heuglins und Schweinfurths Beobachtungen, einzeln, paarweise und in zerstreuten Gesellschaften, möglichst fern von allen menschlichen Ansiedelungen in den ungeheuern, meist unzugänglichen Sümpfen des Weißen Nils und einiger seiner Nebenflüsse, insbesondre im Lande der Kitsch- und Ruër-Neger, zwischen dem 5. und 8. Grade nördlicher Breite. Gewöhnlich sieht man ihn hier an den mit dichtem Schilf und Paphrusstauden umgebnen Lachen inmitten dieser Sümpfe fischen oder aber auf einem der auf trockneren Stellen der Sümpfe sich erhebenden Termitenhügel bewegungslos, nicht selten auf einem Beine, stehen, um von hier aus Umschau zu halten oder zu verdauen. Scheu und vorsichtig erhebt er sich bei Annäherung eines Menschen schon aus weiter Entfernung unter lautem Geräusch und fliegt dann niedrig und schwer über das Rohr hin, das ihn dem Auge bald entzieht. Wird er dagegen durch Schüsse in Furcht gesett, so erhebt er sich hoch in die Luft, kreist und schwebt längere Zeit umher, kehrt aber, solange er verdächtige Menschen gewahrt, nicht wieder zum Sumpfe zurück. An freies Wasser kommt er wohl auch einmal, aber selten. Doggett, der Sammler von Sir Harry Johnston, erlegte ihn am Nordufer des Victoria-Rjansa bei Entebbe. Nach Harry Johnston selbst wird er häufig am Albert-Njansa beobachtet; derselbe Reisende glaubt, den Bogel am obern Cunenestrom in Portugiesisch-Angola, Stanley ihn am obern Kongo gesehen zu haben.

In seinem Gange und Fluge ähnelt der Schuhschnabel dem Marabu, trägt jedoch den Leib mehr wagerecht und läßt den schweren Kopf auf dem Kropfe ruhen. Im Fluge zieht er den Hals ein, wie Reiher tun. Der einzige Ton, den er von sich gibt, ist ein lautes Knacken und Klappern mit dem Schnabel, das an das Storchgeklapper erinnert. Seine Nahrung besteht vorzugsweise aus Fischen, die er, ost bis zur Brust im Wasser stehend, geschickt zu

fangen weiß, indem er den gewaltigen Schnabel nach Neiherart plößlich vorstößt. Zuweilen soll er auch, nach Gewohnheit der Pelikane, mit andern seiner Art förmliche Treibjagden abhalten, wobei er mit den Genossen einen Kreis bildet und, schreitend und mit den Flügeln schlagend, die Fische auf seichte Uferstellen zu drängen sucht.

Die Brutzeit fällt in die Regenzeit seiner Heiner Heinat, also in die Monate Juni dis August. Der Schuhschnabel erwählt zur Anlage seines Restes eine kleine Erhöhung im Schilse oder Grase, entweder unmittelbar am Kande des Wassers oder inmitten des Sumpses, am liebsten da, wo umgebendes Wasser den Zugang erschwert, und fügt hier aus zusammengehäusten lockeren Stengeln der Sumpspsssanzen ein sehr großes, oft durch Rasens oder Schlammstücke befestigtes und sast meterhohes Nest zusammen. Nach Jules Verreaux soll das Nest einen Umfang von etwa 3,5 m haben, und die Eingebornen am Victorias Nigassa versicherten Harry Johnston, es sei sehr groß und plump gebaut und stände im Sumpse auf niedrigen, nicht mehr als 4—5 m aus dem Wasser ragenden Bäumen. Die Eier sind, nach Angabe Heugslins, verhältnismäßig klein, etwa 85 mm lang und 58 mm breit, echt eigestaltig, weiß, frisch, etwas bläulich angeslogen, später, infolge des Bebrütens, bräunlich beschmutzt; die dick, seinkörnige Schale scheint dunkelgrün durch und hat einen glatten Kalküberzug, in dem sich häusig äußere Eindrücke sinden, und der hier und da blasig ist oder an der Spize satzlich sehlt. Derselbe Natursorscher versichert, daß das aus dem Neste genommene Junge sich sehr leicht mit Fischen erhalten und zähmen läßt.

Die zweite Familie der Keihervögel, die der Hammerköpse (Scopidae), vertritt als einzige Art der Gattung Scopus Briss. der wegen seiner düsteren Färbung sogenannte Schatten vogel, Scopus umbretta Gmel. (s. auch Tasel "Storchvögel II", 6, dei S. 165), der Täkatra der Madagassen. Der Leib ist gedrungen und sast walzensörmig, der Hals furz und dick, der Kopf verhältnismäßig groß, der Schnabel hoch, länger als der Kopf, seitlich sehr zusammengedrückt, gerade, an der Spize herabgebogen, der Fuß mittellang, die Verbindungshaut zwischen den Zehen tief ausgeschnitten, der Flügel breit und start abgerundet, in ihm die dritte Schwungseder die längste, der zwölfsederige Schwanz mittellang, das Kleingesieder dicht und lang, am Hintersopse einen vollen Busch bildend, die Färbung sast gleichmäßig umberdraun, auf der Unterseite wie gewöhnlich etwas heller; die Schwungsedern sind dunkler als der Kücken und glänzend, die Steuersedern tragen eine breite purpurbraune Binde am Ende und mehrere unregelmäßige schwale Vänder am Wurzelteile. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarzbraun oder ebenfalls schwarz. Die Länge beträgt 56, die Breite 104, die Flügellänge 31, die Schwanzlänge 16 cm. Das Weibchen unterscheibet sich nicht vom Männchen.

Man kennt diesen Storchvogel so ziemlich aus allen Gebieten Ufrikas, aus dem Süden des Erdreils, einschließlich Madagaskars, und ebenso aus Südarabien; er scheint jedoch nirgends häusig zu sein. Er bevorzugt das Tiefland, steigt aber, nach Heuglins Befund, im Innern von Abessinien bis zu 3000 m Höhe im Gebirge empor. Ich habe den Schattensvogel in den von mir bereisten Ländern mehrfach, jedoch immer nur einzeln oder paarweise beobachtet. Er ist eine auffallende Erscheinung. Im Siben sehlt ihm die schmucke Haltung der Reiher; der Hals wird sehr eingezogen, die Holle gewöhnlich dicht auf den Rücken gelegt, so daß der Kopf auf den Schultern zu ruhen scheint. Wenn der Schattenvogel sich ungestört weiß, spielt er mit seiner Haube, indem er sie bald aufrichtet und bald niederlegt; oft aber

steht er minutenlang ohne jegliche Bewegung auf einer Stelle, was die Madagassen gar wohl beobachtet haben: sie sagen sprichwörtlich von jemandem, der in Gedanken versunken scheint, "wie ein Takatra am Wasserrand, nicht schlafend, aber in tiefen Gedanken". Der Gang ist leicht und zierlich, aber gemessen, nicht rennend; der Flug erinnert am meisten an den eines Storches, nach Neumann an den der Nachtreiher, noch mehr an den der Eulen, obwohl der



Schattenvogel, Scopus umbretta Gmel. 1/6 naturlicher Größe.

Vogel nach diesem Gewährsmann ein ausgesprochenes Tagtier sein soll. Der Schattenvogel fliegt gern geradeaus, schwebt viel und steigt oft in bedeutende Höhen empor, wenn er sich von einer Stelle des Wassers zur andern begeben will. Eine Stimme habe ich nie von ihm vernommen; nach Heuglin soll er ein rauhes Duaken ausstoßen.

In der Regel bemerkt man den Vogel nur an Waldbächen oder doch an den Ufern eines Stromes da, wo der Wald bis an sie heranreicht. Am lebhaftesten zeigt er sich in der Morgen= und Abenddämmerung; am Tage sitzt er unbeweglich auf einer Stelle oder treibt sich im tiessten Schatten des Waldes still und gemächlich umher, bald wie ein Sumpsvogel im

Wasser watend, bald nach Art der kleinen Keiher von dem Userrande Nahrung wegnehmend. Guh Marshall sah im Maschonalande ihrer drei, die seierlich umeinander herumtanzten, sich verbeugten, mit den Flügeln klappten und allerlei wunderliche Possen trieben, was sich bei so stumpssimmig ausschauenden Gesellen um so drolliger ausnahm. Nach meinen Beobachtungen bilden Fische den Hauptteil seiner Mahlzeiten; durch andre Beobachter wissen wir, daß er auch Muscheln, Frösche, kleine Schlangen und Kredstiere oder Würmer und Insektenslarven verzehrt. Zeder Gatte scheint im allgemeinen seinen eignen Weg zu gehen und sich nur zuweilen mit dem andern zu vereinigen. Der Schattenvogel ist nicht gerade scheu, aber doch nach Art aller Keihervögel vorsichtig, unterscheidet sich jedoch von seinen Familiengenossen dadurch, daß er, wenn er sich versolgt sieht, nicht sogleich sein heil in der Flucht sucht, sondern bloß ein paar hundert Schritt weit fortsliegt, dort den Versolger wieder erwartet und von neuem weitergeht.

Das riefengroße Neft (f. Tafel "Storchvögel II", 7, bei S. 165) habe ich mehrmals gesehen, ohne es zu erkennen. Die erste Beschreibung verdanken wir Delegorque und Jules Berreaux. Die von mir gesehenen standen meist in den untersten Stamm- oder Aftgabeln der Mimosen, nicht eben hoch über dem Boden; nach Verreaux werden die Nester aber auch auf Baumästen oder auf hohen Büschen angelegt, und Sibree fand sie in Madagaskar am häufigsten an dem äußersten, dem Abgrund zugekehrten Kand überhängender Klippen. Der runde Eingang zum Neste ist immer so angebracht, daß er nur schwer zugänglich ist, das Nest selbst mag sonst noch so auffällig und sichtbar sein. Alle sind aus Reisern, Gras, Rohr und Lehm kunstvoll zusammengefügt und, nach Hagner, zuweilen so hart, daß ein Mann sich daraufstellen kann, ohne es zu beschädigen. Außerlich hat der Bau  $1^1/2-2$  m im Durchmesser und beinahe ebensoviel an Höhe, da er kuppelförmig überwölbt ist. Das Innere enthält drei vollkommen getrennte Räume: ein Vorzimmer, einen Gesellschaftsraum und das Schlafgemach. Diese Zimmer sind ebenso schön hergestellt wie das Außere, ihre Eingänge eben groß genug, daß der Bogel durchzukriechen vermag. Der hintere Raum liegt höher als die beiden vorderen, so daß im Falle der Not eingedrungnes Wasser abfließen kann; das Ganze ist aber so trefflich gearbeitet, daß selbst starke Regengüsse keinen Schaden tun, und wenn dies dennoch der Fall sein sollte, sind die Bewohner rasch bei der Hand, um ihn geschickt wieder auszubessern. Das Schlafzimmer ist das geräumiaste, liegt zuhinterst, und hier ist es, wo beide Geschlechter abwechselnd brüten. Auf weichem Polster von Schilf und verschiednen andern Pflanzenteilen liegen hier die 3-5 weißen, glanzlosen, ovoiden, 44 mm langen, 33 mm breiten Eier, aus denen das Gelege besteht; der mittlere Raum des Nestes dient als Niederlage für die Zagdbeute: man kann hier zu allen Zeiten, als Beweis überreichlicher Vorräte, Knochen eingetrockneter oder verwester Tiere sehen. Im Vorzimmer, dem kleinsten von allen dreien, hält sich der Wachtposten auf, der, stets auf der Lauer stehend, durch sein heiseres Geschrei den Gefährten warnt und zur Flucht antreibt. Verreaux bemerkte, daß die Schildwache immer auf dem Bauche lag und den Kopf herausstreckte, um eine herannahende Gefahr sogleich zu bemerken. Wie bei den Reihern dauert es lange, bis die jungen Schattenvögel das Nest verlassen. Bis dahin sind beide Alte unermüdlich beschäftigt, ihnen, zumeist kurz nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang, Nahrung zuzuschleppen. Die fast nackten Jungen zeigen Spuren eines graubraunen Flaums.

Mancherlei Sagen über den Schattenvogel laufen um unter den Völfern, die ihn fennen; so glauben z. B. die Angolaner, daß, wer sich mit dem Vogel in demselben Gewässer bade, unsehlbar einen Hautausschlag davontragen müsse. Die Eingebornen Madagaskars

glauben, nach Sibree, daß dasselbe dem widersährt, der das Nest eines Schattenvogels zerstört, und auch die Neger des Gazellenflusses beunruhigen seine Niststände nicht. Sibree erzählt, daß, als die Hovas auf Madagaskar noch Heiden waren, es für ein sehr böses Zeichen galt, wenn ein Takatra über den Weg, auf dem ein Gößenbild getragen wurde, flog, und daß man, wenn es geschah, sofort wieder umkehrte.

## Dritte Unterordnung: Eigentliche Storchvögel (Ciconiae).

Die Unterordnung der eigentlich en Storch vögel umfaßt zwei Familien, die echten Störche (Ciconiidae) und die Jösvögel (Ibidae), deren erstere sechs Gattungen mit 18 Arten, deren letztere 32 Arten ausweist.

Die Angehörigen der Familie der **echten Störche** (Ciconiidae) sind verhältnismäßig plump gebaute, dickschnäbelige, hochbeinige, aber kurzzehige Mitglieder dieser Unterordnung. Ihr Schnabel ist lang, gerade, gestreckt kegel- und keilsörmig, zuweilen etwas nach oben gebogen, bei andern in der Mitte klassend, gegen die Spize hin seiklich zusammengedrückt, das Bein sehr lang, stark, weit über die Fersengelenke hinauf unbesiedert, der kurzzehige Fuß zwischen den Vorderzehen mit kleinen Spannhäuten ausgerüstet und mit dicken, kuppigen Nägeln bewehrt, der Flügel groß, lang und breit, im Flügel die dritte und vierte Schwungseder die längste, der zwölfsederige, kurze Schwanz abgerundet, das Aleingesieder am Kopfe und Halse entweder schmal und länglich, oder kurz und abgerundet, bei einzelnen spärlich und wollig, selbst haarig, bei andern im Alter durch hornige, lanzensörmige Spizen ausgezeichnet. Beide Geschlechter unterscheiden sich durch die Größe, die Jungen durch mattere Farben von den Alten.

Das durch viele luftführende Knochen charakterisierte Skelett ist kräftig und stämmig, die Hirnschale stark gewöldt, die knöcherne Scheidewand der Augenhöhlen vollständig. Die Wirdelsäule besteht aus 15 Hals-, 7 Kücken- und 7 Schwanzwirdeln; die Kückenwirdel verwachsen nicht miteinander, und nur der letzte verschmilzt mit den Lendenwirdeln zu einem Stück. Das Brustbein ist viereckig, am Hinterrande einmal ausgebuchtet, der Kiel gegen den Hals hin sehr erhöht. Die Zunge steht mit der Länge des Schnabels in keinem Verhältnis, sondern ist eine echte Kümmerzunge von länglich-dreieckiger Gestalt, überall ganzerandig, glatt und nicht hornig; der Schlund erweitert sich und geht unmittelbar in den Vormagen über, der sich auch von dem Magen äußerlich kaum unterscheiden läßt. Die Luströhre fällt durch den Mangel des untern Kehlkopses und durch die bedeutende Länge und Steisheit der Üste auf.

Störche leben in allen Erdreilen, aber von den 18 bekannten Arten finden sich bloß zwei in den tropischen Teilen des Festlandes der Neuen Welt, Europa bewohnen auch zwei Arten. Ihre Ausenthaltsorte sind verschieden; doch darf man im allgemeinen sagen, daß sie waldige, ebene, wasserreiche Gegenden den höheren und trockneren vorziehen und demzemäß in Gebirgen, Steppen und Wüsten sehlen. Die nordischen Arten gehören zu den Zugvögeln und durchwandern meist ungeheure Strecken; die im Süden lebenden streichen. Sie sind nur dei Tage tätig, tragen sich aufrecht, den Hals sass salt sollig aufgerichtet oder nur sanst Szörmig gebogen, gehen schreitend mit gewissem Austand, waten gern im Wasser umher, entschließen sich aber nur ausnahmsweise zum Schwimmen, sliegen sehr schön, leicht und meist hoch, nicht selten schwebend, ost in prachtvollen Schraubenlinien kreisend, strecken dabei Hals und Beine gerade von sich und gewähren so ein charakteristisches, aber gerade

fein schönes Flugbild. Abgesehen von einem heiseren Zischen, lassen sie keinen Laut vernehmen, wissen diesem Mangel aber meist durch lautes und ausdrucksvolles Schnabels geklapper abzuhelsen. Sie benehmen sich ernst und würdig, beweisen auch, daß sie ihr Verhalten je nach den Umständen einzurichten verstehen. Mehrere Arten haben sich freiwillig unter den Schutz des Menschen gestellt und sind zu halben Haustieren geworden, geben sich aber nicht zu Sklaven her, sondern bewahren unter allen Umständen ihre Selbständigkeit. Unter sich seben sie gesellig und mit größeren Sumps und Wasservögeln in gutem Sinvernehmen, nicht aber in Freundschaft; kleineren Tieren werden sie gefährlich: denn sie sind Käuber von Gewerbe und beschränken sich keineswegs auf Lurche, Fische, Kerbtiere und Würmer, sondern stellen überhaupt allen schwächeren Tieren nach und töten, was sie erlangen können, gehen selbst Aas an und zeigen sich dabei ebensc gierig wie Hyänen oder Geier.

Langer, kegelförmiger, gerader, an den schneiden Schneiden stark eingezogener, mit plattem Hornüberzuge bekleideter Schnabel, hohe, weit über der Ferse nackte Füße, mit kurzen, unten breiten Zehen, deren äußere und mittlere dis zum ersten Gelenke durch eine Spannhaut verbunden sind, lange, mäßig breite, ziemlich stumpfe Flügel, unter deren Schwungsedern die dritte, vierte, fünste gleichlang und die längsten sind, auß zwölf kurzen Federn bestehender, abgerundeter Schwanz und reiches, nicht vielsarbiges, ost aber glänzenbes Gesieder kennzeichnet die Gattung der Klapper för che (Ciconia Linn.).

Unter ihnen verdient der Hauß ftorch, Abebar, Ebeher, Honoter oder Klapperschen. Sein Gefieder ift mit Ausnahme der schwarzen Schwungfedern und längsten Deckfedern schwungig weiß, die Fris braun, der Schnabel lack, der Fuß blutrot, der kahle Fleckum das Auge grauschwarz. Die Länge beträgt 110, die Breite 224, die Flügellänge 68, die Schwanzlänge 26 cm. Das Weibchen ist kleiner.

Mit Ausnahme der hochnordischen Länder fehlt der Storch keinem Teile Europas, obgleich er freilich nicht überall als Brutvogel angetroffen wird. So besucht er unter anderem auch England, wo er früher häufig gewesen sein soll, gegenwärtig nur noch selten, und ebenso hat er sich aus Griechenland mehr oder weniger zurückgezogen, weil die Bewohner der Morea ihn, den heiligen Vogel der Türkei, gänzlich verscheucht haben. In Spanien gehört der Storch in manchen für ihn durchaus geeigneten Teilen des Landes zu den Seltenheiten. In Portugal findet er sich nach Tait fast während des ganzen Jahres, nur im Winter verschwindet er für eine kurze Zeit. Außerdem erscheint er in Südrußland und rings um das Kaspische wie um das Schwarze Meer, in Sprien, Balästina, Persien, den Orusländern und in Japan sowie anderseits in den Atlasländern und auf den Kanarischen Inseln. Er nistet, saut Layard, "ohne Zweifel" auch in Südafrika. Nach König ist er in manchen Teilen Algeriens ein häufiger Brutvogel, und auf den Häusern Batnas sind seine Nester keine Seltenheit. Allexander sah bei Daboha und Gambaga in der Kolonie Goldküste große Siedelungen von ihm, besonders bei Daboha, wo die hohen Baobabbäume mit den unförmlichen Storchnestern bedeckt waren. Die Störche schreiten hier im Dezember zur Brut und ziehen im Mai, vor dem Beginn der Regenzeit, mit ihren Jungen fort. Auf seinem Winterzuge durchstreift der weiße Storch ganz Afrika und Indien. In Mittel- und Norddeutschland erscheint er zwischen dem letten Februar und ersten April. Einzelne kommen bereits Mitte Februar und andre noch in der zweiten Hälfte des April an. Im Innern Afrikas





trifft er wenige Tage nach seiner Abreise aus den nördlichen Gegenden ein: ich sah ihn bereits am 1. September im südlichen Nubien und noch am 30. März bei Chartum. Er bevorzugt ebene, flache und tiese Gegenden, die reich an Wasser und besonders an Sümpsen und Morästen sind, verlangt aber Gelände, in denen der Mensch zur Herrschaft gestommen ist. Zwar siedeln sich viele Hausstörche auch fern von den menschlichen Wohnungen in Wäldern an und gründen hier auf starken Bäumen ihren großen Horst; die Mehrzahl aber nistet bei uns im Gehöfte der Bauern oder wenigstens auf Dächern.

Das Betragen erscheint uns würdevoll. Sein Gang ist langsam und gemessen, seine Haltung aufgerichtet, sein Flug, der durch wenige Sprünge eingeleitet wird, verhältnismäßig langsam, aber doch leicht und schön, namentlich durch prachtvolle Schraubenlinien ausgezeichnet. Im Stehen pflegt er den Hals etwas einzuziehen und den Schnabel mit der Spitze nach unten zu richten; niemals aber nimmt er eine so häßliche Stellung an wie die meisten Reiher, und selbst in der tiefsten Ruhe sieht er vorteilhaft aus. Selten steigert er seinen Gang bis zum Rennen; diese Bewegung scheint ihn auch bald zu ermüden, während er, in seiner gewöhnlichen Weise dahinwandelnd, stundenlang in Tätigkeit sein kann. Der Flug ermüdet ihn nicht; er bewegt die Flügel selten und auch nicht oft nacheinander, weiß aber den Wind oder jeden Luftzug so geschickt zu benuten, daß er schwebend nach Belieben steigt und fällt, und versteht trefflich jede Wendung auszuführen. In seinem Verhalten ist er ungewöhnlich anpassungsfähig. Fern vom Neste zeigt sich der Storch ebenso scheu wie alle seine Verwandten. Er kennt die Bauern, Hirten und Kinder sehr gut als ungefährliche Menschen, meidet aber doch jede Annäherung und erschwert dem Jäger, der ihn erlegen will, schufgerecht anzukommen. Noch viel vorsichtiger und scheuer zeigt er sich auf dem Zuge oder überhaupt, wenn er mit andern seiner Art sich vereinigt. In Afrika flieht er die Europäer stets aus größerer Entfernung als die Eingebornen.

Der einzige Stimmlaut, den der Storch hervorbringen kann, ist ein heiseres, schwer zu beschreibendes Zischen. Man vernimmt dies selten, am öftesten noch von gezähmten, die besondre Freude an den Tag legen wollen. Gewöhnlich drückt er seine Gefühle durch Alappern mit dem Schnabel aus, und er versteht dieses sonderbare Werkzeug wirklich kunstgerecht zu handhaben.

Tiere der verschiedensten Art bilden die Nahrung des Storches. Er ist ein Raubvogel in der vollsten Bedeutung des Wortes. Es scheint, daß er Lurche, Insekten und Regenwürmer vorzieht, wohl aber nur, weil sie sich am leichtesten fangen lassen. Bei seinen gewöhnlichen Jagdgängen trifft er am häufigsten Frösche, Mäuse und Insekten an, und sie werden zuerst mitgenommen; aber er tötet auch Eidechsen, Blindschleichen, Nattern, selbst Giftschlangen, ist nach Fischen ebenso begierig wie nach Fröschen, stellt ihnen gelegentlich im trüben Wasser eifrig nach und verschluckt solche bis zur Länge einer Manneshand. Bei großer Gier schluckt er kleinere Schlangen oft, ohne sie vorher im geringsten zu bearbeiten; sie toben noch lange im Halse herum, huschen auch leicht, wenn er sich rasch bückt, um eine neue Beute zu greifen, wieder heraus, so daß, wenn er auf freiem Boden mehrere Schlangen vor sich hat, recht lustige Jagden entstehen. Auch die giftigen Areuzottern sind ihm eine Lieblingsspeise; er haut sie aber, so oft es ans Schluden geht, wiederholt und so derb auf den Ropf, daß ihnen Hören und Sehen vergeht. Verfährt er einmal zu rasch und unvorsichtig und wird von einer Otter gebissen, so leidet er einige Tage sehr, erholt sich dann aber gänzlich. Die Eier aller Bodenbrüter nimmt er aus; junge Vögel, auch Rebhühner, tötet er ohne Gnade, schleppt seinen Jungen sogar volle Vogelnester zu; den Mäusen lauert er

auf Feld und Wiesen vor ihren Löchern auf; die Maulwürfe spießt er im Ausstoßen, junge Hasen nimmt er der Mutter trot mutiger Verteidigung weg. Auf blumigen Wiesen treibt er eifrig Insektensang und ergreift nicht allein die sitzenden und kriechenden, sondern bemüht sich auch, die umherschwirrenden noch im Fluge wegzuschnappen, und den Vienen wird er sehr schädlich, wie der alte Döbel schon recht gut wußte.

Von Olfers hat die Magen von 19 Störchen, zwölf alten und sieben jungen, auf ihren Inhalt untersucht und in ihnen die Reste von 5 Wasser und 131 Graßfröschen, 43 Maulswürsen, 913 größeren Laufkäfern, 2 Eidechsen und einer Spihmauß, also von lauter nützlichen Tieren gefunden, dagegen von schädlichen: 9 Feldmäuse von dreierlei Art, 89 Heuschrecken, 4 Maulwurfsgrissen, 30 Maikäfer, 133 Raupen des Kohlweißlings und 25 Regenswürmer, wenn man diese letzten für schädlich gesten lassen will.

Die Anhänglichkeit des Vogels an den Menschen bekundet sich vorzugsweise während der Paarungszeit. Der Storch liebt es, in Kolonien zu horsten, die manchmal recht zahlreich bevölkert sind. So waren im Jahre 1901, wie C. Wüstnei und G. Clodius mitteilen, in einer Ortschaft Mecklenburgs nicht weniger als 71 Nester besetzt. Der einmal begründete Horst wird alle Jahre zum Brüten benutt: man kennt einzelne, die seit 100 Jahren jeden Sommer bewohnt waren. Wie viele Jahre nacheinander dasselbe Kaar das Nest in Gebrauch hat, weiß man nicht, nimmt aber, und gewiß mit Recht, an, daß die Lebensdauer der Bögel eine sehr lange und demgemäß Wechsel der Nesteigentümer selten ist. In der Regel erscheint der Storch ein paar Tage früher als die Störchin, gewöhnlich benimmt er sich aber so, daß man an seiner Eigenschaft als Besitzer gar nicht zweifeln kann. Kommt, wie es zuweilen geschieht, nur einer der Störche zurück, so währt es oft lange Zeit, bevor er sich einen Gatten freit, und in der Regel entstehen dann heftige Kämpfe um das Nest, indem sich wahrscheinlich junge Paare einfinden, die gemeinschaftlich über den früheren Inhaber herfallen, ihn zu vertreiben suchen und auch oft genug vertreiben oder sogar umbringen. Aus allen Beobachtungen darf man folgern, daß die Che eines Storchpaares für die Lebenszeit geschlossen wurde. Über jeden Zweifel erhaben ist diese Treue zwar nicht; denn man fennt Fälle, daß eine Störchin fremden Störchen Gehör gab.

Bleibt das Paar ungestört, so beginnt es bald nach Ankunft mit der Ausbesserung des Horstes, indem es neue Aste und Reiser herbeiträgt und über den alten mehr oder weniger verrotteten aufschichtet, auch eine neue Nestmulde herstellt. Demzufolge nimmt der Horst von Jahr zu Jahr an Höhe und Schwere zu, und dies kann so weit gehen, daß die Unterlage ihn nicht mehr zu tragen vermag und der Mensch helfen muß. Der Bau selbst gehört keines= wegs zu den ausgezeichneten. Daumenstarke Reiser und Stäbe, Aste, Dornen, Erdklumpen und Rasenstücke bilden die Grundlage, seineres Reisig, Rohrhalme und Schilfblätter eine zweite Schicht, durre Grasbuschelchen, Mist, Strohstoppeln, Lumpen, Papierstude, Federn die eigentliche Nestmulde. Alle Baustoffe werden von beiden Gatten im Schnabel herbeigetragen; das Weibchen ist aber, wie gewöhnlich, der Baumeister. Beide arbeiten so eifrig, daß ein neues Nest innerhalb acht Tagen vollendet, die Ausbesserung aber schon in zwei bis drei Tagen geschehen ist. Sowie der Bau beginnt, regt sich das Mißtrauen im Herzen der Besitzer, und einer von den Gatten pflegt regelmäßig Wache beim Neste zu halten, während der andre ausfliegt, um Niststoffe zu sammeln. Mitte oder Ende April legt die Störchin das erste Ei, und wenn sie zu den älteren gehört, im Verlaufe von wenigen Tagen die drei oder vier andern. Die Gestalt der Eier, deren Längsdurchmesser 72,8 und deren Querdurchmesser 52 mm durchschnittlich beträgt, ist rein eiförmig, die Schale fein, glatt

und mit zahlreichen nadelstichartigen Poren bedeckt, die für die Eier der Störche charakteristisch sind. Die Farbe ist weiß, zuweilen etwas ins Grünliche oder Gelbliche spielend, und
im durchfallenden Lichte erscheint sie tiefgrün (s. Abbildung 7 der Eiertafel I). Die Brutzeit
währt 28—31 Tage. Das Weibchen brütet allein, dafür sorgt der Storch wiederum für
die Sicherheit seiner Gattin.

Sind die nackten, bläulichweißen, schwarzschnäbligen, rotbeinigen Jungen ausgeschlüpft, so verdoppelt sich die Sorge der Eltern um die Brut und mit der Sorge auch die Wachsamkeit; benn niemals entfernen sich beide zu gleicher Zeit von den Jungen. Unfänglich erhalten diese hauptsächlich Gewürm und Insekten der verschiedensten Art: Regenwürmer, Cael, Larven, Käfer, Heuschrecken und dergleichen, später fräftigere Kost. Sie werden nicht geatt, sondern müssen vom ersten Tage ihres Lebens an sich bequemen, das ihnen vorgewürgte Futter selbst aufzulesen. Hierzu leiten die Alten sie an, indem sie die Kleinen am Schnabel packen und diesen abwärts ziehen. Die nötige Wassermenge schleppen die Alten mit der Nahrung im Schlunde herbei und speien sie mit dieser vor. Bei großer Site sollen sie die Jungen auch überspritzen, ebenso wie sie sich zwischen diese und die Sonne stellen, um ihnen Schatten zu verschaffen; bei kalter und regnerischer Witterung decken sie die Brut mit dem eignen Leibe. Das Familienleben gewährt jederzeit ein unterhaltendes, nicht immer aber ein angenehmes Schauspiel. Nicht bloß das Dach wird abscheulich beschmutt, sondern auch eine Menge von Nahrungsstoffen hinabgeschleudert, so daß sie unten versaulen und Gestank verbreiten. Gar nicht selten geschieht es auch zum Entsehen der Hausfrau, daß der alte Storch mit einigen frisch gefangnen, noch halb lebenden Blindschleichen, Nattern und anderm Ekel oder Furcht einflößenden Ungeziefer ankommt und seine Jungen damit füttern will, einige von den Schlangen aber verliert und diese nun über das Dach in den Hof hinabrollen läßt. Doch ist das Vergnügen an der Familie größer als aller Arger, den sie verursacht. Die Jungen sitzen in den ersten Tagen ihres Lebens auf den Fersen, stellen sich später im Neste auf, werden auch von erfahrnen Eltern gegen das Herabfallen durch Anbringung neuer Stäbe und Reiser noch besonders geschützt, lernen bald die Gegend kennen und beweisen, daß ihr Auge von Anfang an vortrefflich ist; denn sie erspähen den mit Futter beladnen Alten, der herbeikommt, schon aus weiter Ferne und begrüßen ihn zuerst durch Gebärden, später durch Schnabelgeklapper, so ungeschickt es anfänglich auch sein mag. Ihr Wachstum währt mindestens zwei volle Monate. Gegen das Ende dieser Zeit hin beginnen sie ihre Schwingen zu proben, stellen sich auf den Nestrand, schlagen mit den Flügeln und unternehmen endlich das Wagestück, vom Neste aus bis auf den First des Daches zu fliegen. Vermögen sie ihren Flügeln zu vertrauen, so machen sie mit den Alten Spazierflüge, kehren aber anfänglich noch jeden Abend zum Neste zurück, um hier die Nacht zu verbringen. Doch verliert sich diese Anhänglichkeit an die Wiege immer mehr; denn die Zeit naht nunmehr heran, in der alt und jung zur Wanderung aufbricht.

Vor dem Wegzuge versammeln sich alle Storchsamilien einer Gegend auf bestimmten Pläten, gewöhnlich weichen, sumpfigen Wiesen. Die Anzahl der Zusammenkommenden mehrt sich von Tag zu Tag, und die Versammlungen währen immer länger. Ende Juli pflegen letztere vollzählig zu sein, und bald darauf bricht das ganze Heer zur Reise auf, hebt sich, nachdem es vorher noch lebhaft geklappert hat, in die Höhe, kreist noch einige Zeitlang über der Heimat und zieht nun rasch seines Weges dahin, wahrscheinlich unterwegs noch andre aufnehmend und sich so mehr und mehr verstärkend. Naumann spricht von Storchslügen, bei denen sich die Anzahl der Teilnehmer auf 2000—5000 belaufen mochte, und ich

kann ihm nur beistimmen, da die von mir noch im Innern Afrikas während ihres Zuges gesehenen Scharen zuweilen so zahlreich waren, daß sie weite Flächen längs des Stromusers
oder in der Steppe buchstäblich bedeckten und, wenn sie aufflogen, den Gesichtskreis erfüllten.

Der Storch gewöhnt sich, namentlich wenn er jung aus dem Nest genommen wurde, seicht an die Gesangenschaft und an einen bestimmten Pfleger, wird so zahm, daß man ihm freies Aus- und Einsliegen gestatten dars, begrüßt seine Bekannten durch Schnabelgeksapper und Ausbreiten der Flugwerkzeuge, befreundet sich ebenso mit größeren Haustieren, läßt sich, schwächeren gegenüber, freisich auch Ausschreitungen zuschulden kommen und kann Kindern gefährlich werden. Hält man ihn paarweise, und gewährt man ihm eine gewisse Freiheit, so schreitet er auch wohl zur Fortpslanzung. Auch paart er sich mit einem frei lebenden, zieht mit diesem vielleicht sogar im Winter weg, kehrt im nächsten Frühjahr zurück und benimmt sich wie vorher.

Man hat erfahren, daß der Hausmarder zuweilen junge Störche überfällt und umstringt, kennt aber kein Raubtier, das alten gefährlich sein könnte, die größeren Kahenarten und Krokodile, die in der Winterherberge einen und den andern wegnehmen, vielleicht ausgenommen. Gleichwohl vermehren sich die Störche auschenend nicht; es müssen also viele von ihnen zugrunde gehen.

Die zweite Art der Familie, die Deutschland bewohnt, ist der Schwarzstorch oder Waldstorch, Ciconia nigra Linn. Seine durchschnittliche Länge beträgt 105, die Breite 198, die Flügellänge 55, die Schwanzlänge 24 cm. Das Gesieder des Kopses, Halses und der ganzen Oberseite ist braunschwarz, prachtvoll kupsers oder goldgrün und purpursarben schimmernd, das der Unterseite von der Oberbrust an weiß; die Schwungs und Schwanzsedern sind sast glanzlos. Die Fris ist rötlichbraun, der Schnabel blutrot, der Fuß hoch karminrot. Im Jugendkleide ist das Gesieder bräunlich schwarzgrün, schmuzig weißgrau gesäumt und sast glanzlos, das Auge braun, der Schnabel rötlich, der Fuß gräulich olivengrün.

Der Waldstorch bewohnt Mittel- und Süd-, seltner Nordeuropa, viele Länder Asiens und im Winter Afrika. In unserm Baterlande brütet er in geeigneten ruhigen Waldungen der norddeutschen Sene allerorten, häusig in Ost- und Westpreußen und Pommern, nicht selten in der Mark, in Mecklendurg, Oldenburg, Braunschweig und Hannover, selten im bergigen Mitteldeutschland und sehr vereinzelt auch im südlichen Deutschland; in dem österreichisch-ungarischen Kaiserstaate tritt er besonders häusig in Mittelungarn und Galizien auf; in Standinavien kommt er einzeln dis zum 60. Grade, in Rußland und Polen hier und da, in Dänemark geeigneten Ortes überall als Brutvogel vor; die Donautiesländer und die Türkei beherbergen ihn nicht selten; Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland berührt er nur auf dem Juge. In Asien erstreckt sich sein Brutgediet über ganz Turkistan und Südssidirien, die Mongolei und China. Auf dem Armenischen Plateau fand ihn Radde bei 6000 Fuß, nahe der Baumgrenze, brütend. Den Winter verbringt er in Mittel- und Südassika, Palästina, Persien und Indien. Bei uns zulande erscheint er Ende März oder im April, bezieht seine alten Nistorte und begibt sich vom August an wieder auf die Reise.

Vom Hausstorch unterscheidet er sich vor allem andern dadurch, daß er seinen Aufsenthalt stets in Wasdungen, niemals aber in Ortschaften nimmt. Auch er zieht die Ebene dem Gebirge und wasserreiche Gegenden den trochnen vor, tritt jedoch hier wie dort auf, salls er nur über alte, sperrige oder wipseldürre Bäume eines stillen, wenig von Menschen

besuchten Waldes verfügen kann. Auf solchen Bäumen brütet er, und auf ihnen hält er Nachtruhe. Wesen und Betragen, Eigenschaften, Sitten und Gewohnheiten, alse Bewegungen, die Art und Weise, Gefühle auszudrücken, kurz das ganze Gebaren des Schwarzstorches ähnelt dem des menschenliebenden Verwandten so, daß eine aussührliche Schilderung überstülssig ist.

Der Horst, ein großer, aber plumper, dem des Hausstorches ähnlicher, gewöhnlich aber



Abbimftord, Abdimia abdimi Lichtenst. 1/5 naturlicher Größe. Bgl. Tegt, S. 180.

fleinerer Bau, steht entweder auf dürren Wipfelzweigen oder in der Gabelung dicker Üste, etwa in der Mitte des Stammes alter, starker Bäume. Hierzulande nistet der Schwarzstorch regelmäßig einzeln; in Ungarn bildet er auch förmliche Siedelungen, nistet wenigstens zu 20 und mehr Paaren in demselben, nicht eben großen Feldgehölz, ein Paar freislich immer noch in einer Entfernung von 100-600 Schritt von dem andern. Die 2-5, am häufigsten wohl 4 Gier, die um Mitte April, selten früher, vollzählig zu sein pflegen, sehen denen unsers Hausstroches sehr ähnlich, sind aber kleiner, durchschnittlich nur 64,5 mm lang und 48,2 mm breit. Die Brutzeit beträgt ungefähr vier volle Wochen; das Brutzeschäft

verläuft in der gleichen Weise wie bei dem Verwandten. Ende Juni oder Anfang Juli entfliegen die Jungen dem Horste.

Der Hausstorch Innerafrikas, der Abd im storch, der Simbil der Sudanesen, Abdimia abdimi Lichtenst. (s. die Abdistung, S. 179), ist dem Schwarzstorch recht ähnlich, jedoch beträchtlich kleiner, auf Kopf und Hals schwarz, mit Purpurglanz, auf dem Mantel, einschließlich der Schwung- und der Steuersedern, schwarz, grün glänzend, auf der Unterseite weiß. Die Fris des Auges ist graubraun, die nackte Stelle darum blau, nach Neumann vorn und oben blutrot, hinten weißlich, das nackte Gesicht und die Kehle rot, der Schnabel schmutzig apfel- oder gelblichgrün, an der Spitze rot, der Fuß braungrau, an den Gelenken blaßrot. Die Länge beträgt 75, die Breite 160, die Flügellänge 45, die Schwanzlänge 19 cm.

Von Dongola an bis nach Südafrika bewohnt dieser Storch geeignete Örtlichkeiten Afrikas in erheblicher Anzahl, während der Brutzeit aber nur die Dörser; jedoch nistet er selten auf den Häusern selbst, vielmehr regelmäßig auf benachbarten Bäumen, im Süden hauptsächlich auf Mimosen, und zwar in Gesellschaften, die zuweilen förmliche Ansiedes lungen bilden, da man bis 30 Aester auf einem Baume finden kann. Die Eier, die in Form und Größe vielsach abwechseln, sind kleiner als die unsers Storches, nur 55 mm lang und 40 mm die, ihnen aber ähnlich, und sehen unausgeblasen lichtblau aus.

Hinsichtlich seiner Lebensweise unterscheidet sich der Simbil so wenig von unserm Hausstorche, daß seine Lebensschilderung sich auf wenige Worte beschränken darf. Auch er gehört zu den Wandervögeln, erscheint kurz vor der Regenzeit, drütet und verläßt das Land wieder mit seinen im Oktober flügge gewordnen Jungen. Während seines Ausenthaltes im Lande verkehrt er trausich mit dem Menschen und klappert ihm förmlich Grüße zu. Seine Nahrung, vorzugsweise Heuschrecken, nach Heusch ander Insektien, Skorpione, große Spinnen, Würmer, Schnecken, Frösche und kleine Kriechtiere, sucht er in der Steppe zusammen, erscheint daher regelmäßig auch dei Grasbränden. Wenn er, Futter suchend, bedächtig im Steppengrase dahinschreitet, setzt sich ihm oft der Scharlachspint auf Kopf und Rücken, um von hier aus die vom Storch aufgetriebnen sliegenden Kerfe zu fangen.

Der Sattelstorch, Ephippiorhynchus senegalensis Shaw, ist ein gewaltiger und prachtvoller Vogel. Die Federn des Kopses und Halses, des Oberflügels, der Schultern und des Schwanzes sind schwarz, metallisch glänzend, die übrigen, einschließlich der Schwungssedern, blendend weiß. Die Fris ist königsgelb, der Schnabel an der Wurzel rot, weiter nach vorn schwarz und an der Spize blutrot, der nackte Teil des Gesichtes rötlich, der nackte Augenring gelb; die breite Wachshaut, die wie ein Sattel auf dem Schnabel liegt, kann man nach allen Seiten hin bewegen; sie wird von einem schwarzen, schwalen Federsaume eingesaßt; die Klunkern sind königsgelb, die Läuse graubraun, die Fersen und Zehengelenke unrein karminrot. Die Länge des Männchens beträgt 146, die Breite 240, die Flügelslänge 65, die Schwanzlänge 26 cm. Das Weibchen ist merklich kleiner. Beim jüngeren Vogel sind alle dunkeln Teile des Gesieders bräunlichgrau, die weißen Federn schmuzig graugelb und die Klunkern noch nicht entwickelt. Die Fris ist braun und der Schnabel dunkelrot, sast schwänzlich.

Er lebt paarweise am Weißen und Blauen Nil vom 14. Grade nördl. Br. an nach Süden hin, findet sich auch im Westen und Süden des Erdteils, bewohnt das User der Ströme, die Sandinseln und die nahe am User gelegnen Seen, Regenteiche und Sümpse

und entfernt sich nur während der Regenzeit zuweilen von der Flußniederung; doch sah man ihn ausnahmsweise auch in seichten Meerbusen. Unter andre Sumpsvögel mischt er sich nicht selten; das Baar bleibt aber stets beisammen.

Hinsichtlich der Nahrung wird sich der Sattelstorch wohl wenig von seinen deutschen Verwandten unterscheiden. In den Magen der von uns getöteten sanden wir Fische, Lurche



Sattelftord, Ephippiorhynchus senegalensis Shaw. 1/10 natürlicher Größe.

und Käfer; andre Beobachter lernten den Logel als Vertilger der Heusch; fliegende Heuschrecken und sonstige Insekten fängt er ebenso geschickt aus der Luft weg, wie er sie vom Boden ausliest. Einen großen Bissen wirft er, nachdem er ihn vorher kauend gequetscht hat, vor dem Verschlingen in die Höhe, fängt ihn gewandt auf und läßt ihn in den Schnabel gleiten.

Über die Fortpflanzung wissen wir wenig. Im allgemeinen mag sie dem Brutgeschäfte des Storches ähneln. Beide Gatten eines Paares sind sehr zärtlich gegeneinander, begrüßen sich nach kurzer Trennung durch Geklapper, schnäbeln sich auch gegenseitig und führen zu ihrer Unterhaltung besondre Tänze auf. Einen Horst, in dem ein Sattelstorch, offenbar brütend, mit eingeknickten Fußwurzeln saß, sah Heuglin mitten in einem unzugänglichen Sumpswalde auf dem Wipfel einer schirmförmigen Akazie stehen; er war sehr umfangreich, auß dürren Aseinern zusammengefügt und oben platt. Die Eier gleichen in Form und Färbung denen des Hausstorches, sind aber wesentlich größer. Drei Eier des Britischen Museums messen im Durchschnitt 75,5 × 56,7 mm.

Gefangne Sattelstörche gelangen jett nicht allzu selten in unsre Tiergärten. Sie halten sich bei Fleisch= und Fischnahrung sehr gut, werden bald ebenso zahm wie irgend= ein andrer Storch, lernen ihren Pfleger kennen und von andern Leuten unterscheiden, begrüßen ihn durch Schnabelgeklapper, sobald sie seiner ansichtig werden, folgen auch seinem Kufe und gestatten, daß er sie berührt.

Die häßlichsten aller Störche gehören der Gattung der Kropfstörche (Leptoptilus Less.) an. Sie haben ihren Namen daher, daß von ihrem Unterhalse ein kropfartiger Sack herabhängt, dessen Wandung nach Peters aus einer dünnen Muskelhaut besteht, und dessen Innenraum weder mit der Mundhöhle und Speiseröhre, noch mit der Luftröhre zusammen-hängt, sondern sinks am Schädelgrund mit einem großen, unter dem Auge gelegnen und weiter mit der Nasenhöhle verbundnen Luftraum. Das Innere dieses seiner Bedeutung nach unbekannten Sacks ist durch eine mittlere häutige Scheidewand in eine rechte und linke Hälfte geteilt. Im übrigen kennzeichnen sich die Vögel dieser Art durch kräftigen, sast ungeschlachten Leib, dicken, nackten Hals, nackten oder höchstens mit wenigen flaumartigen Federn bekleideten, grindigen Kopf, einen ungeheuern, an der Wurzel sehr dicken, vierseitigen, vorn keilförmig zugespitzten, leichten Schnabel, dessen übere Bekleidung durch ihre Unebenheit und Rauhigkeit auffällt, hohe Beine, gewaltige, abgerundete Flügel, in denen die vierte Schwungseder die längste ist, und mittellangen Schwanz, dessen untere Decksedern außergewöhnlich entwickelt, von der Wurzel an sein zerschlissen sind und prächtige Schmucksedern abgeben.

Während meines Aufenthaltes in Afrika bin ich mit der dort lebenden Art, dem Marabu, Leptoptilus crumeniferus Less., Abu Sein oder "Vater des Schlauches", "Schlauchträger" der Araber, bekannt geworden. Sein Kopf ist rötlich fleischfarben, nur spärlich mit kurzen, haarigen Federn bekleidet, die Haut in der Regel grindig, der Hals nackt. Das Gefieder ist auf dem Mantel dunkelgrün, metallisch glänzend, auf der ganzen Unterseite und im Nacken weiß; die Schwung- und Steuerfedern sind schwarz und glanzelos, die großen Decksedern der Flügel auf der Außenfahne weiß gerandet. Die Fris ist braun, nach Neumann gelblichbraun, der Schnabel schmuzig weißgelb, der Fuß schwarz, in der Regel aber mit Kot weiß übertüncht. Die Länge beträgt 160, die Breite 300, die Flügellänge 73, die Schwanzlänge 24 cm.

Inden von mir durchreisten Ländern Afrikas begegnet man dem Marabu zuerst ungefähr unter dem 15. Grade nördl. Br., von hier aus aber nicht selten längs der beiden Hauptströme des Landes und regelmäßig in der Nähe aller größeren Ortschaften, in denen Markt gehalten und wenigstens an gewissen Tagen in der Woche Vieh geschlachtet wird. In den nördlichen Teilen seines Verbreitungsgebietes erscheint er nach der Brutzeit im Mai und zieht im September und Oktober wieder weg, den weiter unten im Süden gelegnen Waldungen zu, um dort zu brüten. Schon im Dezember scheint er das Fortpslanzungsgeschäft

Marabu in der Massaisteppe, Deutsch-Ostafrika.



beendigt zu haben; wenigstens bemerkten wir um die Mitte dieses Monats an einer größeren Lache eine ganz ungewöhnliche Anzahl der gefräßigen Bögel. Das Nest habe ich nie gefunden, auch von den Eingebornen nichts Sicheres darüber ersahren können. Der einzige Reisende, der es gesehen hat, Livingstone, berichtet auch nur, daß es auf dem Seitenaste eines Affenbrotbaumes erbaut gewesen sei, aus einem Haufen von dürren Aften bestanden und Junge enthalten habe, die beim Ab- und Jussiegen der Alten ein unangenehmes "Tschuktschuf" vernehmen ließen. Die ovalen, weißen Eier haben eine seine chagrinsederartige Körnelung, sind ohne Glanz und scheinen grün durch. Sie messen 77—80 mm in der Länge und 53—57 mm in der Breite.

Im Sudan habe ich den Marabu sehr oft, bei Chartum tagtäglich beobachtet. In jeder Bewegung des Marabu spricht sich underwüstliche Ruhe aus. Sein Gang, ja jeder Schritt, jeder Blick scheint berechnet, genau abgemessen zu sein. Wenn er sich versolgt wähnt, schaut er sich ernsthaft um, mist die Entsernung zwischen sich und seinem Feinde und regelt nach ihr seine Schritte. Geht der Jäger langsam, so tut er es ebenfalls, beschleunigt jener seine Schritte, so schritte auch er weiter aus, bleibt jener stehen, so geht er nicht weiter. Der Flug ist wahrhaft prachtvoll, majestätisch, dem der Geier ähnlicher als dem unsers Storches; der Hals wird dabei ausgestreckt, aber, vielleicht des schweren Schnabels wegen, etwas nach unten gesenkt, die Flügelspisen, wie bei einzelnen Geiern und Ablern, etwas in die Höhe gehoben, der Flügel überhaupt selten bewegt.

Wahrscheinlich gibt es keinen Vogel, der an Gefräßigkeit dem Marabu gleichkäme. Seine gewöhnliche Nahrung besteht in allen denkbaren Wirbeltieren, von der Größe einer Katte oder eines jungen Arokodis an dis zur kleinsten Maus hinab; er frißt jedoch auch Muscheln, Spinnentiere, Insekten und mit Vorliebe Aas. Wir zogen aus seiner Speiseröhre ganze Kinderohren und Kinderfüße samt den Husen hervor, auch Knochen von einer Größe, daß sie ein andrer Vogel gar nicht hätte verschlingen können, beobachteten, daß er blutgetränkte Erde oder blutbesleckte Fetzen hinunterschlang, bemerkten wiederholt, daß slügellahm geschossen Marabus im Laufen gleich noch einen guten Vissen aufnahmen. (Vgl. auch Tasel "Storchvögel III", 3, bei S. 189.)

Die Jagd bleibt stets schwierig, weil die außerordentliche Scheu der Vögel dem Jäger die Verfolgung verleidet. Nicht einmal auf den Schlaspläten kann man mit Sicherheit darauf rechnen, diese klugen Vögel zu überlisten. Einige, die wir beunruhigt hatten, flogen während der ganzen Nacht über den Schlasbäumen hin und her, ohne sich wieder zu setzen, und die bei den Schlachthäusern einmal geängstigten Vögel konnten uns Jäger zur Verzweislung bringen. Leichter noch gelingt der Jang, wenn auch bloß den Singebornen, an die die Marabus gewöhnt sind. Man bindet ein Schasbein an einen dünnen, aber sesten, langen Jaden und wirft es unter die übrigen Abfälle. Der Marabu schlingt es hinab und wird wie an einer Angel gefangen, noch ehe er Zeit hat, den Knochen wieder von sich zu geben.

Auf diese Weise gelangten mehrere Kropfstörche in meinen Besitz, und ich habe die gesangnen trot ihrer ungeheuern Gefräßigkeit stetz gern gehalten, weil sie bald ungemein zahm und zutraulich wurden. Wenn wir Bögel abbalgten, standen sie ernsthaft zuschauend daneben und lauerten auf jeden Bissen, der ihnen zugeworsen wurde, singen ihn höchst geschickt, beinahe unsehlbar aus der Luft und zeigten sich gegen den Psleger sehr dankbar.

Der indische Kropfstorch, der eigentliche Argala, Leptoptilus dubius Gmel., gilt in Kalkutta für das Oberhaupt der Straßenreiniger und ist gesetzlich geschützt. Während der

heißen Jahreszeit ist er nicht zu sehen, und sein Erscheinen wird für ein zuberlässiges Zeichen gehalten, daß die Regenzeit bald beginnt. Während der Trockenperiode zieht er sich in die Sümpse der nordwestlichen Provinzen Indiens zurück, anscheinend zum Brutgeschäft. Er soll sein Nest im Schilf aus Gras bauen. Die Eier zeigen den Charakter aller Storcheier, sind aber in bezug auf ihre Größe sehr schwankend. Die Maße sind: 70-82,6 mm in der Länge und 50,8-64,8 mm in der Breite.



Klaffichnabel, Anastomus lamelligerus Temm. 1/6 natürlicher Größe.

Der Leib der Klaffschnäbel (Anastomus Bonn.) ist verhältnismäßig schlank, der Kopf klein, der Schnabel dick, seiklich zusammengedrückt, an den Rändern eingezogen und besonders dadurch ausgezeichnet, daß die sein gezähnelten Schneiden sich nur an der Wurzel und an der Spize vereinigen, in der Mitte aber klaffen, der Fuß ist storchartig, der Flügel groß, breit und spizig, da in ihm die erste und zweite Schwungseder die andern überragen, der zwölssederige Schwanz kurz, das Gesieder glatt anliegend.

Der Klaffschnabel, Anastomus lamelligerus Temm., steht an Größe unserm Storch etwas nach; seine Länge beträgt ungefähr 86, die Flügellänge 42, die Schwanzlänge

19 cm. Das Gefieder unterscheidet sich von dem der übrigen Störche dadurch, daß die Barten aller Federn des Halses, Bauches und der Schenkel ähnlich wie beim Seidenschwanz oder beim Sonneratshuhn an der Spitze zu langen, schmalen, hornartigen Plättchen verschmolzen sind. Diese und die Schäfte schimmern grünlich und purpursarben und verleihen dem Gesieder, das sonst schwarz erscheinen würde, eine eigne Schönheit. Die Fris ist rötlich, der nackte Zügel, die Kehle und der Kehlsteck gelblichgrau, der hornige Schnabel gelblich, der Fuß schwarz. Dem Gesieder des jungen Vogels sehlen die Hornplättchen, und die allgemeine Färbung schint demgemäß düster, der Hauptsache nach bräunlichgrau.

Durch die neueren Forschungen konnte sestgeskellt werden, daß der Alafsschnabel die Mitte und den Süden Afrikas und ebenso Mosambik sowie Madagaskar bewohnt. Im Stehen hält sich der Vogel, wie Heuglin richtig schildert, aufrecht, krümmt den Hals Sestrmig und läßt den Schnabel meist auf dem Halse ruhen. Seine Bewegungen auf dem Boden sind ernst und gemessen; der Flug ist leicht, gefällig, oft schwimmend, beim Aufstehen geräusche voll. Die Stimme besteht, nach Heuglin, in einem rauhen, rabenartigen Arächzen.

Vor Tagesgrauen, oft auch im dichtesten Nebel, erscheint der Vogel, von den Schlafbäumen kommend, wo er nach Neumann in großen Gesellschaften zu übernachten pflegt, an Brüchen, Sümpsen und Regenteichen und, wie Pollen angibt, auch an der Seeküste, um Schnecken und Muscheln, Fische und Frösche zu fangen. Erstere bilden seine Hauptnahrung; er soll jedoch auch mit Arebstieren, Heuschrecken und Würmern vorliebnehmen und wurde von Heuglin auch auf Aas beobachtet. Die Schnecken sischt er aus dem Wasser, die Muscheln aus dem Schlamme heraus und weiß sie geschickt zu öffnen und ihres Fleisches zu berauben. Jerdon beobachtete an einem indischen Verwandten, dem Ghongal der Hindu und dem Gombella-Koka der Singhalesen, Anastomus oseitans Bodd., in welcher Weise er hierbei versährt. Der Vogel versicherte sich einer Muschel mit Hilse des Fußes, drehte und wendete sie, dis sie ihm richtig zu liegen kam, und öffnete das Band so schnell mit seinem Schnabel, daß man nicht sehen konnte, wie er es vollbrachte. Darauf senkte er die Spize des Schnabels in die geöffnete Muschel, arbeitete ein wenig und zog das Tier hervor.

Laut Sir John Kirk nistet der Klafsschnabel auf Bäumen, nach Livingstones Beobachtungen trifft man Unsiedelungen dieser Bögel im Köhricht. Eier, die Heuglin erhielt, und die ihm als von diesem Bogel herrührend bezeichnet wurden, sind 63 mm lang, 46 mm breit, stumpf eigestaltig, rauhschalig und weiß. Das Nest des indischen Ghongal, der in der Regel ganz bestimmte Baumarten zum Nisten auswählt und oft solche davon, die mitten in einer Ortschaft stehen, ist nach Bingham eine sehr roh aus Knüppeln errichtete, 10 cm hohe und 50 cm breite, runde Plattsorm mit einer sehr slachen, bisweisen, aber selten, mit einigen Blättern und Grasbüscheln ausgelegten Mulde. Unser Gewährsmann beobachtete bis 60 Nester auf einem Baum, auch sah er die Vögel friedlich mit weißen Ibissen auf demselben Baume nisten. Ihre Gier, 2—5 an der Zahl, sind glattschalig und ursprünglich rein weiß, werden aber während der Bebrütung immer schmutziger und schließlich dunkel gelbbraun. Sie sind etwa 62 mm lang und 45 mm breit.

Im Immern Afrikas ist der Klafsschnabel gar nicht scheu, an der Küste dagegen sehr, seine Jagd daher dort so leicht, daß einer meiner Jäger nicht weniger als acht Stück mit einem Schuß erlegen konnte, hier hingegen schwierig. Am Sambesi verspeist man die Jungen als Leckerbissen, auf Madagaskar wohl auch die Alten, da, nach Pollen, ihr Fleisch wohlschmeckend ist.

Die Vertreter der Gattung der Nimmersatte (Pseudotantalus Ridgw., Tantalus) haben eine gewisse Ühnlichkeit mit den gleich danach zu besprechenden Jössen. Sie besitzen einen kräftigen Leib, einen mittellangen, ziemlich großen Kopf, langen, rundlichen und an den schneiden Schneiden deutlich eingezognen Schnabel, der an der Wurzel dicker als an der etwas gebognen Spitze ist. Der Lauf ist hoch und kräftig, der Fuß langzehig, die Verbindungshaut zwischen den Zehen breit, der Flügel lang und breit, unter den Schwungsedern die zweite die längste, der Schwanz kurz, das Gesieder reich, aber kleinsederig, bei einzelnen Arten zart und schön gefärbt. Die Jungen tragen ein von den Alten verschiednes Kleid. Zu dieser Gattung gehören vier Arten, von denen zwei Indien, einschließlich Sumatra und Java, und je eine Afrika nebst Madagaskar und Amerika von den südlichen Vereinigten Staaten bis Argentinien bewohnt.

Der Gewöhnliche Nimmersatt, Pseudotantalus ibis Linn., ist weiß, auf dem Kücken rosenrot überslogen, auf den Flügeldecken und Schultersedern durch einen vor der weißen Spize stehenden rosenroten oder purpursarbenen, schmal dunkler gesäumten Duersleck gezeichnet; die Schwung- und Steuersedern sind glänzend grünschwarz, die untern Flügeldecksedern den obern ähnlich, aber noch prachtvoller gesärdt. Die Fris ist gelblich- weiß, nach Neumann braun, die Augenlider schmuzig rosa, der Schnadel wachsgelb, nach Neumann hellorange, der Fuß blaßrot, das nackte Gesicht zinnoberrot, die Kehle orange. Die jungen Bögel tragen ein bescheidnes Gewand, das auf Hals und Mantel aschgrau, im übrigen gelblichgrau aussieht. Die Länge beträgt 90—104, die Breite 160—170, die Flügelslänge 47—50, die Schwanzlänge etwa 15 cm. Es wird auch angegeben, daß die Jungen, wenn sie ausschließlich mit Fleisch statt mit Fisch gefüttert werden, niemals die lebhafte rote Farbe der Flügelsedern erhalten.

Die Heimat des Nimmersattes ist Mittelasrika. Vom 18. Grade südl. Br. an hat man ihn an allen durchforschten Gewässern des Jnnern, einzeln auch nahe an den Seeküsten gefunden. In Aghpten mag zuweilen einer und der andre vorkommen; sicherlich aber geshört dies zu den Seltenheiten; ich erinnere mich nicht, den Vogel nördlich von Dongola gefunden zu haben. Bei Chartum ist er nicht selten, am Blauen und Weißen Nil stellenweise häufig. Er erscheint hier ungefähr um dieselbe Zeit, die den dortigen Hausstroch und den Ibis ins Land führt, verweilt während der Regenzeit und verschwindet nach ihr bis auf wenige Nachzügler wieder. Im August trägt er sein Prachtkleid; demnach ist anzusnehmen, daß die Brutzeit in den September fällt.

Soviel ich mich erinnere, habe ich ihn immer nur im Wasser oder doch in dessen Nähe gefunden, niemals so weit von den Flüssen entsernt wie die eigentlichen Störche. Er scheint sich ebenso gern an den kahlen Uferstellen der Ströme wie in den graßreichen Regenteichen aufzuhalten. In den Morgen= und Abendstunden betreibt er seine Jagd, die dem Neinzeter ohne Außnahme, also auch Säugetieren und jungen Vögeln zu gelten scheint, obzeleich Fische, Wasserlurche und Würmer wohl die Hauptnahrung bilden mögen; mittags sieht man ihn, und gewöhnlich in zahlreichen Scharen, auf Sandinseln im Strome oder im seichten Wasser stehen, auch auf Bäumen außruhen. In seinem Gange und Fluge ähnelt er unserm Storche derartig, daß ich einen eigentlichen Unterschied der Bewegung von beiden nicht anzugeben weiß. Doch nimmt er sich sliegend schöner auß als jener, weil dann seine prachtvolle Flügelfärbung zur Geltung kommt.

Jerdon berichtet, daß der Nimmersatt regelmäßig in Gesellschaften auf hohen Bäumen

niste, einen großen Horst errichte und 3-4 Cier lege. Die Maße der trübweißen Cier sind nach Rey im Durchschnitt von neun Exemplaren  $62,7\times41,5$  mm.

In der Neuzeit sind mehrfach junge Nimmersatte von Westafrika her lebend nach Europa gelangt. Ihre Haltung verursacht keinerlei Schwierigkeiten, da sie mit derselben



Nimmerfatt, Pseudotantalus ibis Linn. 1/6 naturlicher Größe.

Futterart vorliebnehmen, die man dem Storche reicht. Laut Bodinus ist das Merkwürdigste an diesem Bogel, daß er den geöffneten Schnabel ins Wasser stedt, als ob er erwarte, daß seine Beute ihm ohne weiteres in den Schlund hineinspazieren müsse. In einigen Tiergärten hat er genistet, im Berliner Garten sich sogar mit einer andern Storchart gepaart und Sier gelegt, nicht aber Junge erzielt.

Der Indische Nimmersatt oder der Belikan-Ibis, Pseudotantalus leucocephalus Forst., ist nach Reichenow weiß, seine Flügel, sein Schwanz und eine breite Brustbinde sind grünschwarz, eine Flügelbinde ist weiß, rosig angehaucht, das nackte Gesicht und der Schnabel sind gelb, die Füße rot. Die Maße sind dieselben wie bei der vorigen Art. Er ist nach Legge außerordentlich gefräßig und frißt ziemlich alles, was sich bewegt und was er bewältigen kann: Krebse, Weich- und Kriechtiere, Frösche und Fische. Bon diesen letteren verschlingt er sehr ansehnliche Exemplare mit der größten Leichtigkeit mit dem Kopf voran. Gefangene verzehren ebenso Ratten. Blyth fagt, er taste in dem Sande, der den Boden der Gewässer bedeckt, nach allen sich bewegenden Dingen. Seine Stimme ist ein heiseres Krächzen, und er klappert fleißig mit dem Schnabel, wobei er den Kopf schüttelt. In Ceylon stehen seine Nester auf horizontalen Aften dorniger Bäume oder auf ihren Gipfeln, wo dann niedergebogne dunne Zweige ihre Grundlage bilden. Es find ansehnliche, etwa 60 cm breite Bauwerke, die aus Knüppeln bestehen und eine flache, mit kleinern Zweiglein ausgelegte Mulde haben. In Vorderindien sieht man die Nester meist auf Banyan- und Tamarindenbäumen, oft ihrer zwanzig zusammen auf einem Baume und mitten in den Ortschaften. Burgeß fand in Dekan die Bäume in und um den Dörfern vielfach dicht mit Ninmersatt-Nestern bedeckt. Die Alten zogen bei Sonnenaufgang aus, um Fische für ihre Jungen zu fangen, und kamen reich beladen um 9 oder 10 Uhr vormittags zurück. Biele Fische fielen bei den Nistplätzen auf den Boden und wurden von den Eingebornen emfig aufgelesen. Die normale Zahl der Gier ist drei, seltner zwei oder vier. Sie sind oval, etwa 7 cm lang und halb so breit, glanzlos, mattweiß, manchmal dunkelbraun gefleckt oder gestrichelt.

Die Angehörigen der Familie der **Fbisbögel** (Ibidae) haben im allgemeinen einen zierlicheren Körperbau als die echten Störche. An Kopf und Kehle finden sich nackte Stellen. Der weiche Oberschnabel ist stets dis zur Spize von Furchen durchzogen. Der Lauf ist hoch. Zwischen den ziemlich langen Vorderzehen sind breite Bindehäute ausgespannt. Die Zunge ist ganz verkümmert, weshalb man die Familie auch mit dem Namen Halbzüngler (Hemiglottidae) belegt hat.

Von den 32 Arten leben vier in Europa, und zwar wesentlich im südlichen, in Nordsafrika und Mittekasien, drei in Afrika, einschließlich Madagaskars, drei in Südasien, sieben in der Australischen Region und elf in den wärmeren Gegenden Amerikas, eine bewohnt die südlich gemäßigteren Teile der Alten und Neuen Welt.

Die Familie umfaßt zwei Unterfamilien: die Sbisse und die Löffler.

Bur Untersamilie der Jbisse (Ibidinae) gehören verhältnismäßig kleine, aber kräftig gebaute Bögel mit mittellangem Halse, kleinem Kopse, schlankem, nicht besonders starkem, aber langem, sichelsörmig abwärts gekrümmtem, von der Wurzel nach der Spiße zu allmählich verdünntem, sast walzenrundem Schnabel, dessen Oberkieser eine dis zur äußersten Spiße gehende Längsfurche trägt, und dessen Mundkanten stumps, aber nicht wulstig sind, serner mit hohen, schlanken Beinen, ziemlich langen Zehen, deren drei vordere durch eine kleine Spannhaut vereinigt werden, und schmalen, flachgebognen, an der Spiße scharsen, unten ausgehöhlten Rägeln, deren mittlerer zuweilen kammartig gezähnelt ist, mit großen, breiten, zugerundeten Flügeln, in denen die zweite Schwungseder die längste zu sein pslegt, und deren Afterssügel sich durch seine Kürze oder durch Zerschlissenheit seiner Federn

# Storchvögel III.



1. Sichler, Plegadis falcinellus *Linn*.

1/6 nat. Gr., s. S. 189. — W. S. Berridge-London phot.



2. Ibis , Ibis aethiopica Lath.  $^{1}/_{6}$  nat. Gr., s. S. 191. — Henry Irving - Horley phot.

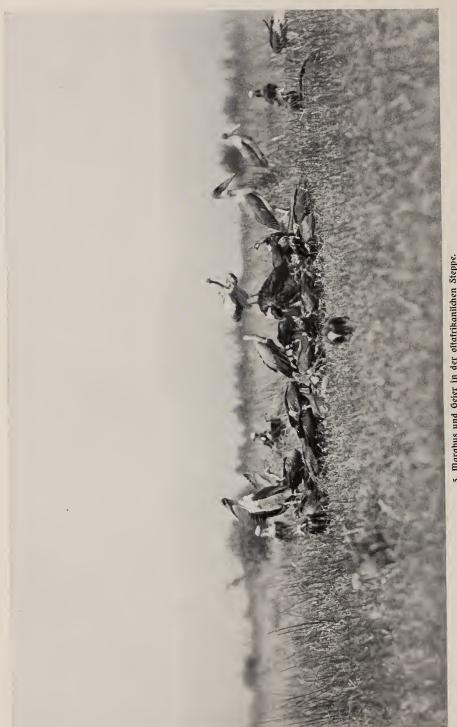

5. Marabus und Geier in der offafrikanischen Steppe. S. 183. – J. Roth phot.

auszeichnet, mit kurzem, breit abgerundetem oder etwas ausgeschnittnem, aus zwölf Federn bestehendem Schwanze und ziemlich derbem, gut schließendem Kleingesieder, dessen sich über große Felder verteilen. Einige Arten fallen auf durch die Nacktheit des Gesichtes und Halses, bezw. eigentümliche Bekleidung dieser Stellen; verlängerte Hinterhalssedern und dergleichen. Die Geschlechter unterscheiden sich wenig, die Jungen dagegen merklich von den Alten; auch das Sommer- und Winterkleid kann ziemlich verschieden sein.

Die Rbisse, von denen man etwa 26 Arten kennt, bewohnen vorzugsweise die warmen Gegenden aller Erdteile, einzelne Arten sehr verschiedne Länder, andre ein mehr beschränktes Berbreitungsgebiet. Die im Norden lebenden gehören zu den Wandervögeln, die übrigen streichen. Sie hausen in Sümpfen, Brüchen und Waldungen, sind Tagvögel, fliegen mit Sonnenaufgang von ihren Schlafplätzen nach Futter aus, beschäftigen sich am Vormittag, ruhen in den Mittagsstunden, suchen nachmittags wiederum Nahrung und ziehen abends gemeinschaftlich den Schlasbäumen zu, wandern auch nur in den Tagesstunden, nicht einmal in mondhellen Nächten. Sie gehen gut, mit gemessenen Schritten, niemals eigentlich rennend, sondern stets schreitend, waten bis an den Leib ins Wasser, schwimmen, wenn sie die Lust ankommt oder die Not sie zwingt, verhältnismäßig gut, fliegen ziemlich langsam, mit vielen Flügelschlägen, auf die dann längeres Gleiten folgt, ordnen sich in die Reilform oder eine Linie, die ihrer Breite nach durch die Luft zieht, und schweben vor dem Niederlassen. Ihre Stimme entbehrt des Wohlflanges und ist immer dumpf und rauh oder freischend, klagend und gellend, bei einzelnen Arten höchst sonderbar, bei keinem einzelnen Mitgliede der Unterfamilie wirklich ansprechend. Die sich vorzugsweise an Flußmündungen oder am Meeresstrande aufhaltenden Sbisse fressen hauptsächlich Fische, Krebse und Weichtiere, die in Sümpfen lebenden Fische, Lurche verschiedner Art und kleines Wassergetier. Während des Freilebens verschmähen sie wahrscheinlich jede Pflanzennahrung; in der Gefangenschaft aber nehmen sie ausnahmssos solche, besonders Weißbrot, an.

Das Nest wird stets im Gezweige der Bäume oder Gesträuche errichtet, wohl auch das hier stehende eines andern Bogels in Besitz genommen; das Gelege zählt 3—6 bei den meisten Arten einfardig blaue Gier, die indessen beim Weißen und beim Roten Idis (Eudocimus aldus Linn. und ruder Linn.) aus den südlichen Vereinigten Staaten und Benezuela rotbraun gesleckt sind. Ob beide Gatten brüten, bleibt fraglich; wohl aber wissen wir, daß beide sich an der Erziehung der Jungen beteiligen. Letztere bleiben dis zum Flüggesein im Neste, werden aber auch nach dem Ausssliegen noch längere Zeit von den Alten gessührt, schon weil sie sich deren Vereinen anschließen. Ihre Ausbildung erfordert mindestens zwei Jahre; mehrere Arten scheinen erst im dritten Frühling ihres Lebens fortpslanzungssähig zu werden. Von natürlichen Feinden haben Alte und Junge wenig zu leiden; auch der Jäger läßt sie meist undehelligt, obgleich ihr schmachaftes Fleisch die Jagd wohl belohnen würde. Um so eifriger ist man bedacht, sie zu zähmen, da die gesangnen Ibisse sich bas an den Menschen gewöhnen und ihn durch ihr liebenswürdiges Benehmen aufs höchste erfreuen.

Der lange, bogenförmige, verhältnismäßig dünne Schnabel, der mittellange Fuß, der ziemlich breite, abgerundete Flügel, in dem die zweite und dritte Schwungfeder die längsten sind, der verhältnismäßig kurze Schwanz und die dichte Besiederung, die nur den Zügel undekleidet läßt, kennzeichnet die Gattung der Sichler (Plegadis Kaup), die in Südeuropa durch den Sichler, auch Sichelschnabel, Sichelreiher, Brauner Jbis, Storch sichelschwarzschnepfe genannt, Plegadis falcinellus Linn. (autumnalis),

(autumnalis), vertreten werden. Das Gefieder ist auf Hals, Brust, Bauch, Schenkel und dem Oberteile der Flügel kastanienbraun, auf dem Scheitel dunkelbraun mit rotem Schimmer, auf dem Rücken schwarzbraun mit violettem oder grünlichem Schimmer; ebenso sehen die Schwung- und Steuersedern aus. Die Fris ist braun, der nackte Augenkreis grüngrau, der Schnabel schwurz, nach unterhin der Fuß grüngrau. Im Winterkeide sind Kopf, Vorderund Hinterhals schwarz, nach untenhin lichter, alse Federn seitlich weiß gesäumt; der übrige Oberkörper ist kupsersarben und grün untereinander gemischt, der Unterkörper vom Kopfe an braungrau. Die Länge beträgt 60, die Breite 98, die Flügellänge 35, die Schwanzlänge 9 cm.

Alle Erdteile beherbergen den Sichler. In Europa bewohnt er die Donautiefländer, Rußland und das südliche Polen, einzeln auch Süditalien, Südfrankreich und Spanien; in Asien kommt er in allen Ländern ums Kaspische und Schwarze Meer, in Anatolien, Persien, Sprien und ganz Indien bis Borneo, Java, Celebes und weiter bis Neuguinea und Australien vor; in Ceylon trifft man ihn, nach Legge, zeitweilig in ungeheuern Gesellschaften. In Afrika nistet er an den nördlichen Strandseen, vielleicht auch in der Mitte, dem Westen und Südosten des Erdteils, wohin er regelmäßig wandert; in Amerika ist er vom 46. Grade nördl. bis zum 40. Grade südl. Breite beobachtet worden. Von Ungarn und Rußland aus haben sich einzelne nach verschiednen deutschen Ländern verslogen; ja es ist sogar vorgekommen, daß solche Frelinge bis nach Feland verschlagen wurden. In Agypten hält sich der Sichler, wie ich annehmen darf, jahraus jahrein in derselben Gegend auf; in Ungarn gehört er zu den Zugvögeln, die regelmäßig Ende April oder Anfang Mai ankommen und im August, spätestens im September wegziehen. Hier beherbergen ihn alle geeigneten Örtlichkeiten an der untern Donau, Sau oder Drau, und zwar die großen Sumpflandseen und Teiche, die von diesen Flüssen aus zeitweilig überflutet werden. Strandseen und Brüche oder schlammige Sumpfe, auch Moraste werden bevorzugt; in ihrer Nähe oder in ihnen selbst brütet er. Die Flüge, die eine gewisse Gegend bewohnen, scheinen ihren Aufenthalt zu wechseln und von einem Sumpfe zum andern zu schweifen. Ebenso verhält es sich im Winter, während ihn die Fortpflanzung selbstverständlich an einen Ort bindet.

Bei ruhigem Gange trägt der Sichler den Hals ziemlich eingezogen, S-förmig zusammengebogen, den Leib vorn aufgerichtet, den Schnabel gegen die Erde geneigt; der Gang selbst geschieht mit leichten, großen Schritten, deren Gile und Weite sich unter allen Umständen gleichzubleiben scheint. Beim Nahrungsuchen watet er gern in tieferem Wasser umher, und wenn es ihm behagt, schwimmt er, auch ohne eigentlich genötigt zu sein, von einem Inselchen nach dem andern. Im Fliegen streckt er den Hals und die Füße geradeaus und bewegt die Flügel ziemlich schnell, mit nicht weit ausholenden Schlägen, schwebt hierauf mit stillgehaltnen Flügeln gerade fort und gibt sich durch erneuerte Flügelschläge wiederum einen Antrieb. Höchst selten sieht man einen dieser Bögel allein, fast ausnahmslos vielmehr eine ziemliche Anzahl gemeinsam dahinfliegen, stets hoch über dem Boden und die ganze Schar in einen stumpfen Keil, öfter noch in eine einzige lange Linie geordnet, die ihrer ganzen Breite nach so dicht nebeneinander fortzieht, daß sich die Schwingenspißen der einzelnen fast zu berühren scheinen, und die, wie Naumann sehr richtig sagt, in den anmutigsten, schlängelnden Bewegungen fortrückt. Die Stimme ist ein heiserer Laut, der wie "rah" klingt und nur auf ganz kurze Entfernung hin vernommen wird. Von den Jungen hört man zuweisen noch ein eigentümliches Zischen.

An Vorsicht und Scheu stehen die Sichler den übrigen Sumpswögeln nicht nach. Da, wo sie sich ansässig gemacht haben oder auch nur zeitweilig aufhalten, lernen sie sehr bald

die gefährlichen Menschen von den harmlosen unterscheiden. Am Mensalehsee slogen die von mir beobachteten von dem Schlafplate aus stets in bedeutender Höhe nach Stellen in den Sümpsen, die die Annäherung eines Feindes erschwerten oder ihnen doch freie Aussicht gestatteten, trieben sich hier während des Tages umher und kehrten erst mit Einbruch der Dämmerung nach den Ruhepläten zurück, regelmäßig nach Bäumen, die auf Inseln inmitten des Sees oder der ihn umgebenden Sümpse selbst standen, oder doch sonst schwerzugänglich schienen. An den einmal gewählten Schlafpläten hingen sie freilich mit solcher Vorsiebe, daß man nur unter ihnen anzustehen brauchte, um reichlicher Beute gewiß zu sein, ja daß selbst wiederholte Schüsse, die unter ihnen die höchste Aufregung hervorriesen, sie nicht zu vertreiben imstande waren.

Je nach der Örtlichkeit und Jahreszeit nährt sich der Sickler von verschiednem Getier. Während des Sommers scheinen Insektenlarven und Würmchen, aber auch ausgebildete Insekten, besonders Heuschrecken, Libellen, Käfer usw., die Hauptnahrung auszumachen; im Winter erbeutet er Muscheln, Würmer, Fischchen, kleine Lurche und andre Wassertiere. Auf Cehlon frißt er, nach Legge, Frösche, Krebse und Wasserinsekten, auf trocknem Lande Käfer, Heuschen und Skorpione.

An der Donau nisten die Sichler in buschreichen Sümpfen und Brüchen. Mit Vorliebe bemächtigen sie sich alter Nester der kleinen Reiher, polstern sie höchstens mit dem Stroh des Kolbenschilses aus und machen sie dadurch schon von weitem kenntlich. Ihre 3—4 tief blaugrünen Sier sind länglich, durchschnittlich 51,8 mm lang, 37 mm breit und starkschalig. Ob beide Geschlechter abwechselnd brüten, oder ob nur das Weibchen Elternpflichten übt, ist unbekannt. Die Jungen werden sleißig geatzt, sitzen lange im Neste, klettern später oft auf die Zweige und sliegen endlich unter Führung der Alten aus.

Gefangne Sichler dauern vortrefflich aus, vertragen sich mit allerlei Geflügel, werden ungemein zahm und schreiten im Käfige auch wohl zur Fortpslanzung.

Der Jbis oder Heilige Jbis, Ibis aethiopica Lath. (religiosa, s. die Abbildungen, S. 192 und Tasel "Storchvögel III", 2, bei S. 188), wird als Vertreter einer gleichsnamigen Gattung (Ibis Cuv.) angesehen, als deren Kennzeichen der kräftige Schnabel, der im Alter nackte Kopf und Hals und die am Ende zerschlissenen Schultersedern gelten. Das Gesieder ist weiß, unter den Flügeln gelblich; die Schwingenspitzen und die Schultersedern sind bläulichschwarz. Die Jris ist karminrot, der Schnabel schwarz, der Fußschwarzsbraun. Die nackte, schwarze Haut des Halse fühlt sich samtig an und färbt sellsamerweise merklich ab. Beim jungen Vogel sind Kopf und Hals mit dunkelbraunen und schwärzlichen, weiß geränderten Federn bekleidet, die Kehle und die untere Hälste des Halses weiß wie das übrige Gesieder, mit Ausnahme der ebenfalls schwarz geränderten und mit schwarzer Spitze versehenen Schwungsedern. Nach der ersten Mauser erhalten die Jungen die zerschlissenen Schultersedern; Kopf und Hals bleiben aber noch besiedert: die Kahlheit dieser Stellen zeigt sich erst im dritten Lebensjahre. Bei alten Vögeln beträgt die Länge 75, die Breite 130, die Flügellänge 35, die Schwanzlänge 16 cm.

In dem Nilstrome erkannte das sinnige Volk der alten Aghpter den Bringer und Erhalter alles Lebens; daher mußte auch der mit den schwellenden Fluten dieses Flusses erscheinende Ibis zu hoher Achtung und Shre gelangen. Also heiligte man den Vogel und sorgte dafür, daß sein vergänglicher Leib der Verwesung enthoben und für Jahrtausende ausbewahrt

werde. In einer der Phramiden von Sakkara findet man die von Urnen umschlossenen oder auch in Kammern schichtenweise aufgestapelten Mumien des Vogels zu Tausenden.

Der Ruhm des Ibis wurde nicht bloß von den Aghptern, sondern auch von Fremden, die das Wunderland besuchten, verkündet. Herodot erzählt, daß der Ibis Drachen, fliegensten Schlangen und anderm Ungeziefer Aghptens auflauere, sie töte und deshalb bei den Bewohnern des Landes in hohen Ehren gehalten werde. Nach andern Schriftstellern soll Merkur die Gestalt des Ibis angenommen haben. Ovid läßt jenen im Streite der Götter



Sbis, Ibis aethiopica Lath. 1/6 natürlicher Größe.

mit den Riesen sich unter den Flügeln eines Jbis verbergen. Plinius erwähnt, daß die Aghpter als Schuß gegen die Schlangen andächtig den Jbis anriesen; Josephus berichtet, daß Woses, als er gegen die Athiopier zu Felde gezogen, Jbisse in Käsigen aus Paphrus mit sich genommen habe, um sie den Schlangen entgegenzustellen. Plinius und Galen schreiben dem Jbis die Ersindung des Klistiers zu, — die Form des langen, gebognen Schnabels brachte sie auf den Gedanken; Pieräus erzählt, daß der Basilisk aus einem Jbisei hervorkomme, das aus dem Giste aller vom Jbis verzehrten Schlangen entstehe. Krokodile oder Schlangen, von einer Jbisseder berührt, bleiben durch Verzauberung unbeweglich oder werden augenblicklich getötet. Zoroaster, Demokritos und Philo sügen hinzu, daß das Leben des göttlichen Vogels von außerordentlich langer Dauer, ja daß der Jbis sogar unsterblich sei, und stüßen sich dabei auf die Zeugnisse der Priester von Hermopolis, die

dem Apion einen Ibis vorgezeigt haben, der so alt war, daß er nicht mehr sterben konnte! Die Nahrung des Ibis, wird ferner und in viel späterer Zeit wieder erzählt, besteht in Schlangen und kriechenden Tieren. "Er hat", bemerkt im Jahre 1555 Belon, "eine sehr heftige Begierde nach Schlangenfleisch und überhaupt einen Haß gegen alle kriechenden Tiere, mit denen er den blutigsten Krieg führt, und die er auch, wenn er gefättigt ist, doch immer zu töten sucht." Diodor von Sizilien behauptet, daß der Ibis Tag und Nacht am User des Wassers wandle, auf die kriechenden Tiere lauere, ihre Eier aufsuche und nebenbei Räfer und Heuschrecken auftreibe. Nach andern Schriftstellern soll er sein Nest auf Palmenbäumen bauen und es mitten zwischen den stechenden Blättern anbringen, um es gegen den Angriff seiner Feinde, der Katen, in Sicherheit zu setzen. Er soll vier Gier legen und sich bei deren Anzahl nach dem Monde richten, "ad lunae rationem ova fingit". Auch Mian bringt den Ibis mit dem Monde in Verbindung, sagt, daß er dem Monde geweiht sei, und daß er ebenso viele Tage zum Ausbrüten seiner Jungen gebrauche, wie der Stern der Isis, um seine Wandelbahn zu durchlaufen. Aristoteles spottet bereits über solche und andre irrige Vorstellungen, z. B. darüber, daß der Ibis von jungfräulicher Reinheit sei. Cicero bemerkt, daß die Ugypter göttliche Verehrung nur solchen Tieren zuteil werden ließen, die ihnen wirklich Nuten verschafften; Juvenal eifert gegen diesen Götzendienst und rechnet den Agyptern solche Verehrung geradezu als Verbrechen an.

Auffallenderweise besucht der Zbis gegenwärtig Ägypten nicht mehr, wenigstens nicht mehr regelmäßig, und wohl nur in Ausnahmefällen schreitet er hier zur Brut. Als Bote und Verkündiger des steigenden Nils tritt er erst im südlichen Nubien auf. Unterhalb der Stadt Berber (El Mekerif: unter 18º nördlicher Breite) habe ich nie einen beobachtet; schon bei Chartum aber brüten einige Paare, und weiter südlich gehört er zu den gewöhnlichen Erscheinungen. Die eigentlichen Grenzen seines Verbreitungsgebietes sind noch nicht festgestellt; am obern Kongo, am Stanley Pool, sah ihn Pechuel-Loesche im September. Im Sudan trifft er mit Beginn der Regenzeit, also Mitte oder Ende Juli ein, brütet und verschwindet mit seinen Jungen nach drei oder vier Monaten wieder, scheint aber nicht weit zu ziehen, vielleicht nur zu streichen. Sofort nach seiner Ankunft im Lande bezieht er seine stets äußerst sorgfältig gewählten Brutpläte. Von ihnen aus unternimmt er längere oder kürzere Ausflüge, um Nahrung zu suchen. Man sieht ihn paar- oder gesellschaftsweise in der Steppe umherlaufen und hier Heuschrecken fangen, bemerkt ihn an den Ufern der Ströme oder Regenteiche und sehr häufig auch, meist in Gesellschaft des kleinen Kuhreihers, unter Viehherden, unbekümmert um deren Hirten, wie überhaupt um die Eingebornen, vor denen er nicht die geringste Furcht zeigt. Seine Haltung ist würdevoll, der Gang gemessen, nur schreitend, nie rennend, der Flug sehr leicht und schön, dem des Sichlers ähnlich, die Stimme der Alten ein schwaches "Krah" oder "Gah".

Das flache Nest des Vogels ist kunstlos zusammengeschichtet und enthält 3-4 hell bläusichweiße, glanzlose Eier, die in der Nähe des stumpfen Endes mehr oder weniger deutlich mit einem Kranze von rotbraunen Flecken gezeichnet sind, grün durchscheinen und durchschnittlich  $60 \times 43$  mm messen.

Ich halte es für glaublich, daß der Jbis wirklich kleine Schlangen verzehrt, bin jedoch der Meinung, daß er sich mit größeren und gefährlichen nicht einläßt. Während der Regenzeit besteht seine Nahrung, wenn nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise aus Insekten. In dem Magen der erlegten sanden wir entweder Heuschließlich oder Käser verschiedner

Art, insbesondre Dungkäfer; an den gefangnen beobachteten wir, daß sie vorgeworfne kleine Lurche nicht verschmähten, Insekten aber vorzogen.

Junge Jbisse, die wir aufsütterten, wurden zunächst mit rohen Fleischstücken gestopft, fraßen dieses Futter auch sehr gern. Sie bekundeten ihren Hunger durch ein sonderbares Geschrei, das man ebensowohl durch "zick zick zick" wie durch "tirrr tirrr tirrr" wiedergeben kann, zitterten dabei mit dem Kopse und Halse und schlugen auch wohl heftig mit den Flügeln, gleichsam in der Absicht, ihrem Geschrei größeren Nachdruck zu geben. Bereits nach wenigen Tagen nahmen sie das ihnen vorgehaltne Futter aus der Hand, und im Verslause der ersten Woche fraßen sie bereits alles Genießbare. Vom ersten Tage ihrer Gesangennahme an betrugen sich diese Jungen still, ernst und verständig; im Verlause der Zeit wurden sie, ohne daß wir uns viel mit ihnen beschäftigten, zahm und zutraulich, kamen auf den Ruf herbei und solgten uns schließlich durch alle Zimmer des Hauses. Wenn man ihnen die Hand entgegenstreckte, eilten sie sosot herbei, um sie zu untersuchen; dabei pflegten sie sich dann wieder zitternd zu bewegen. Ihr Gang war langsam und gemessen; doch sührten sie, ehe sie noch recht sliegen konnten, zuweilen hohe und geschickte Sprünge aus, in der Absicht, ihre Bewegung zu beschleunigen. Auf den Fersen saßen sie stundenlang.

Zur Zeit der alten Agypter haben die heiligen Vögel höchstwahrscheinlich im Zustande einer Halbgefangenschaft sich fortgepflanzt; heutzutage tun sie dies bei guter Pflege nicht allzu selten in unsern Tiergärten.

Im Sudan stellt man dem Jbis nicht nach, obgleich sein schmackhaftes Fleisch die Jagd wohl belohnen würde. Ein zufällig gefangener Jbis wird übrigens von den Eingebornen gern gegessen und von den freien Negern außerdem noch seiner zerschlissenen Federn beraubt, weil diese den Kriegern jener Stämme zu einem beliebten Kopsschmuck dienen.

Ein prachtvoller Jbis ist der Hage das ich, Hagedashia hagedash Lath. (Theristicus leucocephalus), aus Ostafrika. Sein Kopf ist graubraun, unter den Augen mit einem weißen Streisen, Kücken und Flügeldecken glänzen metallischgrün und kupferrot, Schwingen und Schwanzsedern stahlblau. Der schwarze Schnabel hat einen roten First, die Beine sind schwarz, das Auge hellgelblich. Auhnert fand den aufsallenden Vogel häusig am Kilimandjaro, in der Massaisten, ebenso in allen Teilen des südlichen Deutsch-Ostafrika. Er lebt in hohen und dichten Kohr- und Schilsbeständen in der Nähe von Flüssen und Sümpsen. So scheu er ist, vergeht doch kaum ein Tag, an dem man nicht seine heisere, aber weitstönende, wie "hah-hah-hah-hah" klingende Stimme vernähme. Zu kleinen Scharen vereint, ziehen die Vögel mit langsamem Flügelschlag majestätisch über die Steppe.

Die Löffler (Plataleinae), die die zweite, über beide Erdhälften verbreitete Unterfamilie mit nur sechs Arten bilden, sind größere und kräftigere Bögel als die Jbisse. Ihr Schnabel ist lang, ziemlich gerade, niedrig, nach vorn stark abgeplattet und spatelsförmig verbreitert, das abgerundete Ende des Oberschnabels in einen unbedeutenden Nagel herabgebogen, die Innenseite der Nieser mit Längsriesen versehen, der Fuß kräftig, ziemlich lang, seine drei Vorderzehen sind am Grunde durch verhältnismäßig breite Spannhäute verbunden, die Nägel stumpf und klein, der Flügel ist groß und breit, unter den Schwungsedern die zweite die längste, der zwölfsederige Schwanz kurz und etwas zugerundet. Das Nleingesieder, das sich durch seine Dichtigkeit und Derbheit auszeichnet, verlängert sich





zuweisen am Hinterkopfe zu einem Schopfe und läßt die Gurgel, in der Regel auch einen Teil des Oberkopfes unbekleidet. Die Färbung pflegt eine sehr gleichmäßige zu sein und unterscheidet sich weder nach dem Geschlechte noch nach der Jahreszeit, wohl aber einigermaßen nach dem Alter.

In Holland, den Donautiefländern, Südeuropa, ganz Mittelasien, selbst Mittelsindien, sowie auf den Kanarischen Inseln und Azoren lebt und brütet der Löffler,



Löffler, Platalea leucerodia Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Löffelreiher, Schufler, die Löffels oder Spatelganz, Platalea leucerodia Linn., der uns die Lebensweise seiner Untersamilie und Gattung (Platalea Linn.) fennen lehren mag. Er ist, mit Ausnahme eines hellgelben Kropses, rein weiß, die Friskarminrot, der Schnabel schwarz, an der Spize gelb, der Fuß schwarz, der Augenring gelbslichgrün, die Kehle grünlichgelb. Das Weibchen unterscheidet sich durch etwas geringere Größe, der junge Vogel durch den Mangel des Federbusches und der gelben Oberbrust. Die Länge beträgt 80, die Vreite 140, die Flügellänge 44, die Schwanzlänge 13 cm.

Auffallenderweise ist der Löffler, der auf seinem Zuge regelmäßig Griechenland berührt, dort noch nicht als Brutvogel bemerkt worden, und ebensowenig scheint er in Italien, Südfrankreich und Spanien der Fortpflanzung obzuliegen. Radde traf ihn in den Teilen Sibiriens, die er besuchte, und stellte sest, daß er im ganzen südlichen Sibirien, mit

Ausnahme der mittleren, hochgelegnen Gebiete, gefunden wurde. Wir sahen ihn am Alakul in Turkistan; Swinhoe lernte ihn als Wintergast Südchinas, Jerdon als einen regelmäßigen Bewohner Indiens kennen, er nistet hier auch bisweilen in großen Niederungen, und nach Hume auf Tamarindenbäumen mitten in Dörsern; weniger häusig ist er auf Cehlon. Ich traf ihn oft an den Seen Aghptens und südlich dis Derr in Nubien. Einzelne haben sich weit nach Norden verslogen und ältere Natursorscher zu der Ansicht verleitet, daß die Art eigentlich dem Norden angehöre, während wir jetzt das regelmäßige Vorkommen unsers Vogels in Holland als eine Ausnahme betrachten. Die früher in Holland ungemein häusigen Vögel beziehen hier noch zwei Brutpläße, nämlich das Naarder Meer bei der Stadt Naarden in Nordholland und das Zwaanenwater (Schwanenwasser) an der Westküste bei Helder. Die Eigentümer der betreffenden Stellen schonen die Vögel sorzlichst, so daß der Zutritt zu den Nistpläßen überhaupt nur mit besondrer Erlaubnis ersolgen dars. Wie Harting nachsgewiesen hat, brüteten Lösselr noch um 1668 bei Sussolies uns sübsösselnen.

In Indien ist der Löffler sicher, im übrigen Südasien und in Agypten wahrscheinlich Standvogel; in nördlicheren Ländern erscheint er mit den Störchen, also im März und April, und verläßt das Land im August und September wieder. Er wandert bei Tage, meist in einer langen Querreihe, scheint aber nicht besonders zu eilen, sondern sich während der Reise allerorts aufzuhalten, wo er Nahrung findet. In Griechenland trifft er mit den übrigen Reihern nach der Tag- und Nachtgleiche ein, hält sich kurze Zeit in den Sümpfen auf und reist dann weiter, benutt aber im Herbste einen andern Weg als im Frühling. Im Brutlande wie in der Fremde zieht er Strandseen und Sümpfe dem Meere entschieden vor, ist also keineswegs ein Seevogel, wie man oft angenommen hat, sondern ähnelt auch hinsichtlich seines Aufenthalts den Joissen. Selten sieht man ihn mit gerade ausgestrecktem Halse stehen; wenn er nicht arbeitet, biegt er ihn vielmehr so tief herab, daß der Kopf fast auf den Schultern ruht und der Hals vorn weit hervortritt; nur beim Sichern streckt er den Ropf gerade empor. Der Gang ist ernst und gemessen, jedoch zierlicher als der des Storches, der Flug sehr leicht und schön, oft schwebend und kreisend. Von dem fliegenden Reiher unterscheidet sich der Löffler dadurch, daß er den Hals stets gerade auszustrecken pflegt, vom fliegenden Storche dadurch, daß er öfter und schneller mit den Flügeln schlägt. Die Stimme, ein einfacher, quakender Laut, den man schwer durch Silben wiedergeben kann, wird selten und bloß auf geringe Entfernung hin vernommen. Unter den Sinnen steht das Auge obenan; das Gehör ist gut; das Gefühl scheint insofern wohlentwickelt zu sein, als der Schnabel in ziemlich hohem Grade tastfähig ist.

In seinem Wesen und Gebaren zeigt der Löffler mit Störchen und Reihern keine Verwandtschaft. Er gehört zu den anpassungsfähigen Vögeln, die sich in die Verhältnisse zu fügen wissen, zeigt sich da verhältnismäßig zutraulich, wo er nichts zu fürchten hat, äußerst scheu hingegen an allen Orten, wo dem Sumpfgeslügel überhaupt nachgestellt wird. Unter sich seben diese Vögel in hohem Grade gesellig und friedlich.

Fische sind wohl seine Hauptnahrung. Er ist imstande, 10—15 cm lange Fische zu verschlingen, packt sie sehr geschickt mit dem Schnabel, dreht sie, bis sie in die rechte Lage kommen, und schluckt sie, den Kopf voran, hinab. Nebenbei werden unzweiselhaft alle übrigen kleineren Wassertiere, Krebse, Muscheln und Schnecken samt den Gehäusen, Wasserlurche usw. und auch Insekten in allen Lebenszuskänden verzehrt.

Wo Löffler häufig vorkommen, bilden sie Siedelungen und legen auf einem Baume so viele Nester an, wie sie eben können. In Gegenden, in denen es weit und breit keine

Bäume gibt, sollen sie auch im Köhricht nisten, so nach Dickson und Roß bei Erzerum in Armenien und nach Hume in Jndien. Die breiten Nester sind locker und schlecht aus dürren Reisern und Kohrstengeln zusammengesügt, inwendig mit trocknen Schilfblättern, Binsen und Rispen ausgekleidet. Das Gelege zählt 2—3, seltner 4 verhältnismäßig große, durchschnittlich 65,9 mm lange, 45 mm breite, starkschalige, grobkörnige, glanzlose, auf weißem Grunde mit vielen roten Wolken und Flecken gezeichnete Gier. Wahrscheinlich brüten beide Eltern abwechselnd; beide füttern mindestens die Jungen groß. Diese werden nach dem Ausstliegen den Sümpfen zugeführt, verweilen nicht bloß auf dem Zuge, sondern auch in der Winterherberge in Gesellschaft der Alten, kehren mit diesen zurück und schlagen sich erst dann in abgesonderte Trupps zusammen, wenn sie fortpflanzungsfähig geworden sind, was nicht vor dem dritten Jahre der Fall ist.

In früheren Zeiten wurde auch der Löffler gebeizt; gegenwärtig jagt man ihn hier und da seines genießbaren, wenn auch nicht gerade wohlschmeckenden Fleisches halber. In Indien gilt er nach Butler für ein ausgezeichnetes Gericht.

#### Lierte Unterordnung: Flamingos (Phoenicopteri).

Die vierte, in mancherlei Hinsicht zu den Gänsevögeln überführende Unterordnung der Storchvögel ist die der Flaming oß (Phoenicopteri ["Zahnzüngler", Odontoglossae]), sür die wir bloß eine Familie (Phoenicopteridae) und eine Gattung (Phoenicopterus Linn.) mit sechs Arten annehmen; diese leben in den tropischen, subtropischen und wärmeren gemäßigten Gegenden der Alten (zwei Arten) und der Neuen Welt (vier Arten). Sie sehlen aber in der ganzen asiatischen, papuanischen und ozeanischen Inselwelt, in Australien, Tasmanien und Neuseeland, aber nicht auf Madagaskar und in Westindien.

Der Leib der Flamingos ist schlank, der Hals sehr lang, enthält aber doch nur 18—19 Wirbel; der Schnabel ist etwas länger als der Kopf, höher als breit, von der Mitte an unter einem stumpfen Winkel herabgebogen, sein Oberteil viel kleiner und schmäler als der untere und, was besonders beachtenswert ist, merkwürdig platt. Der Oberschnabel ist an der Wurzel mit einer ziemlich weichen Haut bekleidet, an der Spike dagegen hart; beim Unterschnabel wird der Raum zwischen den beiden Kieferästen durch eine weiche Haut ausgefüllt. Wie bei den Gänsen wird der Schnabel durch zahlreiche, dichte und niedrige Hornlamellen zu einem Sieborgan. Auch die kolossale Zunge ist gänseähnlich; sie erfüllt den ganzen Raum zwischen den Unterschnabeshälften, ist rosenrot, weich und fettreich und trägt jederseits ca. 16 lange, zarte Papillen (s. die Abbildung, S. 198). Die Beine sind ungemein lang und dünn, seitlich zusammengedrückt, weit über die Ferse hinauf nackt, der Lauf ist dreimal so lang wie das Oberschenkelbein, vorn und hinten mit schrägen, ihn als Halbgürtel umgebenden Schildern bedeckt, ihre drei Vorderzehen sind ziemlich kurz und durch vollkommene, obwohl seicht ausgeschnittene Schwimmhäute verbunden; die hocheingelenkte Hinterzehe ist kurz und schwach, bei einer Art verkümmert. Der Flügel, in dem die zweite Schwungfeder die andern überragt, ist mittellang, der aus zwölf Federn gebildete Schwanz kurz, das dichte Aleingefieder durch große Weichheit und besondre Farbenschönheit ausgezeichnet.

Die Lebensweise der Flamingos konnte noch keineswegs genügend erforscht werden; so viel aber hat man erfahren, daß sich die einzelnen Arten in ihren Sitten und Gewohnsteiten gar nicht oder doch nur sehr wenig unterscheiden. Es genügt also, wenn wir die

uns zunächst angehende Art ins Auge fassen und einzelne, an andern Arten gemachte Beobachtungen an den geeigneten Stellen einfügen.

Der Rosen rote Flamingo, Pflug=, Scharf= oder Scharten= scharten= schnäbler, Phoenicopterus roseus Pallas (antiquorum), ist weiß, äußerst zart und schön rosenrot überhaucht, sein Oberslügel karminrot; die Schwingen sind schwarz. Die Fris ist gelb, der Augenring karminrot, der Schnabel an der Wurzel rosenrot, an der Spiße schwarz, der Fuß karminrot. Die Länge beträgt 120—130, die Breite 160—170, die Flügellänge 39, die Schwanzlänge 14 cm. Das Weibchen ist bedeutend kleiner, höchstens 110 cm lang und 155 cm breit. Bei den Jungen ist das ganze Gesieder weiß, am Halse grau, auf dem Oberslügel gesprenkelt. Erst mit dem dritten Jahre geht dieses Kleid in das des alten Logels über. Die Jungen einer ebenso großen, ganz hellzinnoberroten amerikanischen Art mit schwarzen Schwungsedern, Phoenicopterus ruber Bonn., sind graulichweiß,



Flamingozunge. Nach einer Zeichnung von Alex. Reichert.

an der Stirn, den Wangen, entlang einer Mittellinie der Unterseite und des Rückens, sowie auf dem Bürzel rein weiß. Auch haben sie einen geraden Entenschnabel.

Die Länder um das Mittelländische und Schwarze Meer sind die Heimat des Flamingos. Von hier aus verbreitet er sich südlich über den Norden des Roten Meeres und anderseits bis gegen die Inseln des Grünen Vorgebirges hin. Ebenso tritt er ziemlich regelmäßig in Mittelasien an den großen Seen und an den Meeresküsten Südasiens auf. Nach Legge brütet er aber in ganz Indien nicht, vielleicht mit Ausnahme von Hambantota auf Ceylon. Auffallend ist seine Beschränkung auf gewisse Örtlichkeiten. Nach den Berichten der älteren und neueren Forscher erscheint er alljährlich massenhaft in den größeren Seen Sardiniens und Siziliens, ebenso in der Abufera bei Balencia und andern spanischen Seen, ist häufig in allen Strandseen von Ägypten, Tripolis, Tunis, Algerien und Marokko, nicht selten bei Smyrna, an der Wolga usw., kommt aber nur höchst selten in Griechenland vor, brütet dagegen im Rhonedelta, 3. B. in den Brackwasserlagunen von Giraud in mindestens 250-300 Värchen, und Cagle Clarke schätzte den Gesamtbestand für die ganze Camarque auf 10—15,000 Stück. Vom Mittelmeere aus hat sich der Flamingo schon mehrere Male nach Deutschland verflogen, aber alle diese Frelinge sollen junge Bögel gewesen sein, die verschlagen sein mußten. Strenggenommen bildet das südliche Europa die nördliche Grenze seines Verbreitungskreises, und Nordafrika und Mittelasien sind das eigentliche Wohngebiet.

Strandseen mit salzigem oder brackigem Wasser sind die Aufenthaltsorte, die der Flamingo allen übrigen vorzieht. Nach wirklich süßen Gewässern verirrt er sich nur, hält sich hier auch immer bloß kurze Zeit auf und verschwindet wieder. Dagegen sieht man ihn





häufig am Meere selbst, erklärlicherweise nur auf flachen Stellen, die ihm gestatten, sich in gewohnter Weise zu bewegen. Er zählt zu den Strichvögeln, scheint aber so regelmäßig zu streichen, daß man bei ihm vielleicht auch von Ziehen reden kann. Schon Cetti erwähnt, daß die Flamingos auf Sardinien zu einer bestimmten Zeit eintressen und wieder weggehen. Graf Salvadori vervollständigt diesen Bericht. Die Vögel, die auf den Seen von Scafsa, Oristana und Molentargius bei Cagliari erscheinen, tressen Mitte August ein und ziehen im März oder in den ersten Apriltagen wieder fort. Salvadori bemühte sich, etwas über ihr Brutgeschäft zu ersahren, war aber nicht so glücklich, ein besriedigendes Ergebnis zu erlangen, und es scheint also, daß sie nicht oder wenigstens nicht regelmäßig in Italien brüten. Die während des Winters in Italien lebenden brüten wahrscheinlich an den Strandsen des schlichen Mittelmeeres, denn sie kommen von Afrika und ziehen auch wieder dorthin. Hier in Ufrika sind die Flamingos Standvögel, die jahraus jahrein dieselben Seen bewohnen.

Wer, wie ich, Tausende von Flamingos vereinigt gesehen hat, stimmt in die Begeisterung der übrigen Beobachter ein, denen das Glück wurde, ein so großartiges Schauspiel zu genießen. Entzückt bricht Hume in die Worte aus: "Wie soll ich die zahllosen Myriaden von Flamingos beschreiben, die man, entweder zu großen, rosenfarbigen Inseln im Wasser oder gleichsam zu Purpurwolken vereint, die die scheidende Abendsonne bestrahlt, bei allen größeren Seen des Sindh (Vorderindien) erblickt? Anderwärts sah ich die Vögel in Scharen von einigen Hunderten, hier aber von Zehntausenden. Es ist ein herrlicher Anblick, eine solche ungeheure Schar sich plötslich und zugleich, wenn sie sich beunruhigt fühlt, erheben zu sehen. Wenn man sich ihr nähert, solange sie noch im Wasser steht, sieht sie aus wie eine Masse hell rosenroten Schnees. Ein Büchsenschuß — und das Ausspannen der Flügel verwandelt sie in einen riesenhaften, rot glänzenden Schleier, der im Entschweben hie und da mächtige Falten wirft." Auch mir wird der erste Eindruck, den die Flamingos auf mich machten, unvergeßlich bleiben. Ich schaute über den weiten Mensalehsee hinweg und auf Tausende und Abertausende von Bögeln, buchstäblich auf Hunderttausende. Das Auge aber blieb haften auf einer langen Feuerlinie von wunderbarer, unbeschreiblicher Pracht. Das Sonnenlicht spielte mit den blendendweißen und rosenrot gefiederten Tieren, die sie bildeten, und herrliche Farben wurden lebendig. Durch irgend etwas aufgeschreckt, erhob sich die Masse; aus dem wirren Durcheinander, aus den lebendigen Rosen ordnete sich ein langer, mächtiger Zug in die Keilform der Kraniche, und nunmehr zog die Feuerlinie an dem blauen Himmel dahin. Es war ein Anblick zum Entzücken! Nach und nach ließen sie sich wieder herab, und von neuem stellten sie sich in altgewohnter Weise auf, so daß man wiederum meinen mußte, einen ausgedehnten Truppenkörper vor sich zu haben. Das Fernrohr belehrt, daß die Flamingos nicht eine Linie im strengsten Sinne des Wortes bilden, sondern nur auf weithin nebeneinander stehen; aus größerer Entfernung gesehen, erscheinen sie aber stets wie ein wohlgeordnetes Heer. Die Singhalesen nennen ihre Flamingos "englische Soldatenvögel", die Südamerikaner geradezu "Soldaten".

Einzelne Flamingos sieht man selten, vor Anfang der Paarungszeit wohl nie, immer sind es Massen, die gesellschaftlich auf einer Stelle der Nahrungssuche obliegen, und innerhalb des eigentlichen Heimatgebietes stets Massen von Hunderten oder von Tausenden. Gewöhnlich stehen sie die über das Fersengelenk im Wasser; seltner treten sie auf Dünen oder auf Sandinseln heraus, am wenigsten auf solche, die irgendwie bewachsen sind. Im Wasser und auf dem Lande nehmen sie die sonderbarsten Stellungen an. Der lange Hals wird

eigentümlich verschlungen, wie mein Bruder trefslich sich ausdrückt, "verknotet" vor die Brust gelegt, der Kopf dann auf den Kücken gebogen und unter den Schultersedern der Flügel verborgen. Das eine Bein trägt dabei regelmäßig die Last des Leibes, während das andre entweder schief nach hinten weggestreckt oder zusammengeknickt an den Bauch angezogen wird. In dieser Stellung pflegt der Flamingo zu schlasen; sie ist ihm eigentümlich. Bei einer andern Stellung, die stets von dem vollen Wachsein Kunde gibt, wird der Hals nach Art der Reiher S-sörmig zusammengebogen, so daß der Kopf dicht über den Nacken zu stehen kommt. Nur wenn der Flamingo erschreckt oder sonstwie erregt wurde, erhebt er seinen Kopf so hoch, wie der lange Hals dies gestattet, und nimmt dann auf Augen-blicke die Stellung an, die bei unsern Ausstopfern ganz besonders beliebt zu sein scheint.

Der Gang ähnelt der Gehbewegung hochbeiniger Watvögel, ohne ihr jedoch völlig zu gleichen. Jeder Storch, jeder Kranich, jeder Reiher geht anders als ein Flamingo; der Unterschied in der Bewegung läßt sich aber schwer mit Worten ausdrücken: man kann höchstens sagen, daß die Schritte des Flamingos langsamer, unregelmäßiger, schwankender sind als die der Storchvögel, was wohl in der Länge der Beine und der Kleinheit der Füße seinen hauptsächlichsten Grund haben mag. Vor dem Auffliegen bewegt er sich gar nicht selten halb fliegend, halb laufend auf der Oberfläche des Wassers dahin, zwar nicht mit der Fertigkeit, die der Sturmvogel an den Tag legt, aber doch ebenso gewandt, wie ein Wasserhuhn oder eine Ente das auszuführen vermag. Im tieferen Wasser schwimmt er, wie es scheint, ohne alle Anstrengung, aber nicht etwa in der Art wie ein Schwan mit nach hinten über den Rücken gebogenen Kopf und Hals, letzterer ist vielmehr aufgerichtet, schwach nach vorn gekrümmt und schwankt bei jedem Schwimmstoß vorwärts. Der schwimmende Flamingo sieht nach Hume aus, als ob er hurtig im Wasser liefe, das ihm gerade bis an die Brust zu reichen scheint, wenn es in Wahrheit mindestens 3-4 m tief ist. Er schwimmt nicht eigentlich, sondern tritt Wasser. Der Flug, der durch das Dahinlaufen über das Wasser eingeleitet zu werden pflegt, erscheint leicht, nachdem der Bogel sich einmal erhoben hat. Die ziemlich raschen Flügelschläge bringen ein ähnliches Geräusch hervor, wie wir es von Enten und Gänsen zu hören gewohnt sind; einige Berichterstatter vergleichen das Geton, das eine plötslich aufgescheuchte Flamingogesellschaft verursacht, mit fernem Donner. Auch der Ungeübteste oder der Neuling, wenn ich so sagen darf, würde den fliegenden Flamingo nie zu verkennen imstande sein. Eine größere Anzahl pflegt sich zu längerem Fluge entweder in eine Reihe oder in einen Keilhaken ("Schleife") zu ordnen, dessen Schenkel im Verlaufe des Fluges sich fortwährend ändern, weil immer einer der Bögel nach dem andern den Vordermann ablöft.

Unter den Sinnen dürfte der Geschmack mit dem Gesicht auf gleicher Stuse stehen; aber die nervenreiche Zunge dient zugleich als Tastwertzeug, und der Tastsinn wird durch die weiche Hautbekleidung des Schnabels gewiß noch sehr unterstützt, so daß wohl auch das Gesühl sehr entwickelt genannt werden darf. Über die Schärse des Gehörs läßt sich mit Sicherheit kein Urteil fällen, wohl aber so viel sagen, daß es wenigstens nicht verkümmert ist. So erscheint der Flamingo als ein sinnenscharses Geschöpf, und damit steht denn auch sein Berhalten im Einklange. Er ist immer vorsichtig und unter Umständen sehr scheu. Er unterscheidet genau ein ihm gefährliches Wesen von andern, unschädlichen. Eine Herde läßt ein Boot niemals so nahe an sich herankommen, daß mit Ersolg auf sie geschossen werden könnte; die ältesten der Gesellschaft halten Tag und Nacht Wache und sind nicht so leicht zu überlisten. Nur die einzelnen Jungen sind selten scheu, ihnen mangelt noch die

Erfahrung der Alten. Die Stimme des Flamingos, die er nach Eagle Clark bloß im Fliegen hören zu lassen scheint, ist ein rauhes, heiseres "Arak", ein gleichsam mühselig hervorgebrachtes Gekrächze, jedes Wohlklanges bar, das zeitweilig mit einem gänseartigen, höher klingenden Geschrei, gleichsam dem überschnappenden "Arak", abwechselt. Wenn man die Vögel hört, ohne sie zu sehen, z. B. bei Nebel, kann man sich vollskändig der Täuschung hingeben, in der Nähe einer großen Gänseherde zu sein.

Um seine Nahrung zu gewinnen, "gründelt" der Flamingo wie die Entenbögel, verfährt aber dabei in andrer Weise. Fischend watet er im Wasser dahin und diegt seinen langen Hals so tief, daß der Kopf mit den Füßen auf dieselbe Ebene zu stehen kommt, mit andern Worten, daß der Schnabel, und zwar der Oberschnabel, in den Schlamm eingedrückt werden kann. In dieser Weise untersucht er den Grund des Gewässers, bewegt sich dabei mit kleinen Schritten vor= und rückwärts und öffnet und schließt abwechselnd seinen Schnabel unter entsprechender Bewegung der Zunge. Vermöge des seinen Gesühls wird alles, was in den Siebschnabel gelangt, geprüft und das zur Ernährung Dienende von dem Unbrauchsbaren ausgeschieden oder richtiger abgeseiht.

König untersuchte die Nahrung, die der Vogel an und in einem See in Tunis zu sich nahm. Es waren die organischen Bestandteile von dessen schlüpfrigem Moorgrund: Würmer, Mückenlarven, Schnecken und Muscheln, mit denen die Wagen der geschossenen Vögel stroßend gesüllt waren. Underseits sand Gadow im Magen frisch erlegter nichts als schwarzen Schlamm, der reich an niederen Algen war, größere seste Bestandteile, wie Mollusken oder Arebse, aber nicht enthielt. Gesangne können mit gekochtem Reis, eingequelltem Weizen, Gerstenschrot, eingeweichtem Brot und Teichlinsen längere Zeit erhalten werden, bedürsen jedoch, um sich wohlzubesinden, eines Zusaßes von tierischen Stossen. Bei derartig gemischter Nahrung halten sie, einmal eingewöhnt, viele Jahre in der Gesangenschaft aus. Es verdient bemerkt zu werden, daß ihr Gesieder den zarten Rosenhauch verliert, wenn man ihnen längere Zeit ausschließlich Pflanzennahrung reicht, wogegen sie ihre volle Schönheit zurückerhalten, wenn man die Futtermischung der von ihnen selbst während des Freilebens gesuchten Nahrung möglichst entsprechend wählt.

Der Flamingo legt sich sein Nest inmitten des Wassers selbst auf seichten Stellen, nach Versicherung der Araber hingegen auf flachen, mit sehr niederem Gestrüpp bewachsenen Inseln an. Im erstern Falle ist das Nest ein kegelförmiger Haufen von Schlamm, der mit den Füßen zusammengescharrt, wahrscheinlich durch Wasserpflanzen und dergleichen gedichtet und so hoch aufgerichtet wird, daß die Mulde bis zu 1/2 m über dem Wasserspiegel liegt, im lettern Falle nur eine seichte, im Boden selbst ausgescharrte Mulde, in der man, wie mir die Araber erzählten, eine dürftige Lage aus Schilf und Rohrblättern findet. Im Jahre 1837 berichtete ein gewisser Mallory, der zinnoberrote Flamingo niste in den Salzwasserfümpfen an der kubanischen Küste bei Matanzas, und seine Nester wären 2-3 englische Fuß hohe, von Wasser umgebne, oben mit einer nicht ausgepolsterten Mulde versehene Erdmassen. Später hörte Dr. Brhant, daß derselbe Bogel auf den Bahama-Inseln sein Nest aus Lehm und Ton baue, und zwar lagenweise, und wenn eine Lage trocken geworden wäre, bringe er eine nächste darauf, und das ganze Bauwerk sei vollendet kegelförmig und oben flach ausgehöhlt. Holland sah in den Salzsümpfen bei Buenos Aires eine ganze Anzahl Nester des chilenischen Flamingos, Phoenicopterus chilensis Mol., in der Gestalt liederlich aus Schlamm verfertigter, etwa 30 cm hoher, oben flach ausgehöhlter Zylinder. Die Nester, die Hartert auf der westindischen Insel Bonaire autraf, waren nur 8-16 cm hoch aus dem sehr salzhaltigen Wasser hervorragende Plattformen. Sie bestanden aus Ton und Korallenstücken, waren mit Salz inkrustiert und in der Sonne so hart geworden, daß man, ohne sie zu beschädigen, auf ihnen stehen konnte. Unser Gewährsmann ersuhr dort, daß diese Flamingos ihre Nistsätten häusig wechselten. Die Anzahl der Sier beträgt gewöhnlich zwei, manchmal auch drei. Sie sind sehr gestreckt, meist mit einem spisen und einem stumpsen Ende versehen, haben eine weiche, kreidige Schale ohne Vertiesungen und Poren, sehen kalkweiß aus und messen eine weiche, kreidige Schale ohne Vertiesungen und Poren, sehen kalkweiß aus und messen etwa  $87 \times 54$  mm. Der kreidige Überzug läßt sich abkraßen, und dann erscheint die Schale grünsichblau. Der Vogel brütet, indem er sich mit zusammengeknicken Beinen auf das Nest sehr sehn jedoch geschehen, daß er zuweilen eins seiner Veine nach hinten ausstreckt und über den Kand des Nestes hinabhängen läßt. Die Zeit der Bebrütung soll 30—32 Tage währen und das Weibehen sein Männchen durch lautes Schreien zum Wechseln einsaden. Die Jungen werden gleich nach dem Ausschläpsen ins Wasser geführt, schwimmen hier vom ersten Tage ihres Lebens an munter umher, können aber erst nach 14 Tagen fertig laufen und nach mehreren Monaten sliegen, und die des zinnoberroten amerikanischen Flamingos werden erst im zweiten Jahre rot.

Die Jagd auf den Flamingo erfordert äußerste Vorsicht. Bei Tage lassen die scheuen Geschöpse den Jäger nicht einmal auf Büchsenschußweite an sich heran; nachts hingegen lassen sie siehter berücken. Graf Salvadori versichert, daß es dann nicht schwer sei, sie mit Schrot zu schießen, und die Araber erzählten mir, daß man sie noch einsacher erbeuten könne. Man spannt nachts zwischen zwei Barken gewöhnliche Fischnehe aus und segelt mit ihnen unter eine Flamingoherde; die erschreckten Tiere sliegen auf, verwickeln sich in den Nehen und werden von einigen Bootsleuten ausgelöst. Auf diese Weise erlangt man zuweilen 50 und noch mehr aus einer Gesellschaft. Nach Dr. Couridon bemächtigen sich die armen Araber an der Nilmündung der Flamingos bei Nacht, indem sie nacht, bis an den Hals im Wassen, den Kopf mit Wasserpslanzen bedeckt, sich an die ihnen bekannten Schlaspläße heranschleichen, die Schildwachen bei beiden Beinen packen, sie so rasch unter Wasser ziehen und ihnen hier den Hals umdrehen, bevor sie Warnungsrufe ausstoßen können, so daß sie immerhin einige erwischen, bevor die Vesellschaft erwacht und davonsliegt. Ebendasselbe erzählten mir die Kischer am Mensalehsee.

Auf den Märkten der nordäghptischen Städte sindet man den schönen Bogel oft zu Dupenden, weil er als Wildbret sehr beliebt ist; nach Philippi ebenso in Atacama in Chile. Die alten Schriftsteller erzählen, daß die Kömer das Fleisch, besonders aber Zunge und Hirn, außerordentlich hochschäpten und von dem letzteren ganze Schüsseln voll auftragen ließen; der Schlemmer Apicius galt als der Erfinder des Ragouts aus Flamingozungen. Ich habe Fleisch und Zungen selbst versucht und beides wohlschmeckend, die Zunge aber wirklich köstlich gefunden; der alte, kühne Flibustier Dampier pflegte zu sagen, eine Schüssel Flamingozungen gehöre auf eines Fürsten Tasel. Radde, der die Zungen auch versucht hat, versteigt sich zu keinem höheren Lobspruch, als daß er sagt, ihr Geschmack sei eigentümlich, aber nicht unangenehm. Bon dem tranigen oder sischigen Geschmack, den das rosenrötliche Fleisch besitzen soll, habe ich nichts bemerkt, einen gebratnen Flamingo vielmehr selbst an dem an Wildbret so reichen Mensalehsee stets als vortressliches Gericht betrachtet. Aus den Flamingosedern stellen die Frauen zu Pernambuko und Pará in Brasisien künstliche Blumen her.

## Sechste Ordnung:

# Gänsevögel (Anseriformes).

Die Gänsevögel oder Entenvögel wurden früher mit den Flamingos nach der Eigensart ihres Schnabels als Siebschnäbler (Lamellirostres) zusammengefaßt. Die Ordnung enthält zwei Unterordnungen, zwölf Familien und über 200 Arten.

Der Leib der Gänsevögel ist kräftig, etwas langgestreckt, der Hals mittels oder sehr lang und schlank, der Kopf verhältnismäßig groß, hoch und schmal. Der Schnabel ist selten

länger als der Kopf, gewöhnlich gerade, breit, auf der obern Seite flach gewölbt, vorn in einen breiten Nagel übergehend, seitlich mit blätterartigen Hornsähnen besetzt, von denen die der obern Kinnlade in die der untern eingreifen, mit Ausnahme der harten Känder von einer weichen Haut überkleidet, die zahlreiche, von starken Nervenstämmen versjorgte Tastkörperchen enthält und dementsprechend in hohem Grade tastsfähig ist. Er wird durch



Schnabel ber Löffelente. Rach einer Zeichnung von A. Reichert

die große, fleischige, feinfühlende Zunge, die nur an ihren Kändern verhornt und hier sich franst und gähnelt, noch bedeutend vervollkommt und zu einem vortrefflichen Seiher außgebildet, der ermöglicht, auch den kleinsten Nahrungsbissen von ungenießbaren Stoffen abzuscheiden. Der Lauf ist meist mittelhoch, gelegentlich niedrig; Zehen finden sich vier, ausnahmsweise auch nur drei, die Vorderzehen meist durch Schwimmhäute verbunden, die Flügel sind mittellang, jedoch ziemlich spikig, der Schwanz, der aus einer größeren Anzahl von Federn gebildet wird, ist mittellang und gerade abgeschnitten oder zugerundet, auch wohl keilförmig zugespitt, das Gefieder stets sehr reich, dicht und glatt anliegend, auch durch reichliche Dunen sehr ausgezeichnet, die bei den Jungen und Erwachsenen in gleicher Weise über den ganzen Körper gleichmäßig verteilt sind. Der Afterschaft ist stets sehr rückgebildet oder fehlt ganz. Die Färbung des Gefieders ist meist nicht eigentlich prachtvoll, aber doch höchst ansprechend, nach Geschlecht und Alter oft, obschon nicht immer, verschieden. Der Bau des männlichen Begattungsorgans ist charakteristisch für die Ordnung und unterscheidet sie deutlich von allen andern Kielbrustvögeln, ähnelt aber dem der Nandus. Die Luftröhre ist oft, besonders bei Männchen, stellenweise erweitert, und der Spring kann mächtige tnöcherne, zuweilen unsymmetrische, schallverstärkende Auftreibungen, die "Pauken", tragen.

Gänsevögel sinden sich, mit alleiniger Ausnahme des Festlandes am Südpol, in allen Erdteilen; sie bewohnen aber den warmen und die gemäßigten Gürtel der Erde in ungleich größerer Menge als die kalten. Die hier lebenden treten allwinterlich eine Wanderung an, die einzelne bis in die gemäßigte Zone, andre bis in die Länder um den Aquator führt. Zur Brutzeit suchen viele, die sich außerdem am Meere aushalten, süße Gewässer auf; andre ziehen sich dis zum Ausschlüpfen der Jungen in den Wald oder in Einöden zurück.

Die Gaben der Mitglieder unsere Ordnung sind im allgemeinen ziemlich übereinstimmend entwickelt. Es gibt unter ihnen einige, die wegen ihrer weit hinten am Leibe eingelenkten Beine nur langsam und watschelnd gehen, aber keinen einzigen, der, wie gewisse Taucher, zum Kriechen verdammt ist; anderseits gehören viele Gänsevögel zu den flinken Gängern, bewegen sich auch ohne ersichtliche Anstrengung stundenlang gehend; einige sind selbst im Gezweige der Bäume noch heimisch. Schwimmen können alle, und zwar bei weitem die meisten mit ebensoviel Geschick wie Ausdauer, kaum eine Art mit Unlust oder nur im Notfalle; einzelne stehen den vollendetsten Schwimmkünstlern kaum nach. Die meisten tauchen auch mehr oder weniger leicht in größere oder geringere Tiesen hinab; alle Arten, die tauchen, tun dies nur von der Obersläche des Wassers auß: sie sind Sprungs, nicht aber Stoßtaucher. Die Flugfähigkeit steht der andrer Schwimmvögel allerdings nach. Fast alle erheben sich nicht ohne einen beträchtlichen Auswand von Krast vom Wasser oder sewisse schwimse gewisse der erst einmal eine gewisse Hoden und wersen sich hart nach unten hernieder; wenn sie aber erst einmal eine gewisse Söhe erreicht haben, sliegen sie mit ausgestrecktem Kasse sehr zasch dahin und durchsmessen weite Strecken in einem Zuge, obwohl sie ihre Flügel unablässig bewegen müssen.

Unter den Sinnen ist neben dem des Gesichts und Gehörs auch der des Gesühls, bezw. der Tastsinn sehr ausgebildet, wie schon die äußere Untersuchung des weichhäutigen Schnabels erkennen läßt. Der Geruch scheint verhältnismäßig ziemlich gut entwickelt und der Geschmack seiner zu sein als bei den meisten Vögeln überhaupt. An Verstand stehen die Gänsevögel vielleicht hinter den begabtesten Langschwingern zurück, übertreffen aber hierin bestimmt alle übrigen Schwimmvögel.

Tierische und pflanzliche Stoffe bilden die Nahrung der Gänsevögel. Wirkliche Raubstiere, also solche, die pflanzliche Stoffe gänzlich verschmähen, sind nur wenige von ihnen, ausschließliche Pflanzenfresser ebensowenige.

Die Gänsevögel leben in geschlossener She; ihre Treue ist jedoch nicht immer über jeden Zweisel erhaben. Bei den meisten fällt das Brutgeschäft und die Erziehung der Jungen der Mutter anheim, und der nach der Paarung seinem Vergnügen lebende Vater vergist auch leicht der letteren; andre Männchen hingegen widmen sich gemeinschaftlich mit dem Beibchen, wenn auch nicht dem Brutgeschäfte, so doch der Pflege ihrer Kinder, versehen auch, während das Weibchen brütet, getreulich das Amt des Wächters. Das Nest wird bald auf selshöhlen angelegt, aus verschiedenartigen Stoffen, gewöhnlich funstlos und roh, zussammengeschichtet, innen aber sehr regelmäßig mit den Dunen der Mutter, bisweilen, in der Not, auch des Vaters, ausgekleidet. Die Eier sind echt oval, glattschalig und stets einsfarbig; die Jungen kommen in einem dichten Dunenkleide aus dem Ei, entlausen, nachdem sie abgetrocknet sind, dem Neste, wachsen rasch und vertauschen ihr Jugendkleid meist noch im ersten Jahre mit dem der Alten oder erhalten das letztere doch im zweiten, höchstens dritten Jahre ihres Ledens. Viele tragen zwei verschiedene Kleider im Lause des Jahres.

Eine Unzahl von Feinden stellt den Gänsevögeln nach, obgleich sie, wenigstens die

größeren, manches Kaubtier von sich abzuwehren wissen. Der Mensch versolgt alle Arten, die einen des schmackhaften Wildbrets, die andern der brauchbaren Federn halber, raubt ihnen die Eier, plündert die Nester der Dunen wegen aus und trägt zur Verminderung der im ganzen eigentlich unschädlichen Vögel wesentlich mit bei. Sehr wenige hat er sich zu Haußtieren gewonnen und gezähmt, obgleich gerade diese Ordnung hierzu besonders geeignet ersscheint. Erst neuerdings beginnt man, ihnen die Teilnahme zu widmen, die sie verdienen.

Wir teilen die Ordnung der Gänsevögel in zwei Unterordnungen: die Wehrvögel

(Palamedeae) und die eigentlichen Gänserbigel (Anseres).

### Erste Unterordnung: Wehrvögel (Palamedeae).

Die Unterordnung der Wehrbögel besteht aus nur einer Familie (Palamedeidae), zwei Gattungen und drei Arten und ist auf das Festland von Südamerika von Guahana und Benezuela bis Baraquan und Argentinien beschränkt. Es sind große, schwerleibige Bögel mit länglichem, hinten mit kleinen weichen Febern bedecktem Halfe, kleinem Ropfe, weniger als kopflangem Schnabel, der dem der Hühner nicht unähnlich, neben dem Firste etwas zusammengebrückt, an der Spitze hakig übergebogen, an der Wurzel mit Wachshaut bekleidet und überhaupt weichhäutig, am Rande nicht blätterig ist, mäßig hohen, dicken, kurzzehigen, mit mittellangen, wenig gebogenen und spitzigen Nägeln bewehrten Füßen, deren äußere und mittlere Zehen statt einer eigentlichen Schwimmhaut nur durch eine "Spannhaut" verbunden sind, ziemlich langen und kräftigen Flügeln, unter deren Schwingen die dritte die längste ist, zwölffederigem, sanft abgerundetem Schwanz und vollem, am Halfe kleinfederigem Gefieder. Ihr Gefieder ist gleichmäßig über den Körper verteilt und bildet keine Fluren mit dazwischenliegenden Rainen. Bemerkenswert sind zwei sehr kräftige Sporen am Flügelgelenk, von denen der obere der bei weitem stärkere ist; eine Urt trägt auch einen hornartigen Auswuchs auf dem Kopfe. In der Färbung unterscheiden sich die verschiednen Geschlechter nicht. Der Knochenbau ist plump und massig, aber in hohem Grade, bis in die Zehenglieder, lufthaltig und besonders dadurch gekennzeichnet, daß an den Rippen Hakenfortfätze, die sonst allen Bögeln zukommen, fehlen. Die Zunge ist lang, schmal und spitig, der Kropf weit, der Magen sehr muskelkräftig. Wie bei einzelnen Schwimmvögeln liegt unter der Haut ein dichtes Netz von Luftzellen und Luftblasen, das beliebig angefüllt und entleert werden kann. Im Augenblick des Todes bläst sich der Bogel so sehr auf, daß seine Leiche bei jeder Berührung knistert und bald in Fäulnis übergeht. Sieht sich ein Indianer genötigt, einmal einen zum Sägermahle zu töten, so tritt er ihn sofort noch während des Todeskampfes unter die Füße, um das Aufblasen zu verhindern. Die Stimme ist eine echte Gänsestimme, und die Jungen sehen ganz so aus wie junge Gänse.

Die Wehrvögel leben in allen größeren Sümpfen Südamerikas, gewöhnlich in kleinen Trupps, während der Brutzeit aber paarweise, sind im ganzen friedlich und gebrauchen ihre kräftigen Wassen seiten, die Männchen einander gegenüber während der Begattungszeit, und beide Geschlechter, um schwächere Feinde abzuwehren. Wie Pöppig angibt, sollen sie sich in Kämpfe mit Schlangen einlassen, die die von ihnen besuchten Sümpfe bewohnen, und selbst größere Tiere ungescheut anfallen. Im Gehen tragen sie sich stolz und würdevoll; im Fliegen erinnern sie an große Kaubvögel, besonders an Geier; aufgescheucht, bäumen sie; auch schwimmen sie gut und recht geschickt. Die Nahrung besteht vorzugsweise aus Pslanzenstoffen. Inmitten ihrer Sümpfe errichten sie ein großes Nest, belegen

es mit 2 glattschaligen, ungefleckten, gelblichweißen Eiern und führen die Jungen sofort nach dem Entschlüpfen mit sich weg.

Im Waldgebiete des mittleren Brasilien und von hier aus nordwärts über Guahana und Colombia sich verbreitend, lebt der Aniuma oder Anhima der Brasilier,



Aniuma, Palamedea cornuta Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Palamedea cornuta *Linn*., der wegen des Hornes auf dem Scheitel, der dicht befiederten Zügel und des kurzen Kopf- und Halsgefieders als Vertreter der Gattung der Horn wehr- vögel (Palamedea *Linn*.) gilt. Das nur in der Haut befestigte Horn erhebt sich auf der Stirn, 15 mm von der Schnadelwurzel entfernt, als ein dünnes, langes, aufrecht stehendes, aber in sanstem Vogen vorwärts gekrümmtes, 10—15 cm langes Gebilde, das an der Wurzel min Durchmesser hält und ziemlich treffend mit einer Darmsaite verglichen wurde. Der obere Sporn am Flügelbuge ist dreiectig, sehr spizig, etwa 4 cm lang und kaum merklich nach auswärts gekrümmt; der zweite, tieser unten stehende Dorn nur 8 mm lang und sast

gerade, aber immer noch fräftig. Die weichen samtartigen Federn des Oberkopfes sind weißegrau, gegen die Spize hin schwärzlich, die der Wangen, der Kehle, des Halses, des Kückens, der Brust, der Flügel und des Schwanzes schwarzbraun, die Achsel und großen Flügeldeckfedern grünlich metallisch schillernd, die kleineren Deckfedern an der Wurzel lehmgelb, die des Unterhalses und der Oberbrust hell silbergrau, breit schwarz gerandet, die des Bauches und Steißes rein weiß. Die Fris ist orangefarben, der Schnabel schwarzbraun, an der Spize weißlich, das Horn weißlichgrau, der Fuß schiefergrau. Die Länge beträgt 80, die Breite 202, die Flügellänge 55, die Schwanzlänge 29 cm.

"Der Aniuma", sagt der Prinz von Wied, "bildet, als ein großer, schöner Vogel, eine Zierde der brasilischen Urwälder. Er ist mir hier aber nicht eher vorgekommen, als bis ich, von Süden nach Norden reisend, am Flusse Belmonte den 16. Grad füdl. Br. erreicht hatte. Hier tritt er sehr zahlreich auf. Er lebt bloß in den inneren Sertongs, von den Wohnungen der Menschen entfernt. Ich habe ihn nicht, wie Sonnini, in offnen Gegenden angetroffen, sondern bloß in den hohen Urwäldern an den Ufern der Flüsse. Sier hörten wir häufig die laute, sonderbare Stimme, die einige Ahnlichkeit mit der unsrer wilden Holztaube hat, aber weit lauter schallend und von einigen andern Kehltönen begleitet ift. Zuweilen erblickten wir die Aniumas, wie sie auf den Sandbanken an und in dem Flusse stolz einhergingen. Näherten wir uns ihnen einigermaßen, so flogen sie auf und glichen nun durch die breite Fläche ihrer Flügel, durch ihre Farbe und ihren Flügelschlag den Urubus. Sie fußten alsdann immer auf der hohen Krone eines dicht belaubten Waldbaumes, von wo aus sie häufig ihre Stimme hören ließen, während man sie selten sehen konnte. In der Brutzeit beobachtet man den Aniuma paarweise, im übrigen zu vier, fünf und sechs Stück vereinigt. Sie gehen nach ihrer Nahrung auf den Sandbänken im Flusse umher oder in den in jenen Ufern sehr häufig vorkommenden, nicht mit Bäumen bewachsenen Sümpfen. Die Nahrung scheint hauptsächlich in Pflanzenstoffen zu bestehen; wenigstens habe ich fünf bis sechs dieser Bögel untersucht und in ihrem Magen nur grüne Blätter einer Grasart und einer andern breitblätterigen Sumpfpflanze gefunden.

"Das Nest soll man in den Waldsümpfen unweit des Flusses auf dem Boden finden. Es enthält, nach Versicherung der Botokuden, zwei große, weiße Eier und besteht bloß aus einigen Reiserchen. Die Jungen laufen sogleich. Das Fleisch liebt man nicht; die Portusgiesen essen est nicht, desto gieriger die Botokuden. Die schönen großen Schwungfedern benutzt man zum Schreiben; die Schwanzsedern werden von den Wilden zu ihren Pseisen verbraucht. Der gemeine Mann hat den Aberglauben, daß dieser Vogel jedesmal zuvor das Stirnhorn ins Wasser tauche, wenn er trinken will."

Gezähmte Aniumas sind zutraulich und folgsam, lassen sich mit Hühnern zusammenhalten und sangen ohne Not keinen Streit an, setzen sich aber gegen Hunde sofort zur Wehr und wissen ihre Flügelsporen so vortrefflich zu gebrauchen, daß sie gedachte Vierfüßer mit einem einzigen Schlage in die Flucht treiben.

Eine zweite Gattung ist die der Tschajas (Chauna *Illig*.), die in zwei nahe verwandten Arten Südamerika bewohnt, die eine die nördliche, die andre die südliche Hälfte. Die letztere Art, Chauna cristata *Swains*. (chavaria), ist dunkelgrau, oben dunkler, unten heller, Kinn und Wangen weißgrau, mittlere Halsgegend mit einem breiten schwarzen und einem schwalen helleren nacken King, Federschopf des Hinterhauptes dunkelgrau, Schwungsedern dunkelgrau, innen im Wurzelabschnitt weiß, untere Flügeldecksedern gleichsalls weiß,

Steuerfedern schieferschwarz, Fris braun, Füße und nackte Augenumgebung rot. Chauna cristata ist etwas größer als der Aniuma. Die laute Stimme des Vogels klingt wie tscha-chá. Er sindet sich in Argentinien, Paraguah, Uruguah und Süddrasilien.

Kerr sah den Bogel am untern Pilcomaho, einem Nebenfluß des Paraguah, immer nur in einzelnen Pärchen, nie in Flügen, Holland hingegen bei der Estancia Espartilla in Argentinien im Herbst und Winter stets in Flügen. Die Bögel konnten sehr hoch in der Luft schwebend ohne Flügelschlag sliegen. Sie brüteten im September. In der Brütezeit ist der Tschaja nach Lyddelker der wahre Schwimmvogel, der nicht etwa bloß gelegentlich, sondern anhaltend und dauernd zwischen den Enten auf den argentinischen Lagunen herumschwimmt. Gibson und Holland geben übereinstimmend an, daß die eben ausgekrochnen Jungen mit einer dichten Menge weicher, gelbbrauner Dunen über den ganzen Körper bedeckt sind, so daß bloß der Schnabel, die Zügel, die Augenkreise, die Füße und der untere Teil der Schienen unbesiedert sind.

Über den Tschaja verdanken wir Sternberg eingehendere Mitteilungen, denen wir das Folgende entnehmen: "Diesen Bogel habe ich bei Buenos Aires nicht selten und immer paarweise angetroffen, während ich ihn im Süden sehr häufig bald paarweise, bald in großen Scharen von oft einigen hundert Exemplaren vorsand. Der Tschaja liebt feuchte Niederungen, wo er junges, sprießendes Gras sindet, das, wie ich glaube, neben einigen im Wasser wachsenden Kräutern seine einzige Nahrung ausmacht, denn nie habe ich in seinem Magen andre als vegetabilische Substanzen vorgefunden.

"Sein liebster Aufenthalt sind die Ränder der Lagunen und die diese manchmal begrenzenden feuchten und sumpfigen Terrains. Sein Flug ist bei trägen, wuchtigen Flügelschlägen ein langsamer; auch fliegt er nicht gern, selten weit, nie sehr hoch (diese Angabe widerspricht der von Holland gemachten). In der Nähe von Buenos Aires brütet er nicht, da ihm hier die großen ausgedehnten Binsenkomplere fehlen. Nur in den dichtesten Teilen solcher Komplexe legt er sein Nest an möglichst entlegenen, einsamen Stellen an. Ich habe mehrere neue Nester, die aber seider schon entleert waren, in der Umgegend der Estancia San Juan José untersuchen können. Sie standen in dem die große, stets wasserhaltende Laguna de las Dequas umgebenden, sehr ausgedehnten Binsendickicht, teils unmittelbar am Rande des Wassers, dem Boden aufgesett, teils auf den sehr dichtstehenden, umgeknickten, dicken Binsenhalmen, weit ab vom Rand, mitten im Wasser, einen Juf über dem Wasserspiegel. Es sind dies etwa 3-31/2 Fuß im Durchmesser und 1-11/2 Fuß in der Höhe haltende, kompakte, ganz flache Baue, lediglich aus aufeinander gelegten, zerkleinerten Binsenstengeln bestehend, ohne jegliches Ausfütterungsmaterial. Diejenigen Baue, die direkt am Rande des Wassers stehen, werden etwas erhöht angelegt; eine gebotne Vorsicht für den Fall, daß das Wasser nach starkem Regenguß in der Lagune steigt." — Die 2 Eier des Geleges, die Ende November gefunden werden, sind weiß, aber bräunlich überflogen. Sie messen etwa  $88 \times 62$  mm.

Über sonderbare Massenkonzerte der Tschajas berichtet Hubson: "Auf einsamer Wansderung an einem Sommertage kam ich um die Mittagszeit an einen See in den Pampas, genannt Kakel, eine Wassersläche, schmal genug, daß man das andre User überblicken kann. Tschajas in zahlsoser Menge sammelten sich längs des Kandes, aber sie waren alle in einzelne wohlbegrenzte Herden gesondert, von denen jede im Durchschnitt 500 Vögel enthielt. Diese Herden sich um den ganzen See auszudehnen und waren vermutlich durch Dürre aus den Gbenen ringsum hierher zusammengetrieben worden. Plötzlich begann



Tíchaja.



eine Schar in meiner Nähe ihren mächtigen Gesang, der 3-4 Minuten dauerte; als sie aufhörten, nahm die nächste Herde die Weise auf, nach ihr die folgende und so fort, bis die Töne vom andern Ufer laut und klar über das Wasser herüberschwebten, dann in die Ferne zogen, schwächer und schwächer wurden, bis endlich der den See umwandernde Schall am diesseitigen Ufer sich mir wieder näherte. Die Wirkung war seltsam, und ich wunderte mich über die regelmäßige Ordnung, mit der jede Herde wartete, bis die Reihe zu singen an sie kam, statt daß ein allgemeiner Ausbruch eingetreten wäre, als die erste Schar das Signal gab. — Bei einer andern Gelegenheit empfing ich einen noch tiefern Eindruck, denn hier hörte ich die größte Menge von Vögeln, die ich je an einem Plate versammelt gefunden hatte, gleichzeitig singen. Es war in den südlichen Pampas an einem Gualicho genannten Orte, wo ich eine Stunde vor Sonnenuntergang über eine sumpfige Ebene geritten war, in der trot der trocknen Jahreszeit in Binsenteichen noch viel Wasser stand. Diese ganze Ebene war von endlosen Tschajaschwärmen bedeckt, nicht in dichter Ordnung, sondern zerstreut in Baaren und kleinen Gruppen. Ich fand dort, mitten in der Einsamkeit, einen kleinen Rancho, von einem Gaucho und seiner Familie bewohnt, bei dem ich übernachtete. Gegen 9 Uhr saßen wir in der Hütte beim Abendessen, als plötzlich das ganze Vogelheer, das die Sümpfe auf Meilen ringsum bedeckte, einen mächtigen Nachtgesang erhob. Die Gewalt dieses Sturmes von Tönen zu beschreiben, ist unmöglich. Seltsam war, daß ich in dem furchtbaren Lärm, der lauter scholl als die gegen eine felsige Kuste donnernde See, Hunderte, ja Tausende einzelner Stämme deutlich zu unterscheiden vermochte. Mein Mahl vergessend, saß ich bewegungslos, von Staunen überwältigt, während die Luft und selbst der gebrechliche Rancho in diesem Ungewitter von Tönen zu erzittern schienen. Als es stiller ward, bemerkte mein Wirt mit einem Lächeln: "Daran sind wir gewöhnt, Herr, jeden Abend haben wir das Konzert.' Es war ein Konzert, das wert war, um hundert Meilen danach zu reiten."

Auch die Tschajas werden in ihrer Heimat oft mit Hühnern und anderem Geflügel zusammen gehalten und beschüßen dann ihre Gefährten gegen die Angriffe von Raubvögeln und sonstigen Feinden. In zoologischen Gärten findet man sie jetzt öfter. Ein Pärchen hat im Londoner Garten seit 1904 alljährlich gebrütet, wobei Männchen und Weibchen im Sitzen abwechselten.

## Zweite Unterordnung: Eigentliche Gänsevögel (Anseres).

Die Unterordnung der eigentlichen Gänsevögel (Anseres) wird von der einzigen Familie der Gänse (Anseridae) gebildet und enthält acht Untersamilien, nämlich: Säger, Ruderenten, Tauchenten, Schwimmenten, echte Gänse, Kappengänse, Sporengänse und Schwäne.

\*

Die Angehörigen der Unterfamilie der Säger (Merginae) unterscheiden sich von andern Gänsebögeln durch sehr gestreckten Leib, mittellangen, aber dünnen Hals, großen, gewöhnlich mit Busch oder Haube geschmückten Kopf, langen, geraden oder ein wenig auswärts gebognen, schlanken, schmalen, fast walzenförmigen, scharfrandigen, mit starken Bähnen besetzen und mit einem kräftigen Haken versehenen Schnabel, weit hinten einsgelenkte, niedrige, großzehige Füße, deren hintere Zehe einen breiten Hautlappen trägt, mittellange, sehr spitige Klügel, unter deren Schwungsedern die erste und zweite die längsten sind, durch den kurzen, breiten, abgerundeten, aus 16—18 Federn bestehenden Schwanz

und weiches, dichtes, schön gefärbtes Kleingefieder, das nach Geschlecht und Alter wie nach der Jahreszeit sich ändert.

Die Säger gehen mit wenig aufgerichtetem Vorderkörper watschelnd und wackelnd, schwimmen vorzüglich, tauchen mit größter Leichtigkeit und können lange unter dem Wasser verweilen, haben leichten, schnellen, entenartigen Flug, nehmen, wenn sie in Gesellschaft durch die Luft ziehen, eine gewisse Ordnung an, erheben sich unter Geräusch und mit Hilfe ihrer Beine ziemlich leicht vom Wasser und stürzen sich schief darauf hinab, nach dem Einfallen entweder sofort untertauchend oder sich durch die vorgestreckten Kuder aufhaltend. Ihre Stimme ist ein merkwürdiges Schnarren, das wegen seiner mannigsaltigen Töne unter Umständen sogar wohlsautend wird. Sie sind vorsichtig und scheu, dis zu einem gewissen Grade gesellig, aber doch sutterneidisch und deshalb oft streit- und raufsustig. Um andre Vögel bekümmern sie sich in der Regel nicht; jede Art seht mehr oder weniger für sich und hält sich, auch wenn sie mit andern Schwimmvögeln das nämliche Gewässer teilt, abgesondert von den Verwandten.

Von den neun bekannten Arten der Säger gehören sechs dem Norden der Alten, eine dem der Neuen Welt, eine dem südöstlichen Brasilien und eine den Aucklandinseln an. Strenge Kälte vertreibt die nördlichen Arten aus ihrer Heimat und zwingt sie zu Wanderungen, die sie ziemlich regelmäßig dis nach Norddeutschland, seltner dis nach dem Süden Europas oder unter entsprechender Breite gelegnen Ländern Asiens und Amerikas führen. Je nach der Örtlichkeit, die sie bewohnen, sind sie Zug-, Wander- oder Strichvögel; keine Art wandert weiter, als sie muß. Sie verschmähen Pslanzennahrung zwar nicht ganz, nehmen aber doch nur im Notsalle zu solcher ihre Zuslucht. Ihr eigentliches Futter sind Fische und andre Wassertiere, beispielsweise kleine Lurche, Krebse und Insekten. Die Fische erbeuten sie durch schnelles Nachjagen unter Wasser, ganz so wie Taucher; doch durchschnattern auch sie zuweilen Nahrung versprechende seichte Stellen der Gewässer. Sie sind äußerst gefräßig und können demgemäß den Fischereien höchst empfindlichen Schaden zufügen.

Ihre Fortpflanzung stimmt mit der andrer Entenvögel überein. Sie leben in Einweibigkeit und in geschlossener Ehe, brüten auf dem Boden unter dem Gestrüpp oder Gessträuch, zwischen Riedpslanzen und in Baumhöhlen oder auf passenden Baumzweigen, auch wohl selbst in den Nestern andrer Bögel. Ihr kunstloses Nest wird von trocknem Schilf, Laub, Moos, Binsen und dergleichen aufgeschichtet und wie bei den Enten mit Dunen ausgeseleidet. Das Gelege enthält 7—14 ungesleckte, graugrünlich-weiße Sier. Nur das Weibschen brütet, und zwar ungesähr 22—24 Tage lang; das Männchen hält sich währenddem in der Nähe der Gattin auf, erscheint auch ansangs noch bei den Jungen, verläßt diese aber bald, schlägt sich mit andern seines Geschlechtes in Flüge zusammen und verbringt nun in deren Gesellschaft die Mauser.

Den bei uns einheimischen kleineren Arten stellen alle unsre Edelsalken und der Habicht nach; der Brut wird das gesamte Raubzeug, das in Frage kommen kann, gefährlich. Der Mensch versolgt sie nicht regelmäßig, weil das Wildbret schlecht und tranig schmeckt, nimmt ihnen jedoch oft die Gier weg und verwendet auch wohl die Dunen und Federn. In der Gesangenschaft werden Säger nur von wahren Liebhabern gehalten, weil ihre Unterhaltung ziemlich kostspielig ist und sie einen wirklichen Ruhen nicht gewähren können. Die Schönsheit ihrer Farben und die Lebendigkeit ihres Wesens sessen zierfreund.

Die Gattung Mergus Linn. vertritt in der neueren Shstematik der Zwergsäger, Möwen=, Eis= oder Elstertaucher, Merg, die Kreuz= oder Sternente, das Wiesel=, Elster= oder Konnen=Entchen, Mergus albellus Linn. (s. Tasel "Gänsevögel I", 1, bei S 212). Das Hochzeitskleid des Männchens ist rein weiß; eine Stelle zwischen dem Auge und dem Schnabel und ein Band im Nacken sind schwarzgrün, der Rücken und der größte Teil des Flügels, zwei schmale Binden an der Schulter und eine Längsbinde über dem Flügel schwarz, die Seiten bläulichgrau und schwarz quergewellt, die Schwungsedern schwarzbraun, die Steuersedern grau. Die Fris ist bläulichgrau, der Schnabel wie der Fuß graublau. Die Länge beträgt 50, die Breite 75, die Flügellänge 21, die Schwanzlänge 8 cm. Beim kleineren Weibchen sind Kopf und Hinterhals braun, die Zügelschwarz; die Rehle und die Unterseite weiß, die Mantelsedern grau; auf den Flügeln, an der Oberbrust und an den Seiten ist das Gesieder weißlich und schwarz in die Quere gewellt. Ein ähnliches Rieid legt das Männchen nach der Sommermauser an.

Das nördliche und mittlere Asien südwärts bis zum Kaspischen Meere muß als die wahre Heimat, d. h. das Brutgebiet, des Zwergsägers bezeichnet werden; von hier aus erstreckt sich sein Verbreitungskreis in westlicher Richtung bis Nordeuropa und zu den atlantischen Gestaden Nordamerikas, doch tritt er hier nur gelegentlich und nur als Fregast, nicht als Brutvogel auf. In Grönland, auf Filand und den Färöer wohnt er nicht, selten im nördlichen Norwegen, aber häufig in Nordrußland. Nach Wasmuth kommt er in Estland nur als seltner Durchzügler vor. Der Winter treibt ihn aus seinem Nistgebiete in südlichere Gegenden. Er erscheint dann massenhaft in China, besonders im Norden des Himmlischen Reiches, tritt auch regelmäßig überall in Nordindien auf, kommt ebenso nicht selten und wohl allwinterlich nach Mittel- und Südeuropa. Bei strengem Winter trifft er bei uns bereits im November, in der Regel aber nicht vor Mitte Dezember ein und verläßt uns, dem Norden zuwandernd, bereits im Februar und März wieder, soll sich jedoch auf einigen Schweizer Seen zuweilen bis zum Mai umhertreiben. Man sieht ihn fast nur auf süßen Gewässern, ausnahmsweise vielleicht auch auf stillen Meeresbuchten, namentlich solchen, in die Flüsse einmunden, dann aber immer bloß auf kurze Zeit. Er zieht, wie seine Familienverwandten überhaupt, fließendes Wasser dem stehenden vor, wandert auch den Flüssen nach und besucht bloß von diesen aus die Seen und Teiche, die noch offnes Wasser haben.

Im Gehen trägt er sich wagerecht, den Hals eingezogen, und bewegt sich wankend, aber doch besser als die Verwandten; schwimmend senkt er seinen Leib ungefähr bis zur Hälfte seiner Höhe in das Wasser ein; vor dem Tauchen erhebt er sich mit einem Sprunge dis über die Obersläche des Wassers, verschwindet unmittelbar darauf unter ihr, streckt den Hals lang auß, rudert kräftig, mit beiden Beinen abwechselnd, und bewegt sich in jeder Höhe über dem Grunde mit wahrhaft erstaunlicher Schnelligkeit und Gewandtheit, eher einem Raubssische als einem Vogel gleich, hält sehr lange unter Wasser aus und kommt meist sern von der Stelle des Untertauchens wieder zum Vorschein. Der Flug ähnelt dem kleiner Entenarten, ist ebenso schnell und geschickt, verursacht ein kaum bemerkbares Geräusch und geht in gerader Linie fort, dei kurzen Entsernungen meist niedrig über dem Wasser oder dem Voden hin. Nur wenn der Vogel auf letzterem außruht, zeigt er sich träge, sonst setze dus einen Reigung, mit der später (S. 227) noch zu beschreibenden, nach Größe und Gestalt ihm ähnlichen Schellente zusammenzuhalten. Höchst seinmal hat man die bei uns ankommenden Zwergsäger ohne diese Begleitung, und mehr als einmal hat man die

innigste Verbindung beider Vögel beobachtet, erlegte auch mehrsach Bastarde. Das gegenseitige Freundschaftsverhältnis währt selbst in der Gefangenschaft fort; ja, es ist in unsern Tiergärten vorgekommen, daß herumschwärmende Zwergsäger sich freiwillig auf Teichen einfanden, auf denen sie Schellenten bemerkt hatten.

Die Nahrung besteht hauptsächlich in kleinen Fischen, nebenbei in Krebsen und Insekten; die gefangnen Zwergsäger fressen jedoch auch gewisse Pflanzenstoffe, besonders Brot, recht gern. Im Fischen stehen sie ihren größeren Verwandten nicht nach.



Sänsefäger, Merganser merganser Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Der Zwergsäger brütet mit Vorliebe in Baumhöhlen, die er dicht mit grauweißen Dunen außlegt; in Lappland und Rußland soll er gern die Nistkästen benußen, die man für die Schellenten außgehängt hat. Nötigenfalls soll er auch mit Höhlungen unter Steinen usw. vorlieb nehmen. Die 7—9 Eier sind von zartem, hellem Cremegelb und hohem Glanze und haben eine Länge von  $48-52 \,\mathrm{mm}$  bei einer Breite von  $36-39 \,\mathrm{mm}$ . Man kennt aber weber die Dauer der Brutzeit noch die Entwickelungsgeschichte der Jungen.

Der Gänse säger, auch Ganstaucher oder Sägegans, See- und Meerrachen, Aneiser und Ganner genannt, Merganser merganser *Linn*. (Mergus), unterscheidet sich von dem Zwergsäger hauptsächlich durch den langen, seitlich



l. Zwergiäger, Mergus albellus  $\it Linn.$   $^{1}\!\!/_{7}$  nat. Gr., s. S. 211. — Lewis Medland-London phot.

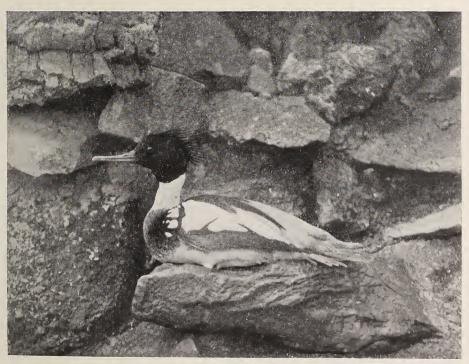

2. Mittelfäger, Merganser serrator Linn.  $^{1}/_{7}$  nat. Gr., s. S. 213. — W. S. Berridge-London phot.





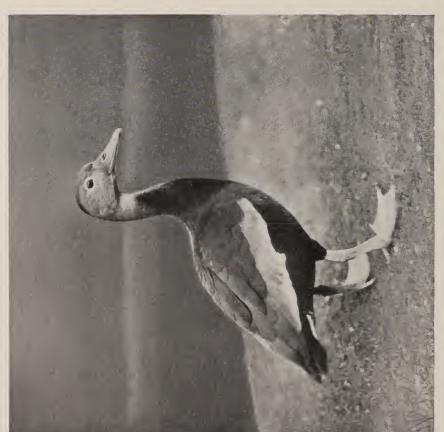

Herbitente, Dendrocycna autumnalis Linn.
 1/4 nat Gr., s. S. 245. – W. S. Berridge-London phot.

zusammengedrückten Schnabel. Im Hochzeitskleide sind Nopf und Oberhals schwarzgrün, der Oberrücken, die Schultern, der Flügelrand und die vorderen Schultersedern schwarz, die ganze Unterseite und die Oberflügelbecksedern schön gelbrot, die Federn des Spiegels weiß, die Schwungsedern schwärzlich, die Unterrückensedern grau, sein schwarz gewellt, die Steuersedern grau. Die Fris ist rotgelb, der Schnabel korallenrot, der Fuß blaßrot. Beim Weibchen sind Oberkopf und Nacken braun, der Rücken blaugrau, die Unterseiten und der Spiegel weiß, die Vorderbrust und die Seiter auf grauem Grunde dunkler und lichter gewellt. Ein ähnliches, nur etwas schöneres Kleid legt das Männchen nach seiner Sommermauser an. Die Länge beträgt 80, die Breite 110, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 8 cm.

Der Gänsesäger bewohnt den Norden Europas und Asiens. Auf Fkland ist er Brutsvogel, in Grönland nicht. Er nistet stellenweise im ganzen nördlichen Deutschland dis Schlessen herab sowie an einigen Seen der Schweiz. Reiser sand ihn brütend in Bosnien. Als Heimatsgediet darf man den Gürtel zwischen dem 52. und 60. Grade nördl. Br. annehmen. Auf dem Zuge, den er mit größerer Regelmäßigkeit als die übrigen Arten aussführt, hat man ihn einerseits in allen südlicher gelegenen Staaten Europas sowie in Nordindien und Südchina gefunden. Die Mehrzahl von denen, die bei uns gesehen werden, erscheint gegen Ende November vom Norden her und zieht bereits im Februar wieder dahin zurück.

Beim Mittelfäger, der auch Sägeschnäbler, Taucherkiebig, Schlich - ober Schluchente, Fischtreiber, Nörks und Seekate heißt, Merganser serrator Linn. (Mergus, s. die beigeheftete Tafel "Gänsevögel I", 2), sind Kopf und Oberhals, deren verlängerte Federn einen Schopf bilden, samtschwarz, metallischgrün glänzend und schimmernd, Mittelhals und Steiß sowie die mittleren und großen, am Ende schwarzen Oberdeckfedern der Flügel weiß, die kleinen Flügeldeckfedern gräulichbraun, ein schmaler Mittellängsstreifen am Hinterhalse, der Rücken, die Schwungfedern der Schulter und die letten Federn des Armes schwarz, Unterrücken, Bürzel, Oberschwanzdeckgefieder und Seiten auf weißem Grunde fein schwarz gewellt, Kropf- und Hallseitenfedern graubraun, sein schwarz gewellt, dunkelbraun geschaftet und weiß umrandet, die seitlichen Oberbrustfedern weiß, breit grünlichschwarz gekantet, die Unterteile weiß, zart rötlich überhaucht, die Schwungfedern der Hand dunkel braungrau, innen lichter, die des Armes weiß, außen am Ende schwarz gerandet, die Schwanzsedern duster gräulichbraun, lichter gesäumt. Die Fris ist rotbraun, innen karminrot umrandet, der Schnabel hat dunkels, der Fuß lackrote Färbung. Im Sommerkleide sind Kopf und Oberhals braun, die Oberteile, einschließlich der kleinen Flügelbeckfedern, trübgrau, Kropf und Seitenhals auf lichtem Grunde gräulich quergezeichnet. Diesem Kleide ähnelt das düsterere des Weibchens. Die Länge beträgt 60, die Breite 85, die Flügellänge 25, die Schwanzlänge 11 cm.

Der hohe Norden der östlichen und westlichen Erdhälfte bildet die Heimat, ganz Europa, Mittelasien bis zur Breite Südchinas und die südlichen Vereinigten Staaten umfassen das Wandergebiet dieser Sägerart. Den deutschen Ostseeküsten entlang, und dann weiter bis Estland ist er ein regelmäßiger Brutvogel, ebenso in Frland, Schottland, auf den Hebriden, den Shetland- und Orknehinseln sowie auf den Färöer. Un der westlichen Küste Grönlands beobachtete ihn Kumelien brütend bis zum 78. Grad nördl. Br. Nach Radde brütet der Vogel im Kaukasus bei etwa 1000 m Höhe.

Ein seltner Besuchvogel Europas ist endlich der im Norden Amerikas heimische Schopf- oder Kappensäger, Lophodytes eucullatus Linn., der eine halbkreisförmige,

stark zusammengedrückte Haube hat. Seine Oberseite ist braun, die Unterseite weiß, Hals und Vorderbrust sind schwarz, ebenso der Kopf, die größere, hintere Hälfte der Haube ist dis auf den schwarzen Rand weiß, die kleinere, vordere gleichsalls schwarz. Sommerkleid und Tracht des Weibchens ähneln denen des Mittelsägers. Die Länge beträgt 48, die Breite 65, die Flügellänge 19, die Schwanzlänge 10 cm.

Den Gänsesäger sieht man mit Ausnahme der Mittagsstunden, die er gern auf einer sandigen Stelle des Ufers ruhend verbringt, fast beständig auf dem Wasser, seinem eigentslichen Wohngebiete. Auf dem Lande watschelt er schwerfällig, und durch die Luft fliegt er zwar ziemlich rasch, aber doch nur mit Anstrengung, während er sich auf und unter dem Wasser mit gleicher Leichtigkeit bewegt. Bei ruhigem Schwimmen rudert er mit kräftigen, jedoch langsam sich solgenden Stößen seiner breiten Füße gleichmäßig und ziemlich rasch seines Weges fort. Sein Eintauchen ins Wasser geschieht mit größter Leichtigkeit, fast ohne Geräusch, und sein Schwimmen in der Liefe so schnell, daß man eher einen Fisch als einen Vogel dahinschießen zu sehen wähnt. Zuweilen bleibt er gegen zwei Minuten unter Wasser, gewöhnlich etwas über eine Minute. In dieser Zeit hat er sischend, also unter Umständen Kreuz- und Luerzüge aussührend, meistens gegen 100 Schritt zurückgelegt. Seine Stimme ist ein sonderbares Knarren, das meiner Ansicht nach am besten mit dem Getöne einer Maultrommel verglichen werden mag.

Über die geistigen Fähigkeiten des Gänsesägers bleibt man nicht lange im Zweisel. Der Jäger überzeugt sich sehr bald von seiner außerordentlichen Sinnesschärfe, die ihn alles, was vorgeht, bemerken läßt, und der Beobachter lernt seine Vorsicht und Scheu, der Pfleger sein leichtes Sichstügen in die Verhältnisse bald genug kennen. Abweichend von seinen Familienverwandten pflegt er nur mit andern seiner Art der Geselligkeit; strenggenommen, bekümmert er sich nicht einmal um den in seinem Wesen ihm höchst ähnlichen Schopssäger. Auf dem Zuge oder in den Tiergärten sieht man die Gänsesäger stets zusammen, erfährt aber bald, daß an ein wirkliches freundschaftliches Verhältnis unter ihnen nicht gedacht werden darf, daß namentlich ihr neidisches Wesen bei jeder Veranlassung sich bekundet.

Der Gänsesäger frist, solange er nicht zu andrer Nahrung genötigt wird, nur Fische, und zwar am liebsten schmale, kleine bis zu 15 cm Länge, ist aber auch imstande, größere zu bewältigen. Er nimmt nebenbei Gliederfüßer oder Gewürm auf, und im Winter holt er sich Frösche aus dem Schlamme.

Die Paare finden sich bereits in der Winterherberge zusammen und erscheinen gemeinsschaftlich auf dem Brutplatze, schreiten im Norden aber erst Ansang Juni zur Fortpflanzung. Das Nest wird oft in einer Vertiefung des Bodens zwischen Gestein oder unter Gesträuch, zuweilen auf den Köpfen der Weiden, auf alten Kaubvögels oder Krähenhorsten, meist aber in Baumhöhlungen angelegt. Shepard fand die Nester dieses Vogels im nordwestlichen Island in Höhlungen der Lavaselsen. Am Tanaschs schlupsloche ausgehängt und ersuhr auf Befragen, daß man diese Brutkästen mit dreieckigem Schlupsloche ausgehängt und ersuhr auf Befragen, daß man diese Wohnstätten für unsern Gänsesäger und den Mittelsäger herrichte, um deren Sier zu erbeuten. Das Nest ist ein mehr oder weniger kunstloser Bau aus Reisig, Gestängel, Halmen, Blättern, Flechten usw., wird aber immer warm und weich mit Dunen ausgefüttert. Das Gelege besteht aus 8—12, selten 14 Giern von zart rahmgelber dis rötslicher, selten bräunlicher, etwas glänzender Färbung. Die Gier sind durchschnittlich 64,8 mm lang und 44,4 mm breit, rein eisörmig oder etwas gestreckt. Nur das Weibchen brütet, hat

auch die Erziehung der ausgeschlüpften Jungen fast allein zu leiten. Letztere springen, wenn sie in der Höhe groß wurden, einfach aus ihrem Neste hinab und werden durch ihr reiches Dunenkleid vor unangenehmen Folgen des Sturzes bewahrt.

Wenn ich von den an jungen Mittelsägern gemachten Beobachtungen auf junge Gänsessäger schließen darf, kann ich angeben, daß sich die Küchlein ansangs ganz wie junge Enten benehmen, bald aber die ihnen eigentümliche größere Behendigkeit bekunden und schon nach Verlauf von acht Tagen ihres Geschlechtes sich würdig zeigen. In den ersten Tagen ihres Lebens nähren sie sich nur von Insekten, die sie von der Oberfläche des Wassers wegenehmen; vom dritten Tage an beginnen sie zu tauchen, und wenn sie acht Tage alt geworden sind, können sie bereits Fische fangen. Sie wachsen sehr schnell, sammeln sich ansangs nach jedem Ausssuge unter der Mutter oder Pflegemutter, bilden aber später, ohne sich um diese zu kümmern, einen Haufen, indem sie sich möglichst dicht aneinander schmiegen und so sich gegenseitig erwärmen. Nach fünf Wochen sind sie ausgewachsen, jedoch noch nicht flugfähig.

Von den Nachstellungen der die kleineren Gänsevögel und Schwimmvögel insgemein bedrohenden Feinde haben die starken und gewandten Gänsesäger wenig zu leiden; auch dem Menschen entgehen sie in den meisten Fällen. Eigentliche Jagden werden übrigens auch aus dem Grunde nicht abgehalten, weil das Wildbret uns wenigstens ungenießbar erscheint und man die Federn nicht in der Weise verwendet, in der sie wohl benutzt werden könnten.

ak:

Nicht mit Unrecht stellt man die R u d e r e n t e n (Erismatura Bonap.) in eine besondre, vier Gattungen und zehn Arten enthaltende Untersamilie (Erismaturinae). Sie weichen von allen Verwandten durch ihre Gestalt, namentlich durch den Bau des Schwanzes, ab. Ihr Leib ist gestreckt, der Hals kurz und dick, der Kopf ziemlich groß, der Schnabel vorn slach, hinten seitlich stark aufgetrieben, sein Nagel klein, der Fuß kurzläusig, aber sehr langzehig, der Flügel auffallend kurz und stark gewölbt, der Schwanz lang, keilförmig, auß 18 schmalen, sehr spizigen, harten und elastischen Federn zusammengesetzt, das Kleingesieder knapp anliegend und hartsederig, durch eigentümliche Färbung und Zeichnung von dem andrer Enten sehr verschieden. Kuderenten bewohnen die heißen und gemäßigten Gegenden der Alten und der Neuen Welt und sind in Südamerika am artenreichsten.

Die Weißen verschlangen sie und Kupfers, Dornsund Fasanent eigenantigsen Gestalten der ganzen Untersamatura leucocephala Scop. (mersa), zählt zu den eigenartigsten Gestalten der ganzen Untersamilie. Kopf und Wangen sind weiß, ein großer Fleck auf dem Oberkopfe, ein Halsdand und die Kehle schwarz, der Unterhals wie der Kropf kastanienbraun, sein schwarz gewellt, Mantel und Kücken graugelb, schwarz gewässert, die Unterteile rostgelb, in der Mitte grauweiß, schwarz gewässert, die Schwungsedern der Hand grau, die Steuersedern schwarz. Die Fris ist rostgelb, der Schnabel blaugrau, der Fuß rotgrau. Die Länge beträgt 56, die Breite 65, die Flügellänge 17, die Schwanzlänge 12 cm. Das kleinere, buntere, jedoch minder schöne Weißehen unterscheidet sich vornehmlich durch den Mangel der weißen Kopfseiten und der schwarzen Kopfzeichnung vom Männchen. Der Oberkopf und ein mit Gelblichsweiß eingefaßter Wangensleck sind braun, die übrigen Federn gleichmäßig rostbraun, schwarz und grau gewellt.

Südosts und Südeuropa, das südlichere Mittelasien und Nordafrika sind die Heimat dieser Ruderente; in Deutschland hat sie sich bisher nur als Besuchsvogel gezeigt, auch in

Ungarn kommt sie selten vor, obwohl sie in Siebenbürgen brütet. Zahlreicher tritt sie als Brutvogel in den Donautiesländern, Dalmatien, Sardinien und Sizilien sowie in Spanien, in Menge an den Seen Mittelasiens auf. Griechenland besucht sie regelmäßig, aber immer selten. Shellen will sie in Unterägypten ziemlich häusig angetrossen haben; Buvry und Tristram fanden sie auf den Seen Algeriens, Tristram erbeutete auch ihre Eier.

Gegen Ende Mai verschwanden die Weibchen dreier Paare, die Herman auf einem der zahlreichen Teiche Siebenbürgens längere Zeit beobachtete, und nur die Männchen blieben sichtbar. Frühmorgens erschienen die Weibchen, verweilten geraume Zeit in Gesellschaft der Männchen und zogen sich sodann wiederum so unbemerkt zurück, daß es unserem Forscher nicht gelang, ein Nest zu finden. Wie wir durch andre Beobachter wissen, legt das Weibchen dieses möglichst verborgen an, meist auf niedern Lagen, zwischen jung aufschießen= den, überwuchernden Schilf- und Riedstengeln in größeren Dickichten, wie vergraben, deckt es auch oft oben noch mit Schilfstengeln zu. Tristram fand auf einem See Algeriens zwei Nester, das eine mit drei, das andre mit acht Eiern, und diese letztere Zahl scheint die durchschnittliche zu sein. Die Gier sind im Verhältnis zum Vogel sehr groß, durchschnittlich ungefähr 67 mm lang und 50 mm breit, rein eiförmig, sehr rauhschalig, denen andrer Enten unähnlich und von Farbe düster weiß. Während das Weibchen brütet, andert, nach Hermans Beobachtungen, das auf demselben Teiche verweilende Männchen häufig seinen Aufenthalts= ort, schwimmt der Mitte des Gewässers zu und mischt sich unter andre Entenarten, gerade als ob es sich bemühen wolle, das Nest nicht zu verraten. Sobald die Jungen, äußerst lebhafte, flinke und tauchlustige Geschöpfe, die in den ersten Tagen des Juli ausschlüpfen, hinlänglich erstarkt sind, führt sie die Mutter auf das freie Wasser, und beide Eltern wetteifern jetzt miteinander in vorsichtiger Sorge um ihr Wohl. Das geringste Geräusch, jeder verdächtige Umstand genügt, sie zum Rückzuge in das Röhricht zu veranlassen und hier stundenlang zurückzuhalten.

\*

Die Tauch ent en (Fuligulinae) sind eine anderweitige, etwa 30 Arten zählende Untersamilie der Anseridae und kennzeichnen sich durch kurzen, breiten und plumpen Leib, kurzen und dicken Halz, großen Kopf und mittellangen, gewöhnlich breiten, nur mit kurzen Zähnen bewehrten, an der Wurzel oft aufgetriebnen Schnabel, kürze, weit hinten am Leibe eingelenkte, bis zur Ferse besiederte, größtenteils von der Bauchhaut umschlossene Füße, deren Wurzeln seitlich sehr zusammengedrückt sind, und deren lange Vorderzehen durch große Schwimmhäute verbunden werden, die sich gewissermaßen auch an der Hinterzehe in Gestalt einer sogenannten slügelsörmigen Lappenhaut, d. h. der von beiden Seiten in einen breiten Hautsaum platt herabgedrückten Sohle, wiederholen; ferner durch kurze, gewölbte Flügel, unter deren Schwungsedern die ersten beiden die längsten sind, mittellangen oder kurzen, aber breiten, aus 14—18 straffen Federn gebildeten Schwanz sowie endlich dicht anliegendes Gesieder, das je nach Geschlecht und Alter verschieden gefärbt, auf dem Kopfe oft zu Hollen oder Hauben verlängert und in eigentümlich bunter Weise gezeichnet ist.

Entsprechend ihrer Tauchfähigkeit, ziehen diese Enten freieres und tieferes Wasser dem seichteren oder mit Pflanzen bestandnen vor. Die Mehrzahl von ihnen lebt im Meere, sucht aber meist während der Fortpflanzungszeit süße Gewässer auf, auf denen andre Arten den größten Teil ihres Lebens verbringen. Mehr als alle bisher genannten Gänsevögel sind sie ans Wasser gebunden. Insolge der weit hinten stehenden Füße müssen sie, um ihren

Leib im Gleichgewichte zu tragen, eine sehr aufgerichtete Haltung annehmen; ihr Gang ist daher nur ein schwerfälliges Wanken, das man kaum noch Watscheln nennen kann, scheint sie auch sehr zu ermüden. Ebenso strengt sie der Flug mehr an als ihre Verwandten, obgleich sie, wenn sie sich einmal erhoben haben, unter schnellen Flügelschlägen rasch genug dahin eilen. Um so gewandter bewegen sie sich im Wasser. Den breiten, verhältnismäßig schweren Rumpf tief eingesenkt, so daß von ihm nur ein schmaler Streifen des Rückens unbedeckt bleibt und der Schwanz auf der Oberfläche des Wassers schleppt, rudern sie, mit den breithäutigen Füßen kräftig ausstoßend, sehr schnell dahin, und wenn sie in die Tiefe hinabsteigen wollen, genügt ein einziger Schlag ihrer Ruber nach oben, unter gleichzeitigem Abwärtsschnellen des Schwanzes, um den Leib kopfüber nach unten zu werfen. Sie sind nicht fähig, wie die Taucher eine etwa ins Auge gefaßte Beute unter dem Wasser zu verfolgen, sondern tauchen mehr oder weniger senkrecht auf den Grund hinab und kommen nach minutenlanger Abwesenheit fast an der gleichen Stelle, von der sie verschwanden, wieder empor. Nur wenige von ihnen sind vorzugsweise Pflanzenfresser; die Mehrzahl nährt sich von Muscheln und andern Weichtieren, Gewürm, Krebsen, Fischen und dergleichen, während des Aufenthaltes in süßen Gewässern auch von Insekten. Die vom Grunde aufgenommene Nahrung wird auch gleich in der Tiefe verschluckt. Hinsichtlich der Stimme unterscheiden sie sich insofern von den Schwimmenten, als sie knarrende oder langgezogne, nicht aber quakende Laute ausstoßen. Die Sinne und die geistigen Kähigkeiten scheinen mit denen der Verwandten ungefähr auf gleicher Stufe zu stehen.

Mehr als die übrigen Gänsevögel nisten sie in Gesellschaften, zuweilen förmliche Anssiedelungen bildend. Nicht selten legen zwei Weibchen, auch solche verschiedner Arten, in ein Nest, brüten gemeinschaftlich die Eier aus und teilen sich in die Erziehung und Pflege der Jungen, ohne zwischen den eignen und fremden einen Unterschied zu machen. Viele stehlen sich gegenseitig die Eier und wälzen sie nach ihren eignen Nestern oder locken die bereits ausgeschlüpften Jungen zu sich heran, um diese zu pflegen.

Mehrere Tauchentenarten gewähren durch die Dunen, mit denen sie ihr Nest aussüttern, erheblichen Nutzen; einzelne liefern auch schmackhaftes Wildbret, wogegen das Fleisch der meisten insolge der Nahrung einen unangenehmen tranigen oder ranzigen Geschmack hat und wenigstens für einen verwöhnten Gaumen ungenießbar ist. Dementsprechend werden viele nur der Federn, nicht aber des Wildbrets halber gejagt. Von andern Feinden außer dem Menschen haben sie weniger zu leiden als die Schwimmenten. Die schnelleren Kaub-vögel fangen auch sie im Fluge, und größere Fische oder im Wasser lebende größere Lurch-arten nehmen ihnen die Jungen weg: im allgemeinen aber entzieht sie das Wasser vielen Verfolgungen. Für die Gefangenschaft eignen sie sich nicht besonders gut. Sie gewöhnen sich zwar nach und nach an einsaches Futter, niemals aber an pflanzliche Stoffe allein. Nur wenige Arten schreiten, ihren natürlichen Verhältnissen entzogen, zur Fortpflanzung, die den größten Teil ihres Lebens im Meere verbringenden wahrscheinlich niemals.

Der erste Kang unter allen Tauchenten gebührt den Angehörigen der Gruppe der Eidervögel, von denen hier die Gattungen Somateria Leach und Erionetta Coues (Somateria) erwähnt werden sollen. Abgesehen von ihrer bedeutenden Größe, kennzeichnen sie sich durch ihren sehr gestreckten, langen, an der Wurzel jederseits mit einer "Stirnschwiele" weit ins Stirngesieder hineinragenden, bei einzelnen Arten an der Wurzel knollig aufsgetriebnen, lebhaft gesärbten Schnabel, dessen Nagel den ganzen Vorderrand des

Oberkiefers einnimmt, die niedrigen, langzehigen, daher breitspurigen Füße, die mittellangen Flügel, unter deren Handschwungsedern die zweite die längste ist, und deren Oberarmschwungsedern sich sichelartig über den Vorderslügel herabbiegen, den zugerundeten, aus 14—16 zugespitzten Federn bestehenden Schwanz sowie die Dichtigkeit und eigenartige Färbung des Gesieders.



Eiberente, Somateria mollissima Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Die Eiderente oder der Eidervogel, Somateria mollissima Linn., ist auf dem Oberkopfe, dem Halse und Rücken einschließlich der Oberklügeldecksehern weiß, auf der Vorderbrust rötlich überlausen, auf der Stirn und in der Schläsengegend, auf Unterrücken und Bauch schwarz, auf den wie aufgeblasen hervorquellenden Wangen meergrün; die Schwungsedern und Steuersedern sehen bräunlichschwarz auß, die Federn, die den Spiegel bilden, sind tief samtschwarz. Die Fris ist rötlichbraun, der Schnabel grünlichgelb, der Fuß olivengrün. Die Länge beträgt 63, die Flügellänge 29, die Schwanzlänge 9 cm. Das kleinere Weibchen ist rostsarben, am Kopfe und Halse mit braunen Längssseden, im übrigen mit

schwarzen halbmondähnlichen Querflecken gezeichnet, sein Spiegel braun, weiß eingefaßt, die Unterseite tiefbraun, unmerklich schwarz gewellt. Nach der Brutzeit sind Kopf und Hals des Männchens schwarzgrau, dunkler gewölkt, die Schultern grauschwarz, die Kropfgegend auf gelblichweißem Grunde durch schwärzliche und rostbraune Federkanten gezeichnet.

Bei der verwandten, etwa gleichgroßen Pracht = oder Königseiderente, Erionetta spectabilis Linn., wird der am Außenrande etwas eingekerbte Schnabel von einem feinen schwarzen Bande eingefaßt, und ein gleichgefärbtes Band läuft von der Burzel des Unterschnabels jederseits am Halse herab; der Oberkopf ist grau, die Wange meergrün, der Hals weiß, die Vorderbrust licht fleischrötlich, der Mittelrücken, die Decksedern am Handgelenk des Flügels und der Unterrücken sind weiß, alle übrigen Federn schwarz. Die Fris ist braun, der Schnabel rot, der Fuß rötlich. Das Weibchen unterscheidet sich durch die licht rotbraune Färbung von dem der verwandten Arten.

Der Verbreitungskreis der Eiderente übertrifft den aller übrigen Arten dieser Gattung an Ausdehnung. Sie bewohnt den Norden der ganzen Erde. Das Brutgebiet der Eiderente umfaßt Grönland, Spişbergen, Franz-Josephs-Land, die Bäreninsel, Jsland, die Losten, Schweden, Norwegen, Ostsimmarken, Nordrußland (Insel Kiostreff), die Färöer-, Shetland-, Orkney- und Farninseln, die Küsten Schottlands und Englands, Sylt, Fünen, Seeland, Bornholm, Christiansö, Gotland und den Norden Amerikas. Als Jrrgast besucht sie dann und wann das mittlere Deutschland und wurde selbst in Italien beobachtet. Die Königseiderente bewohnt, obsehon hier und da mit jener gemeinschaftlich auftretend, höhere Breiten, insbesondere Spizbergen, Nowaja Semlja, Grönland, die Nordküste von Amerika wie die von Assendmaß Beringmeer, besucht allwinterlich Nordrußland und Lappland, kommt auch längs der norwegischen und großbritannischen Küsten vor, ausnahmsweise selbst an die deutschen herab, brütet aber nur an den ersterwähnten Orten und einzeln dann und wann auf Island.

In den südlicheren Gegenden und Ländern ihres Verbreitungsgebietes wandert die Eiderente, auf deren Lebensschilderung ich mich beschränken darf, nicht. In der Nordsee hält ihr der Golfstrom das Meer fast überall offen. Selbst in der Ostsee bleiben ihr gewöhnlich ebenfalls Stellen, die nicht zufrieren, als Zufluchtsorte während des Winters; doch muß sie sich, wenn der Winter sehr streng wird, von hier aus zu Streifzügen entschließen, die sie dann nach der Nordsee oder selbst die in den Atlantischen Ozean hinausführen. In Grönland tritt sie in den Monaten September und Oktober einen regelmäßigen Zug an, sammelt sich währenddem an nahrungsreichen Stellen des Meeres in ungeheurer Menge und bedeckt es im buchstäblichen Sinne des Wortes auf Quadratkilometer hin. Vom April an kehrt sie, regelmäßig ebenfalls zu großen Massen bereinigt, nach dem Norden zurück.

Die Eiderente ist ein Meervogel im vollen Sinne des Wortes. Auf dem Lande bewegt sie sich, schwerfällig watschelnd, nur mit Mühe, stolpert und fällt auch oft zu Boden. Der Flug ermüdet sie bald, erfordert beständige und sehr rasche Schläge der verhältnismäßig doch kleinen Flügel und geht auch meist in geringer Höhe und gerade über dem Wasser hin. Erst, wenn sie sich in diesem besindet, zeigt sie ihre eigentliche Bewegungsfähigkeit. Sie schwimmt mit minder tief eingesenktem Leib als andre Tauchenten, aber rascher als jede andre bekannte Art, taucht auch in viel bedeutendere Tiesen hinab. Der Ruf des Männschens ist ein nicht eben lautes, aber sehr klangvolles, wenn auch brummendes "Ahu ahu ahua", der des Weibchens ein eigentümliches, oft wiederholtes "Korr korrerr". Un

Sinnesschärfe steht die Eiderente hinter keiner andern Art ihrer Familie zurück, und an geistigen Fähigkeiten scheint sie die meisten noch zu übertreffen.

Alle Eidervögel brüten erst ziemlich spät im Jahre, nicht vor Ausgang Mai, gewöhnlich erst im Juni und Juli. Zu diesem Zwecke versammeln sie sich um kleine Inseln, die ihnen leichtes Landen gestatten. Die Erpel sollen in der Paarungszeit besonders melodisch klingende Stimmen haben und sie sollen heftig um die Weibchen miteinander kämpsen, manchmal ihrer zwanzig um eins. Die Paare trennen sich von dem großen Hausen, und Männchen und Weibchen watscheln nun in das Land hinein, um eine passende Niststelle zu suchen. Bedingung sür diese ist geschützte Lage. Dementsprechend werden Inseln, die teilweise mit niederem Gestrüpp bewachsen sind, allen übrigen vorgezogen. Da, wo der Mensch sich um das Brutgeschäft kümmert, trifft er zum Empfange der nützlichen Gäste Vorkehrungen, indem er alte Kisten am Strande aufstellt, Steine mit Brettern oder Keisig überdeckt und anderweitige Versteckpläße vorrichtet. So scheu der Eidervogel früher war, so zustraulich zeigt er sich jetzt.

Das Nest (s. Tasel "Gänsevögel I", 4, bei S. 213) besteht nur aus solchen Stoffen, wie sie sich in nächster Nähe sinden, und wird höchst liederlich zusammengeschichtet, bald aus seinem Reisig, bald aus Seetang, bald aus Gras oder Strohabfällen und dergleichen. Um so dichter und reicher ist die innere Dunenaussütterung, der kostdare Zoll, den die brütenden Eidervögel dem sie freundlich schützenden Menschen überlassen müssen. Das Gelege besteht in der Regel aus 6—8 rein eisörmigen, durchschnittlich etwa 74 mm langen, 58 mm breiten, glattschaligen, im undebrüteten Zustande start glänzenden graugrünen oder etwas dunkler, meer- dis olivengrünen Siern. Viele erscheinen leicht gewölkt oder marmoriert. Sinzelne sind sogar auf hellerem grünen Grunde dunkler grün gesleckt. Schon nach wenigen Tagen sitt die brütende Alte sehr sest auf dem Neste, und da, wo sie an den Menschen gewöhnt ist, weicht sie bei bessen Kommen nicht von der Stelle, sondern drückt nur den Kopf zu Boden und breitet die Flügel ein wenig. Die Färdung ihres Gesieders stimmt gewöhnslich mit der des umgebenden Bodens so vollständig überein, daß es dem ungeübten Auge wirklich schwer wird, den Vogel zu unterscheiden und zu entdecken.

Ungestört, verläßt die Mutter gewöhnlich in den Morgenstunden das Nest; vorher aber bedeckt sie das Gelege höchst sorgfältig mit den Dunen, um jeden schädlichen Einfluß der Witterung abzuhalten. Hierauf fliegt sie so eilig wie möglich dem Meere zu, taucht emsig ungefähr eine halbe Stunde lang nach Nahrung, füllt sich in dieser Zeit den Kropf dis zum Bersten mit Muscheln an und kehrt wieder zum Neste zurück. Die Männchen sind immer scheuer, auch wenn sie im Ansange der Brutzeit mit den Weibchen auss Land gehen und am Nest Wache halten.

Nach vier Wochen entschlüpfen die Jungen, allerliebste Geschöpfe, die, in ein reiches und ziemlich buntes Dunengewand gekleidet, vom ersten Tage ihres Lebens an fertig schwimmen und tauchen, auch ziemlich gut, jedenfalls besser als die Mutter, sausen. Diese führt sie, sobald sie halbwegs trocken geworden sind, dem Meere zu und verläßt es mit ihnen nunmehr bloß dann noch, wenn die Jungen müde geworden und sich bei heftigem Wellenschlage nicht auf dem Kücken der Alten ausruhen können. Wenn die Brutstätte weit vom Meere liegt, währt die Wanderung der Familie ziemlich lange Zeit, und der besorgte Besitzer der Brutkolonie pflegt dann gewöhnlich helsend einzugreisen, indem er die eben ausgeschlüpfte Brut in einen Korb packt und, gefolgt von den hinter ihm drein watschelnden Alten, mit jener der See zuwandelt. Das Meer ist die sicherste Zususlachtsstätte für die

Küchlein, weil sie hier den Nachstellungen ihrer schlimmsten Feinde, der Edelfalken, Kolkraben und Raubmöwen, am leichtesten entgehen können.

Wenn die Alte getötet wird, solange die Jungen noch der mütterlichen Hilfe nicht entbehren können, schließen sich diese einer andern Kinderschar an, und deren gutmütige Mutter nimmt sie auch ohne weiteres auf und führt und pslegt sie, als ob es die eignen Kinder wären. Der Instinkt zu bemuttern ist überhaupt bei den Eidervögeln sehr ausgeprägt: schon die nebeneinander brütenden Weibchen stehlen sich gegenseitig die Eier und teilen sich später, wenn sie sich vereinigten, ohne Widerspruch zu ersahren, in Pslege und Erziehung der Kleinen. Letztere wachsen schnell heran, werden bereits im Verlaufe der ersten Wochen so selbständig, daß sie alle Pslege entbehren können, bleiben aber dennoch dis zum nächsten Frühjahr in Gesellschaft ihrer Eltern und im zweiten Jahre ihres Lebens so viel wie möglich in Gesellschaft der alten Männchen.

In der ersten Jugend fressen die Eiderenten kleine Krebsarten und Weichtierchen; später halten sie sich fast ausschließlich an Muscheln, ohne jedoch kleine Fische und andre Meertiere zu verschmähen. Miesmuscheln scheinen ihre Leibspeise zu sein.

Obgleich die Eidervögel den Hauptteil des Reichtums der hochnordischen Länder bilden, werden sie doch keineswegs überall in vernünftiger Weise gehegt und gepflegt. Berständige Eigentümer der "Eiderholme" oder Brutplätze nehmen den brütenden Vögeln, während sie legen, einige Eier weg und zwingen sie dadurch, mehr zu erzeugen, als sie sonst tun würden. Nunmehr aber warten sie, bis die Brutzeit vorüber ist, und sammeln dann erst die Dunen. So verfährt man im südlichen Norwegen, anders in Lappland, auf Island, Spithbergen und Grönland. Hier schont man weder Bögel noch Eier. Man unterscheidet "lebende" Dunen, die die weiblichen Bögel sich selbst ausgerupft haben, und "tote", die von toten genommen sind. Diese letteren sind minderwertig, denn sie sind öliger, schwerer und weniger elastisch. Trop des schlechten Fleisches der älteren Eidervögel betreibt man ihre Jagd jahraus jahrein und tötet Tausende, auch nimmt man ihnen Gier und Dunen weg, wo man sie findet. Auf Spithergen haben sich die Folgen dieses unsinnigen Verfahrens bereits sehr bemerklich gemacht; denn während man die Dunenausbeute früher nach Tausenden von Kilogrammen berechnen konnte, muß man gegenwärtig mit Hunderten zufrieden sein: Malm= gren versichert, daß man jett im Herbste gar nicht oft junge Eiderenten erblicke und die Fänger allgemein über rasche Abnahme, die sie boch selbst verschuldet haben, in Klagen ausbrechen. In Grönland hat sich die Verminderung noch nicht so bemerklich gemacht; es werden von dort aus, laut Holböll, alljährlich noch mehrere tausend Kilogramm Dunen versandt. "Die größte Menge unreiner Dunen, die von Südgrönsand aus in einem Jahre abgesendet wurde, betrug 2005 kg; Nordgrönland liefert ungefähr halb so viel. Man rechnet die Dunen von 12 Nestern auf ½ kg; es wurden asso 104,520 Bögel ihrer Dunen und zugleich, wenigstens zum größten Teile, auch ihrer Gier beraubt." Gin Kilogramm gereinigter Eiderdunen kostet in Norwegen jett 33-45 Mark unsers Geldes.

Kolkraben und Kaubmöwen stellen Giern und Jungen, Jagdsalken und Eisfüchse diesen und den Aten nach; der Mensch benutzt zur Jagd das Feuergewehr und geschickt aufgestellte Netze. Für die Gefangenschaft eignen sich die Eidervögel ebensowenig wie alle andern Meertauchenten: sie verkümmern auch bei der besten Pflege, selbst wenn man ihnen ihre Hauptnahrung, die Muscheln, in genügender Menge vorwirft. Die bisher in den Tiergärten gepslegten, starben regelmäßig im Hochsommer, gewöhnlich bei Beginn der Mauser. An eine Fortpslanzung im Käsig ist bei ihnen nicht zu denken.

Trauerenten (Oedemia Flemm.) nennt man sechs Arten großer Tauchenten von dunkler Färbung, die sich durch ziemlich langen, aber breiten, im Alter besonders bei den Männchen an der Wurzel stark höckerig aufgetriebnen Schnabel, niedere, sehr großzehige Füße, mittellange Flügel, keilförmigen, auß 14 Federn bestehenden Schwanz und weiches, samtnes Gesieder, das nur am Kopfe oder auf dem Flügel lichtere Stellen zeigt, von andern unterscheiden.

Die gemeine Mohren- oder Trauerente, Oedemia nigra *Linn*., ist einfarbig glänzend schwarz, die Fris dunkelbraun, der Schnabel mit Ausnahme eines breiten orangen- roten Sattels um die Nasenlöcher blauschwarz, der Fuß schwärzlich olivengrün. Weibchen und Junge sind die gräulichweißen Kopfseiten, Kinn und Kehle, Brust- und Bauch- mitte dunkelbraun; der Schnabel der ersteren ist nur sehr wenig aufgetrieben. Die Länge beträgt 52, die Breite 92, die Flügellänge 25, die Schwanzlänge 9 cm.

Die Samtente, Oedemia fusca *Linn*., ist ebenfalls kohlschwarz, ein Fleck unter dem Auge und der Spiegel aber weiß, der Schnabel hochgelbrot, am Rande und an der Wurzel schwarz, der Fuß blaß fleischrot, auf den Gelenken schwarz gebändert, die Iris perlweiß. Das Weibchen ist dis auf einen weißen Fleck am Ohre und den weißen Spiegel, einen gelbslichen Zügelstreifen und die grauweiße Brustmitte dunkelbraun, seine Iris braun, der Schnabel schwarz, der Fuß grüngelb. Die Länge beträgt 55, die Breite 100, die Flügelslänge 30, die Schwanzlänge 9 cm.

Die Brillenente endlich, Oedemia perspicillata *Linn.*, eine nordamerikanische, nur außnahmsweise nach Europa verschlagne Art, ist bis auf einen großen viereckigen Stirnund einen dreieckigen, nach unten zugespitzten Nackensleck von weißer Färbung tief und glänzend schwarz, die Fris silberweiß, der bis zum Nasenloch aufgetriebne, buckelige Schnabel vrangepurpurrot, gegen die Spize zu orangegelb, seitlich an der Wurzel durch einen rundslichen schwarzen Fleck geziert, der Fuß dunkel karminrot. Das Weibchen ist vorherrschend düsterbraun, an den Wangen und auf der Brustmitte gräulich gefärbt, ein Stirnsleck ist nicht, der Nackensleck wohl vorhanden, die Fris ist graubraun, der Schnabel bläulichschwarz, der Fuß rötlichgrau. Die Länge beträgt 52, die Breite 92, die Flügellänge 25, die Schwanzlänge 9 cm.

Alle Arten von Trauerenten sind als echte Kinder der Tundra im Norden der Erde heimisch und brüten nicht oder wenigstens nur ausnahmsweise diesseit der kalten Zone. Die Trauerente bewohnt vom nördlichen Standinavien an nach Osten hin die nordischen und hochnordischen Länder dis zur Taimhr-Halbinsel, vielleicht mit Ausnahme dieser und jener Insel und wird in Nordassen östlich von der Taimhr-Halbinsel und im hohen Norden der Neuen Welt durch eine sehr nahe verwandte Art, Oedemia americana Sws. et Rich., vertreten. Gelegentlich ihres Zuges erscheinen sie an unsern Küsten, streisen auch wohl weiter nach Süden hinab und kommen sogar, obschon selten, auf den Azoren, in Spanien und Griechenland vor. Im Binnenlande zeigen sich die beiden europäischen Arten nicht ost, gewöhnlich erst spät im Jahre, um Mitte November oder Ansang Dezember, verweisen hier auch, solange die offinen Gewässer es gestatten, und kehren früher als die übrigen Enten wieder nach dem Norden zurück. Da, wo der Golsstrom das Meer offen erhält, sieht man sie während des ganzen Winters, meist zu Schwärmen geschart, sich in den stilleren Fjorden und Buchten aushalten, wogegen sie während der Brutzeit größere oder kleinere, immer aber freie Süßgewässer der Tundren beziehen.

Trauerente und Samtente.



Alle Trauerenten gehen und fliegen schwerfällig, tauchen aber meisterhaft. Ihre Stimme ist ein tieses, rauhes "Krah krah", das zuweilen abgekürzt und wiederholt außgestoßen wird. Sie leben nur für sich, ohne sich um andre Entenarten oder andre Bögel überhaupt zu kümmern, sind auch am Brutplatze sehr vorsichtig und halten sich stels so viel wie möglich inmitten der Gewässer auf, um ja nicht beschlichen werden zu können.

Weichtiere, besonders Muscheln, bilden ihre Hauptnahrung. Auf ihren Brutteichen mögen sie auch Insekten und Würmer und gelegentlich vielleicht noch kleine Fische fangen; jene Tiere bleiben aber die bevorzugten, und deshalb fliegen sie, wenn sie brüten, stets auf das Meer hinaus, um hier zu sischen. Daß sie Pflanzenstoffe nicht gänzlich verschmähen, ist durch Beobachtungen festgestellt worden.

Schon auf den Gebirgsseen des südlichen Norwegen nisten Samt- und Mohrenente ziemlich regelmäßig; weiter oben im Norden vermißt man sie kaum auf irgendeinem der größeren Gewässer dieser Art. Mitte Juni sindet man im Gebüsche, hohen Grase, Binsicht usw. ihr aus groben Stengeln, Halmen und Blättern lose zusammengeschichtetes und später mit den Dunen des Weibchens ausgekleidetes Nest. Die 8—10 Gier, die das Gelege der Mohrenente bilden, sind durchschnittlich etwa 70 mm lang, 44 mm breit, länglichseirund, glatt und glänzend, hell bräunlichgelb mit einem rosa Anhauch. Die Jungen tauchen vom ersten Tage ihres Lebens an, verweilen aber im Brutteiche, dis sie vollständig sliegen gelernt haben, kehren anfänglich oft noch dahin zurück, machen sich später auf dem Meere gänzlich heimisch und verlassen da, wo der Winter sie zwingt, die Brutgegend etwa Ende Oktober.

Gefangne Mohrenenten sieht man selten in den Tiergärten, obgleich die Bogelsteller an den Seeküsten alljährlich viele von ihnen erbeuten. Sie lassen sich, selbst wenn es ihnen an Muscheln, ihrem Liedsingsfutter, nicht fehlt, schwer halten. Anscheinend überstehen sie den Winter zwar sehr gut, fressen, befinden sich wohl und sind munter, welken aber sichtlich dahin, je höher die Sonne steigt, und erliegen endlich, gewöhnlich im Hochsommer, wenn die Mauser bei ihnen eintritt.

Das Wildbret sagt unserem Gaumen nicht zu, gilt aber unter Lappen, Samojeden, Ostjaken, Tungusen und ähnlichen Bölkerschaften als ein vorzüglicher Leckerbissen. Deshalb werden im hohen Norden und in Sidirien alljährlich große Jagden auf diese Enten angestellt. In den Meerbusen oder Süßwasserichen, auf denen sie sich während der Mauser zusammenshalten, treibt man sie, indem man sich ihnen in Booten im Haldkreise nähert, vorsichtig nach seichteren Stellen und beginnt, wenn sie diese erreichen, sie mit Knüppeln zu erschlagen, wobei man zuweilen 100 und mehr an einem Tage erbeutet. Ebenso viele noch werden bei solchen Jagden so verletzt, daß sie zwar später zugrunde gehen, dem Jäger aber nicht zugutekommen, weil sie unglaublich zähledig sind und, selbst tödlich verwundet, sich noch ihren Feinden zu entziehen wissen.

Die Angehörigen der Gattung der Moorenten (Aythia Boie; Nyroca, Fuligula), gehören mit einigen im folgenden erwähnten Gattungen einer Gruppe von Tauchenten an, die sich durch mittellangen, am Grunde nicht aufgetriebnen Schnabel, kurze, breits sohlige Füße, mittellange, aber spizige Flügel und abgerundeten, aus 16 Federn bestehens den Schwanz kennzeichnen.

Als bekannteste Art der Gattung gilt bei uns zulande die Tafelente, Tafelsmoors, Rotmoors, Rothals und Rotkopfente oder Quellje (Aythia ferina

Linn.). Sie ist auf Kopf und Vorderhals schön braunrot, auf der Vorderbrust schwarz, auf dem Rücken und in den Weichen blaß aschgrau, sehr zart schwarz quergewellt, in der Steißegegend schwarz, auf der Unterseite grauweiß; die Flügeldecksedern sind aschgrau, die den Spiegel bildenden lichtgrau, die Schwunge und Steuersedern grau. Die Fris ist gelb dis seuerrot beim alten Männchen, der Schnabel an der Wurzel und an den Kändern schwarz, im übrigen blaugrau, der Fuß grünlichgrau. Beim Weibchen sind Kopf und Hals rötlich graubraun, Kücken, Brust und Seiten auf gelblichgrauem Grunde mit dunkseren, schwarzebräunlichen, aber wenig hervortretenden Mondslecken gezeichnet, Brustmitte und Bauch weißgrau, die Flügel aschgrau. Ihm ähnelt das Männchen in seiner Sommertracht, nur daß bei ihm alle Farben lebhafter und die Federn des Kückens reiner grau sind. Die Länge beträgt 55, die Breite 78, die Flügellänge 25, die Schwanzlänge 7 cm.

Minder häufig als die Tafelente tritt in manchen Gegenden Deutschlands die Moorsente, Moders, Murs, Dons, Braunkopfs und Weißaugenente, Aythia nyroca Güld., auf. Der Kopf, der Hals, bis auf ein schmales dunkles Ringband, sowie die Brust sind lebhaft kastanienbraun, die Oberteile schwarzgraubraun, ein dreieckiger Fleck am Kinn und die Brusts und Bauchmitte weiß, die Seiten rötlichbraun, die Handschwungsedern außen dunkelbraun, innen weiß, mit breitem dunkeln Endbande, die hinteren Schwungsedern der Hand auch außen weiß, die den Spiegel bildenden des Armes weiß, vor dem Ende durch ein breites dunkelbraunes Duerband geziert, die Schwanzsedern schwarzbraun. Die Frisist perlweiß, der Schnabel bleischwarz, der Fuß, abgesehen von den schwarzen Schwimmshäuten, grünlichsbleisarbig. Im Sommerkseide sind alle Farben trüber und das Kleingesieder gesleckt, beim Weibchen die Flecke sehr deutlich und über alle Unterteile verbreitet, bei den Jungen Kopf und Hals schmuzig braunrot und die Fris braun. Die Länge beträgt 43, die Breite 67, die Flügellänge 18, die Schwanzlänge 6 cm.

Eine dritte zu dieser Gruppe gehörige Art der Gattung Netta Kaup (Nyroca, Fuligula), die nachweislich auf Süßgewässern Deutschlands, wenn auch nur auf sehr wenigen, brütet, ift die Kolbenente, Rotbusch=, Rotkopf=, Gelbkopf=, Karmin= und Bismatente, Netta rufina Pall. Der Ropf, dessen Scheitelfedern verlängert find und eine buschige, helmraupenartige Haube bilden, Seiten- und Vorderhals sind lebhaft rostrot, die mittleren Scheitelfedern lichter, rostgelb, die Mitte des Hinterhalses, Nacken, Aropf, Oberbrust, Bauchmitte, Steiß und Bürzel schwarz, nach untenhin in Braunschwarz übergehend, Schultern und Bruftseiten weiß, lettere unter den Flügeln hellbraun eingefaßt, Mantel- und Schulterfedern gelblich graubraun, die obern Flügeldeckfedern braungrau, die Schwungfedern der Hand dunkelbraun, auf der Innenfahne, nach hinten mehr und mehr zunehmend, rötlichweiß, die letten Schwungfedern, mit Ausnahme der schwarzbraunen Spite, weiß, die des Armes, die den Spiegel bilden, bis auf einen grauen Duerstreifen vor der Spipe weiß, rötlich überlaufen, die des Oberarmes bräunlich ascharau, die Unterflügeldecken weiß, die Schwanzfedern dunkel aschgrau, am Ende bräunlichweiß gefantet. Die Fris ist lebhaft gelbrot, der Schnabel farmin- bis blutrot, der Fuß lichtrot. Beim Weibchen sind Oberkopf und Nacken schmutzig rotbraun, Wangen, Kehle und Gurgel grauweiß, die kleinen Rumpffedern hell graubraun, dunkler gefleckt und quergebändert, Flügel und Schwanz, Fris, Schnabel und Füße minder lebhaft als beim Männchen. Die Jungen ähneln der Mutter. Die Länge beträgt 60, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 8 cm. Südosteuropa, Mittelasien, Nordafrika sind das Hauptbrutgebiet der Kolbenente.

Außer den vorstehend beschriebnen Arten besuchen Deutschland regelmäßig zwei im Norden brütende Verwandte. Die Bergente, die auch wohl Alpen=, Asch=, Muschel= und Schaufelente, Taucherpfeifente und Schimmel genannt wird, Fuligula marila Linn. (Nyroca), steht der Taselente an Größe wenig nach: ihre Länge beträgt 52, die Breite 75, die Flügellänge 22, die Schwanzlänge 6 cm. Kopf, Hals, Nacken, Kropf und Oberbrust, auch Unterrücken, Bürzel und Steiß sind schwarz, erstere Teile lebhaft metallisch grün schimmernd, Mantel und Rücken auf gräulichweißem Grunde sein schwarz quergewellt, die Unterteile weiß, die Seiten durch schwache Wellenlinien quergestreift, die Oberslügeldecksedern auf matt braunschwarzem Grunde mit bräunlichweißen Sprikflecken, Wellen- und Zickzacklinien gezeichnet, die Schwungfedern der Hand dunkelbraun, gegen die Spipe zu dunkler, innen lichter, von der vierten an hier an der Wurzel, nach hinten zunehmend, weiß, die Armschwungfedern, die den Spiegel bilden, außen weiß, gegen das Ende hin braunschwarz, grun schimmernd, die Schwanzsedern braunschwarz. Die Fris ist lebhaft gelb, der Schnabel wie die Füße bleigrau. Im Sommerfleide umgibt ein weißlicher Ring den Schnabel und sind alle schwarzen Teile rostbraun, dunkler gebändert, die weißen aschgrau oder gräulich. Das Kleid des Weibchens ist ähnlich gefärbt.

Die Reiherente, auch Reiger-, Reihertauch-, Keihermoor-, Hauben-, Bopf-, Schopf-, Strauß-, Kuppen-, Kuppen-, Busch- und Schliesente, ebenso Fresake genannt, Fuligula kuligula Linn. (Nyroca, cristata), ist merklich kleiner als jene: ihre Länge beträgt 40, die Breite 70, die Flügeklänge 21, die Schwanzlänge 6 cm. Das im Sommerkleide an seinem ziemlich langen, hängenden Schopfe leicht kenntliche Männchen ist auf Kopf, Hals, Kücken, Bürzel, Oberbrust und Steiß schwarz, am Kopfe und Halse metallisch glänzend, unterseits dagegen weiß; die ersten Schwungsedern der Hand sind schwarzbraun, innen blaß graubraun, die letzteren, nach hinten zusnehmend, außen im Wurzelteile weiß, wie die durch ein scharf abgesetzes, grünlich braunsichwarzes Endband gezierten Schwungsedern des Armes, die den Spiegel bilden, die Schwanzsedern schwarzbraun, auf der Innensahne lichter. Die Fris ist königsgelb, der Schnabel hell bleiblau, an der Spitze schwarz, der Fuß grünlich bleifarben. Das Männchen im Sommerkleide ist matter gefärbt und der Schopf noch nicht entwickelt, das Weibchen dem der Bergente ähnlich, sein Schopf kurz.

Vom Polarkreise an bis gegen den Wendekreis hin und von China bis Westeuropa hat man die Taselente an entsprechenden Orten überall gesunden. Im hohen Norden scheint sie nicht vorzukommen, und die südlichen Teile ihres Verbreitungskreises besucht sie nur während ihres Zuges; denn sie gehört eigentlich dem Norden des gemäßigten Gürtels an und sindet schon im Süden Europas die ihr zusagende Winterherberge. In Deutschland ist sie nirgends selten, in den wassereichen Ebenen des Nordens hier und da sogar ein sehr häusiger Brutvogel. Sie erscheint im März und verläßt die Heimat im Oktober und Nosvember wieder, bringt aber den Winter bei gelinder Witterung einzeln auch in unserem Vaterlande zu. In Südrußland, den Donautiesländern, Griechenland, Süditalien, Spanien und ganz Nordasrika wird sie während der Wintermonate überall gefunden. Sie zieht des Nachts in großen Haufen, gewöhnlich unordentlich durcheinander, ausnahmsweise auch wohl in eine schiefe Reihe geordnet, meist schreiend oder wenigstens knarrend, und erscheint im Frühsahr in kleineren Gesellschaften oder paarweise wieder. Während des Sommers bezieht sie Süßwassersen, große Teiche oder auch Brüche, die freie Wassersken von einiger

Tiefe haben, und besucht von ihnen aus kleinere Gewässer der Nachbarschaft. Die Moorente sindet sich als Brutvogel in der Alten Welt nordwärts dis zum 70. Grad von Island dis Kanntschatka, ebenso im Norden der Neuen Welt. Von da aus geht sie im Winter dis zum Mittelmeerbecken, dis ans Schwarze und Kaspische Meer, an den Baikalsee, ins südliche China, auf die Insel Formosa und nach Japan, selten nach Indien, in Amerika dis Guate-mala. Die Reiherente brütet in Europa und im mittleren und nördlichen Asien vom Atlantischen dis zum Stillen Ozean und in Afrika südwärts dis Schoa, sicher auch an den Gebirgssen Abessiniens. Im Winter gehen die nördlich brütenden Individuen nach Nordafrika, Südchina, Indien (aber nicht dis Cehlon) und Japan. In Deutschland brütete sie regelmäßig auf den jeht zum größten Teile trocken gelegten Mansseldischen Seen. Berg= und Reiherente sind Bewohner der Tundra und ziehen im Winter dis Nordafrika und Indien. Nach Radde sindet sich die Reiherente in großer Zahl im Sommer auf den armenischen Seen, zumal auf dem Gottschai, wo sie brütet und überwintert.

Innerhalb ihrer Unterfamilie gehört die Tafelente, auf deren Lebensschilderung ich mich beschränken muß, zu den beweglichsten Arten. Sie geht verhältnismäßig besser als die meisten übrigen, odgleich noch immer schwerfällig, betritt das Land aber auch nur ungern. Beim Schwimmen senkt sie sich etwas weniger tief ein als ihre Verwandten, durchstucht die Wellen aber mit gleicher Gewandtheit wie diese und ist blipschnell in der Tiefe verschwunden. Der Flug geschieht unter heftigem Flügelschlage, verursacht vernehmliches Rauschen und fördert nicht gerade schwell, scheint aber doch weniger zu ermüden, als man glauben möchte. Die Stimme ist ein tieser, schnarchender Laut, der durch die Silbe "charr" oder "cherr" ungefähr wiedergegeben werden kann und während der Paarungszeit von einem eigentümlichen Getöne, das Naumann "Duätschen" nennt, begleitet wird. Im Vergleich zu den Schwimmenten ist die Tafelente wie ihre Verwandten wenig scheu, zuweilen sogar sehr zutraulich; doch macht auch sie Versolgung vorsichtig.

Während des Sommers nährt sich diese Tauchente vorzugsweise von vegetabilischen Stoffen: Wurzelknollen, Keimen, zarten Blätterspißen, Blüten und Samen der verschiednen Wasserpslanzen. Nebenbei fängt sie Insekten oder Fischchen, liest Weichtiere auf, kurz, sucht ihren Tisch so vielseitig wie möglich zu beschicken; während des Zuges geht sie mehr zu ausschließlich tierischer Nahrung über, und dann nimmt ihr sonst köstliches Wildbret einen unangenehm tranigen Geschmack an.

Sie brütet erft spät im Jahre, selten vor Mitte Mai, weil sie ihr Nest am liebsten in den Seggen oder im Rohre anlegt, und diese erst zu der Zeit die nötige Höhe erlangt haben. Ihr Brutgewässer ist stets ein Binnensee oder Teich, der wenigstens am Kande mit Schilf, Rohr oder Riedgras bestanden ist. Ob er süßes Wasser enthält oder salziges, scheint ihr ziemlich gleichgültig zu sein, denn man bemerkt keine Vorliebe für süßes Wasser. Zuweilen legt sie ihr Nest in der Nähe bewohnter Orte an, manchmal auf sehr kleinen Teichen, sührt aber dann die Jungen bald einem größeren Gewässer zu. Nach ihrer Ankunst im Frühjahr verweilen die Paare längere Zeit unter verschiednen andern Entenarten, scheinbar ohne an Fortpslanzung zu denken. Ende April werden sie unruhig und lebhaft: die Männchen lassen ihren Paarungsruf hören, die Paare trennen sich, und die Liebesbewerbungen bezinnen. Das Weibchen soll, nach Naumann, frei unter den verschiednen Bewerbern wählen und sich mit dem Beglückten gelegentlich sortschleichen, ohne daß dieser deshalb Kämpse mit Nebenbuhlern zu bestehen hat. Das Nest wird aus trocknem Schilf, Kohrhalmen und Grasblättern zusammengebaut, ziemlich dicht geslochten, in der Mitte tief ausgemuldet und

später reichlich mit Dunen ausgekleidet. Das Gelege bilden 8—10, ausnahmsweise mehr, wenn das erste Gelege gestört wurde, weniger, verhältnismäßig große, rundliche, durchschnittlich etwa 60 mm lange, 43 mm breite, feinkörnige, glanzlose, graugrünliche Eier mit einem Stich ins Olive. Solange das Weibchen noch legt, hält das Männchen treu zu ihm, übernimmt auch wohl das Amt des Wächters, während jenes auf dem Neste verweilt, und zeigt jede Annäherung der Gefahr warnend an; wenn aber das Weibchen einmal brütet, zieht es sich zurück und vereinigt sich mit andern Männchen, ohne sich um die Gattin fernerhin zu kümmern. Lettere sett ihr Leben ohne Bedenken für die Brut ein und verläßt die Eier, wenn sie erst einige Tage gebrütet hat, niemals. Nach 22—23 Tagen entschlüpfen die Jungen, werden noch im Laufe desselben Tages auf das Wasser geführt, schwimmen und tauchen hier ohne jeglichen Unterricht sofort außerordentlich fertig, entfernen sich aber anfangs nicht aus der Nähe der deckenden Pflanzen. Durch Einknicken mehrerer nebeneinanderstehender Rohrstengel und Schilfblätter, die auch wohl mit Wasserkräutern belegt werden, schafft ihnen die Mutter besondre Ruhepläte und Schlafstellen, auf denen sie häufig sitzen, um sich zu sonnen, zu puten und auszuruhen. Bei Verfolgung suchen sie sich durch oftmaliges Untertauchen zu retten; wiederholt sich die Störung, so führt sie die Mutter an einen andern Ort, womöglich dem Laufe der Gewässer folgend, im Notfalle auch über Land. Sie wachsen schnell heran, lernen aber erst fliegen, wenn sie ihre volle Größe erreicht haben. Nunmehr vereinigen sich die Familien wieder mit den alten Männchen und bilden bis zum Herbste ansehnliche Gesellschaften.

Neben den Raubvögeln und den Krähen, Elstern usw., die wenigstens den Eiern gesfährlich werden, stellt auch der Mensch der Taselente des höchst schmachaften Wildbrets halber nach, und die Versolgung währt noch in der Winterherberge fort. Von den Jungen werden oft viele mit einem einzigen Schusse erlegt, weil sie die Gewohnheit haben, versfolgt, sich auf einen dichten Hausen zusammenzudrängen. Gefangne gewöhnen sich leicht ein, pflanzen sich auch fort.

Mlwinterlich besucht unser Vaterland die Schellente, Schalle, Klange, Klingele, Kobele und Hohlente, auch Duaker, Schreier, Knöllse und Knobbegenentt, Clangula clangula Linn. (glaucion), eine Vertreterin der Gattung Clangula Leach (Nyroca, Fuligula). Kopf und Oberhals sind schwarz, metallisch schimmernd, die buschigen, langen Federn des Scheitels in Gestalt eines Helms aufrichtbar, Mantel und Kücken, die kleinen oberen Flügeldecksehen und der Flügelbug samtschwarz, ein eirunder Fleck auf der Wange, dicht an der Schnabelwurzel, und alle übrigen Teile weiß, die Weichensedern dunkel schwarzgrau quergesleckt, die Hande und ersten Armschwungsedern schwarz, die übrigen, die einen breiten Spiegel bilden, weiß, die weißen Schultersedern außen schwarz gerandet, die Schwanzsedern gräulichschwarz. Die Fris ist goldgelb, der Schnabel tief blauschwarz, der Fuß rötlichgelb. Dem Weibchen sehlt der Wangensleck; Kopf und Oberhals sind rötlichbraun, die übrigen Teile vorherrschend schwenzslänge 8 cm.

Das Hauptbrutgebiet der Schellente sind die Tundren beider Welten, doch ist sie auch in Europa, in Mecklenburg, Brandenburg, Schlesien, der Lausitz, in Sachsen und Anshalt, von Reiser sogar an Gebirgsseen Montenegros brütend beobachtet worden. In Asien nistet sie dis zum Kaukasus und Südsibirien, in Nordamerika dis Kanada und Maine. Allsherbstlich verläßt die Schellente ihr Brutgebiet und durchstreist im Winter ganz Europa und

Nordamerika sowie den größten Teil Asiens und dehnt ihre Wanderungen bis Nordafrika, Persien, Nordindien, China, Japan, Mexiko und Westindien aus. Hier und da, in Europa namentlich auf Island, gesellt sich ihr die Spatelente; sie aber wandert nicht so regelmäßig in südlichere Breiten hinab und gehört daher schon in Deutschland zu den seltneren Erscheinungen.

Die Schellente erscheint bei uns zulande frühestens in den letzten Tagen des Oktober, nimmt auf tieseren Gewässern jeder Art und in allen Lagen, in der Ebene wie im Gebirge, am liebsten aber doch auf freien Landseen und Flüssen Herberge, verläßt sie erst, wenn auch die letzten Buhnen ihre winterliche Eisdecke erhalten haben, zieht sich dann auf das Meer zurück oder streicht weiter nach Süden hinab, findet sich unmittelbat nach der Eisschmelze wieder ein und tritt im März, spätestens im April, den Kückzug an. Einzelne Paare erwählen schon in Norddeutschland ein geeignetes Gewässer, um hier zu brüten; die große Mehrzahl aber nistet in der Tundra.

Eigenschaften und Wesen der Schellente stimmen in ihren Hauptzügen mit denen der verwandten Arten überein. Daß zwischen der Schellente und dem Zwergsäger eine innige Freundschaft zu bestehen pflegt und beide Vögel sehr oft zusammen gesehen werden, wurde bereits S. 211 erwähnt.

Dank ihrer Schwimm- und Tauchfertigkeit leidet die Schellente selten Mangel oder Not. Sie frist Wasserschnecken, Muscheln, Krebse und Wasserinsekten, namentlich Larven von Köcherjungsern und Libellen. Jäckel sand in den Magen erlegter Schellenten zahlreiche Hüpferlinge (Gammarus pulex), Reiser bei denen in Montenegro Blutegel. Sie verzehrt auch wohl Frösche und Wasserspitzmäuse, nebenbei ebenso Pslanzenstoffe verschiedner Urt, holt sich ihre Nahrung stets vom Grunde, ost aus sehr beträchtlicher Tiese herauf, ist vom Morgen bis zum Abend mit deren Aufsuchen beschäftigt, sast sortwährend in regster Tätigsteit und schwärmt auch noch in den Abend- und ersten Nachtstunden weit umher. Sie verzehrt nur ganz kleine Fischchen, daher hauptsächlich Brut.

Zum Nisten wählt unsre Ente tiesere Gewässer mit weiten, freien Blänken, deren Känder teilweise mit Köhricht und Gebüsch bestanden sind. Das Nest, ein sehr dürstiger, ganz kunstloser, aus trocknem Schilf und Binsen, Kohrblättern und Gräsern zusammengesügter, jedoch dicht mit Dunen ausgekleideter Bau, steht im Köhricht, auf Kaupen in Binsen- und Seggenbüschen, unter Gebüsch, selbst auf den Köpsen alter Weiden. Sehr gern nistet sie auch in Baumlöchern; bisweisen legt sie ihre Sier in diese, ohne eine besondre Unterlage eingetragen zu haben, in den meisten Fällen sind ie aber mit Dunen ausgefüttert. Nach Dresser bezieht sie auch im Norden Finnlands, Schwedens und Norwegens die Nistkästen, die die Bauern für die Wasservögel aufhängen. Das Nest enthält bereits zu Ende des April, in der Tundra etwas später, 10—12 etwa 60 mm lange, 42 mm breite, eigestaltige, sest und glattschlige, seinkörnige, blaugrüne Sier. In der Brutpslege unterscheidet sie sich von andern Tauchenten nicht, und auch ihre Feinde sind die gleichen. Im Vinnenlande jagt und tötet man sie hauptsächlich des Schadens halber, den sie in Brutteichen unter unsern Nutzsischen anzichtet, denn als Nahrungsmittel eignet ihr Fleisch sich nicht.

Von der Schellente unterscheidet sich die oben bereits erwähnte um ein Viertel größere Spatelente, Clangula islandica Gmel., durch den großen, fast die Hälfte der Schnabels breite einnehmenden Nagel am Schnabel, den großen halbmondförmigen Wangensleck, eine zur Längsbinde verschmelzende Reihe weißer Flecke auf der Schulter und einen breiten schwarzen Querstreisen über den Flügel, der dessen Oberteil vom Spiegel trennt.

Bei der Eisente, Eistauch, Winter, Langs oder Spißschwanzente, auch Kirre, Gabelbusch, Angeltasche, Harelda glacialis Linn. (Nyroca, hyemalis), sind Oberkopf, Hinters und Vorderhals, Nacken und Kropf, Schultern, Bauch, Seiten und Steiß rein weiß, Haselda glacialis Linn. (Nyroca, hyemalis), sind Oberkopf, Hinters und Vorderhals, Nacken und Kropf, Schultern, Bauch, Seiten und Steiß rein weiß, Halseiten, Rücken, Oberslügel und die ganze Brust tiesbraun, Unterrücken und Bürzel schwarz, die Schwungsedern lichts braun, die des Armes am Ende rötlichbraun gerandet, wodurch ein wenig hervortretender Spiegel gebildet wird, die mittleren, sehr verlängerten, spießartig gestalteten Schwanzssedern schwarz, die übrigen, nach außen hin zunehmend, an der Außensahne weiß, die äußersten nur noch längs des Schaftes grau. Die Fris des Auges ist lichtbraun, der Schnabel schwarzgrün, vor den Nasenlöchern hell ziegelrot, der Unterschnabel hellrot, der Fuß blausgrau. Im Sommerkseide sind dagegen nur die Unterteile weiß, Zügel und Ohrgegend aber grau, die Oberteile rostrot und dunkelbraun geschaftet, die Spieße sehr kurz. Das Weibchen ist oben braun, unten weiß, auf Kropf und Oberbrust schuppig quergesleckt. Die Länge beträgt, der bis 30 cm langen mittleren Schwanzsedern halber, über 60, die Breite 70, die Flügellänge 22 cm.

Noch bunter als die Eisente ist die verwandte Kragenente, Lätt=, Narren=, Harlogenenten, Dander urst=, Harlogenenten, auf dem Bauche in Fahlbraun übergehenden, in der Steißgegend schwarzen Gesieder stechen unschön ab ein Wangensleck, ein schwaler Schläsenstreisen, ein kleiner rundlicher Fleck hinter dem Ohre, ein Seitenhalsstreisen, ein Halbmondsörmiger, nach vorn geöffneter Schlüsselbein=, ein langer Schulter= sleck, die Außensahne der Schwungsedern des Oberarms, mehrere kleine, rundliche Flecke auf dem Oberslügelbeckgesieder, die Enden der größten Oberslügeldecksedern und ein kleiner Weichensleck, die sämtlich weiß sind, sowie ein schwaler Augenbrauenstreisen und die Seiten, die einen länglichrunden Fleck bilden und wie jener hell kastanienbraune Färbung haben; die Schwungsedern der Hand sind sich schwarzlich, die den Spiegel bildenden des Armes außen purpurglänzend, die Steuersedern düster schwarzgrau. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel blau, der Fuß braun. Das Weibchen trägt ein düster graubraunes, heller und dunkler gewelltes Kleid; die Wangen sind grauweiß; ein Fleck hinter dem Ohre ist weiß. Die Länge beträgt 45, die Breite 80, die Flügellänge 20, die Schwanzlänge 7 cm.

Eisente und Aragenente gehören der Tundra an und bewohnen daher den Norden beider Welten; die Aragenente tritt jedoch in Amerika viel häufiger auf als im Osten ihres Verbreitungsgebietes und kommt regelmäßig und zahlreich nur auf Island vor. Von hier aus besucht sie dann und wann unsre deutschen Aüsten, wogegen die Eisente hier zu den gemeinsten Wintergästen zählt, in unschätzbarer Menge die Ost- und Nordsee bevölkert, auch in die Strom- und Flußmündungen eindringt und zuweilen, den Flüssen entgegen- wandernd, sich bis tief ins Vinnenland verirrt. Selten nur sindet sie sich am Mittelmeer ein, während sie am Schwarzen und Kaspischen Meer ebenso wie im nördlichen Japan über- wintert. In Amerika wandert sie bis zu den nördlichen Staaten und den großen Seen. Sie erscheint bei uns bereits im Oktober und verweilt bis Ende April in der Winterherberge, da sie ihre Brutgewässer in der Tundra, denen sie von uns aus geradeswegs zusliegt, vor Unssang Mai ohnehin nicht beziehen kann. Während ihrer Keise und im Winter verläßt sie die See nur in Ausnahmefällen, hält sich auch stets in sehr zahlreichen, obschon lose verbundnen

Scharen zusammen; während der Brutzeit dagegen bewohnt sie paarweise die kleinen teicheartigen, kahlen oder doch nur spärsich mit Riedgras umrandeten Wasserbecken der Tundra und, da es ihr hier an solchen Gewässern nicht sehlt, immer nur je ein Pärchen einen See allein oder doch nicht in Gemeinschaft mit ihresgleichen. Bei Reval ist nach Wasmuth die Eisente die gemeinste und die häufigste See-Ente. Die Tiere ziehen dort am frühesten Morgen alle in die Bucht, am Tage halten sie sich auf dem offnen Meere auf.

Obwohl in ihrem Wesen und Gebaren mit andern Tauchentenarten übereinstimmend, zeichnet sie sich doch durch ihre äußerst klangvolle, weitschallende Stimme sehr zu ihrem Boreteil aus. Im Winter vernimmt man allerdings selten andre als quakende, wie "wak wak" klingende Laute; mit Beginn der Paarungszeit aber ruft das Männchen laut und volltönend "ang au ang lig a u a u auu lik" usw., nicht selten in gesangartiger Weise, und belebt dann die stillen Gewässer der Tundra auf das ansprechendste. "Durch den dichten Morgennebel", erzählt Wasmuth, "hört man dann ununterbrochen den Morgengesang der verliebten Enten, der, ein melodisches Gequake, sast wie eintönige Hornmusik klingt." Sie geht schlecht und kliegt ungern, schwimmt und taucht aber vortresslich. Ebenso wie es die Steißfüße tun, verschwindet sie, sobald sie sich verfolgt sieht, überaus schnell vom Wasser, schwimmt tauchend bis 100 m weit unterm Wasser fort, erscheint nur für Augenblicke, um zu atmen, und ist deswegen vom Boote aus kaum zu erlegen.

Ihre ausgesprochne Vorliebe für die See begründet sich wohl hauptsächlich auf ihre Nahrung, die größtenteils in Weichtieren aller Art besteht. Nebenbei verzehrt sie kleine Fische, z. B. ganz junge Schollen und Dorsche sowie Krebstiere, auf den Brutteichen aber außerdem viele Insekten und deren Larven, vor allem solche der Stechmücken. Ihre Jungen ernähren sich anfänglich sasschließlich von letzteren.

Erst spät im Mai, im höheren Norden nicht vor Anfang Juni, schreitet sie zur Fortpssanzung, deren Verhältnisse sich in keinem wesenklichen Punkte von denen andrer Tauchenten unterscheiden. Das Gelege zählt 8—10 ziemlich kleine, etwa 57 mm lange, 40 mm breite, seinkörnige, selkner schwach glänzende, schön rötlichgelbe Eier.

Noch viel prachtvoller gefärbt und gezeichnet ist die Scheckente, Heniconetta stelleri Pall. (Cosmonetta, dispar). Bei ihr sind Kopf, Nacken und die Halsseiten weiß, ein Fleck an der Stirn und ein Querband am Hinterkopfe grün, ein Kreis um die Augen, Vorder- und Hinterhals, Rücken, Schwanz und Schwingenspißen schwarz, die Oberslügeldecksedern und Schultern weiß, dunkelblau in die Länge gestreift, die Unterseite, dis auf die schwarzbraune Bauchmitte, gelbbraun. Beim Weibchen herrscht rostbraune Grundfarbe vor. Die Fris ist braun, der Schnabel grau, der Fuß grüngrau. Die Länge beträgt 50, die Flügellänge 22, die Schwanzlänge 8 cm.

Der Bogel findet sich brütend von der Taimhr-Halbinsel bis Kamtschatka und bis zu den Kurilen, den Kuseln der Beringstraße, Alaska, der Cumberland-Bai bis Grönland.

Eine Form der Tauchenten ist die Dam pfschiffente, Tachyeres einereus Gm., die die Küsten der Falklandinseln, der Magalhäesstraße und Chilis nordwärts dis Baldivia bewohnt. Der Grundton ihres Gesieders ist grau, der Bauch weiß, ebenso die Urmsschwungsedern und untern Schwanzdecksedern, der Schnabel orangegelb mit schwarzem Kuppnagel, die Füße orangegelb mit schwarz gesprenkelten Schwimmhäuten, die Fris braun. Der ansehnliche Bogel hat einen dicken Kopf und ist über 70 cm lang, doch beträgt seine

Flügellänge nur 18 cm. Das Gewicht dieser Tauchente beträgt mehr als 5 kg. Sie kann nicht fliegen, benutt aber ihre Flügel beim Schwimmen und verdankt dieser eigenartigen Fortbewegungsart wohl ihren Namen. "Ich bin", sagt Darwin, "fast sicher, daß die Dampserente ihre Flügel abwechselnd bewegt, statt beide zusammen, wie andre (mit Hilse der Flügel schwimmende) Vögel. Die unbehilslichen, täppischen Enten machen ein solches Geräusch und Geplätscher, daß der Eindruck ausnehmend sonderbar ist."

Der Leib der Schwimmenten (Anatinae), die eine anderweitige, etwa 75 Arten zählende Unterfamilie bilden, ift kurz, breit, wie von oben nach unten zusammengedrückt, der Hals kurz oder höchstens mittellang, der Kopf dick, der Schnabel an Länge dem Kopfe gleich oder etwas kürzer, seiner ganzen Länge nach gleichbreit oder vorn etwas breiter als hinten, an der Wurzel mehr oder weniger hoch, zuweilen auch knollig aufgetrieben, auf dem Firste gewölbt, an den Rändern so übergebogen, daß der Unterschnabel größtenteils in dem obern aufgenommen wird, die seitliche Beblätterung (vgl. S. 203) deutlich und scharf, der Fuß weit nach hinten gestellt, niedrig, bis zur Ferse befiedert, der Lauf schwach, seitlich zusammengedrückt, seine Mittelzehe länger als der Lauf, die Schwimmhäute groß und vollkommen, die Hinterzehe stets vorhanden, die Krallen schwach, der Flügel mittelgroß, schmal und spizig, in ihm die zweite Schwungfeder regelmäßig die längste, der Afterflügel gewöhnlich sehr entwickelt, auch wohl durch eigentümlich gebildete Federn verziert, der aus 14—20 Federn zusammengesetzte Schwanz kurz, breit, am Ende zugerundet oder zugespitzt, das Kleingefieder sehr dicht und glatt, die Dunen reichlich, die Färbung nach Geschlecht, Jahreszeit und Alter sehr verschieden, beim Männchen mehr oder weniger prächtig, beim Weibchen einfach und unscheinbar.

Auch die Schwimmenten sind über die ganze Erde verbreitet, treten aber in den heißen und gemäßigten Gegenden zahlreicher an Arten auf als in kalten. Sie bewohnen das Meer und die süßen Gewässer bis hoch in das Gebirge hinauf, wandern, falls der Winter sie dazu zwingt, nach wärmeren Gegenden, einzelne Arten sehr weit, und sammeln sich während ihres Zuges zu ungeheuern Scharen. Einige Arten gehen fast ebensogut wie die Gänse, andre watscheln schwerfällig dahin; alle bekunden ihre Meisterschaft im Schwimmen, tauchen aber nur ausnahmsweise und niemals mit besondrer Fertigkeit; alle fliegen auch gut, mit rasch aufeinanderfolgenden, fast schwirrenden Schlägen, ausgestrecktem Halse und unter pfeisendem, rauschendem oder klingendem Geräusch, erheben sich ebenso leicht vom Wasser wie vom festen Lande und streichen entweder niedrig über dem Boden oder der Wasserfläche fort, oder steigen bis zu mehreren hundert Metern empor. Die Stimme ist bei einzelnen wohllautend und hell, schmetternd oder pfeifend, bei andern quakend oder knarrend, beim Männchen regelmäßig anders als beim Weibchen; im Zorne zischen einzelne, doch nicht nach Art der Gänse, sondern dumpf fauchend; in der Jugend stoßen sie ein schwaches Piepen aus. Die Sinne scheinen vortrefflich entwickelt, die geistigen Fähigkeiten, wenn auch nicht verkümmert, so doch minder ausgebildet zu sein. Ihre Nahrung, die sie namentlich in den Dämmer- und Nachtstunden zu erbeuten suchen, ist gemischter Art. Zarte Spipenblätter, Burzelfnollen und Sämereien der verschiedensten Art, Sumpf- und Wasserpflanzen, Gräserund Getreidearten, Insekten, Würmer, Weichtiere, Lurche, Fische, Fleisch von größeren Wirbeltieren, selbst Aas werden gern verzehrt, Muschelschalen und Sand oder kleine Kiesel zu besserer Verdaming mit aufgenommen.

Sämtliche Schwimmenten leben zwar in Monogamie, ihre Begattungsluft ift aber so lebhaft, daß sie nicht selten die Grenzen der geschlossenen Ehe überschreiten, sowie sie auch leichter als die meisten übrigen Schwimmvögel Mischehen eingehen, und es sind zahlreiche Bastarde zwischen vielen verschiednen Arten der Unterfamilie bekannt. Die Weibchen legen ihre Nester gern in großer Nähe nebeneinander an; einige Arten bilden förmliche Brutgesellschaften. Ein Nistplatz, der das Nest versteckt, wird andern vorgezogen, viele Rester werden aber auch auf freiem Boden errichtet. Mehrere Arten nisten in Höhlen unter der Erde oder in Felsenklüften, andre in Baumlöchern, wieder andre auf Bäumen selbst, indem sie zur Unterlage ihres Nestes das verlassene eines Landvogels benuten; die übrigen bilden auf dem Boden aus verschiednen Pflanzenstoffen eine tiefe Mulde, deren Napf beim Brüten mit den eignen Dunen weich ausgefüttert wird. Das Gelege besteht aus einer größeren Anzahl von Giern, selten unter 6 und zuweilen bis zu 16 Stück; die Brutzeit schwankt zwischen 21 und 24 Tagen. Wenn mehrere Weibchen nebeneinander nisten, bestehlen sie sich öfters gegenseitig um ihre Gier; denn ihre Brutluft ist ebenso groß wie der Begattungstrieb der Männchen. Eine das südliche Südamerika bewohnende Art, Metopiana peposaca Bonap., zeichnet sich allerdings gerade durch die entgegengesetzte Eigenschaft aus und führt in ihrem Fortpflanzungsgeschäft die wahre Ruckuckswirtschaft. Holland fand ihre Gier im Oktober und November fast in jedem Neste zweier dortigen Arten von Wasserhühnern, viele in denen einer Möwe und einige beim Tschaja, wo sie aber nie ausgebrütet werden. Es gelang Holland niemals, ein eignes Nest des nicht seltnen Bogels zu entdecken.

Die Männchen der Schwimmenten nehmen am Brüten keinen Anteil, schlagen sich, nachdem ihre Gattinnen zu brüten begonnen haben, in abgesonderte Schwärme zusammen, gehen auch wohl noch mit andern Weibchen engere Verbindungen ein. Die Jungen werden, nachdem sie abgetrocknet sind, von der Mutter sobald als möglich dem Wasser zugeführt und mit größter Sorgfalt geleitet. Sie sind vom ersten Tage ihres Lebens an höchst geschickte, bewegungsfähige Geschöpfe, lausen vortrefslich, schwimmen und tauchen gewandt, fangen eisrig Insekten, fressen viel, wachsen rasch heran und legen sehr bald, nachdem sie ihr erstes Federkleid erhalten haben, schon das zweite an. Wenn dieses entwickelt ist, vereinigt sich die Familie wiederum mit dem Vater oder doch wenigstens mit einem Entenmännchen.

Vom Adler an bis zum Habicht= oder Sperberweibchen herab stellen alle schnellssliegenden Raubvögel den Alten, Füchse, Marder, Wiesel, Katten, Kaben, Krähen, Kaubsmöwen den Jungen der einheimischen Arten nach; unerwartetes Anschwellen der Gewässer oder andre Naturereignisse zerstören außerdem viele Bruten. In bebauten Ländern nimmt ihre Anzahl von Jahr zu Jahr stärker ab, weniger infolge der Nachstellungen, als deshalb, weil die geeigneten Nahrungss und Nistplätze mehr und mehr trocken gelegt werden. Aber auch der Bestand der Arten, die im höheren Norden brüten, verringert sich stetig, obgleich hier der Mensch nicht überall die natürlichen Feinde vermehrt und die Beschaffenheit des Landes sich nicht wesentlich verändert. Diese Verminderung ist zu beklagen; denn keine Schwimmentenart verursacht nennenswerten Schaden; viele bringen aber durch ihr tresseliches Fleisch, ihre Federn und Dunen nicht unerheblichen Nutzen. Am untern Ob, wo sie zu Hunderttausenden gefangen werden, bilden sie im buchstäblichen Sinne des Wortes ein wichtiges Volksnahrungsmittel.

Unter allen Schwimmenten ist für uns die Stockente, Wild=, März=, Blumen=, Gras=, Stoß=, Sturz= und Moosente, Anas boscas Linn., die





Wildente.

wichtigste, weil von ihr unsre Hausente herstammt; zugleich stellt sie in der modernen Sustematik die Vertreterin der Hauptgattung Anas Linn. dar. Die männliche Stockente hat grünen Ropf und Oberhals, braune Vorderbruft, hoch- oder graubraunen, dunkler gemischten, auf den Schultern grauweiß, braun und schwärzlich gewässerten Oberrücken, graue Oberflügel, prachtvoll blauen, beiderseitig weiß gefäumten Spiegel, schwarzgrünen Unterrücken und Bürzel und auf grauweißem Grunde sehr zart schwärzlich gewässerte Unterteile; ein schmales, weißes Halsband trennt das Grün des Halses von dem Kastanienbraun der Borderbruft; die Oberschwanzdeckfedern, deren mittlere sich aufwärts krümmen, sind schwarzgrün, die Unterdeckfedern samtschwarz, die Schwungfedern dunkelgrau. Die Rris ist hellbraun, der Schnabel grüngelb, der Fuß gelbrot. Im Herbste ähnelt das Kleid des Männchens dem des Weibchens, das auf Kopf und Hals fahlgrau, dunkler gepunktet, auf dem Oberkopfe schwarzbraun, auf dem Rücken braun, lichter schwarzbraun, grau, braun und rostgelbbraun bespritt und heller gerandet, auf dem Unterhalse und Kropfe auf hell kastanienbraunem Grunde mit schwarzen Mondflecken, auf dem übrigen Unterkörper durch braune Flecke gezeichnet ist. Die Länge beträgt 63, die Breite 104, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 9 cm. Das Weibchen ist kleiner.

Das Verbreitungsgebiet der Stockente umfaßt ganz Europa sowie Asien, Nordafrika, Amerika dis Mexiko. Sie zieht im Norden regelmäßig, wandert auch in unsern Breiten noch, bleibt aber schon in Süddeutschland oft auch im Winter innerhald ihres Brutgebietes wohnen. In den Monaten Oktober und November versammeln sich die Stockenten zu großen Scharen und brechen nach südlicheren Gegenden auf. Die meisten gehen dis Italien, Griechenland und Spanien, nur wenige dis Nordafrika oder in die diesem Teile der Erde entsprechende Breite Mittelasiens hinad. Schon im Februar oder spätestens im März des ginnt der Rückzug. Gewässer, die hier und da von Pflanzen frei, im übrigen von Gebüsch und Sumpspflanzen aller Art ums und bewachsen sind, sagen ihr besonders zu; von ihnen aus fliegt sie ab und zu auf kleinere Teiche, Lachen, Wasserzähen oder Felder hinaus, um auch diese Örtlichkeiten auszunugen. Auf freiem Wasser zeigt sie sich verhältnismäßig wenig, schwimmt vielmehr sobald wie möglich dem Pflanzendickicht zu und untersucht nun gründelnd und watend den Schlamm.

Die Stockente gehört zu den gefräßigsten Bögeln, die wir kennen: sie verzehrt die zarten Blätter oder Spißen der Grasarten und der verschiedensten Sumpfgewächse, deren Anospen, Keime und reise Sämereien, Getreidekörner, Anossenfrüchte, jagt aber auch eifrig auf alle Tiere vom Wurme an dis zum Fische und Lurche, scheint an einem unersättlichen Heiß-hunger zu leiden und frißt, um ihn zu stillen, solange sie wach ist und etwas findet.

Wesen, Sitten und Gewohnheiten ähneln dem Gebaren ihrer Nachkommen, der Haussente. Sie geht, schwimmt, taucht und fliegt in ähnlicher Weise, obschon besser als die Haussente, hat genau die gleiche Stimme, das weitschallende "Duak" des Weibchens und das "Duäk" des Männchens, das unterhaltende "Beck weck" oder das lockende "Wack wack", das Furcht ausdrückende "Kätsch" oder "Käb räb", kurz alle die Laute, die man von der Hausente vernimmt. Ihre Sinne sind zum größten Teil scharf, ihre geistigen Fähigkeiten wohlentwickelt. Sie lernt vortrefslich aus ihren Ersahrungen und wird, wenn sie Verssolgungen ersährt, bald ungemein scheu. Höchst gesellig, im allgemeinen auch verträglich, mischt sie sich gern unter Verwandte, hält überhaupt mit allen ähnlich lebenden Vogelarten Gemeinschaft. Auch die Nähe des Menschen meidet sie nicht immer, siedelt sich vielmehr oft auf Teichen an, die unter dem Schutze der Bevölserung stehen. Wirklich zähmen läßt sie

sich nur dann, wenn man sie von Jugend auf mit Hausenten zusammenhält und ganz wie diese behandelt. Sie paart sich selbstverständlich leicht mit letzteren, die ja ihrer Art sind, und die aus solchen Ehen hervorgehenden Nachkommen werden ebenso zahm wie die eigentlichen Hausenten selbst.

Bald nach ihrer Ankunft trennen sich die Gesellschaften in Baare, und diese hängen mit vieler Liebe aneinander, obwohl sie sich leicht einmal zu Überschreitungen der Grenzen einer geschlossenen She verleiten lassen. Nach erfolgter Begattung, die fast immer auf dem Wasser vollzogen, durch Entfaltung eigentümlicher Schwimmkunste eingeleitet und mit vielem Geschrei begleitet wird, wählt sich die Ente einen passenden Platz zur Anlage des Nestes. Zu diesem Zwecke sucht sie eine ruhige, trockne Stelle unter Gebüsch oder andern Pflanzen auf, nimmt jedoch ebenso Besitz von bereits vorhandnen, auf Bäumen stehenden Raubvogelhorsten oder Krähennestern. Trockne Stengel, Blätter und andre Pflanzenstoffe, die locker übereinander gehäuft, in der Mulde ausgerundet, später aber mit Dunen ausgekleidet werden, bilden den einfachen Bau. Wüstnei beobachtete in einer etwa aus 150 Bärchen bestehenden Siedelung der Lachmöwe auf dem Schweriner See ein halbes Dukend Nester unsrer Ente, die hier einen ausgezeichneten Schutz vor Krähen und kleineren Raub-Das Gelege besteht aus 8-16 länglichen, hart- und glattschaligen, hell olivengrüngelblichen Eiern (f. Abbildung 13 der Eiertafel I). Die Dauer der Brutzeit währt 24—28 Tage. Das Weibchen brütet mit Hingebung, bedeckt beim Weggehen die Gier stets vorsichtig mit Dunen, die es sich ausrupft, schleicht möglichst gedeckt im Grase davon und nähert sich, zurückehrend, erst, nachdem es sich von der Gefahrlosiakeit vollkommen überzeugt hat. Die Jungen werden nach dem Ausschlüpfen noch einen Tag lang im Neste erwärmt und sodann dem Wasser zugeführt. Wurden sie in einem hoch angelegten Neste groß, so springen sie, bevor sie ihren ersten Ausgang antreten, einfach von oben hinab auf den Boden, meist ohne durch den Sturz zu leiden. Noch ehe die Jungen dem Ei entschlüpft sind, beginnt beim Männchen bereits die Mauser, die sein Prachtkleid in das unscheinbare Sommerkleid verwandelt. Letzteres wird kaum vier Monate getragen und geht dann durch Mauser und Verfärbung wieder ins Hochzeitskleid über. Wenn im Spätsommer die Alten mausern, tritt auch die Mauser bei den Jungen ein, und nunmehr vereinigen sich beide Geschlechter und alt und jung wieder, um fortan gesellig den Herbst zu verbringen und später der Winterherberge zuzuwandern.

Manche alte Stockente fällt dem Fuchse oder dem Fischotter, manche junge dem Iltis und dem Nerz zur Beute, die Eier und zarten Jungen werden von Wasserratten wegsgeschleppt oder durch Rohrweihen und Milane gefährdet; als die schlimmsten Feinde aber müssen wohl die großen Edelsalken gelten, die sich zeitweilig sast nur von Enten ernähren. Angesichts eines solchen Gegners suchen sich diese soviel wie möglich durch Tauchen zu retten, ziehen auch wohl den Käuber, der sie ergriff, gelegentlich mit in die Tiese hinab und ermatten ihn dadurch so, daß er die Jagd ausgeben muß. Habicht und Adler, insbesondre Seeadler, betreiben die Entenjagd nicht minder eistig und meist mit Glück, obsgleich die Enten auch gegen sie bisweilen mit Ersolg Mittel zur Abwehr anwenden.

Das Wildbret der Stockente ist so vorzüglich, daß man ihre Jagd allerorten eifrig betreibt. Da alle erdenklichen Jagd- und Fangarten angewendet werden, um sich ihrer zu bemächtigen, wird sie zu vielen Tausenden erbeutet. Die Märkte aller Städte Jtaliens, Griechenlands und Spaniens oder Agyptens sind während des Winters mit Enten insgemein und insbesondre auch mit Stockenten geradezu überfüllt.

Wirklich nennenswerten Schaden verursachen auch die Stockenten nicht. Sie fressen wohl Fische, sind jedoch nur imstande, kleine, die ja allerdings meist auch zu größeren und großen heranwachsen würden, hinabzuschlingen, und zwar bloß in seichten Gewässern zu fangen, so daß dieser Nahrungsverbrauch eben nicht ins Gewicht fällt und durch den Nußen, den Wildbret und Federn gewähren, aufgehoben werden dürfte.

Man hat wohl niemals daran gezweifelt, daß die Stockente die einzige wilde Entenart ist, von der unsre Hausen. Wir wissen sicher, daß die Römer sie züchteten, denn Varro und Columella machen bereits sehr bestimmte Angaben über ihre Zucht. Es ist wahrscheinlich, daß schon die Griechen vor den Kömern Hausenten hielten, und bei den Chinesen dürste sich der Ursprung dieser Sitte in die ältesten Zeiten zurück verlieren.

Zwar hat die Hausente im Lauf der Zeit durch die Domestikation verschiedne Versänderungen erlitten, die namentlich die Farbe, aber auch die Größe und das Gewicht, die Verhältnisse der einzelnen Körperteile zueinander und die Haltung betreffen, aber von eigentlichen Rassen kann man dei ihr nicht reden. Die gemeine Hausente unterscheidet sich von der Stockente im allgemeinen durch bedeutendere Größe, vollere, breitere Formen und wagerechtere Haltung. Auch die Eier sind größer, durchschnittlich 63 mm lang und 43,5 mm breit, während die entsprechenden Maße bei der Wildente 56 und 41 mm betragen. Bei dieser sind die Eier stets grünlich, die der Hausente können das auch sein, sind aber häufiger weiß oder blaugrün und haben einen schwächeren Fettglanz.

Im Gegensatzt der gewöhnlich in Monogamie lebenden Stockente lebt der Erpel der Hausente, wenn es ihm möglich ist, in Vielweiberei.

Die beiden wichtigsten Schläge, die man bei der domestizierten Ente unterscheidet, sind die Rouen = und die Ahlesbury = Ente. Jener Schlag soll in Rouen, der Hauptstadt der Normandie, und in deren Umgebung entstanden sein. Die Rouen-Ente gleicht, namentlich im männlichen Geschlechte, der Stammart in der Färbung sehr, ist aber am Unterhalse und an der Oberbrust schön bräunlich-weinrot. Der ziemlich lange und breite Schnabel ist gelb mit einem leichten Stich ins Grünliche, die Füße sind lebhaft orangerot. "Die ganze Erscheinung des Enterichs", sagt Baldamus in bezug auf die Zuchterfordernisse der Rasse, "muß nobel und gebieterisch sein." Die Ente hat einen etwas fürzeren Schnabel als der Erpel, von orangegelber Farbe und oben mit einem dunkeln Fleck etwas vor der Mitte. In der Legezeit wird der ganze Schnabel schmutigbraun, bisweilen ganz schwarz. Während die männliche Stockente höchstens 1,5 und die weibliche 1 kg wiegt, ist das durchschnittliche Gewicht der Rouen-Ente 3—3,5 kg, kann aber bis auf 5 kg und mehr steigen. — Die Anlesbury-Ente stammt aus Ahlesbury, dem Hauptorte der englischen Grafschaft Buckingham. Sie ist rahmweiß und hat einen fleischfarbnen Schnabel, "rosig wie der Nagel einer Dame", wie Fowler sagt. Der Erpel ist etwas größer als die Ente, durchschnittlich wiegt jener 3,5 kg, diese 2,5 kg. Die Eier sind weiß oder rahmfarbig oder schön grün.

Ein weiterer Schlag ist die Schwedische Ente von weißer und grauer Farbe, auch unterscheidet man die Italienische Ente und die Krummschnabel, auch unterscheidet man die Italienische Ente und die Krummschnabel Ente mit sanst abwärts gebognem Schnabel, serner die Cahuga=Ente oder die große schwarze nordamerikanische Hausente, auch Smaragd=Ente und von den Franzosen Canard du Labrador genannt. "Die Färbung", sagt Baldamus, "ist ein schönes metallisch glänzendes Schwarz, mit glänzendem grünen Reslex an Kopf, Hals und Flügeln. Der Schnabel ist blauschwarz, mit einem rein schwarzen Fleck in seiner Mitte. Die Füße sind

rauchorange oder braun." Es gibt auch noch eine kleine schwarze ostindische Hausente, aber beide sind, wie Baldamus bemerkt, offenbar nichts andres als "ins Große und ins Kleine" gezüchtete, gewöhnliche schwarze Hausenten, wie sie in der gleichen Färbung und in Wittelsgröße auch in Deutschland vorkommen.

Hier und da gesellt sich zur Stockente die ihr gleichgestaltete, aber durch den verhältnismäßig kleineren und schmäleren, mit längeren Zähnchen ausgerüsteten Schnabel unterschiedne Schnatterente, Schnarr=, Lärm=, Ressel= und Mittelente, Chaulelasmus streperus Linn. (Anas). Ropf und Half sind auf licht rostgrauem Grunde mit kleinen rundlichen, dunkelbraunen Flecken getüpfelt, Kropf und Oberbruft auf aschgrauem Grunde muschelartig dunkel gewässert, Nacken, Mantel und Seiten auf ebenfalls grauem Grunde sehr fein quergewellt, Bürzel, obere und untere Schwanzdecken tiefschwarz, Brustund Bauchmitte weiß, die Schwungfedern der Hand dunkelbraun, außen lichter gerandet, die vorderen des Armes an der weiß gefäumten Spihe tiefschwarz, im übrigen aschgrau, die hinteren, die den Spiegel bilden, weiß, die Schulterfedern aschgrau, die vordern größeren Oberflügeldeckfedern rostrot, die hinteren braun-, die größten hinteren tief samtschwarz, die Schwanzfedern braungrau, außen weiß gekantet. Die Fris ist braun, der Schnabel blauschwarz, der Fuß schmutiggelb. Im Sommerkleide ist das Gefieder oberseits vorherrschend dunkel graubraun, heller gekantet, unterseits auf rotbraunem Grunde schwarz, an den Seiten pfeilspizig quergefleckt, auf den Oberflügeln gräulich. Ein ähnliches, nur lichteres Aleid trägt das Weibchen. Die Länge beträgt 52, die Breite 85, die Flügellänge 26, die Schwanzlänge 10 cm. Das Weibchen ist, wie gewöhnlich, kleiner. Das Verbreitungsgebiet der Schnatterente ist ungefähr das gleiche wie das der Stockente.

Bei der Pfeifente, auch bekannt als Blegente, Rot= und Speckente oder Schmünte, Mareca penelope Linn. (Anas), sind Stirn= und Scheitelmitte ochergelb, der übrige Ropf, bis auf ein kleines dreieckiges, schwarzes, goldgrun scheinendes Fleckchen hinter dem Auge, und der Hals rostrot, Kinn und Kehle schwärzlich, die Kropfteile zart gräulich-rosenrot, Mantel, Rücken, Brust- und Bauchseiten auf aschgrauem Grunde fein schwarz, Bürzel und Oberschwanzdecken auf schwarzgrauem Grunde undeutlich grau-quergewellt, die kleinen Oberflügelbeckfebern, die oberen Schwanzbecken an den Seiten und am Ende, Brust- und Bauchmitte sowie der Steiß weiß, die Unterschwanzdecksedern dunkelschwarz, die Schwungfedern der Hand graubraun, heller gefäumt, die vordern des Armes schwarz, außen schimmernd grün, die hinteren, verlängerten, samtschwarz, innen grau, außen breit weiß gefäumt, die grünen Spiegelfedern vorn und hinten schwarz eingefaßt, die Schwanzfedern dunkel aschgrau. Die Fris ist braun, der kurze und zierliche Schnabel lichtblau, an der Spike schwarz, der Fuß aschgrau. Im Sommerkleide sind Kopf und Hals rostrot, schwarzgrün und grau gesprenkelt, die Aropsgegend braun quergefleckt, Mantel und Rücken auf blaß rostbraunem Grunde schwarz gefleckt, die Seiten bräunlich geschuppt. Im Jugendfleide sind alle Teile unreiner gefärbt. Das Weibchen ähnelt dem Männchen im Sommerfleide, ist aber blässer. Die Länge beträgt 54, die Breite 90, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 10 cm.

Wie viele andre Entenarten im Norden heimisch, verbreitet sich die Pfeisente über das ganze Gebiet der Tundra der Alten Welt und wird in der Neuen durch eine sehr nahe Verwandte, Mareca americana Gm., erseht. Sie nistet auf Island, den Orkneys und den Shetslandinseln, in einigen Paaren in Schottland, Frankreich, auf den Losoten und von

Norwegen bis Kamtschatka. In Deutschland ist sie in Ost- und Westpreußen, auf Rügen, in Mecklenburg, Oldenburg, Westfalen, Braunschweig und Schlesien sicher nachgewiesen, ebenso sür Böhmen, Niederösterreich und Ungarn. Auf ihrem Zuge durchsliegt sie ganz Europa und Asien, dringt aber in Afrika nicht weiter ein als dis Abessinien und überwintert hauptsächlich in den Mittelmeerländern. Bei uns zulande erscheint sie in größerer Anzahl Ansang Oktober, verweilt, solange die Gewässer offen bleiben, und zieht im März und April wieder nordswärts. Auch sie nimmt während ihrer Reise in seichten Meeresbuchten und Brackwässern vorübergehend Ausenthalt, bevorzugt aber Süßgewässer mehr als jede andre Schwimmsentenart und lebt während des Sommers nur an diesen.

Obwohl in Sein und Wesen eine echte Ente, unterscheidet sie sich von ihren Verwandten doch wesentlich durch ihren leichten, raschen, gänseartigen, kaum watschelnden Gang, der auf Kosten ihrer Schwimmsertigkeit entwickelt zu sein scheint. Auch ihr Flug ist ungemein rasch, fördernd und sast geräuschlos, trozdem dabei aller unter Enten üblichen Wendungen und Schwenkungen fähig. Die bezeichnende Stimme, der sie ihren Namen dankt, besteht zumeist aus hohen, den Silben "wiwü wübidü wübwiü" vergleichbaren, von serne gehört, nicht unangenehm klingenden Lauten, zwischen die schnarchende Laute einzessochten werden. Erstere, offenbar nur der Unterhaltung dienend wie letztere, sind beiden Geschlechtern gemein; von dem Männchen vernimmt man außerdem ein kurzes meckerndes Duaken. Das Austreten hat etwas Gesälliges, das Wesen etwas Anmutendes. Die Pfeisente ist gesellig und friedsertig, auch am Brutorte. Instinkte und Lernfähigkeit stehen mit denen der Verwandten, insbesondre der aussührlicher geschilderten Stockente, annähernd auf gleicher Stuse; auch durch ihr Gebaren unterscheidet sie sich nicht wesentlich von dieser.

Keine einzige mir bekannte Ente ist in gleichem Grade Pflanzenfresserin wie die Pfeifente. Sie frißt zwar ebenfalls Würmer, Insekten und Weichtiere und, wenn auch selten, Laich, ganz kleine Fische, Kaulquappen und junge Fröschehen, weit lieber aber allerlei Pflanzenschosse, Körner und Sämereien, weidet wie eine Gans auf Rasen- und Saatslächen, nährt sich in Teichen und Brüchen hauptsächlich von allerlei Sumpf- und Wasserpflanzen, besucht, grüner Blattspißen und der Körner halber, selbst Stoppelselber und nährt sich nur dann ausschließlich von tierischen Stoffen, wenn sie nicht anders kann.

Das Nest der Pseisente steht in der Regel auf dem Boden, unter niedrigem Gebüsch oder im Binsicht, manchmal ziemlich weit vom Wasser entsernt, und ist entweder eine in das Moos gegradne Vertiefung oder ein liederlich zusammengeschichteter Hause, innen aber steich mit Dunen ausgekleidet. Das Gelege bilden 7—12 durchschnittlich etwa 55 mm lange, 39 mm breite, sest und glattschalige, seinkörnige Eier von gelblichweißer Färbung; sie werden binnen 24 Tagen vom Weibchen gezeitigt, die Jungen aber sofort nach dem Abstrocknen dem Wasser zugeführt und in üblicher Weise, ohne Mithisse des Männchens, erzogen.

Gefangne Pfeisenten, die Zierde eines jeden Weihers, halten sich sehr gut, pflanzen sich auch unter Obhut des Menschen fort; erjagte stehen ihres vorzüglichen Wildbrets halber bei allen Feinschmeckern hoch in Ansehen. Auch Federn und Dunen werden geschäht.

Unter den kleineren deutschen Arten verdient die Knäkente, Schäck=, Halb=, Sommerhalb=, Zirz=, Schnärr=, Schmiel= und Trasselente, Krüzele und Kläfeli, Querquedula querquedula Linn. (Anas; s. die Abbildung, S. 238), die erste Stelle. Scheitel und Hinterhals sind schwarzbraun, Stirn, Kopf= und Halsseiten, von den ersterwähnten Teilen durch einen breiten, weißen Augenstreisen getrennt, auf braunrotem

Grunde sein weiß gestrichelt, Kinn und Kehle schwarz, Unterhals, Mantel, Kücken, Kropf und Oberbrust auf oberseits dunkler, unterseits heller braungelbem Grunde durch dunkelbraune Bogenbänder und Tüpsel geziert, die Seitensedern auf weißem Grunde zart schwarz quergewellt, die Steiß- und Unterschwanzdecksedern rostgelblich, dunkler gepunktet, alle übrigen Unterteile weiß, die weißgeschafteten Schwungsedern der Hand graubraun, an der Spiße dunkelbraun, die hinteren gräulicher, die des Armes, die den Spiegel bilden, grauschwarz, außen stahlgrünlich glänzend, am Ende weiß gesäumt, die langen Schultersedern grauschwarz mit bläulichem Schimmer, breit weiß gesäumt, die Oberslügeldecksedern licht graublau, die



Knätente, Querquedula querquedula Linn. 1/3 natürlicher Größe.

Schwanzsedern dunkel aschgrau, seitlich nach außen hin mehr und mehr zunehmend, weißlich gerandet. Die Fris ist hellbraun, der Schnabel grünlichschwarz, der Fuß rötlich aschgrau. Dem düsteren Sommerkleide mangeln die schöne Kopf- und Halsfärbung und die verlängerten Schultersedern, nicht aber auch die blauen Flügeldecksedern. Das Weibchen trägt ein dem männlichen Sommerkleide ähnelndes Kleid; seine Flügeldecksedern sind jedoch nicht bläuslich-, sondern dunkel bräunlichgrau. Die Länge beträgt 38, die Breite 62, die Flügellänge 20, die Schwanzlänge 8 cm.

Ganz Mitteleuropa und Mittelasien bis Kamtschatka sind das Brutgebiet der Knäkente; nach Norden hin reicht es in Europa höchstens bis Südschweden. Auf dem Zuge besucht sie alle Länder Südeuropas, den größten Teil Asiens dis Indien, Java, Celebes, Südchina, die Philippinen, Formosa und Japan und Nord-, Ost- und Mittelasrika, im Osten des letztgenannten Erdteils dis zum 10. Grade nördl. Br. vordringend.

Die Knäkente erscheint, aus ihrer in den Mittelmeerländern gelegenen Winterherberge kommend und des Nachts wandernd, Ende März und im April am Brutplate und verweilt

hier bis zum Oktober oder November, beginnt jedoch bereits nach vollendeter Brutzeit, im August, umberzustreichen. Zu ihrem Aufenthalts- und Brutorte wählt sie mit Vorliebe solche Süßgewässer, die großenteils mit dichtstehenden Wasserpflanzen, Schilf, Ried und Binsicht bewachsen sind oder davon begrenzt werden, seichte, mit schwimmenden Gewächsen bedeckte Buchten haben und nach dem Lande zu in versumpfte Wiesen übergehen, ebenso Brüche und Sümpfe verschiedner Art, besonders gern im Walde versteckte, von hohen oder niedrigen Bäumen überschattete Stauwässer oder durch die Frühlingsregen gefüllte Teiche, Lachen und Kuhlen. Von ihnen aus besucht sie des Nachts alle übrigen, auch die kleinsten Wasserbecken, vorausgesett, daß diese seicht, schlammig und pflanzenreich sind, nicht minder gern überschwemmte, oder von Be= und Entwässerungsgräben durchzogne Wiesen. Hier, immer gedeckt und verborgen, treibt sie ihr Tage- und mehr noch Nachtwerk eher nach Art einer Sumpfschnepfe als einer andern Entenart, sowenig sie auch die Natur einer solchen verleugnet. Außerst lebendig, regsam und behende durchschwimmt, durchläuft, durchwatet, durchkriecht sie ihr Wohngebiet, am Tage selten sich auf freien Stellen des Wassers zeigend, vielmehr zwischen schwimmenden oder im Wasser stehenden Pflanzen herumstöbernd, dabei den schmalsten Gräben folgend oder selbst zwischen Ried, Binsicht und Wiesengras sich Wege bahnend. Sie geht recht gut, kriecht durch die ebengenannten Pflanzen mit ebensoviel Geschick wie Schnelligkeit, schwimmt leicht, gründelt und taucht meisterlich und fliegt, obschon fast vollständig lautloz, doch pfeilschnell, gerade wie verschlungne Linien mit gleicher Fertigkeit beschreibend und alle einer Ente überhaupt möglichen Flugkünste übend. Ihre Stimme ift ein schwaches, hohes Quaken, der Silbe "quak" oder "knääk" vergleichbar, der Paarungsruf des Männchens ein schnarrendes "Alerrreh", der Ausdruck der Erregung ein schnell aufeinanderfolgendes "Sät jät jät". In ihrem Wesen unterscheidet sie sich mehr scheinbar als tatsächlich von andern Entenarten.

Die Nahrung der Knäkente besteht hauptsächlich aus Insekten auf den verschiednen Stufen ihrer Entwickelung, aus Regenwürmern, Nackt- und Gehäuseschnecken, Laich und junger Brut von Fischen, aus Kaulquappen und ganz jungen Fröschen. Doch genießt sie auch sehr viele Pflanzenstoffe, Wurzeln, Knollen, Keime, Schößlinge, Knospen, Blätter und Samen von Wasser- und Landgewächsen. Sie besucht auch die Acker und verzehrt die Körner von Gerste, Hafer und Hirse.

Am Brutplate erscheint die Knäkente meist schon gepaart und beginnt sogleich mit dem Nestbau; doch sinden sich auch ungepaarte beiderlei Geschlechts hier ein, und es währt dann oft längere Zeit, bevor das wählerische Weibchen eins der um seinen Besitz sich heftig streitenden Männchen annimmt. Der Paarung gehen zärtliche Liebeleien voraus, dis die sörmlich unterwürsige Hingebung des Enterichs die Sprödigkeit des Weibchens besiegt. Dieses sucht inzwischen nach einem geeigneten, möglichst versteckten Plätzchen für sein Nest, ohne hinsichtlich des Standortes an einer bestimmten Regel oder Gewohnheit sestzuhalten, entscheidet sich zuletzt ebensogut für eine Stelle im oder unmittelbar am Gewässer wie sür eine kilometerweit davon entfernte, schichtet aus trocknen, in nächster Nähe zusammens gelesenen Pssanzenteilen den Unterdau zusammen, kleidet die Mulde wie üblich mit Dunen aus und beginnt nun, Ende April oder Anfang Mai, zu legen. Das Gelege besteht aus 9—12 kleinen, etwa 46 mm langen, 32 mm breiten, länglichseigestaltigen, seinschaligen, etwas glänzenden Siern, die eine gelbliche, meist ins Kötliche oder Hellbräunliche ziehende Farbe haben; die Brutzeit währt etwa drei Wochen. Während das Weibchen mit größter Hinsgebung brütet, entsremdet sich das Männchen ihm mehr und mehr, ebenso der werdenden

und heranwachsenden Familie, überläßt es vielmehr ganz der Gattin, die kleinen reizenden, wachtelartig behenden, vom ersten Lebenstage an versteckenspielenden Jungen zu bemuttern.

Die nämlichen Feinde, die andre Enten bedrohen, gefährden auch die Knäkente, deren köstliches Wildbret wohl nicht bloß unter uns Menschen gebührende Würdigung sindet. Man hält sie gern gefangen, weil sie trefslich ausdauert, sich bald an ihren Pfleger anschließt und durch ihre Zierlichkeit und Lebhaftigkeit viel Vergnügen gewährt, auch in Gefangenschaft brütet.

Biel seltner als die Anäkente brütet in Deutschland die Arikente, Arük-, Ariech-, Arug-, Arugel-, Frang-, Rlein-, Wachtel-, Schaps-, Spiegel- und Areuzente, Arice, Trosel, Soche usw., Nettium crecca Linn. (Anas). Sie ist kleiner als jene: ihre Länge beträgt 32, die Breite 54, die Flügellänge 14, die Schwanzlänge 7 cm. Ropf und Oberhals sind, bis auf einen breiten, im Genick zusammenfließenden, prachtvoll blaugrünen, ober= und unterseits schmal weiß eingefaßten Zügelstreifen und den vom vordern Augenwinkel nach der Schnabelwurzelseite sich fortsetzenden weißen Saumstreifen, lebhaft zimtrot, Hinterhals, Mantel und Brustseiten auf aschgrauem Grunde schwarz quergewellt, Vorderhals, Kropfgegend und Oberbrust auf licht rötlichgelbem Grunde spärlich schwarz gefleckt, die seitlichen Unterbauch- und die mittleren Unterschwanzdecksedern schwarz, lettere seitlich lichtbräunlich, alle übrigen Unterteile weiß, die Schwungfedern der Hand dunkel braungrau, die den Spiegel bildenden des Armes innen braungrau, die ersten vier außen samtschwarz, die übrigen hier, gegen die Spite hin zunehmend, goldgrun, die etwas verlängerten und zugespitzten Schwingen des Oberarmes aschgrau, schwarz geschaftet, die kleinen Oberflügeldeckfedern bräunlichgrau, die größten, die den Spiegel befäumen, am Ende weiß, ins Rostfarbene übergehend, die Schwanzfedern gräusich-braunschwarz, weiß gekantet. Das Sommerkleid unterscheidet sich durch graue Oberflügeldecken und den lebhaft gefärbten Spiegel, das Aleid des Weibchens durch lettern von den entsprechenden Aleidern der Anäkente.

Eigentlich in der altweltlichen Tundra heimisch, findet sich die Arikente in allen drei nördlichen Erdteilen, durchstreift während des Winters, im September und Oktober ersscheinend, im März und April heimkehrend, ganz Europa und Asien, ebenso, aber nicht regelmäßig, einen Teil des östlichen Nordamerika, und besucht in Menge Nordafrika.

Ihr am nächsten verwandt ist die Zierente, Nettium formosum Georgi (Anas, glocitans). Scheitel, Oberkopf, Hinterhals, ein schmaler, senkrecht vom Auge abfallender, weiß gesäumter Streisen, Kinn und Kehle sind schwarz, ein breiter, vom Auge beginnender Zügelstreisen schimmernd grünschwarz, die noch nicht genannten Kopfs und Halsseiten sowie der Borderhals gelblichweiß, alle übrigen Teile den entsprechenden der Krikente ähnlich, aber weit lebhafter gefärbt. Die Länge beträgt etwa 40, die Flügellänge 22, die Schwanzlänge 9 cm.

Nordostasien, Ostsibirien, Kamtschatka und Nordchina sind die Heimat dieser schönen Ente, die im Winter nach Südchina und Japan wandert und sich schon verschiedentlich bis nach Westeuropa verslog.

Endlich haben wir wohl noch die Marmelente, Marmaronetta angustirostris Ménétr. (Anas, marmorata), dieser Gruppe beizuzählen, obgleich sie sich durch ihre Schmuckslosigkeit von den Verwandten sehr unterscheidet. Der Grundton ihres Gesieders ist ein sahles Jsabellgelb; die Zeichnung des Kopses besteht aus rundlichen, die des Halses aus länglichen, in Reihen geordneten Punkten, die des Kückens und der Seiten aus breiten Duerbändern, die des Kropses und der Brust aus Duerslecken von dunkelbrauner Farbe;

die Unterteile sind einfarbig, die Schwungsedern braun, außen aschgrau, die den Spiegel bildenden Schwingen des Armes matt gelblichweiß, die Oberarmbecken grau, die Schwanzsedern gräusichbraun, breit rötlich isabellsarben gerandet, die Fris braun, Schnabel und Füße schwarz. Die Länge beträgt 40, die Flügellänge 19, die Schwanzlänge 7 cm. Diese Entenart bewohnt die Kanaren, Portugal, Südspanien, Nordafrika, Palästina, Persien und Mittelasien, weiter dis zum nördlichen Indien und sicher auch die Seschellen. Sie erscheint als Frrgast in dem größten Teil Südeuropas und ist einzeln auch schon in Unsgarn, Böhmen und Bahern erlegt worden.

Bei der durch schlanken, gestreckten Bau ausgezeichneten Spießente, auch Spiß=, Pfriemen=, Schwalben=, Fasan=, Schnepf= und Lerchenente, Spig=, Pfeil= und Nadelschwanz genannt, Dafila acuta Linn. (Anas), sind Ropf, Kinn und Rehle purpurbraun, hinterhalsmitte und Nacken, oben als schmaler Streifen erscheinend, nach unten sich verbreiternd, grünglänzend-schwarz, weiter nach unten grau, Mantel und Seiten, Unterrücken und Bürzel auf aschgrauem Grunde äußerst zart schwarz quergewellt, ein nach unten sich verbreiternder Seitenhallsstreifen, Brust= und Bauchmitte rein weiß, Steiß- und Unterschwanzsedern samtschwarz, die Schwungsedern der Hand dunkel braungrau, heller gerandet, die des Armes grau, außen stahlgrun, kupfer- und purpurrot schimmernd, vor der weißen Spite durch eine samtschwarze Binde geziert, so daß sie einen oberseits bräunlichgolden, unterseits schwarz eingefaßten, weiß besäumten, grünschimmernden Spiegel darstellen, die Oberarmfedern grau, außen samtschwarz, die lanzettförmigen Schulterfedern weiß, breit samtschwarz längs des Schaftes, an der Wurzel grau, die kleinen Oberflügeldeckfedern schmutzig aschgrau, die beiden mittleren, spießartig verlängerten, die übrigen weit überragenden Steuersedern tiefschwarz, die andern Steuersedern nach außen hin durch Schwarz-, Tief- und Aschgrau allmählich bis zum Weiß sich lichtend, ihre obern Deckfedern zum Teil schwarz und weiß gekantet, zum Teil dem Bürzelgefieder ähnelnd. Die Fris ift dunkelbraun, der Schnabel bläulich, der Fuß grau. Dem Sommerkleide fehlen die purpurbraune Kopfhaube und die Halszeichnung; die vorherrschend dunkelbraune Oberseite ist dann durch lichtere Federsäume, der bräunliche Kopf durch dunkle Tüpfel, die licht rötlichbraune Unterseite durch dunkelbraune Quer-, zum Teil Pfeilflecken gezeichnet. Das Weibchen, an seiner schlanken Gestalt stets kenntlich, entbehrt des schimmernden Spiegels und ist viel sichter als das Männchen im Sommerkleide. Die Länge beträgt 64, die Breite 96, die Flügellänge 29, die Schwanzlänge, der vorragenden Spieße halber, 22 cm.

Alle Länder innerhalb eines breiten, rings um den Nordpol sich ziehenden, etwa zwischen dem 50. Grade und den Küsten des Eismeeres gelegnen Gürtels der Erde bilden das Brut-, das ganze übrige Europa und Asien dis Indien und Ceylon, Nord- und Mittelafrika sowie Nord- und Mittelamerika dis Panama und Kuba das Wandergediet der Spießente. In der gemäßigten Zone weit seltner nistend als die Stockente, tritt sie als Brutvogel in um so größerer Häufigkeit im höheren und im hohen Norden auf, erscheint, von hier aus kommend und dahin zurücksehrend, im Oktober und November, März und April in zahlreichen Scharen bei uns, noch häufiger in den westeuropäischen Küstenländern, überwintert in allen Gewässern rings um das Mittelländische und Schwarze Meer, zieht aber, dem Nil solgend, dis tief ins Innere oder, der Küste entlang sliegend, dis zu den Strömen im Westen Afrikas und verfährt dementsprechend in Asien wie in Amerika. Ihre Ausenthaltsorte sind annähernd dieselben, die auch die Stockente wählt; doch meidet sie, die ebenfalls als Kind der Tundra

bezeichnet werden darf, in Waldungen versteckte oder buschreiche Gewässer und bevorzugt ausgebehnte, mit Sumpf= und Wasserpslanzen aller Art bestandne und bedeckte Seen, Brüche und Sümpse vor jeder andern Örtlichkeit.

Entsprechend ihrer gestreckten Gestalt, erinnert die Spießente in ihrer Haltung wie im Gehen und Schwimmen vielfach an die Schwäne, sowenig sie auch ihr Entengepräge verleugnet. Sie geht watschelnd, schwimmt leicht, taucht fertig und gern und fliegt, den langen Hals gerade vorgestreckt, unter leise zischelndem Geräusch, mit kurzen, ungemein rasch aufeinanderfolgenden Flügelschlägen sehr schnell und gewandt, beim Durchmessen weiterer Strecken in Reilordnung hoch in der Luft und geradeswegs dahin, schwenkt aber auch leicht und geschickt, dreht und wendet sich nach Belieben und bewegt außerdem nebenbei Kopf und Hals in schlängelnden Windungen, wie keine andre Entenart verfährt. Ihre Stimme, ein eintöniges, hochliegendes, quakendes "Kröck", nimmt im Schnabel des Männchens während der Liebeszeit einen eignen Wohllaut an und klingt dann wie "klück" oder, wenn der Erpel in Feuer gerät, wie "aanklud äre", wogegen der Ausdrud des Zornes ein zischendes Fauchen ist. Betragen und Gebaren, Sitten und Gewohnheiten bieten übrigens nichts Besondres, ebensowenig wie die Nahrung von der ihrer Verwandtschaft verschieden ist. Das einfache, innen mit Dunen ausgekleidete Nest enthält gegen Ende April das volle Gelege, 6-10, manchmal sogar 12 etwa 55 mm lange, 42 mm dicke, denen der Stockente gleichende Gier, die ebenfalls ohne Zutun des Männchens gezeitigt werden. Um die heranwachsenden Jungen, deren Kindheit wie bei jungen Stockenten verläuft, scheint sich das Männchen übrigens doch zu bekümmern, da ich gesehen habe, daß eins herbeikam, als ich in der Tundra Nordasiens Weibchen und halbwüchsige Küchlein nacheinander erlegte. Das Wildbret der jungen Spießenten ift vorzüglich, aber auch das der alten Bögel im Herbste recht aut.

Eine der buntesten und auffallendsten Enten unsers Vaterlandes ist die Löffelsente, Breitschnabels, Schilds, Fliegens, Mückenente oder Räschen, Taschenmaul, Seefasan usw., Spatula clypeata Linn. (Anas), die sich durch ihren großen, hinten schnabel auszeichnet. Kopf und Oberhals sind dunkelgrün, der Hinterhals unten hellgrau gesäumt, ebenso der Oberrücken und die kurzen Schultersedern, Unterhals, Kropf und oberste Flügeldecksedern weiße, die übrigen lichtblau, die vorn durch einen breiten weißen Streisen abgegrenzten Spiegelsedern schimmernd metallgrün, Unterrücken und Bürzel schwarzgrün, Brust und Bauch kastanienbraun, die Unterschwanzdecksedern schwarz, die Schwungsedern braungrau, die mittleren Steuersedern braun, weißlich gekantet, die seitlichen, dem Rande des Schwanzes zu, mehr und mehr weiß. Die Fris ist goldgelb, der Schnabel schwanzk der Fuß rotgelb. Die Länge beträgt 50, die Breite 80, die Flügellänge 24, die Schwanzlänge 8 cm. Das Weibchen ist auf graugelbem Grunde dunkler gesleckt, sein Oberslügel grau, der schnabel spiegel graugrün, der Schnabel grünlich, an den Rändern blaßrot. Seinem Kleide ähnelt die Sommertracht des Männchens.

Die gemäßigte Zone der Erde nordwärts bis zum 68. Grad ist die Heimat der Löffelsente, während sie im hohen Norden seltner vorkommt. Europa bewohnt sie vom südlichen Norwegen an allerorten; in Amerika findet man sie von Kanada an in sämtlichen Berseinigten Staaten, ebenso ist sie in Zentralasien heimisch. Von den genannten Gebieten Nordamerikas aus wandert sie während des Winters dis Mexiko und Westindien, von Europa aus dis Nords und Mittelastrika, sogar in Kapstadt wurde sie erlegt, von den entsprechenden

Breiten Asiens aus bis Sübchina, Indien und Australien. In den Vorbergen des Kaukasus brütet sie nach Radde an den für sie geeigneten Stellen. In Ostpreußen, Polen, Dänemark und Holland gehört sie zu den gewöhnlichsten Erscheinungen, sindet sich in Mittelbeutschstand hier und da und tritt im Winter massenhaft in ganz Südeuropa auf. Bei uns zulande erscheint sie Ende März oder Ansang April, und schon gegen Ende August bricht sie allmählich zu ihrer Keise nach Süden wieder auf. Auch sie zieht süßes Wasser dem Meere vor, sindet sich aber doch recht gern auf dessen Stellen ein und treibt sich hier, eher



Löffelente, Spatula clypeata Linn. 1/4 natürlicher Größe.

nach Art der Strandvögel als nach Art andrer Enten, auf schlammigen Watten, sandigen, flachen Küsten und in den bei der Ebbe gefüllt bleibenden Lachen umher.

Von den übrigen deutschen Entenarten unterscheidet sie sich durch ihr prachtvolles und auffallendes Gesieder schon aus weiter Ferne, nicht aber wesentlich durch ihre Sitten und Gewohnheiten. Sie geht wie die übrigen Arten der Schwimmenten ziemlich gut und gern, schwimmt leicht und schön, gründelt oft, taucht aber nur im Notfalle, fliegt rasch und behende, wenn auch nicht so schwell wie die kleineren Arten, und verursacht sliegend wenig Geräusch. Ihre Stimme klingt quakend, die des Männchens ungefähr wie "woak", die des Weibchens wie "wak". Sie gehört unter die zutraulichsten oder am wenigsten scheuen Mitzglieder der Untersamilie, läßt sich leicht beschleichen und zeigt sich zuweilen geradezu einzstlitg, wird aber schließlich, wenn sie sich häufiger versolgt sieht, doch auch vorsichtig und scheu.

Die Nahrung der Löffelente ist uns noch nicht genügend bekannt. Wir wissen, daß sie sich von allerlei Kleingewürm, Insekten und deren Larven, Fisch- und Froschlaich, kleinerer

Fischbrut, Süßwasserschnecken nährt und auch zarte Pflanzenstoffe nicht verschmäht; aber wir erfahren an den gefangnen, daß sie sich schwerer halten als alle übrigen Entenarten und oft auch bei dem reichlichsten Futter verkümmern und zugrunde gehen, ohne daß wir bis jetzt ergründen konnten, welcher Nahrungsstoff ihnen durch die Gefangenschaft entzogen wird. Daß es ihnen nur an einer Lieblingsnahrung, die zu ihrem Wohlbefinden unzumgänglich notwendig sein muß, fehlen kann, unterliegt keinem Zweisel. Getreide scheinen sie immer nur mit Widerstreben zu genießen und tierische Nahrung der pflanzlichen vorzuziehen. Mehr als andre Enten sind sie während der Nacht mit Aussuchen ihrer Nahrung beschäftigt. Bei Tage ruhen sie gern auf sandigen Stellen des Ufers, entweder auf einem Beine stehend oder auf dem Bauche liegend, schlafen auch hauptsächlich in den Mittagsstunden; mit Eintritt der Dämmerung aber werden sie rege und bleiben sast dies zum nächsten Morgen in Tätigkeit.

In Süd- und Mittelbeutschland zählt die Löffelente unter die seltneren Brutvögel; im Norden unsers Vaterlandes nistet sie öfters, wenn auch nicht so häufig wie in Holland. Sie wählt zu diesem Zwecke große, freie Brüche, sett sich auf ihnen sofort nach ihrer Ankunst sest und beginnt nun bald die Vorbereitungen zum Nestbau. Das Nest steht auf einer mit Wasser oder Morast umgebenen Schilf- oder Seggenkuse, im Schilfe eines Grabenusers, unter Strauchwerk usw. näher oder weiter vom Wasser entsernt, manchmal sogar auf ansstoßenden Feldern im Getreide, stets möglichst zusammengeschichtet, tief ausgemuldet und später mit Dunen ausgesüttert. Das Gelege bilden 8—10 eisörmige, seinsörnige, glanzlose, trüb rostgesbliche oder grünlichweiße Eier von etwa 53 mm Längsund 37 mm Duerdurchmesser. Nach Naumann währt die Brutzeit 22—23 Tage. Das Wachstum der Jungen ist in ungefähr vier Wochen vollendet. Ihr Wildbret ist ausgezeichnet, aber auch das der alten Bögel recht gut.

Eine sehr merkwürdige Art der Schwimmenten ist die Auckland ente, Nesonetta aucklandica Gray, die, wie ihr Artname besagt, die Aucklandinseln südlich von Neuseeland bewohnt. Das Männchen erreicht eine Gesamtlänge von etwa 46 cm, hat aber nur 14 bis 15 cm lange Flügel und ist daher flugunfähig. Das Weibchen ist bedeutend kleiner.

Bierliche Bögel von eleganter Haltung und mittlerer Größe sind die Baumenten (Dendrocycna Swns.). Bei ihnen ist die Hinterzehe tieser angesetzt als bei andern Enten und im Verhältnis länger, die Schwimmhäute sind bogenförmig ausgeschnitten und lassen die spiten Nägel völlig frei. Im Gesieder herrscht Braun vor, Männchen und Weibchen sind einander gleich. Alle Baumenten schwimmen gut und tauchen ausgezeichnet. Häusig däumen sie auf. Die meisten bauen auch ihre Nester auf Bäumen, entweder frei oder in Ustlöchern, andre im hohen Grase. Ihre Nahrung, die sie sich auf dem Lande suchen, des steht neben allerhand Grünzeug auch in Beeren und Früchten, Palmkernen und Neis, und einige tun den Feldern ihrer Heimat großen Schaden. Merkwürdig ist ihre geographische Verbreitung. Alle Arten gehören den warmen Ländern, sast alle den Tropen an; innerhald dieser Grenzen aber bewohnt die Gattung die ganze Erde. Und auch die einzelnen Arten dehnen sich merkwürdig weit aus: so sindet sich die Nonnenente in Südamerika, Westindien, Assessichen, Assessichen über Afrika und Madagaskar; die Gelbe Baumente, Dendrocycna sulva Gmel., reicht von Mezisto, Brasisen über Afrika und Madagaskar die Indien. Man kennt etwa zehn Arten.

Die Nonnen- oder Witwenente, Dendrocycna viduata Linn., ist die bekannteste.

Gesicht und Kehle sind weiß, Hinterkopf schwarz, Brust rostrot; die Mitte des Unterkörpers und der Schwanz sind schwarz, das übrige braun. Der schwarze Schnabel zeigt um den Zahn einen grauen Ring. — Bei der zentralamerikanischen Herb it ente, Dendrocycna autumnalis Linn. (s. Tafel "Gänsebögel I", 3, bei S. 213), sind Schnabel und Füße rot, Hals und Kopf mit Ausnahme eines schwarzbraunen Nackenbandes und des rostbraunen Oberkopfes grau; Unterhals, Mittelrücken und Schultern sind rotbraun, Bauch, Schwanz und Bürzel schwarz, die Flügelbecken hellgrau, zunächst dem Kumpfe jedoch goldbraun.

Als Merkmale der Rostgans, Zimt = oder Zitrongans, Braminen = gans der Inder, Kasarta oder Turpan der Russen, Casarca casarca Linn., die trop



Roftgans, Casarca casarca Linn. 1/4 natürlicher Größe.

ihrer deutschen Namen eine echte Schwimmente ist, werden angesehen die hohen Läuse, der kleine Schnabelzahn, die Hornbedeckung der Füße und die Faltenbildung des Schnabels. Das Gesieder der Rostgans ist vorherrschend hoch rostrot, die Wangengegend gelbweiß, der Hals rostgelb, ein schmales, jedoch nur im Hochzeitskleide bemerkliches Band am Untershalse grünschwarz; die oberen und unteren Flügeldecksedern sind weiß, die Spiegelsedern stahlgrün, die Bürzelgegend, die oberen Schwanzbecksedern, die Schwungs und Steuersedern glänzend schwarz. Das Weibchen unterscheidet sich durch geringere Größe, minder lebhafte Färbung und weißeres Gesicht von dem Männchen; auch sehlt ihm gewöhnlich das schwarze Halsband. Die Fris ist hellbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt 62, die Breite 116, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 14 cm.

Mittelasien ist der Brennpunkt des Verbreitungskreises der Rostgans. Nach Osten hin dehnt sich ihre Heimat dis zum obern Amur, nach Westen hin dis Marokko. Besonders

häusig tritt sie in Turkistan, Südrußland, in der Dobrudscha und Bulgarien, Transkaukasien und Kleinasien auf. Radde sand sie im Sommer bei Erzerum in einer Höhe von über 2000 m und Henderson in Tibet bei über 7500 m. Am Goktschaisee, in Kaukasien, ist sie im Sommer gemein, brütet hier aber nur sehr vereinzelt. Gelegentsich ihres Zuges besucht sie sehr regelmäßig Griechenland, Süditalien und einzeln Spanien, verbringt hier auch wohl den Winter, wandert aber gewöhnlich weiter. In ganz Indien ist sie wohl bekannt, da sie als Wintergast in allen Teilen der Halbinsel vorkommt; in Ügypten gehört sie auf den Seen wenigstens nicht zu den Seltenheiten; in Tunis, Algerien und Marokso soll sie in manchen Jahren ebenso häusig auftreten wie in Indien. Nach Norden und Nordwesten hin versliegt sie sich zuweilen, und so gelangt sie denn auch nach Witteldeutschland; doch gehört ihr Erscheinen hier immer zu den seltneren Ausnahmen. Sie wandert spät weg und erscheint schon zeitig im Frühjahre wieder in ihrer Heimat, der Steppe. Hier sindet sie sich geeigneten Ortes überall, in der Ebene wie im Hochgebirge, dis zu 3000 m Höhe oder dis zur Schneegrenze, an Seen, Flüssen, Strömen ebenso wie am kleinsten Bächlein.

Die Rostgans lebt paarweise und wahrt die eheliche Treue. Sie hält sich weniger am Wasser auf, meidet Sumpfe und Moraste entschieden und sucht dafür Matten, mit saftigem Grase bestandne Wiesen, mit sprossendem Getreide bedeckte Felder auf, um hier nach Art der Gänse zu weiden. Tierische Nahrung verschmäht sie zwar nicht, zieht ihr aber pflanzliche entschieden vor. Sie trägt sich aufgerichtet, hält den Kopf hoch, geht gut, mit langsamen, gemessenen Schritten, die zu sehr förderndem Laufe beschleunigt werden können, niemals aber watschelnd wie andre Enten, schwimmt mit vorn tiefer als hinten eingetauchtem Körper und fliegt mit langsamen, nicht mit schwirrenden Flügelschlägen; vor dem Niedersetzen schwebt sie und beschreibt anmutige Wendungen. Prachtvoll sieht es aus, wenn sich ein Paar dieser ebenso schönen wie stattlichen Bögel aus hoher Luft in die Tiefe eines Tales hinabstürzt: es geschieht dies immer schwebend, ohne Flügelschlag, aber unter wahrhaft großartigen Schwenkungen, die nicht allein das Weiß der Flügel und damit die volle Schönheit zur Geltung bringen, sondern auch die Rostgans selbst als einen Flugkunftler zeigen, wie solchen die Unterfamilie der Schwimmenten sonst nicht aufzuweisen hat. Die Stimme, die der ruffische Name "Turpan" klangbildlich zu bezeichnen sucht, ift fehr ftark und weittönend. Ein vielfach abwechselndes, immer aber klangvolles "Ang" oder "Ung" ist der Lockton, dem jedoch gewöhnlich noch mehrere andre, ungefähr wie "turr turr turra goang goang goak gak gik" klingende Laute angehängt werden. Die Stimme des Männchens bewegt sich in höhern Lagen als die des Weibchens. Die Nahrung der Rostgans ist gemischter Natur und besteht aus Wasserpslanzen, Grassprossen, Getreide, Gewürm, Weichtieren, Fischen und Fröschen.

Hinsichtlich der Schärfe ihrer Instinkte kann es nur eine Stimme geben: nirgends und niemals legt sie während ihres Freilebens ihre Vorsicht ab; sie ist in der Nähe ihres Brutplates ebenso schen wie in der Winterherberge und traut dem Eingebornen ebensowenig wie dem Fremden.

Bis gegen die Brutzeit hin lebt die Rostgans mit andern ihrer Art oder mit andern Schwimmvögeln überhaupt wenigstens in Frieden; der Fortpflanzungstrieb aber erregt die Männchen in hohem Grade und weckt insbesondere ihre Rauf= und Kampflust. Die Ehe wird bereits in den ersten Tagen des Frühlings geschlossen, während des Freilebens also gewiß in der Winterherberge. Beide Gatten leben nur einander, überhäusen sich gegensseitig mit Liebkosungen, verlassen einander nie, opfern ihrer Gattentreue selbst das Leben.

Anfang ober Mitte Mai beginnt das Paar sich nach einem geeigneten Nistplate umzusehen. Die Rostgans brütet sast nur in Höhlen und muß deshalb oft lange suchen, bevor sie einen passenden Nistplat findet, sich auch bequemen, mit sehr fremdartigen Bögeln Gemeinschaft zu halten. Salvin fand in Nordwestafrika ein Nest in der Kluft einer senkrechten Felsenwand, die außerdem von Milanen, Geiern und Raben zum Brutplate benutt wurde. In Sibirien bevorzugt die Rostgans ebenfalls Felsenklüfte, soll aber auch in Baumhöhlen, Raubvogelhorsten oder verlassenen Bauen des Steppenmurmeltieres brüten. "Ich kenne", sagt Radde, "Brutpläte an hohen, vertikalen Lehmwänden, wo die Bögel Nester hatten und aus den geräumigen Öffnungen hervorflogen. Hier konnten sie die Vorarbeiten irgendeines Raub- oder Nagetiers nicht benuten, vielleicht aber die Stollen kleinerer Brutvögel an solchen Plätzen erweitern." Nach Prschewalskij nistet die Rostgans in der Mongolei gelegentlich auf den Herdstätten vor kurzem zerstörter Ortschaften, und die Weibchen sind dann in der Brütezeit ganz schwarz vor Ruß. Einer passenden Höhlung halber muß die Rostgans unter Umständen von und nach ihrem Beidegebiete viele Rilometer weit fliegen und sich selbst in die Büste oder pflanzenlose Einöde begeben. Das Nest selbst wird mit dürren Grasblättern hergerichtet und oben mit einem Kranze von Dunen ausgelegt; das Gelege zählt 6—8 fein= schalige, glänzende, rein= oder gelblichweise Eier von durchschnittlich etwa 66 mm Längs= und 46 mm Querdurchmesser. Nachdem die Jungen ausgeschlüpft und trocken geworden sind, verlassen sie das Nest, indem sie einfach in die Tiefe hinabspringen, um nunmehr, manch= mal meilenweit, dem Wasser zugeführt zu werden. Anfänglich tragen sie ein von dem der Entenküchlein sehr abweichendes Dunenkleid, das auf Oberkopf, Hinterhals und Schultern, der Rückenmitte und an den Flügelstummeln schwarzbraun, im übrigen schmutzig weiß außsieht und erst nach und nach in die dem Kleide der Mutter ähnliche Jugendtracht übergeht.

Gefangne Rostgänse halten sich sehr gut, werden höchst zahm und schreiten, entsprechend gepflegt, regelmäßig zur Fortpflanzung.

Bei der Brandgans, Wühl=, Erd=, Loch=, Erd=, Crab= und Krachtgans oder Brand=, Wühl=, Erd=, Loch=, Berg=, Höhlen= und Krachtente, Tadorna tadorna Linn. (s. die Abbildung S. 248), einer Vertreterin der ebenfalls zur Untersamilie der Schwimmenten gehörenden Gattung der Höhlen gänse (Tadorna Flemm.), sind Kopf und Hals glänzend dunkelgrün, zwei große Flecke auf den Schultern schwarz, ein nach vorn sich verbreiterndes Halsdand, der Mittelrücken, die Flügeldeckseden, die Seiten und die Schwanzsedern bis gegen die schwarzen Spizen hin blendend weiß, ein breites Brustband und einige der Oberarmschwingen schön zimtrot, die Mittelbrust und der Bauch grauschwarz, die Unterschwanzdecksedern gelblich, die Schwungsedern schwarzgrau, die den Spiegel bilsdenden Federn metallisch grün. Die Fris ist dunkel nußbraun, der Schnabel, an dessen Wurzel ein roter Höcker emporragt, karminrot, der Fuß fleischsarben. Die Länge beträgt 63, die Breite 110, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 12 cm. Das Weibchen hat ein ähnliches, nur etwas minder sarbenschwes Kleid und keinen Höcker an der Wurzel des Schnabels. Bei den Jungen ist der Hinterhals grau, der Oberrücken braungrau und die Unterseite gelblichgrau, das Brustband aber noch nicht vorhanden.

An den Küsten der Nord- und Ostsee ist die Brandgans häufig. Nach Norden hin verbreitet sie sich ungefähr dis zum mittleren Schweden, an der standinavischen Westküste in einzelnen Exemplaren dis zum 67. Grad nördl. Br., nach Süden hin dis Nordasrika, wo sie auf allen Seen häufig und während des Winters zuweilen in unschätzbaren Mengen vorkommt.

Nadde bevbachtete im Kaukasusgebiete einige Paare brütend im Junern des Landes in der Nähe von Salzseen, so bei Tistis. Außerdem hat man sie an den Küsten Chinas und Japans und an allen größeren Seen Sibiriens oder Mittelasiens überhaupt bevbachtet. Da sie salziges Wasser dem süßen vorzieht, begegnet man ihr am häusigsten auf dem Meere selbst oder doch nur auf größeren Seen mit brackigem Wasser. Im Winter verleiht sie den Seen Nordassischen prachtvollen Schmuck; denn sie bedeckt hier zuweilen ausgedehnte Strecken und zeichnet sich wegen der lebhaft voneinander abstechenden Farben schon aus weiter



Brandgans, Tadorna tadorna Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Entfernung vor allen übrigen aus. Auf den schleswigschen, jütländischen und dänischen Inseln, wo sie halb als Hausvogel gehegt und gepflegt wird, trägt sie zur Belebung der Gegend wesentlich bei und ruft mit Recht das Entzücken der Fremden wach. In ihrem Wesen und Bewegungen ähnelt sie der Rostgans, geht zwar etwas schwerfälliger als diese, bekundet dafür aber im Schwimmen größere Meisterschaft. Der Lockton des Weibchens ist ein Entenquaken, der des Männchens ein tieses "Korr", der Paarungslaut ein schwer wiederzugebendes singendes Pfeisen, das Naumann durch die Silben "tiniviainiei" usw. auszudrücken versucht. Bemerkenswert ist die Anhänglichkeit der Brandgans an den Menschen. Mit andern ihrer Art lebt sie dis zu einem gewissen Grade selbst während der Brutzeit gessellig; um fremdartige Verwandte kümmert auch sie sich wenig. Ihre Nahrung besteht zwar ebenfalls aus Pflanzenstoffen, insbesondre aus den zarten Teilen der Seegewächse oder andrer Kräuter, die überhaupt im salzen Wasser wachsen, aus Sämereien, verschiednen

Gras- und Binsenarten, Geteidekörnern und dergleichen; tierische Stoffe sind jedoch zu ihrem Wohlbefinden unumgänglich notwendig, ja sie scheint sie dis zu einem gewissen Grade vorzuziehen. Während ihres Freilebens stellt sie kleinen Fischen, Weichtieren und Insekten eifrig nach; in der Gesangenschaft stürzt sie sich gierig auf die ihr vorgeworfnen Fische, Krabben und dergleichen, frist auch gern rohes Fleisch.

Sie brütet ebenso wie die Rostgans nur in Höhlen. "Wer Veranlassung hat, in der Nähe der Meeresküste zu reisen", sagt Bodinus, "wird sich nicht wenig wundern, wenn er, oft 3 km und weiter von der See entsernt, diesen schönen Vogel in Begleitung seines Weibchens, manchmal auch mehrere Pärchen, auf einem freien Hügel oder einem freien Plate im Walde erblickt, und dann plötslich verschwinden sieht. Würde er sich an den des merkten Plate begeben, so könnte er wahrnehmen, daß unser glänzender Wasservogel in den Schoß der Erde hinabgestiegen ist, nicht etwa deshald, um sich über die Beschaffenheit der dort besindlichen Fuchs», Dachs- und Kaninchenbaue zu vergewissern, um, wenn jene Vierssüger etwa ausgezogen sind, sich deren Wohnung anzueignen, nein, um neden ihnen seine Häuslichkeit einzurichten. Unleugbare, durch die erprobtesten Schriftsteller beobachtete und nachgewiesene Tatsache ist es, daß Fuchs und Brandgans den nämlichen Bau bewohnen, daß der erstere, der sonst kein Geslügel verschont, an letzterer sich nicht leicht vergreift."

Auf Sylt, wo man nach Hansen die Brandgans als einen heiligen Vogel betrachtet und sie nie schießt, legt man für sie künstliche Bauten an, indem man auf niedrigen, mit Rasen überkleideten Dünenhügeln wagerechte Röhren ausschachtet, die sich im Mittelpunkte des Hügels nehartig durchkreuzen und so zur Anlage der Nester dienen. Jede Niststelle wird mit einem aus Rasen bestehenden, genau schließenden Deckel versehen, der sich abheben läßt und eine Untersuchung des Nestes gestattet, die Niststelle selbst mit trocknem Geniste und Moos belegt, damit die ankommenden Bögel die ihnen nötigen Stoffe gleich vorfinden mögen. Diese Baue werden von den Brandgänsen regelmäßig bezogen, auch wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Gebäuden befinden sollten; ja, die Vögel gewöhnen sich nach und nach so an die Besitzer, daß sie sich, wenn sie brüten, unglaublich viel gefallen lassen. Stört man das Weibchen nicht, so legt es 7-12 große, 64,7-68,7 mm lange und 48,1 bis 49,1 mm breite, weiße, glatt- und festschalige Eier und beginnt dann eifrig zu brüten. Nimmt man ihm, wie es auf Shit geschieht, die Eier weg, so zwingt man es, 20-30 zu legen. Nach und nach umgibt es das Gelege mit Dunen und deckt auch beim Weggehen stets das Nest mit ihnen sorgfältig zu. Es liebt die Gier sehr und weicht nicht vom Neste, bis man es fast greifen kann. Die in den künstlichen Nestbauten auf Sylt brütenden Brandgänse sind so zahm, daß sie beim behutsamen Aufheben des erwähnten Deckels sigen bleiben und erst seitwärts in eine Nebenhöhle schlüpfen, wenn man sie berührt. Bei Besichtigung der Baue pflegt man vorher den einzigen Ausgang zu verstopfen, damit die Tiere nicht herauspoltern und scheu werden. Nach beendeter Musterung der Nester öffnet man die Hauptröhre wieder; dann aber kommt keine der Brutgänse zum Vorschein: jede begibt sich vielmehr wieder auf ihr Nest. Die eine kurze, hinten geschlossene Höhle bewohnenden lassen sich auf den Eiern leicht ergreifen, verteidigen sich dabei aber mit dem Schnabel und fauchen dazu wie eine Kape oder stoßen, mehr aus Arger als Angst, gackernde Tone aus. Nach vollendeter Brutzeit, die 26 Tage währt, führt die Mutter ihre Jungen der nächsten Stelle des Meeres zu, trägt auch, nach Selby, manchmal eins von ihnen im Schnabel und verweilt unterwegs gern einige Tage auf den am Wege liegenden füßen Gewässern. Die wandernde Schar kann man leicht fangen, während dies fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn die Familie

bereits tieferes Wasser erreicht hat; denn die Jungen tauchen vom ersten Tage ihres Lebens an vortrefflich. Übrigens versucht die Mutter ihre Kinder nach besten Kräften zu versteidigen, indem sie entweder dem Feinde kühn zu Leibe geht, oder ihn durch Verstellung zu täuschen sucht.

Für die Bewohner von Sylt und andern Inseln der Nordsee ist die Brandgans insosern nicht ganz ohne Bedeutung, als man einerseits die Eier schätzt, die man nach und nach dem Neste entnimmt, wenn auch ihr sehr settiger Inhalt nicht jedermanns Geschmack zusagt, und da anderseits die Dunen, die man nach vollendeter Brutzeit aus den Nestern holt, denen der Eiderenten kaum nachstehen und sie an Sauberkeit noch übertreffen. Das Wildbret der alten Vögel wird nicht gerühmt, weil es einen ranzigen oder tranigen Geschmack und einen widerlichen Geruch hat.

Jung eingefangne Brandgänse lassen sich bei entsprechender Pflege ohne sonderliche Mühe großziehen, werden sehr zahm und erlangen auch in der Gefangenschaft ihre volle Schönheit, schreiten aber doch nur selten zur Fortpflanzung.

Unter den fremdländischen Schwimmenten verdient auch die Nilgans, Alopochen aegyptiacus Linn., erwähnt zu werden, weil sie von Afrika und Shrien aus Südeuropa ziemlich regelmäßig besucht. Sie ist ein Vertreter der Gattung der Baumgänse (Alopochen Stejn.; Chenalopex), die in mancher Beziehung einen Übergang von den Enten zu den Gänsen vermittelt; bezeichnend sind die schlanke Gestalt, der dunne Hals, der große Ropf, der kurze Schnabel, die hohen Füße, die breiten Flügel und das prachtvolle Gefieder. Der Schnabel ist halb walzenförmig, an der Stirn erhaben, nach vorn bedeutend niedrig und flach gewölbt, am Ende in einen breiten, runden Nagel übergehend, der Lauf ein Stück über die Ferse nackt, schlank, die Zehen klein, der Flügel durch einen kurzen Sporn am Buge und die entwickelten Schwungfedern des Oberarmes ausgezeichnet, der kurze Schwanz aus 14 Federn zusammengesett. Kopfseiten und Vorderhals sind gelblichweiß und fein gesprenkelt, ein Fleck um das Auge, der Hinterhals und ein breiter Gürtel am Mittelhalse rostbraun, das Gefieder der Oberseite grau und schwarz, das der Unterseite fahlgelb, weiß und schwarz quergewellt, die Mitte der Brust und des Bauches lichter, die Brust durch einen großen, rundlichen, zimtbraunen Fleck geschmückt, die Steißsedern schön rostgelb, die Flügeldecken weiß, vor dem Ende schwarz, prachtvoll metallisch spiegelnd, die Spiken der Schwungfedern und die Steuerfedern glänzend schwarz. Die Fris ist gelb oder orangegelb, der Schnabel blaurötlich, auf der Oberseite lichter, an der Wurzel und am Nagel blaugrau, der Fuß rot. Die Länge beträgt 70, die Breite 140, die Flügellänge 42, die Schwanzlänge 14 cm. Das Weibchen ist dem Männchen sehr ähnlich, jedoch etwas kleiner, seine Zeichnung minder schön und der Brustfleck nicht so ausgedehnt.

Afrika von Agypten an bis zum Kaplande und von der Oftküste an bis weit ins Innere ist die Heimat dieser Ente; an der Westküste scheint sie zu sehlen. Von Afrika aus hat sie sich in Palästina und Syrien angesiedelt und wiederholt nach Griechenland, Süditalien und Südspanien verflogen. Die Nilgänse, die man in Nord- und Westkrankreich, in Belgien und Deutschland erlegte, waren wahrscheinlich aus Tiergärten entflogen.

Die Nilgans wetteifert im Laufen mit der hochbeinigen Sporengans, schwimmt mit tief eingesenkter Brust sehr geschickt, taucht, wenn sie sich verfolgt sieht, rasch, anhaltend und in größere Tiefen oder schwimmt auf weite Strecken unter dem Wasser dahm; sie fliegt unter starkem Rauschen, aber doch leicht und schnell, wenn sie sich paarweise hält, dicht

hintereinander, wenn sie sich massenhaft erhebt, in einem wirren Hausen, der jedoch die Keilsordnung annimmt, wenn weitere Strecken durchmessen werden sollen. Die Stimme ist nicht laut und klingt sonderbar heiser und verstimmt schmetternd, wie Töne, die mit einer schlechten Trompete hervorgebracht werden. Besonders auffallend wird das Geschrei, wenn irgendswelche Besorgnis die Gemüter erfüllt oder das Männchen in Zorn gerät. Dann vernimmt man zuerst das heisere "Kähk" und von den andern zur Antwort ein herbes "Täng täng", worauf beide lauter und schmetternder zusammen schreien, ungefähr wie "täng



Nilgans, Alopochen aegyptiacus Linn. 1/5 natürlicher Größe.

tängterrrängtängtängtäng" usw. Besonders saut schreit das Kaar oder die Gesellschaft vor dem Aufsliegen, seltner in der Luft. Die Nilgans ist unter allen Umständen vorsichtig, stets bedacht, sich zu sichern, wird, wenn sie Verfolgungen erfährt, so scheu wie irgendeine andre Ente, unterscheidet auch den Fremden sofort von dem Eingebornen, den sie als minder gefährlich kennen sernt.

Nach Art unser Wildgänse weidet die Nilgans auf Feldern, nach Art der Enten gründelt sie im Schlamme der Buchten im Strome; ja, sie holt sich wohl auch durch Tauchen irgendein Wassertier vom Grunde des Flusses herauf, scheint aber Fische zu verschmähen. Junge Nilgänse fressen, wenigstens zeitweilig, leidenschaftlich gern Heuschrecken.

In baumlosen Gegenden mag es vorkommen, daß die Nilgans sich entschließt, in hoch gelegnen Felsennischen oder auf bloßer Erde zu brüten; da, wo Wald den Strom begrenzt,

oder auch nur ein einzelner passender Baum womöglich am Ufer oder doch in dessen Nähe steht, legt sie ihr Nest stets auf Bäumen an, in Nordostafrika am liebsten auf einer dornigen Mimosenart. Die größeren Zweige und Afte des Baumes werden in ihrer natürlichen Lage als Stüben und Hauptgeruft des Nestes benutt; dieses selbst jedoch mit feineren Reisern und Gräfern weich ausgekleidet. Die Anzahl der Gier schwankt nach meinen Beobachtungen zwischen 4 und 6, nach Behauptung meiner schwarzen Jäger auch zwischen 10 und 12 fehr rundlichen, 60-64 mm langen, 43-47 mm breiten, stark- und glattschaligen, rein weißen Giern. Die Brutzeit selbst richtet sich nach dem Eintritt des Frühlings. So brüten die Nilganse in Agypten Anfang März, die im Sudan erst nach Eintritt der Regenzeit, Anfang September. Das Weibchen brütet allein und zeitigt die Eier binnen 27-28 Tagen; das Männchen hält treue Wacht, sitt stets in der Rähe und kündigt durch warnende Laute jede Gefahr an. Einmal täglich, und zwar in den Nachmittagsstunden, verläßt das brütende Weibchen die Gier, deckt sie aber vorher stets sorgfältig mit Dunen zu. Die Jungen werden bald an den Strom oder ein sonstiges Gewässer gebracht und entgehen selbst auf freien, d. h. nicht durch Busch oder Riedgras gesicherten Inseln einer etwaigen Verfolgung, weil sie bei Gefahr eiligst dem Wasser zulaufen und ganz vortrefflich zu tauchen verstehen.

In Agypten jagen Türken und Europäer die Nilgans; im Ostsudan scheint sie nur in den Ablern und in den Krokodisen gefährliche Feinde zu haben. Das Wildbret unterscheidet sich, soweit ich zu urteilen imstande bin, nicht von dem andrer Wildenten.

\*

Die echt en & änse (Anserinae), die eine zahlreiche, einige vierzig Arten umfassende, über die ganze Erde verbreitete Unterfamilie bilden, haben einen gedrungnen Leib, ziemlich furzen Hals und Schnabel und verhältnismäßig hohe, mehr in der Mitte des Leibes eingelenkte Beine. Der kaum oder nicht kopflange Schnabel ist oben gewölbt, unten flach, an der Wurzel sehr hoch, demgemäß viel höher als breit, nach vorn abfallend, auch seitlich stark verschmälert, oben und unten in einen breit gewölbten Nagel mit scharfem Rand ausgezogen, seitlich mit harten Zähnen bewaffnet, im übrigen mit weicher Haut bekleidet, der Fuß mittelgroß, fast bis zur Ferse besiedert, meist mit vollen Schwimmhäuten ausgerüftet und mit kurzen, starken, flach gebognen Krallen versehen, die Flügel lang, breit und zugespitzt, da die zweite Schwungfeder die übrigen an Länge überragt, der Teil des Flügels mit den Oberarmschwingen meist weniger entwickelt als bei den Schwänen, der Flügelbug durch einen harten Knollen, der bei mehreren Arten sich zu einem starken Sporn verlängert, ausgezeichnet, der aus 14-20 Federn zusammengesetzte Schwanz kurz, breit abgerundet oder gerade, das Kleingefieder außerordentlich weich und dicht, am Ropfe strahlig, auf dem Rücken schärfer begrenzt, am Halse bei vielen Arten eigentümlich gerieft, das Dunengefieder sehr entwickelt. Die Geschlechter unterscheiden sich wenig, nur ausnahmsweise auffallend; doch wetteisert auch dann das Gefieder der Weibchen an Schönheit mit dem der Männchen. Die Jungen erhalten schon im ersten Jahre ihres Lebens ein dem der Alten ähnliches Kleid.

Jeder Erdteil beherbergt ihm eigentümliche Gänsearten. In Asien und Europa kommen mehrere Arten fast in gleicher Häusigkeit vor; einzelne verbreiten sich auch über den Norden der ganzen Erde; nach Süden hin sondern sie sich schärfer ab. Sie leben weniger als die übrigen Gänsevögel im Wasser, bringen vielmehr einen Teil ihres Lebens auf dem Festlande und selbst auf Bäumen zu. In der Ebene finden sie sich häusiger als im Gebirge; aber sie scheuen das letztere nicht: gewisse Arten werden gerade in bedeutenden Höhen

angetroffen. Sie gehen vortrefslich, überhaupt besser als jeder andre Angehörige ihrer Ordnung, schwimmen zwar minder gut und rasch als die Enten und die Schwäne, aber doch
immerhin noch gewandt und schnell genug, tauchen in der Jugend oder bei Gesahr in
beträchtliche Tiesen hinab und fliegen leicht und schön, wenn sie auch mit dem gerade ausgestreckten Hals kein sehr vorteilhaftes Flugbild abgeben, und durchmessen weite Strecken
in einem Zuge, regelmäßig in Keilordnung, unter sausendem Geräusch. Mehrere Arten
stoßen brummende, andre gackernde, einzelne endlich sehr klangvolle und auf weithin hörbare Töne aus; im Zorn zischen die meisten. Beim Männchen pslegt die Stimme höher
zu liegen als bei dem Weibchen.

Weshalb man die Gänse als dumm verschrieen hat, ist schwer zu sagen, da jede Beobachtung das Gegenteil lehrt. Alle Arten, ohne jegliche Ausnahme, gehören zu den vorsichtigen und scheuen Bögeln; sind sie zu Scharen vereinigt, so stellen sie Wachen aus. Sie lernen den Säger, überhaupt alle ihnen gefährlichen Leute vom Landmann oder Hirten genau zu unterscheiden. Gefangen genommen, fügen sie sich bald in die veränderten Verhältnisse und werden bereits nach kurzer Zeit sehr zahm. Das Männchen hält seinem Weibchen gegenüber unwandelbar die Treue, hilft zwar nicht brüten, ist aber später der Führer der Jungen und Wächter der ganzen Familie. Die meisten Arten versammeln sich im Frühling ihrer betreffenden Heimat an sicheren, selten betretnen Orten, z. B. in ausgedehnten, pflanzenreichen Sümpfen, und erbauen hier einzeln auf kleinen Inseln oder Schilftufen große kunstlose Nester aus Pflanzenstoffen verschiedner Art, die innen mit Dunen ausgekleidet werden; einzelne wählen Bäume, und zwar sowohl Höhlungen wie Aftgabeln zur Anlage der Nester, benuten auch einen verlassenen Raubvogel- oder ähnlichen Horst und richten ihn in der ihnen passend erscheinenden Weise her. Das Gelege enthält 6-12 echt eigestaltige, startschalige, mehr oder weniger glanzlose, einfarbige Gier. Nach etwa vierwöchiger Bebrütung entschlüpfen die in ein weiches, schönes, gräuliches Dunenkleid gehüllten Jungen und springen, wenn sie auf Bäumen geboren wurden, von oben hinab auf den Boden. Sie laufen vom ersten Tage ihres Lebens an rasch und gewandt, wissen sich ebenso im Wasser zu benehmen und beginnen nun unter Führung der Alten ihre Nahrung zu suchen. Sie entwickeln sich so rasch, daß sie bereits nach ungefähr zwei Monaten, wenn auch nicht die volle Schönheit und Größe der Alten erreicht haben, so doch ihnen ähneln und selbständig geworden sind; demungeachtet verweilen sie noch lange in Gesellschaft ihrer Eltern und bilden mit diesen eine enggeschlossene Familie. Während des Zuges, der des Nachts stattfindet, verirren sie sich, wenn sie bei Nebel sehr tief fliegen, manchmal bis in Ortschaften.

Alle Gänse sind vorzugsweise Pflanzenfresser. Sie weiden mit Hilse ihres harten, scharfschneidigen Schnabels Gräser und Getreidearten, Kohl und andre Aräuter vom Boden ab, schälen junge Bäumchen, pflücken sich Blätter, Beerentrauben, Schoten oder Ühren, entbülsen die letzteren rasch und geschickt, um zum Kerne zu gelangen, gründeln in seichten Gewässern ebenfalls nach Pflanzenstoffen und verschmähen keinen Teil einer ihnen zusagenden Pflanze. Sinzelne Arten nehmen auch Insekten, Weichtiere und kleine Wirbeltiere zu sich. Da, wo sie massenbaft auftreten, können sie Schaden anrichten, nühen aber auch wieder durch vortresssliches Wildbret und reiches Federkleid. Allen Arten wird eifrig nachgestellt, insebesondre während der Mauserzeit, die auch viele von ihnen einige Wochen lang flugunfähig macht. Außer vom Menschen werden sie von größeren Adlern, mehreren vierfüßigen Naubstieren und in den Tropen von kräftigen Kriechtieren, besonders von Krokodilen bedroht. Die Brut ist noch größeren Gesahren ausgeset, wird aber von den Eltern tapfer verteidigt.

Wenn man bedenkt, daß die meisten Gänsearten sich selbst dann noch zähmen lassen und zur Fortpflanzung schreiten, wenn man sie alt einsing, muß es uns wundernehmen, daß bisher nur wenige Arten zu Haustieren gemacht wurden, und daß von diesen nur zwei Arten weitere Verbreitung gefunden haben. Gerade auf diese Vögel sollte man sein Augenmerk richten; denn jede einzelne Gansart belohnt die auf sie verwendete Mühe reichlich.



Graugans, Anser anser Linn. 1/8 natürlicher Größe.

Die Graugans, Wild-, Stamm-, März- oder Heckgans, Anser anser Linn. (ferus, cinereus), von der unsre Hausgans abstammt, ist auf dem Rücken bräunlichgrau, auf der Unterseite gelblichgrau, infolge einzelner schwarzer Federn spärlich und unregelmäßig gesleckt; die kleinen Flügeldecksedern sind rein aschgrau, die Bürzel-, Bauch- und Unterschwanz- decksedern weiß gesärdt, alle übrigen der Oberseite sahlgrau, die der Brust- und Bauchseiten vor dem hell sahlgrauen Spizensaume dunkel sahlgrau, die Schwung- und Steuersedern schwarzgrau, weiß geschaftet, letztere auch weiß an der Spize. Die Fris ist lichtbraun, der Schnabel an der Wurzel blaß fleischrot, am Spizennagel wachsgelb, der Fuß blaß fleischrot. Die Länge beträgt 98, die Breite 170, die Flügellänge 47, die Schwanzlänge 16 cm.

Die Graugans ist die einzige von den in Europa vorkommenden Arten der wilden

Bänse, die in Deutschland brütet; benn sie gehört mehr ben gemäßigten Strichen als dem hohen Norden an. In Lappland habe ich sie allerdings noch unter dem 70., am untern Ob noch unter dem 69. Grade nördl. Br. bemerkt, hier wie dort aber wahrscheinlich an der nördlichen Grenze ihres Verbreitungsgebietes. Von Norwegen an erstreckt sich letzteres in öftlicher Richtung durch ganz Europa und Asien bis zum äußersten Often dieses Erdteils; nach Süden hin bildet ungefähr der 45. Grad die Grenze des Brutkreises. Nach Radde brütet der Bogel auch am Goktschaisee. Gelegentlich ihres Zuges besucht die Graugans alle Länder Südeuropas und ebenso Nordchina und Nordindien, streicht auch zuweilen bis in die Mitte Indiens und anderseits vielleicht bis nach Nordwestafrika hinab; doch ist sie in den südlicheren Teilen ihres Zuggebietes überall seltner als die verwandten Arten, obwohl diese während des Sommers den höheren Norden bewohnen. In Deutschland erscheint sie Ende Februar oder Anfang März, also schon vor der eigentlichen Schneeschmelze, in Kamilien oder kleinen Gesellschaften, verkündet durch fröhliches Schreien ihre Unkunft, läßt sich am Brutorte nieder und beweist hier durch ihr Betragen, daß sie bereits heimisch ist, wenn sie ankommt. Sobald Ende Juli die Mauser vollendet ist, denkt sie an die Abreise, zieht aber, anfänglich wenigstens, sehr gemächlich ihres Weges dahin, gleichsam nur, um der nach ihr erscheinenden Saatgans Platzu machen. Auf der Reise selbst vereinigt sie sich selten zu größeren Scharen; in den meisten Fällen halten sich nur die Eltern mit ihren erwachsenen Kindern zusammen.

In früheren Jahren brüteten die Graugänse an allen größeren stehenden Gewässern unsers Vaterlandes; gegenwärtig trifft man noch einzelne Paare in den ausgedehnten Brüchen Nord- und Ostdeutschlands, die meisten wohl in Pommern und Ostpreußen an. Sümpse, die hier und da mit ausgedehnten Wasserslächen abwechseln oder sie umschließen, einen moorigen Boden haben und schwer zugängliche, mit Gras, Rohr und Gesträuch bewachsene Inseln umgeben, werden bevorzugt. Auf diesen Inseln versammeln sich bei ihrer Ankunst die Paare, um auszuruhen, und errichten daselbst später die Nester.

Die Nachkommen der Graugans, unfre Hausgänse, haben wenig von dem Wesen und den Eigentümlichkeiten ihrer Stammeltern verloren; lettere tragen sich aber, wie alle wilden Tiere, stolzer, bewegen sich rascher und machen so einen etwas verschiednen Eindruck auf den Beobachter. Sie gehen sehr rasch und zierlich, viel leichter und behender als die Hausgans, schwimmen gut, tauchen bei großer Gefahr in gewisse Tiefen, benehmen sich jedoch auf dem Wasser minder gewandt als auf dem Lande. Der Flug ist recht gut, zwar nicht so leicht und schön wie der verwandter Arten, aber doch ausdauernd und immerhin rasch genug. Beim Aufstehen verursacht der heftige Flügelschlag ein polterndes Getose, beim Niederlassen vernimmt man ein ähnliches Geräusch, zu dem sich das Plätschern des Wassers gesellt, wenn die Gans sich auf dessen Spiegel niederläßt. Wenn ein Baar kürzere Entfernungen durchmessen will, erhebt es sich selten in bedeutendere Höhen, wie es sonst regelmäßig geschieht; das Weibchen pflegt dann dem Männchen vorauszufliegen, während bei der Wanderung jedes von beiden die Spite der Keilordnung einnehmen kann. Die Lockstimme ist ein lautes "Gahkahkakgak", das oft rasch nacheinander wiederholt wird und, wenn sich die Geschlechter gegenseitig antworten, in "Gihkgack" übergeht; die Unterhaltungslaute klingen wie "tattattattattat", die Ausrufe hoher Freude wie "täng"; im Schreck hört man das langgezogne "Rähkahkak kahkak kakakakahkak"; im Zorn zischen beide: alles genau ebenso, wie wir es von der Hausgans zu hören gewohnt sind.

Die Nahrung der Graugans wird fast ausschließlich auf dem Lande erworben, ist

rein pflanzlicher Natur und besteht aus Wurzeln, Keimen, Schößlingen, Blättern und Sämereien. Sehr gern besucht die Graugans des Futters wegen die Acker, wo sie Erbsen, Linsen, Buchweizen und die Körner von allerlei Getreidearten, namentlich gern von Gerste und Hafer, frißt. Vor allem liebt sie jungen Klee und junge Saat, doch auch Teichlinsen oder Entengrün.

Sogleich nach der Ankunft im Frühjahre wählen sich die verbundnen Laare passende Stellen zur Anlage ihres Nestes oder beginnen die zweijährigen Jungen ihre Werbungen um die Gattin, während die noch nicht fortpflanzungsfähigen sich in Gesellschaft an andern Stellen des Sumpfes umhertreiben. Ein Baar brütet in nicht allzu großer Entfernung von dem andern, nimmt aber doch ein gewisses Gebiet für sich allein in Anspruch und duldet keine Überschreitung von dessen Grenzen. Der Ganserich umgeht die Gans in stolzer Haltung, schreit, nickt mit dem Kopfe, folgt ihr überall auf dem Fuße nach, scheint eifersüchtig ihre Schritte zu bewachen und bekämpft mutig jedes unbeweibte Männchen, das eine Tändelei mit der rechtmäßigen Gattin versucht. Nachdem die Baarung wiederholt vollzogen worden ist, beschäftigt sich die Gans, für deren Sicherung der sie auf Schritt und Tritt begleitende, nicht aber auch ihr helfende Gänserich Sorge trägt, eifrig mit dem Herbeitragen verschiedner Neststoffe. Zuerst werden die zunächstliegenden zusammengelesen, später zum oberen Ausbau andre sorgsam gewählt und oft von fernher zugetragen. Dide Stengel, Halme, Blätter von Schilf, Rohr, Binsen usw. bilden den unordentlich und locker geschichteten Unterbau, feinere Stoffe und eine dicke Dunenlage die Auskleidung der Mulde. Altere Weibchen legen 7—14, jüngere 5—6 durchschnittlich 87 mm lange, 57 mm breite, denen der Hausgans gleichende, glanzlose, weiße Eier, deren Schale glatt, aber etwas grobkörnig ist. In den Nestern älterer Baare findet man bereits Ansang März das erste Ei und um Mitte des Monats, spätestens zu Ende, die Mutter brütend. Sowie sie sich dazu anschickt, rupft sie sich viele Dunen aus, kleidet damit den innern Rand des Nestes aus und bedeckt auch, so oft sie sich entfernt, sorgsam die Gier.

Um 28. Tage der Bebrütung entschlüpfen die Jungen, werden noch etwa einen Tag lang im Neste seitgehalten, dann auf das Wasser geführt und zum Futtersuchen angeleitet. Teichlinsen, Wassergräser und dergleichen bilden ihre erste Nahrung. Später werden Wiesen und Felder besucht. Abends kehrt alt und jung noch zum Neste zurück; nach ungefähr zwei Wochen wird dieses für die inzwischen heranwachsenden Jungen zu klein, und letztere lassen sich nun hier oder da, dicht neben der Mutter hingekauert, zum Schlasen nieder. Die Wachsamkeit des Gänserichs steigert sich, nachdem die Jungen ausgeschlüpft sind. Die Mutter geht oder schwimmt der Familie voran, die zusammengedrängten Jungen solgen, der Vater deckt gewissermassen den Rückzug. Bei Gesahr gibt er zuerst das Zeichen zur Flucht. Je mehr die Jungen heranwachsen, um so weniger ängstlich besorgt um sie zeigt sich der Familienvater. Sobald die Mauser beginnt, die bei ihm stets 1—2 Wochen früher als bei seiner Gattin eintritt, entzieht er sich der Familie und verbirgt sich später, wenn er nicht fliegen kann, im Schilfe. Wenn auch die Familienmutter in diese Verlegenheit kommt, sind die Jungen bereits slugsbar und fähig, die Führung entbehren zu können.

Jung eingefangne Graugänse werden bald zahm; selbst alte, die in die Gewalt des Menschen gerieten, gewöhnen sich an den Verlust ihrer Freiheit und erkennen in dem Menschen einen ihm wohlwollenden Pfleger. Doch verleugnen auch solche, die man durch Hausgänse erbrüten und erziehen ließ, ihr Wesen nie. Sobald sie sich erwachsen fühlen, regt sich in ihnen das Gefühl der Freiheit: sie beginnen zu fliegen und ziehen, wenn man sie nicht gewaltsam

zurückhält, im Herbste mit andern Wildgänsen nach Süden. Zuweilen geschieht es, daß einzelne zurücksommen und das Gehöft, in dem sie groß wurden, wieder aufsuchen; doch gehören sie zu den Ausnahmen.

Allte Graugänse fallen den größeren Ablern und Edelsalken nicht selten, Füchsen und Wölsen zuweilen zur Beute. Bor dem Menschen nehmen sie sich stets sehr in acht, und ihre Jagd erfordert deshalb einen ausgelernten Jäger. Das Wildbret der alten Wildgänse ist hart und zähe, das der Jungen dagegen außerordentlich schmackhaft, die Jagd auf sie also gerechtsertigt. Die Federn werden hochgeschätzt und wohl mit Recht für besser gehalten als die der Hausgans; namentlich die Dunen gelten als vorzüglich. Die Graugans ist nicht häusig genug, als daß sie durch Auflesen von Getreidekörnern, Ausklauben der Ühren, Abweiden der Saat, Abpflücken von Kraut und dergleichen wesentlich schaden könnte. Jedoch bemerkt Naumann, allerdings vor etwa 100 Jahren, er kenne Gegenden, wo man um die Sümpfe herum ihretwegen statt Getreide nur Kartosseln bauen könnte, weil sie jenem zu vielen Schaden zusügen.

Zwei nahe verwandte Wildgänse, die Saat- und die Rotsußganz, wollen wir zusammen Felbgänse nennen.

Bei der Saatgans, Roggen =, Bohnen =, Moor =, Zug = und Sagel = gan 3, Anser fabalis Lath. (segetum), sind Ropf und Hals erdbraun, Stirnrand und seitliche Schnabelwurzelgegend durch drei getrennte, schmal halbmondförmige weiße Streifen geziert, Mantel, Schultern und kleine Oberflügeldecksebern tiefbraun, durch schmale hell fahlbräunliche Federsäume streifig gezeichnet, Unterrücken und Bürzel einfarbig schwarzgraubraun, Kropf, Brust und Seiten, nach unten dunkler werdend, tief- oder schwarzbraun und filberweiß geschuppt, Bauch, längste obere und alle untern Schwanzbecken weiß, die Schwungfedern der Hand und des Armes braunschwarz, an der Wurzel dunkel ascharau, weiß geschaftet, die Schulterfedern und alle großen obern Flügeldeckfedern tiefbraun, schmal schmutzig weiß gekantet, der Oberflügelrand und alle Unterflügeldeckfedern tief aschgrau, die Schwanzfedern schwarzbraungrau, mit nach außen hin sich verbreiternden weißen Seitenkanten und weißen Enden. Die Fris ist dunkel nußbraun, der Schnabel schwarz, hinter dem Nagel, einen beide Riefer umfassenden breiten Ring bildend, hell gelbrot, der Fuß orangefarben. Im hohen Alter verlieren sich die weißen Mondflecke am Schnabel und dunkelt die Färbung; in der Jugend sind die Mondflecke noch nicht vorhanden und alle Teile lichter, schmutziger und grauer gefärbt. Die Länge beträgt durchschnittlich 86, die Breite 180, die Flügellänge 48, die Schwanzlänge 14 cm.

Die Rotfußgans, Anser brachyrhynchus Baill. (s. Tasel "Gänsevögel II", 2, bei S. 260), endlich unterscheidet sich von der ihr ähnlichen Saatgans durch ihre merklich geringere Größe, den auffallend kurzen, plumpen und dicken Schnabel, dessen Ringband kaum größere Ausdehnung als bei der Saatgans und blaß rosenrote Färbung hat, die kleinen, ebenfalls rosenrot gefärbten Füße, die kurzen Flügel, die, zusammengelegt, das Ende des Schwanzes nicht erreichen, und das sehr dunkle, auf dem Oberkopse schwarzbraune, am Halse rötlichstraune, auf der Oberseite wie an den Weichen matt schwarzgraue, hellgrau umrandete Gesieder. Die Länge beträgt etwa 82, die Flügellänge 42, die Schwanzlänge 14 cm.

Da die vorstehend kurz beschriebnen beiden Gänse nicht von allen Ornithologen als besondre Arten anerkannt werden, als Bälge auch kaum zu unterscheiden sind, läßt sich die

Heimat jeder einzelnen Art noch nicht bestimmen, nicht einmal aus Feststellung der Zugstraßen ableiten; wohl aber dürfen wir mit Bestimmtheit behaupten, daß keine von allen in Deutschland nistet, ihr Brutgebiet vielmehr im hohen Norden der Alten Welt zu suchen ist. Für die Saatgans sind Island, Lappland, Nordrugland und die Tundren Europas und Asiens bekannte Brutgebiete; von der Rotsufgans wissen wir, daß sie im Sommer auf Spitzbergen lebt. Auf dem Zuge durchwandert die Saatgans unser Vaterland in jedem Herbst und Frühling, wogegen die Rotsukgans hier bei weitem seltner, dafür aber in Norwegen, Großbritannien, Holland, Belgien und Frankreich regelmäßig beobachtet und wohl auch alljährlich erbeutet wird. Die Saatgans erscheint bei uns zulande in unzählbaren Scharen bereits Mitte September, verweilt hier, wenn die Witterung es gestattet, während des ganzen Winters, zieht bei Schneefall und eintretender Kälte weiter, bis auf die drei südlichen Halbinseln Europas, selbst bis Nordwestafrika, kehrt jedoch, sobald sie irgend kann, wieder nach nördlicheren Ländern zurück, bleibt meist bis Mitte, auch wohl bis Anfang Mai unterwegs oder in Deutschland und bricht nunmehr erst nach ihren Brutpläten auf. Die Rotfukgans zieht ohne Not nicht weit nach Süden und überwintert in Grokbritannien wie in Holland regelmäßig. Jede Art hält sich während ihrer Reise gesondert, schließt sich vielleicht einer verwandten Art an, mischt sich aber nicht unter deren Flüge.

Wesen und Betragen aller Feldgänse ähneln sich so, daß ich mich auf eine kurze Schilderung des Auftretens und Gebarens der Saatgans beschränken darf. Während ihres Aufenthalts in der Winterherberge bildet diese stehr zahlreiche Gesellschaften, die zu gewissen Tageszeiten sich auf bestimmten Stellen versammeln, zu bestimmten Zeiten zur Weide fliegen und zu bestimmten Zeiten zurückfehren. Mit besondrer Vorliebe nehmen sie auf unbewohnten, kahlen, von seichtem Wasser umgebnen und vom Ufer aus nicht zu beschießenden Strom- oder Seeinseln und, in Ermangelung solcher gesicherter Schlafpläte, an einem ähnlich beschaffenen Seeufer ihren Stand oder wählen einen schwer zugänglichen Sumpf oder seichten Bruch zu gleichem Zwecke. Fehlen einer Gegend auch Sumpfe und Brüche, so entschließen sie sich wohl oder übel, die freie Wassersläche eines größeren Teichs oder Sees zu benuten. Von dem Sammel-, Ruhe- und Schlafplate aus fliegen sie mit Tagesgrauen, nie ohne Geschrei und Lärm, auch stets bestimmte Zugstraßen einhaltend, nach den Feldern hinaus, um dort zu äsen, kehren gegen 11 Uhr vormittags auf den Stand zurück, trinken, baden, pupen und glätten das Gefieder, unterhalten sich, schlafen wohl auch ein wenig, treten nachmittags gegen 2 oder 3 Uhr einen zweiten Ausflug an und wenden sich mit Eintritt der Dämmerung dem Schlafplate zu. Ist die Gegend wasserreich und sicher, so unterlassen sie vielleicht auch in der Mittagszeit den Hin- und Widerflug und begeben sich dafür, nachdem sie irgendwo getrunken und gebadet, auf hoch gelegne, ruhige Felder, um hier zeitweilig zu ruhen. Teilt sich das Heer wirklich einmal, so geschieht es doch nur, wäh= rend sie fliegen, indem ein Trupp in verschiednem Abstande hinter dem andern herzieht. Im Berbst besuchen sie Stoppelfelder, um hier Körner aufzulesen, später die Wintersaaten, um hier das schossende Getreide zu äsen. So treiben sie es, solange sie bei uns weilen. Von ihrer Schädlichkeit bemerkt Bechstein: "Bei uns tun sie nur im Winter an der grünen Saat, besonders wenn es nasses, weiches Wetter ist, wo sich die Blättchen nicht abzupfen lassen, sondern das Pflänzchen sich mit der Wurzel loszieht, Schaden. Auch ihr Unrat beizt da, wo sie lange und häufig liegen, die Saat weg."

Hinsichtlich der Begabung steht die Saatgans mindestens auf derselben Stufe wie die Graugans. Sie schwimmt und fliegt ebensogut wie diese. Im Gehen trägt sie sich

zierlich, im Fluge bildet auch sie stets eine Reihe oder die Keilordnung und bewegt die Schwingen mit weit ausholenden Schlägen. An der Spitze des Keils fliegt, nach Raumanns Beobachtungen, stets ein altes Männchen, meist der Bater einer Familie, und hinterdrein Weibchen, Junge und einzelne, die ihre Eltern verloren haben mögen; doch gesellen sich zuweilen auch mehrere Familien, deren Glieder dann stets hintereinander herziehen und die einmal angenommene Ordnung festhalten. Die durchdringende, weitschallende Stimme ähnelt der unsrer Grau- oder Hausgans ebenfalls. Ein murmelndes "Taddaddat" ist Unterhaltungslaut, ein fräftiges, tiefes "Keiak kaiaiah" der Warnungsruf der Männchen, ein höheres "Keiäkäk kaiki kliwrä kjiikgik" der entsprechende Ruf der Weibchen, ein heiseres "Käng" der Ausdruck des Verlangens nach Wasser; lautes, gellendes Geschrei ertönt im Schreck ober im Entseten, heiseres Zischen in hoher Erregung. Vorsichtig, mißtrauisch und lernfähig ist die Saatgans in demselben Grade wie ihre weiter oben beschriebne Verwandte, ihr Gedächtnis ist bewunderungswürdig. Jede Vorkehrung, sie zu täuschen, erweist sich in der Regel als vergeblich, jeder Versuch, sie zu überlisten, als versehlt. Auch sie unterscheidet gefährliche und ungefährliche Menschen, traut aber keinem und nimmt immer das Gewisse für das Ungewisse. Wer ihr auf ihrem Ruheplate Futter streut, verscheucht sie sicher; wer sie einmal täuschte, gewinnt ihr Vertrauen so leicht nicht wieder, auch wenn sie lange in Gefangenschaft gelebt hat und sehr zahm geworden ist. Auch sie gewöhnt sich an Gefangenschaft und Pfleger, beweist letterem sogar mit der Zeit innige Anhänglichkeit, läßt sich herbeirufen, berühren und streicheln, verliert ihren Argwohn aber niemals gänzlich und vergißt eine ihr zugefügte Unbill in Jahren nicht. Mit anderem Geflügel verkehrt sie in der Gefangenschaft äußerst selten, nie im Freien; gegen die Graugans betätigt sie entschiedne Abneigung: ihre nächsten Verwandten oder Enten duldet sie wohl unter sich, geht aber kaum jemals einen Freundschaftsbund mit ihnen ein. Gleichwohl kann es geschehen, daß sie in Gefangenschaft sich mit einer andern Wildgans erfolgreich paart.

Über ihre Fortpflanzung im Freien sehlen noch eingehende Beobachtungen. Das Nest, das dem andrer Wildgänse gleicht, steht in Sümpsen auf Kaupen und andern Erhöhungen und enthält in der zweiten Hälste des Juni 7—10 denen der Graugans ähnliche, um etwa 4 mm kürzere Eier.

Bezüglich der Feinde, der Jagd und Nutzung gilt das gleiche, was bei Schilderung der Graugans bemerkt wurde.

Unste zahme Hausgans anns stammt, wenn nicht ausschließlich, so doch hauptsächlich von der Graugans ab. Nach Baldamus paart sie allein von allen europäischen wilden Gänsearten sich freiwillig und häusig mit jener und erzeugt fruchtbare Bastarde mit ihr, während die der Graugans am nächsten stehende Saatgans das nicht tut.

Gänse wurden im Altertum sowohl in Griechenland wie in Italien viel gezüchtet, und in Rom war die Mästung der Kapitolretterinnen besonders mit Kücksicht auf die Leber ganz raffiniert. Man bezog auch zahlreiche Gänse aus dem Lande der Moriner im heutigen Departement de Calais und aus Germanien, und Plinius hat uns sogar ihren alten deutschen Namen ausbewahrt. "Wunderbar ist an diesem Geslügel", sagt er, "daß es von den Morinern dis nach Kom zu Fuße kommt. Die ermüdeten werden nach vorn zu den vordersten gebracht und die andern schieden sie durch die angeborne Gewohnheit des Drängens vorwärts. Ein besondres Produkt kommt von den weißen Gänsen. An manchen Orten werden sie jährslich zweimal gerupft und bekleiden sich wieder mit Dunen; die dem Körper unmittelbar

ansitzenden sind weicher, und die aus Germanien gelten für die besten. Hier sind die Gänse weiß, aber kleiner und heißen "Ganten". Der Preis ihrer Dunen beträgt 5 Denare (etwa 3,25 Mark) für das Pfund. Die meisten Vorwürfe, die sich unsre Besehlshaber der Hilfstruppen zuzogen, rührten daher, daß sie ganze Kohorten von den Wachtposten auf den Fang dieser Vögel schickten."

Von eigentlichen Kassen kann bei der Hausgans ebensowenig die Kede sein wie bei der Haustlächlich unterscheidet man zwei Schläge: die Emdener und die Tousouser Gans. Im allgemeinen ist die Hausgans größer und hat einen verhältnismäßig längeren Hals als ihre wilde Stammsorm. Sie trägt den Körper mehr wagerecht und hat einen breiteren Rumpf und etwas kürzeren Schwanz. Auch die Hausgans ist polygam; man gibt einem Gänserich vier bis fünf Gänse.

Die echte Em dener Gans ist einfarbig weiß, hat einen ziemlich dunkel fleischeroten Schnabel, orangerote Füße und eine hellblaue Fris. Ihre Haltung ist aufrecht und gerade und ihr kräftiger Rumpf gedrungen. Der Gänserich wiegt durchschnittlich 14—15 und die Gans 11—12 kg. Die Touloufer Gans on shat einen fleischfarbenen Schnabel mit einem Stich ins Bräunliche und tief orangerote Füße. Sie ist oben dunkelgrau, Flügel, Brust und Unterleib sind hellgrau, die Ustergegend weiß. Das durchschnittliche normale Gewicht, d. h. nicht gemästeter Bögel, ist ungefähr das gleiche wie bei der Emdener Gans, sie sollen aber durch Mästung schwerer werden als diese. Die pommerschen Gänse bilden kaum einen eigentlichen Schlag. Es sind große, schwere Tiere von meist rein weißer Farbe oder mit grauen Flecken; sehr selten sind sie ganz grau.

Ebenso wie die Feldgänse, sind auch die sogenannten Bleßgänse, die Europa bewohnen und durchwandern, oft nicht als besondre Arten der echten Gänse erkannt worden, und wiederum ist es nur die Lebensweise, die deren Trennung in Arten rechtsertigt.

Die eine dieser Arten ift die Bleß-, Lach- oder Helsinggans, Anser albifrons Scop. (f. die beigeheftete Tafel "Gänsevögel II", 1). Ihre Länge beträgt 70-76, die Breite 150-160, die Flügellänge 44-47, die Schwanzlänge 12-13 cm. Eine nierenförmige Stirnquerbinde und ein sichelförmiger Fleck an jeder Schnabelseite sowie das Kinn sind weiß, Ropf und Hals dunkels, die Oberteile braungrau, lichter gerandet, die Unterteile gänsegrau, Ober- und Unterbrust mit vielen schwarzen, zwischen die grauen eingesprengten Federn besett, Bürzel, Steiß und Unterschwanzbecken weiß, die Schwungfedern der Hand aschgrau, die des Armes schwarz, zart weiß gesäumt, Achsel und Flügelrand licht aschgrau, die kleinen Flügeldeckfedern hell aschgrau, alle Federn dieser Teile hell bräunlich gesäumt, die Schwanzfedern schwärzlich braungrau, schmal weißlich gefäumt und am Ende breit weiß gerandet. Dem Jugendkleide fehlen die weißen Zeichnungen am Schnabelgrunde und die schwarzen Brustfedern; das Gefieder ist im ganzen fast einfarbig grau. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel fast einfarbig rötlich gelb, der Fuß lebhaft orangefarben. Die Flügelspihen reichen bis zum Schwanzende. — Eine von Naumann aufgestellte Art, die in der Mitte zwischen der Blefgans und der im folgenden beschriebnen Zwerggans stehen sollte und von ihm deshalb Anser intermedius genannt wurde, wird heute von der größten Mehrzahl der Ornithologen nicht mehr von Anser albifrons unterschieden.

Die  $\Im$  w e r g g a n  $\Im$ , Anser erythropus Linn. (minutus), ist bedeutend kleiner: ihre Länge beträgt nur 60, die Breite 158, die Flügellänge 40, die Schwanzlänge 9 cm. Der weiße Stirnfleck reicht bis zur Mitte des Scheitels hinauf und ist schwarzlich umsäumt, die



l. Blefigans, Anser albifrons Scop.  $^{1}\!/_{12}$  nat. Gr s. S. 260. — New York Zoological Society phot.



2. Roffußgans, Anser brachyrhynchus Baill.  $^{1}/_{8}$  nat. Gr. s. S. 257. — W. P. Dando-London phot.



3. Schneegans, Chen hyperboreus Pall.  $^{1}\!/_{11}$  nat. Gr., s. S. 261. — New York Zoological Society phot.

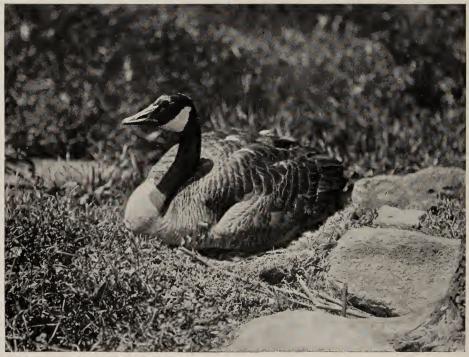

4. Schwanengans, Branta canadensis Linn.  $^{1}/_{7}$  nat. Gr., s. S. 266. — New York Zoological Society phot.

Brust infolge der vielen dunkeln Federn fast schwarz, das übrige Gesieder dem der Bleßgans fast gleich gefärbt. Die Flügelspißen reichen dis über das Schwanzende hinaus. Das Augenlid ist an seinem Rande lebhaft orangefarben.

Die Heimat der Zwerggans ist Lappland und die nördlichen Gegenden von Sibirien; im Winter wird sie von Westeuropa bis Japan sowie in Nordindien gefunden. In Deutschsland erscheinen beide Arten auf dem Durchzuge nach Süden im Oktober, gesellen sich zu den Saatgänsen, ohne sich eigenklich unter sie zu mischen, und besuchen dieselben Örtlichkeiten wie letztere. Da die Hauptmasse, wie es scheint, den Küsten folgt, bemerkt und fängt man in Holland beide Arten weit öster als in Deutschland; ebenso kommen sie in Südnorwegen, Dänemark, Großbritannien, Belgien und Frankreich viel häusiger vor als bei uns. Die Nordeuropa entstammenden Bleßgänse reisen bis Agypten, die in Nordassen geborenen bis Südpersien und Indien. Im März und April kehren alle heim.

Im Betragen unterscheiden sich die Bleßgänse wenig von ihren beschriebnen Verwandten, am wenigsten von den Feldgänsen. Sie gehen, schwimmen und fliegen wie diese, haben aber eine gänzlich verschiedne, ungefähr wie "klikstlit" oder "kläkstläk kling" und "kläng" lautende Stimme. Gesangne betragen sich ganz so wie Feldgänse, werden ebenso zahm und bleiben ebenso mißtrauisch. Auch die Nahrungsstoffe sind dieselben und selbst das Brutzgeschäft unterscheidet sich nicht wesentlich von dem jener Verwandten. Die Gier ähneln denen der Feldgänse, dürsten aber merklich kleiner sein; die der Bleßganz messen durchschnittlich 79×54 mm und die der Zwergganz nur 76×49 mm.

Gefangen werden die Bleßgänse wie alle Verwandten am untern Ob von den Ostjaken namentlich in großen Netzen, die man in breiten, zwischen dem Weidenbestande der Strominseln hergestellten Durchhauen aufstellt; gejagt werden sie vor allem in Ägypten durch reisende Engländer. Die gefangnen Bleßgänse unsrer Tiergärten stammen aus Holland.

Eine eigenartige Färbung weist die Schneegan, Chen hyperboreus Pall. (Anser; s. die beigeheftete Tafel "Gänsevögel II", 3), auf. Der alte Vogel ist dis auf die ersten zehn Schwungsedern schneeweiß; letztere sind schwarz, ihre Schäfte am Grunde weiß, nach der Spitze hin ebenfalls schwarz. Im Jugendkleide ist das Gesieder nur auf dem Kopse und dem Nacken weißgrünlich überflogen, auf der Unterseite des Halses, dem Oberrücken, den Schultersedern, der Brust und den Seiten schwärzlichgrau, weiter unten blässer; die hintern Teile des Kückens und die Oberschwanzdecksedern sind aschgrau, die Schwungstedern der Hand grauschwarz, die des Armes ebenso gefärbt und gräusichweiß gefäumt, die Schwanzsedern dunkelgrau, in gleicher Weise gerändert. Die Fris ist dunkelbraun, der Schwanzsedern dunkelgrau, an den Kändern schwärzlich, der Fuß blaß schmutzigkarminrot. Die Länge beträgt 86, die Breite 160, die Flügeslänge 45, die Schwanzlänge 16 cm.

Die Heimat der Schneegans ist das nordwestliche, selten das östliche Amerika und das nordöstliche Asien; nach Europa verirrt sie sich zuweilen. Doch kommt sie auf der Osthälste der Erde immerhin selten vor; denn ihr Nistgebiet beschränkt sich auf die Küstenländer von der Hudsonbai an dis zu den Asienten und auf Grönland, und ihre Wanderungen geschehen mehr in südöstlicher als in südwestlicher Richtung. Allerdings demerkt man sie in jedem Winter im nördlichen China und Japan, einzeln auch in Westsibirien und selbst in Rußland, die Hauptmasse aber wandert durch Nordamerika und nimmt in den südlicheren Teilen der Verseinigten Staaten oder in Mittelamerika Herberge. In Texas, Mexiko, auf Kuba und auf den übrigen westindischen Inseln ist sie während der Wintermonate gemein; in Südkalisornien,

Texas, Louisiana, Mississpip, Alabama, Georgia und Florida sieht man um diese Zeit Flüge von vielen Tausenden. Auch diese verweilen während des Winters nicht in einer Gegend, sondern richten sich nach der Witterung und fliegen dementsprechend bald mehr nach Süden hin, bald wieder nach Norden zurück. Auf ihren Reisen durch die Vereinigten Staaten pflegen sie in bedeutenden Höhen dahinzuziehen, und daher mag es kommen, daß man von der Menge, welche die nördlichen Teile dieses Landes durchwandert, erst eine Vorstellung gewinnt, wenn man sie in ihrer Winterherberge aufsucht. Der Flug ist vortrefslich, der Gang gut, die Haltung aber nicht so anmutig wie die der später zu beschreibenden Schwanengans. Abweichend von dieser zeigt sie sich, saut Audubon, sehr schweissam. Bei ihrer Ankunft in der Winterherberge sind die Schneegänse zutraulich gegen den Menschen; insolge schlimmer Erfahrungen aber werden auch sie bald sehr scheu.

Durch Sir John Richardson wissen wir, daß die Schneegans im nördlichsten Amerika, in den Sümpfen und Morästen der Tundra in großer Anzahl brütet und gelblichweiße, schön gesorinte Eier legt. Die wenigen Maßangaben, die darüber vorliegen, schwanken zwischen 72×53,5 und 83×52 mm. Die Jungen werden im August flugfähig und beginnen Mitte September umherzustreichen.

Während des Frühlings ernährt sich diese Gans hauptsächlich von Wurzeln, während des Hochsommers von Gräsern; später frist sie Beeren, namentlich Rauschbeeren. Sie soll auch kleines Getier des süßen Wassers und des Meeres fressen. Gefangne Gänse der Art, die Audubon hielt, wurden bald zahm und gewöhnten sich an verschiedne Pflanzennahrung. Blackstone erzählt, daß bei einer gezähmten Schneegans, die einer seiner Bekannten hielt, sich während der Zugzeit ein Wildling einstellte und in Gesellschaft jener den Winter verlebte. Im folgenden Frühling flog er weg, vereinigte sich mit einem vorüberssliegenden Zuge und reiste nach Norden; aber sonderbar genug: im Herbste erschien er von neuem und verlebte wieder den Winter bei seiner früheren Gefährtin. Dies dauerte zwei oder drei Jahre nacheinander, die er ausdlieb; wahrscheinlich war er getötet worden. In Europa sind Schneegänse neuerdings in Tiergärten nicht selten.

Barenston sagt, diese Gans sei in ihrer Heimat einer der hauptsächlichsten Fagdvögel und namentlich die Indianer richteten arge Verheerungen unter den wandernden Schwärmen an. Nicht selten sei es vorgekommen, daß ein guter Jäger während der Zugzeit dis hundert an einem Tage und 1000—1200 während ihrer ganzen Dauer erlegte. Der Schütze pflegt zwei Gewehre zu führen und sich, die vorüberziehenden Gänse erwartend, im Grase zu verbergen. Er seuert unter die Hausen; sein Weib ladet die Gewehre. Das Fleisch der jungen Vögel soll vortrefslich, das der Alten wenigstens zu kräftigen Suppen verwendbar sein.

Die Meergänse, Branta Scop., sind verhältnismäßig klein, gedrungen gebaut, aber doch zierlich gestaltet. Der Leib dieser Gattung ist kräftig, der Hals kurz, der Kopf ziemlich groß, der Schnabel schwächlich, klein und kurz, an der Wurzel stark, hoch und breit, gegen die Spize schmächtig, seine Bezahnung schwach, der Lauf kräftig, aber ziemlich niedrig, der Flügel so lang, daß er das Ende des Schwanzes erreicht, der Schwanz kurz, sanst abgerundet, das Gesieder dicht, am Halse leicht gerieft, seine Hauptfärbung ein dunkles Aschrau, von dem Tiesschwarz, Zimtrot, Weiß usw. sebhaft abstechen.

In Deutschland kommen drei Arten dieser Gattung vor, am häusigsten die K in gelsgans, Bronks, Klosters oder Rottgans, Branta bernicla Linn. (Anser torquatus).

Vorderkopf, Hals, Schwung- und Steuersedern sind schwarz, die Federn des Nückens, der Brust und des Oberbauches dunkelgrau, etwas lichter gerandet, die Bauchseiten, die Steißgegend und die Oberschwanzdecksedern weiß. An jeder Seite des Halses steht ein halbmondförmiger weißer Quersteck, und die Federn sind hier leicht geriest. Die jungen Bögel sehen dunkler aus und tragen den Halsschmuck noch nicht. Die Jris ist dunkelbraun, der Schnabel rötlich-, der Fuß dunkelschwarz. Die Länge beträgt 62, die Breite 124, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 11 cm.

Die Nonnengans, Bernifel-, See- oder Nordgans, Branta leucopsis Bechst., ist ein wenig größer als die Ringelgans; ihre Länge beträgt 70, die Breite



Ringelgans, Branta bernicla Linn. 1/6 natürlicher Größe.

140, die Flügellänge 43, die Schwanzlänge 14 cm. Stirn und Kopfseiten, Oberschwanzsbecken, Brust, Bauch und Steißgegend sind weiß, die Weichensebern schwach dunkel quersgebändert, Hinterkopf, Hals, ein schwaler Zügelstreisen bis zum Auge, Nacken, Obers und Mittelrücken glänzend und tiesschwarz, die Federn des Oberrückens braun gesäumt, die Mantelsedern aschgrau, weiß umrandet, die Schwungsedern schwarzbraun, außen bis gegen die Spize hin blaugrau gekantet, Oberslügeldecks und Schultersedern dunkel aschgrau, gegen das Ende hin schwarzbraun, am Ende schwal weiß gesäumt, die Schwanzsedern schwarz. Die Fris ist tiesbraun, der Schnabel wie der Fuß schwarz.

Ungleich schöner als beibe ist die Rothalsgans, Spiegels, Mopssund Möppelgans, Branta rusicollis Pall. Ihre Länge beträgt 55, die Breite 135, die Flügellänge 37, die Schwanzlänge 11 cm. Kopf und Hinterhals, Rücken, Mantel, Flügel, mit Ausnahme der weiß gesäumten obern Decksedern, Schwanz, Brust und Seiten sind schwarz, weiß ein länglichrunder Zügelssech und ein Brauenstreisen, der hinter dem Ohre

bogig zur Halsseite herabläuft und hier mit einem zweiten gleichbreiten sich vereinigt, der, hinter dem Auge abgezweigt, senkrecht an der Kopfseite herabsteigt und von hier aus in stumpsem Winkel abspringt, schließlich ebenfalls nach der Halsmitte verläuft, ferner ein volles Nacken= und Brustband, die Weichen, Mittelbrust, Bauch, Steiß, Ober= und Unterschwanzdecken; die Weichenfedern am Ende breit schwarz gesäumt, ein großer, von den weißen Streisen eingeschlossener Ohrsleck, Kehle, Vorderhals und Kropf endlich lebhaft zimtrot. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel bläulich=, der Fuß tiesschwarz.

Der hohe Norden der Alten und Neuen Welt ist die Heimat der Ringelgans. Als Brutgebiet dürfen die Küsten und Inseln gelten, die zwischen dem 60. und 80. Grad nördl. Br. liegen. Auf Fland brüten nur wenige, auf Spitzbergen sehr viele Ringelgänse; mehr nach Often hin begegnet man ihnen im hohen Sommer an allen Kusten bes Eismeeres, ebenso in der Hudsonbai und in den benachbarten Gewässern in Menge. Von dieser unwirtlichen Heimat aus treten sie alljährlich Wanderungen an, die sie an unsere Küsten, zuweilen auch in füdlichere Gegenden führen. Ende Oktober oder spätestens Anfang November bevölkern sie alle flachen Gestade der Ost= und Nordsee zu Tausenden. So weit das Auge reicht, sieht man die Watten oder die Sandbanke, die von der Ebbe bloßgelegt werden, bedeckt von diesen Gänsen; ihr Geschrei übertönt das Rollen der Brandung; ihre Massen gleichen, von ferne gesehen, wenn sie auffliegen, einem dichten, weitverbreiteten Rauche und machen jede Schätzung unmöglich. Die Nonnengans teilt mit der Verwandten die gleiche Heimat, scheint aber nur lückenhaft aufzutreten. Im Herbst findet sie sich an den Küsten Südgrönlands, Filands, Großbritanniens, Jütlands, Nordbeutschlands, Hollands, Belgiens und Frankreichs ein, verbringt an allen geeigneten Stellen der genannten Länder auch den Winter, tritt hier und da kaum minder zahlreich auf als die Ringelgans und kehrt im Frühjahr auf ihre Brutplätze zurück. Die Rothalsgans endlich ist im hohen Norden Usiens, vielleicht auch im äußersten Nordosten Europas heimisch, brütet am Flusse Boganida nicht selten, wandert durch das Obtal und wohl ebenso allen andern großen sibirischen Flüssen entgegen in zahlreichen Scharen nach Süden, dann und wann, immer aber äußerst selten, auch auf der vielbenutten nordöstlich-südwestlichen Seerstraße durch Westeuropa und überwintert am Kaspischen, einzeln wohl auch am Schwarzen, selbst am Mittelländischen Meere, am häufigsten vielleicht an den Steppenseen Turkistans.

Die Ringelgans, auf beren Lebensschilderung ich mich beschränken muß, ist ebenso wie ihre Verwandten ein Küstenvogel, der das Meer selten aus den Augen verliert und nur ausnahmsweise, größeren Strömen solgend, das Vinnenland besucht. Vor den meisten ihrer mehr im letteren heimischen Verwandten zeichnet sie sich aus durch Zierlichkeit und Anmut, Geselligkeit und Friedsertigkeit, ohne ihnen an Sinnesschärfe nachzustehen. Sie geht auf sestem wie auf schlammigem Voden gleich gut, schwimmt leicht und schön, taucht vortresslich, jedensalls besser, sliegt auch leichter und gewandter als alse übrigen Gänse, nimmt aber nicht so regelmäßig wie diese im Fluge die Keilordnung an, sondern zieht meist in wirren Haufen durch die Luft. Veim Ausstehen größerer Scharen vernimmt man ein Gepolter, das sernem Donner gleicht, bei geradem Fluge in höheren Luftschichten ein deutlich hörbares Sausen, das schärfer als das der größeren Gänse, aber dumpfer als das der Enten klingt. Die Stimme ist sehr einsach: der Lockton besteht aus einem schwer wiederzugebenden Ruse, der etwa wie "knäng" klingt; der Unterhaltungslaut ist ein rauhes und heiseres "Aroch", der Ausdruck des Jornes wie gewöhnlich ein leises Zischen. Nach Art ihrer Verwandten

lebt sie nur mit ihresgleichen gesellig und hält sich, wenn sie gezwungen mit andern vereinigt wird, stets in geschlossenen Hausen. Eine von diesen zufällig abgekommene Ringelgans fliegt ängstlich umher, bis sie wieder andre ihrer Art sindet, und fühlt sich nicht einmal unter andern Meergänsen behaglich. Bringt man sie mit Verwandten zusammen, so zeigt sie sich gegen diese, ihrer Schwäche gemäß, äußerst friedsertig.

Hinschtlich der Nahrung unterscheiden sich die Meergänse insofern von unsern Gänsearten, daß sie neben Gras und Seehslanzen auch Weichtiere fressen. An den englischen Küsten nähren sie sich hauptsächlich von Algen, besonders von Ulva latissima. Auf Long Feland besteht ihre Nahrung laut Giraud wesentlich aus Seegras (Bostena marina), das sie bei Ebbe von dem trockengelaufnen Meeresboden emsig abrupsen und sich nach Wiedereintritt der Flut holen, wenn es auf den Wellen treibt. Man hat bevbachtet, daß gesangne Meergänse saules Holz, fraßen, und vermutete deshalb, daß moderndes Treibholz, das in manchen Teilen der hochnordischen Meere massenhaft vorhanden ist, eins ihrer Nahrungsmittel ausemacht. Im hohen Norden werden sie wahrscheinlich alle dort wachsenden Pflanzen weiden; bei uns bevorzugen sie frisches Wiesengras und ähnliche Gewächse. Gesangne gewöhnen sich an Körnerfutter, müssen aber, wenn sie sich länger erhalten sollen, auch andre Pflanzenstoffe, namentlich Grünzeug verschiedner Art, mit erhalten.

Schon die älteren Seefahrer erwähnen, daß die Ringelgänse häufig auf Spizbergen nisten; Walfänger und andre Nordpolfahrer fanden ihre Brutstätten auf allen Eilanden des höchsten Nordens, die sie betraten. "Diese häufigsten Gänse Spithergens", sagt Malmgren, "brüten sehr zahlreich auf der West- und Nordküste der Insel, auf dem Festlande wie auf den Schären, vorzugsweise auf solchen, wo Eidergänse in größeren Mengen nisten. Das aus Wasserpflanzen und deren Blättern recht kunstlos zusammengebaute Nest wird oft dicht neben dem der Eiderente angelegt und von dieser häufig beraubt. Das Gelege, das erst im Juli vollzählig zu sein pflegt, enthält 4—8 dünnschalige, glanzlose Gier von durchschnittlich 72 mm Längs-, 47 mm Querdurchmesser und weißer oder gelblichweißer Färbung. Beide Gatten eines Baares gefallen sich vor der Brutzeit in gaukelnden Flugfünsten, die sie in sehr bedeutender Höhe auszuführen pflegen, und das Männchen macht dem Weibchen in ausdrucksvoller Weise den Hof. Am Neste sind beide nicht im geringsten scheu; der Gänserich verteidigt Gattin und Brut gegen jeden nahenden Feind, geht sogar zischend auf den Menschen los, der diese oder jene gefährdet. Führt das Baar Junge, so erhöht sich der Mut beider Eltern noch wesentlich. Gegen Ende Juli tritt die Mauser ein und macht die Alten ebenso flugunfähig wie die Jungen."

Feilden bevbachtete die Ringelgänse während der englischen Nordpolexpedition 1875 und 1876 am Neste und berichtet über sie: "Während der ersten Woche des Juni erschienen kleine Flüge dieses Vogels in der Nachbarschaft unsere Winterquartiere (bei 82° 27′ nördl. Br.). Während der ersten Tage flogen sie der Küste entlang auf und ab, offenbar nach schneesreien Stellen suchend, wo sie Nahrung zu finden hofften. Sie waren sehr scheu und hielten sich außer Schußweite. Um 21. Juni sand ich das erste Nest mit Giern bei 82° 33′, später noch zahlreiche. Wenn die Jungen außgekrochen sind, versammeln sie sich mit den Alten auf den Süßwassersen oder auf dem offnen Weere dicht bei der Küste in großer Wenge. Gegen Ende Juli mausern die Alten und werden, da sie dann nicht sliegen können, leicht gefangen. Das Fleisch dieser Gänseart ist vortrefslich. Solange die Gans brütet, bleibt der Gänserich beim Neste und führt nachber auch mit ihr die Jungen. Alls ich einmal ein Weibchen schoß, als es das Nest verließ, kam das Männchen zischend auf mich zu."

Im hohen Norden stellen Eskimos und Walfänger auch der Ringelgans nach; an den sülsten Küsten wird sie im Herbste und Frühlinge zu Tausenden erlegt, in Holland mit Hilfe ausgestellter Lockgänse in noch größerer Anzahl gefangen. Ihr Wildbret gilt als wohlschmeckend, hat jedoch oft einen ranzigen Beigeschmack, der nicht jedermann behagen will. Da er von der Muschelnahrung herrührt, pflegt man in Holland die eingesangnen Meersgänse einige Zeitlang lebend gesangen zu halten, mit Getreide zu füttern, zu mästen und dann erst zu schlachten. Der Nordamerikaner Hearne sagt, ihr Fleisch sei köstlich für das Auge, würde aber als Nahrungsmittel wenig geschäßt.

Von Nordamerika soll sich die Schwanzlänge 20 cm. Das Weibchen ist etwas kleiner.

Der Schwanengans begegnet man in ganz Nordamerika, sie brütet aber nicht mehr in den südlichen Teilen der Vereinigten Staaten, sondern hat sich mehr und mehr vor der Kultur nach Norden zurückgezogen und wird von Jahr zu Jahr weiter zurückgedrängt. In größeren, schwer zugänglichen Sümpsen der mittleren Staaten brüten übrigens noch allsährlich einzelne Paare, und während des Zuges im Winter besuchen sie alle Staaten. Vom Norden kommend, erscheinen sie in Gesellschaften von 20—30 zu Ende Oktober, zuweilen früher, zuweilen später, sehen sich in Nahrung versprechenden Gegenden sest, streichen bald wieder nach Norden zurück, bald mehr nach Süden hinab, verbringen so den Winter und treten im April oder Ansang Mai ihre Kückreise nach den Brutpläten an, die heutzutage größtenteils in den wüsten Geländen zwischen dem 50. und 67. Grade nördl. Br. zu suchen sind.

Wesen und Eigenschaften, Sitten und Gewohnheiten der Schwanengans ähneln denen unsrer Wildgans fast in jeder Hinsicht; nur die Stimme, ein lautes, wie "garuk gauk räh ruh rauk hurruräit" klingendes Geschrei, erinnert mehr an die Laute des Schwans als an die der Graugans. Ihre Bewegungen auf dem Lande oder im Wasser dagegen, die Art des Fliegens, die Flugordnung usw. sind bei beiden gleich, doch sagt Giraud, die Schwanengans habe eine ganz andre Art zu fliegen, sie bilde dabei weniger dichte Massen, ihr Flug sei reißender, und die Gesellschaften schienen keine Führer zu haben. Die geistigen Fähigkeiten scheinen gleichmäßig entwickelt zu sein. Alle Beobachter rühmen die außerordentliche Sinnesschärfe, Vorsicht und List der Schwanengans und sprechen mit derselben Achtung von ihr, mit der unfre Jäger von der Wildgans reden. Sie ist stets vorsichtig, aber weniger scheu im Innern des Landes als an den Seeküsten, oder auf kleineren Teichen minder ängstlich als auf größeren Seen. Beim Weiden stellt sie regelmäßig Wachen aus, und diese benachrichtigen die Gesellschaft von jedem gefährlichen Feinde, der sich zeigt. Eine Serde Bieh oder ein Trupp wilder Büffel bringt sie nicht in Unruhe, ein Bär oder Auguar wird sofort angezeigt, und der ganze Haufe nimmt dann schleunigst seinen Weg dem Wasser zu. Bersucht der Feind, sie hier zu verfolgen, so stoßen die Gänseriche laute Schreie aus; der Trupp drängt sich zusammen und erhebt sich in nicht geschlossener Masse, nimmt aber, wenn er weit zu fliegen gedenkt, seine regelmäßige Reilordnung an.



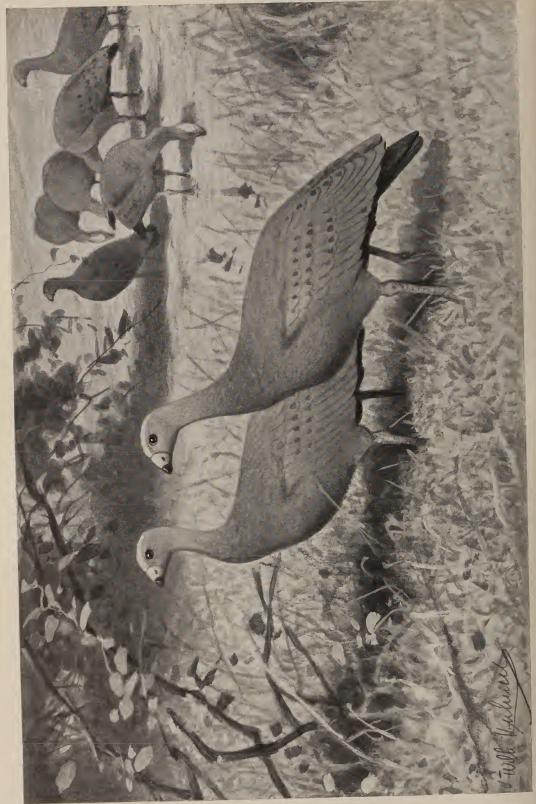

Die Nahrung ist gemischt, doch scheint pflanzliche vorzuherrschen. Nach Richardson besteht sie im Norden hauptsächlich aus den mehligen, bittern Früchten einer Ölweidenart (Elaeagnus argentea). In seinen südlichen Winterquartieren lebt der Vogel von den Blättern und Sämereien von Wasserpslanzen und von den Wurzeln der Binsen.

Da, wo die Schwanengans in den füdlicheren Teilen der Vereinigten Staaten brütet, beginnt sie mit dem Bau des Nestes bereits im März. Um diese Zeit sind die Männchen sehr ausgeregt und im höchsten Grade kampflustig. Gelegentlich kommt es zwischen ihnen zu hartnäckigen Kämpfen; doch pflegt deren Ausgang für beide Teile gleich günstig zu sein, und beide kehren nach beendigtem Streite frohlockend zu ihrem Weibchen zurück. Als Nistort wählt sich das Paar einen vom Wasser etwas abliegenden Ort zwischen dichtem Grase, unter Gebüsch. Nicht allzu selten kommt es auch vor, daß ein Paar auf Bäumen brütet: der Prinz von Wied fand das Nest einer Schwanengans im Gezweige einer hohen Pappel angelegt, auf der höher oben der Horst eines weißköpfigen Seeadlers stand; Coues und Stevenson haben ebenfalls Nester auf Bäumen gefunden. In der Regel verwendet der Vogel ziemlich viel Sorgsalt bei der Anlage des Nestes, und zuweilen schichtet er einen anssehnlichen Haufen von strohartigem Grase und andern Pflanzenstoffen zusammen. Auf Bäumen eignen sich die Schwanengänse die verlassenen Nester von Kaben und Kaubvögeln an. Das Gelege besteht aus 3—9 weißen Eiern von etwa 85 mm Längss und 57 mm Duerdurchmesser; gesangne legen deren 10—11.

Nach 28tägiger Bebrütung entschlüpfen die dunigen Jungen dem Ei, werden noch ein oder zwei Tage im Nest zurückgehalten und folgen dann ihren Eltern aufs Wasser, kehren aber gewöhnlich gegen Abend zum Lande zurück, um hier sich auszuruhen und zu wärmen, und verbringen die Nacht unter dem Gesieder der Mutter. Bei Gesahr verteidigen beide Eltern ihre Brut mit bewunderungswürdigem Mute.

Gegenwärtig sieht man gefangne Schwanengänse auf allen größeren Bauernhösen Nordamerikas. Man hat erkannt, daß diese Art einen noch höheren Ruzen gewährt als die Hausgans, und hat sie zum wirklichen Haustier gemacht. Sie wird jetzt ganz in derselben Weise gehalten wie ihre Verwandte. Viele paaren sich mit andern Gänsen, besonders mit der Hausgans, und die Nachkommen aus solchen Areuzungen sollen sich vor allem dadurch auszeichnen, daß sie seichter sett werden als ihre beiden Stammarten. In unsern Tiersarten züchtet man die Schwanengans seit Jahren mit bestem Ersolge.

Indianer und Weiße jagen sie mit gleichem Eifer, sangen sie mit Hilfe von Lockgänsen zu Hunderten, salzen oder räuchern ihr Fleisch und nühen Federn und Dunen, die an Güte die unsrer Hausgans bei weitem übertreffen. Richardson sagt, die Bewohner der waldigen und sumpfigen Teile Nordamerikas wären im Sommer mit ihrer Ernährung wesentlich auf die Schwanengans angewiesen.

:4

Bu den Vögeln, die mit dazu beitragen, Australien sein eigentümliches Gepräge zu verleihen, gehört auch die Hüchnergans, Cereopsis novae-hollandiae Lath., Vertreterin der kleinen, bloß zwei Gattungen und zwei Arten zählenden, in ihrem Vorkommen auf Australien, Tasmanien und Neuseeland beschränkten Untersamilie der Kappengänge (Cereopsinae), deren Kennzeichen sind: kräftiger Leib, kurzer Hals, kleiner Kopf, sehr kurzer, starker, stumpfer, an der Wurzel hoher Schnabel, der bis gegen die Spize hin mit einer Wachshaut bedeckt, an der Spize gebogen und gleichsam abgestutt ist, so daß er dem

Schnabel gewisser Hühnerarten entfernt ähnelt, langläusige, aber kurzzehige Füße mit tief ausgeschnittenen Schwimmhäuten und großen, kräftigen Nägeln, breite Flügel mit stark entwickelten Schwungsedern der Schulter, kurzer, abgerundeter Schwanz und ein reiches Aleingesieder. Die Färbung der Hühnergans ist ein schönes Aschwanz und ein lichem Schimmer, das auf dem Oberkopse in Lichtaschgrau übergeht und auf den Flügelsdesen durch rundliche schwarzdraune, nahe der Spize der einzelnen Federn stehende Flecke gezeichnet wird; die Spizenhälste der Schwungsedern des Armes, die Steuers und Unterschwanzdecksedern sind bräunlichschwarz. Die Fris ist schwarzen, dehen und Schwimmshäuten. Die Länge beträgt ungefähr 90, die Flügellänge 55, die Schwanzlänge 20 cm. Die Hühnergans bewohnt Victoria, Südaustralien und Tasmanien.

Labillardière erzählt, daß die ersten Hühnergänse, die er auf kleinen Inseln der Baßstraße antraf, sich von ihm mit den Händen fangen ließen, die glücklich entgangnen aber bald scheu wurden und die Flucht ergriffen. Bailly bestätigt diese Angabe und versichert, daß Hühnergänse, die er beobachtete, ohne weiteres beschlichen und gesangen werden konnten. Die genannten Reisenden rühmen daß Wildbret als vorzüglich und schäßen es weit höher als das der europäischen Gans. Spätere Beobachter sanden, daß die Hühnergänse nicht nur nicht mehr häusig vorkamen, sondern auf vielen Inseln bereits außgerottet waren. Gould schoß ein Paar auf der Jabelleninsel, meint aber, daß der Bogel noch an mehreren nicht untersuchten Teilen der Südküste Australiens häusig sein könne. Der "Alte Buschmann", ein Autor, der unter diesem Namen schrieb, beobachtete sie in Bictoria nur zweimal, einen kleinen Flug und zwei andre, die sich unter zahme Gänse gemischt hatten.

Die Hühnergans lebt, ihrer Organisation entsprechend, weit mehr auf dem Lande als auf dem Wasser. Sie geht vorzüglich, schwimmt aber ziemlich schlecht, daher ungern, und fliegt schwerfällig. Durch ihre Scheu vor dem Wasser, die sie auch in der Gefangenschaft kundgibt, unterscheidet sie sich von allen übrigen Arten der ganzen Ordnung. Ungezwungen schickt sie sich nur höchst selten zum Schwimmen an, verweilt vielmehr bei Tag und Nacht auf dem Festlande, in den Morgen= und Abendstunden weidend, in den Mittags= und Nachtstunden ruhend. Mit andern Bögeln hält sie keine Freundschaft; an Zanksucht und Rauflust übertrifft sie vielleicht noch die Nilgans.

Die Paarungslust zeigt sich in unverkennbarer Weise. Beibe Geschlechter lassen dann öfter als sonst ihre brummende Stimme vernehmen; der Gänserich umgeht seine Gattin mit zierlichem Kopfneigen und schaut sich wachsam nach allen Seiten um. Nach erfolgter Begattung baut die Gans eifrig an ihrem Neste und wählt hierzu unter den ihr zu Gebote stehenden Stoffen immer die geeignetsten aus. Das Nest ist nicht gerade kunstvoll, aber doch weit besser als das der meisten übrigen Gänse gebaut, innen glatt gerundet und auch hübsch mit Federn und Dunen ausgelegt. Die Sier sind verhältnismäßig klein, rundlich, glattschalig und gelblichweiß. Die Brutzeit währt 30, bei kaltem Wetter bis 38 Tage. Die Jungen laufen noch am Tage ihres Ausschlüpfens aus dem Neste und der Mutter nach, verschmähen tierische Stoffe sowie Weißbrot und scheinen nur Pflanzennahrung zu genießen. Sobald sie dem Ei glücklich entschlüpft sind, zeigt sich die mutige Kampflust des Gänserichs in ihrem vollen Glanze, und man begreift jeht, warum die australischen Ansiedler einen solchen Vogel nicht auf ihren Hösen haben mögen. Es gibt kein Haustier, das der männslichen Hühnergans Schrecken einflößen könnte; sie bindet selbst mit dem Menschen an. "War mein Gänserich", erzählt Cornélh, "vorher schon böse, so ist er jeht geradezu rasend. Wit

höchster Wut versolgt er alles, was Leben hat. Obgleich die Hühnergäuse sehr gut gedeihen und sich auf grünem Rasen sehr hübsch ausnehmen, möchte ich doch niemand, der nicht einen großen Kaum zur Verfügung hat, anraten, sie zu halten; denn nur da, wo sie mit anderen Tieren nicht zusammenkommen können, stiften sie kein Unheil an."

\*

Die Angehörigen der Unterfamilie der Sporengänse (Plectropterinae) zeichnen sich aus durch eine ziemlich lange Hinterzehe und lange und breite Steuersebern, die einen



Sporengans, Plectropterus gambensis Briss. 1/6 natürlicher Größe.

hinten abgerundeten Schwanz bilden. Die Unterfamilie umfaßt 8 Gattungen und 16 Arten und ist vertreten auf dem größten Teile des Festlands von Afrika, auf Madagaskar, im gemäßigten Asien wie in dessen Wendekreisgebieten, auf dem Kontinent von Amerika vom 50. Grad nördl. Br. bis Argentinien, auf Kuba und im östlichen Australien. Eine Art wird in den tropischen Gegenden sowohl Afrikas wie Asiens gefunden.

Im Jahre 1827 wurde in England, laut Yarrell, zur großen Überraschung der Forscher ein höchstwahrscheinlich aus der Gefangenschaft, vermutlich von einem Schiffe entslohenes Exemplar einer im Innern Afrikas heimischen Art, der Sporengan; Plectropterus

gambensis Briss., erlegt. Diese Art nebst einer zweiten ihrer Gattung (Plectropterus Steph.) unterscheidet sich wesentlich von den übrigen Gänsearten. Ihre Merkmale sind: bedeutende Größe, schlanker Leib, großer, starker, an der Wurzel des Oberschnabels höckerig aufgetriebner Schnabel, verhältnismäßig sehr hohe, noch über der Ferse nackte Beine, langzehige Füße mit großen Schwimmhäuten, lange, spizige Flügel mit besonders entwickelten Oberarmfedern und zu starken Sporen ausgebildeten Hornwarzen, ziemlich langer, keilförmig zugespitter Schwanz und glatt anliegendes, aber großfederiges Kleingesieder, das die Stirngegend unbekleidet läßt. Wangen, Kinn und Kehle, Mittelbruft und Unterseite, auch die kurzen Oberflügeldeckfedern längs der ganzen Flügelkante sind weiß, Unterhals und Mantel, Schwung- und Steuerfedern braun, schwarzgrün schimmernd. Die Fris ist rotbraun, der Schnabel bläulichrot, der Fuß hellrot. Die Länge des Männchens beträgt 90, die Breite 170, die Flügellänge 50, die Schwanzlänge 18 cm. Das Weibchen ist beträchtlich kleiner, dem Männchen aber ähnlich gefärdt. Der junge Bogel ift auf der Oberseite braun, auf dem Flügel schwarz, am Vorderhalse graubraun, an der Kehle weiß, im übrigen hell gänsegrau.

Der Verbreitungskreis der Sporengans erstreckt sich über ganz Mittel-, Ost- und Westafrika, jedoch nicht bis zum Kaplande. Im Sudan fand ich sie in kleinen Gesellschaften, ungefähr vom 14. Grad nördl. Br. an, regelmäßig und häufig, im Norden selkner. Sie bewohnt entweder die User der Ströme selbst oder größere Regenteiche und streicht, meinen Beobachtungen zufolge, nur in einem beschränkten Gebiete auf und nieder. In den Monaten März und Juli hält sie sich möglichst verborgen auf sumpsigen Stellen, weil sie dann mausert und nicht sliegen kann; später trennen sich die Gesellschaften in Paare, die im Ansang der Regenzeit die Brutplätze beziehen, und deren Weibchen hier in ein großes, nicht selten schwimmendes, aus Binsen, Rohr, Schilf usw. bestehendes Nest 3—6 Gier legen. Im September und Oktober sindet man Junge im Dunenkleide und später die Alten noch in treuer Gemeinschaft mit ihren erwachsenen Jungen. Nach der ersten Mauser erhalten diese das Kleid ihrer Eltern, nehmen aber noch etwas an Größe zu und haben auch noch feinen entwickelten Höcker.

Die Sporengans läuft besser als jede andre mir bekannte Art der Gänse oder Schwäne, trägt sich vorn hoch aufgerichtet und erinnert beim Gehen entsernt an einen Storch oder Reiher. Vor dem Aufsliegen rennt sie erst auf eine ziemliche Strecke dahin, erhebt sich, schlägt rasch und kräftig mit den Flügeln, steigt bald in bedeutende Höhen empor und streicht in diesen schwell vorwärts, gefällt sich aber ost in schwenkungen oder schwelt geraume Zeit. Im Schwimmen unterscheidet sie sich nicht von den gewöhnlichen Gänsen. Eine eigentliche Stimme habe ich nie von ihr vernommen, sondern höchstens, und auch selten, heiser zischende Laute; doch versichert v. Heuglin, daß die Alten trompetenartige, die Jungen pfeisende und schwirrende Töne ausstoßen. Alle, die ich im Freileben sah, waren scheu und vorsichtig und unterschieden den Weißen sehr wohl von dem Schwarzen, ließen sehreren wenigstens viel näher an sich herankommen als jenen. Um andre Bögel schienen sie sich nicht zu bekümmern, obwohl sie mitten darunter lebten. Daß sie auch schwächere Tiere ihre Herrschlucht sühlen lassen, beobachtet man an gefangnen. Hinsichtlich der Nahrung unterscheiden sich die Sporengänse insofern von ihren Verwandten, als sie sehr gern Fische und andre tierische Stosse fressen

Von Westafrika aus werden alljährlich Sporengänse lebend nach Europa gebracht. Im Tiergarten zu London hält man sie schon seit mehr als 60 Jahren regelmäßig; gleichwohl haben sie sich bei uns noch nicht eingebürgert und, soviel mir bekannt, auch nirgends fortgepflanzt.

Die Moschusente, Bisamente oder türkische Ente, Cairina moschata Flemm. (f. Tafel "Gänsebögel III", 1, bei S. 272), wird von manchen Ornithologen der Unterfamilie der Sporengänse, von andern aber den Schwimmenten zugezählt. Der Körper ist gestreckt, Ropf, Rehle, Nacken und Unterseite sind bräunlichschwarz, Hinterhals und Rücken dunkelgrun mit Purpurschimmer, Schulter- und obere Schwanzdecksedern sowie der ziemlich lange Schwanz glänzend dunkelgrün, obere und untere Flügeldeck- und Achselfedern weiß, die Schwungfedern erfter Ordnung glänzend schwarz, diejenigen zweiter Ordnung metallischgrün mit bläulichem Schimmer, die Seiten schwarz mit grünem Schein, der Schnabel ist schwarz und mattrot gefleckt, an der Stirn stehen nackte Höcker vor, um die Augen ist die Haut nackt und warzig, die Zügel sind gleichfalls unbefiedert und wie jene Teile lebhaft rot, der Fuß ist schwarz, die Zehen besitzen auffallend große, spitze, gekrümmte Nägel und sind durch etwas ausgebuchtete Schwimmhäute verbunden, die Fris ist braungelb; die Gesamtlänge beträgt etwa 78-80, die Flügellänge 34, die Schwanzlänge 15 bis 18 cm. Die Ente ist bedeutend kleiner und ohne Höcker und Warzen am Ropf, sonst dem Erpel sehr ähnlich. Die Namen Moschus- oder Bisamente rühren daher, daß das Männchen einen Geruch von sich gibt, wie er nur bei sehr wenigen Vogelarten vorkommt, und zwar nicht etwa, was häufiger der Fall ist, zufolge der genossenen Nahrung, sondern aus sich selbst heraus; dieser Geruch soll während der Fortpflanzungszeit besonders stark sein. Es wird wohl gesagt, der fleischige Hauthöcker sondere "ein stark nach Moschus riechendes Fett" ab, doch wäre das höchst merkwürdig und wenig glaublich; viel eher wird Bechsteins Angabe, daß die Bürzeldrüse die Quelle dieses Duftes sei, der Wahrheit entsprechen.

Die Moschusente bewohnt das Festland des tropischen Amerika von Mexiko bis Paraguah und wurde schon im 16. Jahrhundert nach Europa gebracht, und erhielt daher den Namen "türkische" Ente, türkisch in dem Sinne von ausländisch überhaupt, wie auch der Truthahn bei den Engländern turkey heißt. Aldrovand gab der Ente den Namen Anas cairina, "Ente von Kairo".

Der Vogel geht wenig auf das Wasser; er ist auch kein hervorragender Schwimmer, vielmehr ein Waldbewohner, der viel auf Bäumen lebt und mit Hilfe seiner wegen der etwas geringer entwickelten Schwimmhäute ziemlich frei beweglichen Zehen und der gekrümmten, spisen Nägel vortrefslich klettert. Er brütet auch auf Bäumen, wahrscheinlich in alten, von andern Vögeln, etwa von Baumhühnern, verlassenen Nestern sowie in Baumhöhlen. Seine Nahrung soll er sich auf dem Waldboden suchen, und sie soll hauptsächlich aus Pflanzeneteilen, Schößlingen und Sprossen bestehen, auch soll er sich Wurzeln ausgraben, wozu er nach Beschaffenheit seiner Nägel wohl imstande wäre. Er wird in seinem Vaterlande und seit seiner Einführung auch in Europa viel als Hausgessusgeslügel gehalten und geht mit Hausenten Verbindungen ein, deren Ergebnisse wiederum fortpflanzungsfähig sein sollen.

Bei den Höckergänsen (Sarcidiornis Eyton) ist das Männchen durch einen ziemlich hohen, seitlich zusammengedrückten fleischigen Höcker auf der Basis des Oberschnabels vor dem Weibchen ausgezeichnet. Die Bögel bewohnen warme Länder: Afrika, Indien, Brassilien; sie bäumen des Nachts auf; den Keisfeldern fügen sie oft großen Schaden zu. — Die Höckergans, Sarcidiornis melanonota Penn. (s. Tasel "Gänsevögel III", 2, bei

S. 272), ist an Kopf und Hals weiß mit schwarzen Flecken, am Unterkörper ganz weiß. Rücken, Flügel und Schwanz sind schwarz mit grünem und violettem Metallglanz.

Eine der schönsten Arten der Gänsevögel überhaupt ist die zu dieser Unterfamilie gehörige, von manchen Forschern aber den Enten zugezählte Brautente oder Karolinen en te, Lampronessa sponsa Linn. (Aix), ein über ganz Nordamerika verbreiteter und dort häufiger Vogel, der gegenwärtig auf den Weihern unfrer zoologischen Gärten fest eingebürgert ist. Sie kennzeichnet sich durch schlanken Leib, mittellangen, dunnen Hals, großen, beschopften Kopf, ziemlich kurzen, schlanken, weniger als kopflangen Schnabel mit stark gekrümmtem, etwas über den Unterkiefer herabtretendem Nagel, kurze, kräftige Füße. mittellange, schmale, spikige Flügel, unter deren Schwungfedern die erste und zweite die längsten sind, und deren Handschwungfedern sich verbreitern, langen, starken und breiten, jehr zugerundeten, aus 16 Federn bestehenden Schwanz und prachtvolles, glänzendes Gefieder, das sich am Hinterkopf zu einer lang herabfallenden Holle verlängert, zwischen der Oberschnabelwurzel und am Auge aber einen Streifen unbekleidet läßt. Das Gefieder des Oberkopfes und die Wangengegend zwischen Auge und Schnabel sind glänzend dunkelgrün, die Kopfseiten und ein großer Fleck an der Halsseite purpurgrün mit bläulichem Schimmer, die Schopffedern goldgrün, durch zwei schmale weiße Streifen, von denen der eine über dem Auge, der andre von dem Auge aus nach hinten läuft, besonders verziert, die Seiten des Oberhalses und der Oberbrust auf lebhaft kastanienbraunem Grunde wie mit zarten weißen Tropfen bespritt, die Schultersedern, Handschwingen und Steuersedern grün purpurblau und samtschwarz schillernd, die Zwischenschultersedern, der hintere Teil des Rückens und die Oberschwanzdecksedern schwarzgrun, einige von den seitlich verlängerten, schmalen Decksebern des Schwanzes rötlich orangefarben, die Unterschwanzdecksebern braun, Kinn und Rehle, ein Band um den Oberhals, die Brustmitte und der Bauch weiß, die Seiten auf gelblichgrauem Grunde fein und zierlich schwarz gewellt, einige längere Federn aber schwarz und breit weiß gefäumt. Die Fris ist hochrot, das Augenlid orangerot, der Schnabel weißlich, in der Mitte gelblich, an der Wurzel dunkel bräunlichrot, an der Spiße schwarz, der Fuß rötlichgelb. Die Länge beträgt 45, die Breite 72, die Flügellänge 22, die Schwanzlänge 10 cm. Das etwas kleinere Weibchen trägt keine Kopfhaube, obwohl die Kopffedern ebenfalls etwas verlängert sind; sein Gefieder ist auf der Oberseite dunkel braungrünlich und purpurglänzend, großfleckig getuscht, auf dem Kopfe graugrün, auf dem Halse bräunlichgrau, an der Gurgel weiß, auf der Brust weiß, braun gefleckt, auf dem Bauche rein weiß; ein breiter, weißer Ring umgibt das Auge und sett sich nach hinten in einen Streifen fort, der sich bis in die Ohrgegend zieht.

Von Neuschottland an nach Süden hin lebt die Brautente überall im gemäßigten Nordamerika, von der Hudsonbai dis Südmeriko und von den Küsten des Atlantischen dis zu denen des Stillen Ozeans, auch brütet sie auf Kuba; während ihres Zuges besucht sie regelmäßig Mittelamerika und Westindien. In den mittleren Staaten sindet man sie auch im Winter; denn sie bleibt da, wo sie offnes Wasser sindet, wohnen.

Mit der schönen Gestalt und dem prachtvollen Kleid der Brautente steht ihr anmutiges Betragen im Einklang. Sie vereinigt alle Eigenschaften in sich, die einem Schwimmvogel unsre Zuneigung erwerben können. In ihren Bewegungen ähnelt sie der Krik- oder Knäk- ente, übertrifft diese aber noch dadurch, daß sie regelmäßig bäumt. Sie geht trot der weit nach hinten stehenden Füße rasch, mindestens ebenso gewandt wie unsre Wildente, bewegt



1. Moschusente, Cairina moschata Flemm.  $^{1}/_{10}$  nat. Gr., s. S. 271. — Lewis Medland-London phot.



2. Höckergans, Sarcidiornis melanonota Penn.  $^{1}/_{6}$  nat. Gr., s. S. 271. — Lewis Medland-London phot.



3. Zwergichwan, Cygnus bewicki Yarrell.  $^{1}$  1.15 nat. Gr., s. S. 278 — New York Zoological Society phot



4. Höckerichwan, Cygnus olor *Gmel*.

1.18 nat. Gr., s. S. 273. — W. P. Dando-London phot.

dabei beständig wippend den Schwanz, schwimmt gut, sliegt, saut Audubon, mit der Leichtigkeit einer Wandertaube zwischen den Baumzweigen dahin und stürzt sich zuweisen gegen Abend blitzschness durch die Wipfel. Im Notfalle taucht sie, ja sie übt diese Fertigkeit schon dann aus, wenn sie sich spiesend mit dem Weibchen oder eisersüchtig mit einem andern Männchen jagt. Die Stimme ist ein äußerst wohlsautendes, sanstes, langgezognes, seises "Pi piii", der Warnungssaut des Männchens ein nicht minder klangvolles "Huik". Sie scheut die Nähe des Menschen weniger als unsre Stockente, läßt sich insbesondre von ihrem gewohnten Brutplatze kaum vertreiben, auch dann nicht, wenn in dessen unmittelbarer Nähe Gebäude errichtet werden, wird aber doch, wenn sie Versolgungen erfährt,



Brautente, Lampronessa sponsa Linn. 1/4 natürlicher Größe.

bald vorsichtig und zuletzt überaus scheu, gebraucht auch alse unter ihren Familiengliedern üblichen Listen, um sich zu sichern. An die Gefangenschaft gewöhnt sie sich schneller als irgendein andrer mir bekannter Gänsevogel; selbst die alt eingefangnen lernen sich bald in die veränderten Verhältnisse fügen, in ihrem Wärter den wohlwolsenden Pfleger erkennen, lassen sich nach kurzer Haft bereits herbeilocken und können eher als andre zum Auß- und Einfliegen gewöhnt werden, pflanzen sich auch regelmäßig in der Gefangenschaft fort, sobald ihnen nur die Möglichkeit dazu gegeben wird.

In der Freiheit nährt sich die Brautente von Körnern und Sämereien, zarten Spitzen verschiedner Wasserpslanzen und Getreidearten, Würmern, Weichtieren und Inssekten, nimmt auch kleine Lurche und andre Wirbeltiere auf; in der Gesangenschaft begnügt sie sich mit Körner= und Fischsutter, sernt aber nach und nach alles fressen, was der Mensch genießt.

Gegen den März hin trennen sich die Gesellschaften, und jedes Paar durchstreift nun die Waldungen nah und fern, läßt sich auf den Wipfeln der höhern Bäume nieder, schreitet auf den Zweigen sicher und gewandt einher und untersucht jede Höhlung daraushin, ob

sie darin ihr Nest unterbringen könnte. In den meisten Fällen war der große Kaiserspecht der Versertiger einer allen Ansprüchen der Brautente genügenden Wohnung; zuweisen nuß ein verlassener Bau des Fuchseichhorns, ausnahmsweise selbst eine Felsenkluft genügen. Das Weibchen zwängt sich mit überraschender Leichtigkeit durch die Eingangslöcher verschiedner Höhlungen, wenn sie auch dazu viel zu eng zu sein scheinen, versteht auch meistershaft, das Junere der Höhlung selbst zum Neste herzurichten. Während es die einzelnen Löcher durchkriecht, hält das Männchen außen Wacht und ruft ihm zärtlich zu oder untersichtet es von einer sich nähernden Gefahr durch den beschriebnen Warnungslaut, auf den hin beide dann eilig slüchten. Die einmal aufgefundne Höhlung dient einem Paare viele



Manbarinenente, Lampronessa galericulata Linn. 1/4 natürlicher Größe.

Jahre nacheinander. Nach Wilson brüten die Vögel nicht immer in Höhlungen, sondern bauen mitunter freie Nester aus Zweigen, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie gelegentlich alte Bauten von Krähen und Kaubvögeln benußen. Das werbende Männchen entfaltet dem Weibchen gegenüber allerlei Versührungskünste, brüstet sich in stolzer Haltung mit hoch emporgehobnem Haupte und versucht es, durch zierliches Nicken und Wenden des Kopses das Herz seiner Schönen zu rühren. Hat das Paar sich geeinigt, so sieht man beide stets dicht nebeneinander dahinschwimmen, dann und wann sich gegenseitig mit dem Schnabel liebstosen, das Männchen sich ab und zu vor Vergnügen vom Wasser erheben, mit den Flügeln schlagen und unter zartem Geschrei Haupt und Hals bewegen. Gelegentsich wird auch ein Zweisamps ausgesochten, wenigstens jedes andre Männchen, das sich naht, durch nicht mißzuwerstehende Gebärden bedroht. Währenddem besuchen beide tagtäglich mehrmals die erwählte Nisthöhle; das Weibchen baut und ordnet in ihr und beginnt nun endlich, Anfang

April, in den nördlichen Staaten einen Monat später, mit dem Legen. Die 7—12 Eier sind klein, etwa 48 mm lang, 36 mm breit, länglich, hart- und glattschalig und von gelber dis rötlichgelber Farbe. Die Brutzeit währt 25—26 Tage. Sofort nachdem das letzte Ei gelegt wurde, kleidet das Weibchen, wie üblich, die Mulde mit Dunen aus, bedeckt die Eier auch bei jedem Ausfluge und überninnnt fortan überhaupt alle Sorgen und Mühen der elterlichen Pflege. Solange es daut und legt, wird es vom Männchen noch beständig begleitet; später verfährt dieses genau in derselben Weise wie andre Erpel, verläßt die Gattin, vereinigt sich mit andern seines Geschlechtes, streift mit ihnen umher und begibt sich auf ein geeignetes Gewässer, um hier die Zeit der Mauser zu durchleben. Letztere tritt bereits im Juli ein, ist um Mitte September schon beendet und gibt dem Erpel ein Kleid, das sich von dem des Weibchens kaum unterscheidet, obgleich es dieses immer noch ein wenig an Glanz und Sättigung der Farbe übertrifft.

Das Wildbret der Brautente soll vom September an bis zum Eintritt des Winters wahrhaft föstlich sein: kein Wunder also, daß ihr überall nachgestellt und sie allwinterlich zu Tausenden auf den Markt gebracht wird. Un ihre volle Zähmung scheint man in Amerika noch nicht gedacht zu haben; daß sie aber nach und nach zum Hausvogel werden wird, unterliegt keinem Zweisel. Als Parkvogel verdient sie den Vorzug vor sämtlichen fremdländischen Verwandten, nicht bloß deshalb, weil sie alle an Schönheit übertrifft, sondern auch, weil sie sich leichter als alle andern fortpslanzt.

Vielleicht nicht schöner als die Brautente, sicher aber bunter und auffallender ist ihre chinesische Berwandte, die Mandarinenente, schwarzeliche Berwandte, die Mandarinenente, Aex galericulata Linn. (Lampronessa). Sie ist ganz besonders ausgezeichnet durch die rostfarbnen, mit breiter Innensahne auswärtz gerichteten Schultersedern. Die Kopsseiten sind weißlich, Oberkopf und Schopf erzgrün, der Halskragen rotbraun; glänzend violett ist der Unterteil des Halses; jederseitz der Bruststehen zwei weiße, schwarzgesäumte Bänder; die Körperseiten sind gelbbraun, sein schwarz gewellt. Der Schnabel ist rot. Das Weibchen ist dem der Brautente ähnlich, doch heller.

\*

Unter den Gänsevögeln wird man den Schwän en, diesen stolzen und majestätischen Bögeln, auch wenn man absieht von dem Ruhme, den Dichtung und Sage verliehen, die vornehmste Stelle zugestehen und den Rang einer Untersamilie (Cygninae) zusprechen dürsen. Ihr Leib ist gestreckt, der Halz sehr lang, der Kopf mittelgroß, der etwa kopslange Schnabel gerade, gleich breit, vorn abgerundet, an der Wurzel nackt oder höckerig aufgetrieben, gegen die Spize flach gewöldt und in einen rundlichen Nagel ausgehend, der niedrige, stämmige Fuß weit hinten eingelenkt, die Mittelzehe länger als der Lauf, die Hinterzehe klein und schwächlich, auch so hoch eingelenkt, daß sie beim Gehen den Boden nicht berührt; die Schwinnnhäute zeichnen sich aus durch ihre Größe. In den Flügeln erscheint das Vershältnis zwischen den Armknochen und Schwungsedern bemerkenswert; erstere sind sehr lang, letzere etwas kurz, die Schwungsedern der Hand, unter denen die zweite die längste ist, aber nicht wesentlich länger als die des Unters und Oberarmes; der Schwanz besteht aus 18—24 Steuersedern, die sich nach außen hin stusig verkürzen. Die Besiederung ist sehr reich, das Kleingesieder ungemein dicht, weich und glanzlos, am Kopse und Halz seich an Dunen.

Mit Ausnahme der Tropen bewohnen die Schwäne, von denen neun Arten beschrieben

wurden, alle Erdgegenden, am häufigsten die gemäßigten und kalten der Nordhälfte. Das Berbreitungsgebiet jeder Art ist sehr ausgedehnt, und die regelmäßigen Reisen der Schwäne erstrecken sich auf weite Entfernungen. Alle Arten wandern, nicht aber unter allen Umftänden; denn einzelne verweilen nicht selten während des Winters im Lande oder streichen hier wenigstens nur innerhalb eines kleinen Gebietes auf und nieder. Süßwasserseen und wasserreiche Sümpfe bilden ihre Wohnsitze, Gewässer aller Art ihren Aufenthalt. Nest legen sie regelmäßig im Binnenlande an; nach der Brutzeit dagegen halten sie sich an und auf dem Meere auf. Sie sind nur bei Tage tätig und benutzen die Nacht nicht einmal zu ihrer Wanderung. Ihr Gebiet ist das Wasser; auf dem Lande bewegen sie sich ungern und ungeschickt. Die weit hinten eingelenkten Beine erschweren das Gehen, und ihr Gang erscheint deshalb schwerfällig und wankend; der Flug, insbesondre das Auffliegen vom Wasser, erfordert anscheinend erhebliche Anstrengung, fördert aber, nachdem einmal eine gewisse Höhe gewonnen ist, sehr schnell. Sie sind kaum imstande, sich vom Boden aufzuschwingen, und dürfen es kaum wagen, sich darauf niederzulassen. Vor dem Aufstehen schlagen sie mit den Flügeln, treten zugleich mit den breiten Sohlen auf die Oberfläche des Wassers und bewegen sich so, halb laufend, halb kliegend, 15-20 m weit unter lautem Geplätscher. Im Fluge strecken sie den langen Hals gerade vor, spannen die Flügel zu ihrer vollen Breite aus und schlagen mit kurzen Schwingungen kräftig die Luft, ein weit hörbares Sausen hervorbringend. Beim Niederlassen, das unter normalen Verhältnissen, wie bereits bemerkt, wohl kaum auf das Land herab stattfindet, gleiten sie ohne Flügelschlag allmählich aus der Luft herab, sich schräg gegen die Wassersläche bewegend, berühren sie endlich und schießen hierauf noch ein Stud auf ihr fort, oder sie stemmen die vorgestreckten Füße gegen die Oberfläche des Wassers, um den Anprall zu mildern.

Von einigen Arten hört man selten einen Laut, höchstens einen trompetenähnlichen Ton, der dem des Kranichs einigermaßen ähnelt, gewöhnlich aber nur ein starkes Zischen oder ein dumpses Gemurmel; andre Arten hingegen haben eine starke und kräftige, auch einigermaßen abwechselnde Stimme, die, wenn sie von fern vernommen wird, wohllautend in das Ohr klingt. Die Männchen schreien stärker, vollkönender und öfter als die Weibchen; die Jungen beider Geschlechter piepen wie die Gänse. An geistigen Fähigkeiten stehen die Schwäne nicht hinter den übrigen Familienmitgliedern zurück. Sie richten sich nach den Vershältnissen und nach dem Benehmen des für sie in Frage kommenden Menschen, legen aber selten die ihnen eigentümliche Scheu und Zurückhaltung ab. In ihrem Wesen ist eine gewisse Bösartigkeit unverkenndar, die sich dem gleichen Geschlechte gegenüber als Kaufsluft, schwächeren Vögeln gegenüber als Haufsluft, schwächeren Vögeln gegenüber als Haufsluft äußert. Nur die Schwäne derselben Art bilden größere Gesellschaften, die dann unter sich keinen andern Vogel dulden und sich auch den Verwandten nicht anschließen; selbst der verirrte Schwan treibt sich lieber einsam umher, als daß er sich mit andern Schwimmvögeln vereinigt.

Die Gatten hängen mit treuer Liebe aneinander, und eine einmal geschlossene She gilt für das ganze Leben. Sie kosen oft miteinander, umschlingen sich gegenseitig mit den Hälsen, schnäbeln sich und stehen sich bei Gefahr gegenseitig bei. Ebenso treu zeigen sich die Eltern ihrer Brut gegenüber; denn wenn auch das Männchen sich in der Regel nicht selbst am Ausbrüten der Eier beteiligt, so bleibt es doch beständig in der Nähe des Weibchens, seder Gefahr gewärtig, oder begibt sich zu ihm auf das Nest. E. von Bassewih hat übrigens auch sicher beobachtet, daß beim Ausbrüten der Gier das Weibchen des Höckerschwans vom Männchen wenigstens zeitweilig abgelöst wurde, und daß letzteres, bevor es sich sest aufs

Neft feste, alle Cier mit dem Schnabel umbrehte. Bei Erbauung des Neftes, die das Weibchen besorgt, hilft das Männchen wenigstens durch Zuführung der Niststoffe, die es im Schnabel herbeischleppt oder von ferne her haufenweise herbeiflößt. Das Nest selbst ist ein sehr großer, funftloser Bau, der aus allerlei Wasserpflanzen angelegt und mit trocknem Schilfe und dergleichen vollendet und ausgekleidet wird. Da, wo kleine, sichere Inselchen aus dem Wasser aufragen, benutzt das Weibchen diese zur Anlage des Nestes; sonst schleppt es Pflanzen herbei, bis es einen Hausen zusammengebracht hat, der schwimmend beide Gatten tragen kann. Das Gelege bilden sechs bis acht starkschalige Gier von schmutzig weißer oder schmutzig blaßgrüner Kärbung; aus ihnen schlüpfen nach fünf- bis sechswöchiger Bebrütung die Kungen, höchst zierliche, in ein dichtes Dunenkleid gehüllte Küchlein, die, nachdem sie ungefähr einen Tag lang noch im Neste durchwärmt und abgetrocknet wurden, auf das Wasser geführt, zum Aufsuchen der Nahrung angeleitet, oft von der Mutter auf den Rücken, nachts unter die Mügel genommen, bei Gefahr mutig beschützt und überhaupt mit eifriger Sorge behandelt werden, bis sie vollständig ausgefiedert sind und aller Pflege und Leitung entbehren können. Nunmehr trennen sie sich von den Eltern für das ganze Leben; denn wenn sie im nächsten Jahre wieder auf dem Brutplate erscheinen sollten, haben sie von den Alten dieselbe Behandlung zu erwarten wie alle andern, die es wagen, das von einem Paar gewählte Gebiet zu betreten.

Pflanzenstoffe, die im Wasser oder im Sumpse wachsen, Wurzeln, Blätter und Sämereien, Kerbtiere, Würmer, Muscheln, Kleine Lurche und Fische bilden die Nahrung der Schwäne. Diese erlangen sie durch Gründeln, indem sie den langen Hals in die Tiese des Wassers hinabsenken, hier sich Pflanzen pflücken oder den Schlamm durchschnattern und alles Genießbare abseihen. In tieseren Gewässern können sie sich nur da zeitweilig erhalten, wo kleine Tiere in bedeutender Menge die obern Schichten bevölkern. Gesangne gewöhnen sich an die verschiedenartigste Nahrung, ziehen aber auch jetzt noch Pflanzenstoffe den tierischen entschieden vor.

Die Seeadler und die großen Edeladler vergreifen sich zuweilen an alten, öfter an jungen Schwänen; im übrigen haben die stolzen und wehrhaften Bögel vom Raubzeug wenig zu leiden. Der Mensch verfolgt sie des Wildbrets und der Federn, insbesondre der Dunen wegen. Im Norden betreibt man ihre Jagd vom Boote aus, indem man bei scharfem Winde gegen die schwimmenden Vögel an- oder ihnen den Wind absegelt, das heißt, das Fahrzeug so steuert, daß es mit dem Winde auf sie zuläuft. Der Jäger darf dann hoffen, daß die sich erhebenden Schwäne, die am liebsten gegen den Wind fliegen, sich ihm zuwenden müssen und ihm Gelegenheit zum Schusse geben. In Algerien schlagen die Araber an den Usern der Buchten des Sees Pflöcke ein, befestigen an ihnen einen Faden Kamelgarn und an dessen Ende Angeln, die mit zusammengeknetetem Brote, Fleisch oder Fischen geködert werden. "Hat nun der Schwan", berichtet Bubry, "den Bissen verschlungen, so bleibt der Haten im Halse hängen, und das Tier muß ruhig verweilen, bis es der Jäger aus seiner traurigen Lage befreit." Jung eingefangne Schwäne lassen sich bei einigermaßen sorgfältiger Behandlung leicht großziehen und werden dann ebenso zahm wie die in der Gefangenschaft gezüchteten. Einzelne gewinnen warme Anhänglichkeit an ihren Pfleger; ihre Liebkosungen pflegen jedoch so stürmischer Art zu sein, daß man sich immerhin vorsehen muß, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigen will. Demungeachtet wirbt ihnen die Schönheit der Gestalt und die Anmut ihrer Bewegungen noch heutigestags jedermann zum Freunde: man sieht in ihnen die größte Zierde des Weihers.

Der zahme Schwan unser Weiher ist der Höckerschwan, Cygnus olor Gmel. (s. Tasel "Gänsevögel III", 4, bei S. 273), der noch gegenwärtig im Norden unsers Vaterslandes oder Nordeuropa überhaupt und in Ostsibirien sowie auf der Balkanhalbinsel, im südlichen Uralgebiet und in Turkistan als wilder Vogel lebt. Wenn man den langsestreckten Leib, den langen, schlanken Hals und den kopflangen, rot gefärbten, durch einen schwarzen Höcker ausgezeichneten Schnabel als Hauptmerkmale festhält, wird man ihn mit feiner andern Art verwechseln können. Sein Gesieder ist rein weiß, das der Jungen grau oder weiß. Die Fris ist braun, der Schnabel rot, die Zügel und der Höcker schwarz, der Fuß bräunlich oder rein schwarz. Die Länge beträgt 180, die Breite 260, die Flügellänge 70, die Schwanzlänge 18 cm. Das Weibchen ist etwas kleiner. Die Zahl der Halswirbel ist sehr groß, aber individuellen Schwankungen unterworfen, der eine Höckerschwan kann 23, sein Bruder aber bloß 22 haben.

Von dem Höckerschwan unterscheidet sich der Singschwan, Cygnus cygnus Linn. (musicus), durch gedrungne Gestalt, etwas kürzern und dickern Hals und den höckerlosen, obwohl am Grunde ebenfalls aufgetriebnen, hier gelben, an der Spipe schwarzen Schnabel. Seine Länge beträgt 160, die Breite 250, die Flügellänge 62, die Schwanzlänge 20 cm.

Eine dritte Schwanenart, die in Nordeuropa und Nordasien lebt, der Zwergs schwan, Cygnus bewicki Yarrell (minor; s. Tasel "Gänsevögel III", 3, bei S. 273), unterscheidet sich vom Singschwan hauptsächlich durch die geringe Größe, den dünnen Hals, den an der Wurzel sehr hohen Schnabel, dessen Gelb nicht bis zu den Nasenlöchern reicht, und den auß 18 Steuersedern gebildeten Schwanz.

Nach vorstehenden Mitteilungen darf ich mich auf eine Lebensschilderung des Singschwans beschränken. Er ist im Norden Europas nicht selten und findet sich ebenso in ganz Nord- und Mittelasien bis zur Beringstraße, verfliegt sich auch von Island aus gelegentlich nach Grönland. Auf seinen Wanderungen berührt er allwinterlich Nordafrika, und zwar Agypten wie den Nordwesten dieses Erdteils, also die Seen von Marokko, Algerien und Tunis. In Spanien kommt er selten, jedoch mindestens ebenso häufig vor wie seine Berwandten. Nach Osten hin tritt er in größerer Anzahl auf: so trifft man ihn im mittleren Rußland auf allen geeigneten Seen und während des Winters um die Mündungen der südrussischen Ströme oder an den salzigen Seen Südeuropas oder Mittelsibiriens. Von Island aus wandern wenige der dort brütenden Schwäne weg, weil die Meeresbuchten durch den Golfstrom und auch manche Binnengewässer durch die vielen heißen Quellen eisfrei erhalten werden; aus Rufland hingegen verschwinden alle, noch ehe die Eisdecke sie an ihrem Nahrungserwerbe hindert. Die von hier stammenden erscheinen sodann auf der Ost- und Nordsee oder dem Schwarzen Meere oder reisen flugweise noch weiter nach Südwesten hinab. An der Ostseeküste treffen sie schon im Oktober ein; das mittlere Deutschland durchreisen sie im November und Dezember auf dem Hinzuge und im Februar oder März auf dem Rückzuge.

An Anmut und Zierlichkeit steht der Singschwan dem Höckerschwan entschieden nach. Er krümmt seinen Hals selten so gefällig wie letzterer, sondern streckt ihn steiler und mehr gerade empor, gewährt jedoch schwimmend immerhin ein sehr schönes Bild. Dagegen unterscheidet er sich von jenem sehr zu seinem Vorteil durch die laut tönende und vershältnismäßig wohlklingende Stimme, die man übrigens von serne her vernehmen muß, wenn man sie, wie die Isländer, mit Posaunentönen und Geigenlauten vergleichen will.

Naumann übersett den gewöhnlichen Schrei sehr richtig durch die Silben "killklii" und den sansten Laut durch "ang". Diese beiden Töne haben in der Nähe wenig Angenehmes, klingen vielmehr rauh und etwas gellend ins Ohr; es mag aber sein, daß sie wohlklingender werden, wenn man sie von ferne her vernimmt und eine größere Gesellschaft von Singschwänen gleichzeitig sich hören läßt. "Seine Stimme", sagt Pallas, "hat einen lieblichen Klang, wie den von Silberglocken; er singt auch im Fluge und wird weithin gehört."— "Den Namen musicus", meint Faber, "verdient er zu behalten. Wenn er nämlich in kleinen



Singichman, Cygnus cygnus Linn. 1/8 natürlicher Größe.

Scharen hoch in der Luft einherzieht, so läßt er seine wohlklingende melancholische Stimme wie fernher tönende Posaunen vernehmen."

Ausführlicher berichtet Schilling. "Der Singschwan entzückt den Beobachter nicht bloß durch seine schöne Gestalt, das ausmerksame, kluge Wesen, das sich bei ihm im Vergleich mit dem stummen Schwan sehr vorteilhaft in seiner Kopsbewegung und Haltung ausdrückt, sondern auch durch die lauten, verschiednen, reinen Töne seiner Stimme, die er bei jeder Veranlassung als Lockton, Warnungsruf und, wenn er in Scharen vereinigt ist, wie es scheint, im Wettstreite und zu seiner eignen Unterhaltung fortwährend hören läßt. Wenn bei starkem Frostwetter die Gewässer der See außerhalb der Strömungen nach allen Seiten mit Eis bedeckt und die Lieblingsstellen des Singschwans, die Untiesen, ihm dadurch verschlossen sind, diese stattlichen Vögel zu Hunderten in dem noch offnen Wasser

der Strömung versammelt liegen und gleichsam durch ihr melancholisches Geschrei ihr Mißsgeschief beklagen, daß sie auß der Tiefe das nötige Futter nicht zu erlangen vermögen: dann habe ich die langen Winterabende und ganze Nächte hindurch diese vielstimmigen Klagetöne in stundenweiter Ferne vielmals vernommen. Bald möchte man daß singende Kusen mit Glockenläuten, dald mit Tönen von Blaswerkzeugen vergleichen; allein sie sind beiden nicht gleich, sondern übertreffen sie in mancher Hinsicht, eben weil sie von lebenden Wesen herrühren und unsern Sinnen näher verwandt sind als die Klänge des toten Metalls. Dieser eigentümliche Gesang verwirklicht in Wahrheit die für Dichtung gehaltne Sage vom Schwanengesang, und er ist ostmals auch in der Tat der Grabgesang dieser schönen Tiere; denn da diese in dem tiesen Wasser ihre Nahrung nicht zu ergründen vermögen, so werden sie vom Hunger derart ermattet, daß sie zum Weiterziehen nach milderen Gegenden die Kraft nicht mehr besihen und dann oft, auf dem Eise angeserven und verhungert, dem Tode nahe oder bereits tot gefunden werden. Aber dis an ihr Ende lassen sie ihre klagenden und doch hellen Laute hören." Nach diesen Angaben läßt sich die Sage vom Schwanengesang auf ihr rechtes Maß zurücksühren.

Die Nahrung des Singschwans ist hauptsächlich pflanzlicher Natur und besteht aus Wurzeln, Schößlingen, Blättern, Samen und Früchten. Er besucht auch die dicht bei seinem Wohngewässer gesegnen Getreideselder und frißt die Körnerfrüchte, am liebsten Gerste und Hafer. Auch die abgefallnen Sicheln und Obst, besonders Pflaumen, wenn solche in der Nähe seiner Wohnorte gedeihen, sucht er auf. Wasserinsekten und ihre Larven, kleinere Weichtiere und junge Frösche verschmäht er keineswegs, vermutlich aber Fische.

Von sämtlichen Schwanenarten ist der Singschwan vielleicht der heftigste und zankssüchtigste; wenigstens habe ich bevbachtet, daß die von mir mit Höckerschwänen auf einem Weiher zusammengebrachten Singschwäne letztere regelmäßig vertrieben, d. h. nach länger währenden Kämpsen in die Flucht schlugen. Den Nachstellungen des Jägers weiß sich der Singschwan mit vielem Geschick zu entziehen; seine Jagd ist demgemäß unter allen Unständen sehr schwierig. Jung aufgezogne Singschwäne werden sehr zahm, und wenn man sich mit ihnen beschäftigt, ungemein zutulich.

In den Sumpfen Finnlands, des nördlichen Rugland, des mittleren Sibirien und auf Jsland nistet der Singschwan in ziemlich großer Anzahl. In Grönland erscheint er als gelegentlicher Fregast. Auf Feland läßt er sich, laut Faber, gegen Ende Februar auf den fleinen Süßwasserteichen sehen und verweilt hier bis Ende April; dann ziehen die meisten den höher gelegnen Bergebenen zu, um in den dort liegenden Teichen zu brüten, während einzelne auch in den Tälern verweilen. Nach Radde bleiben nur wenige von den im Frühjahr am Tarai-nor ankommenden Singschwänen hier während des Sommers; die Mehrzahl zieht den waldbedeckten Gegenden Mittelsibiriens zu und sucht hier die einsam liegenden Seen zum Brüten auf. In Deutschland nistet zuweilen auch wohl ein Bärchen, immer aber bloß ausnahmsweise. Jedes Paar grenzt sich, wenn es nicht einen kleineren See für sich allein haben kann, ein bestimmtes Gebiet ab, gestattet keinem andern, dieses zu betreten, und kämpft mit jedem, der dies doch wagen sollte, bis auf das äußerste. Das große, bald auf Inselchen feststehende, bald schwimmende Nest wird namentlich von Binsen und andern Wasserpflanzen, also auch von Rohr, Schilf und dergleichen, gebaut und seine Mulde leicht mit Dunen ausgefüttert. Ende April oder Anfang Mai legt die Schwanin ihre 5-7 durchschnittlich 114×72 mm messenden, schmuzig gelblichweißen, meist sehr unsaubern Gier; in den ersten Tagen des Juli begegnet man den ausgeschlüpften Jungen. Das Männchen sitt,

Schwarzhalsschwan.



laut Faber, oft neben dem brütenden Weibchen auf dem breiten Neste, ohne jedoch die Eier zu erwärmen. Mitte Oktober sieht man die Eltern mit den erwachsenen Jungen schwimmen.

Alle nördlichen Völkerschaften stellen den Schwänen eifrig nach. Eine schlimme Zeit tritt für diese ein, wenn sie sich in voller Mauser befinden und den größten Teil ihrer Schwungsedern verloren haben. Dann schlägt man sie leicht vom Boote aus mit Stöcken tot. Alte und Junge sind um diese Zeit sehr fett, und namentlich die letzteren geben einen ganz leidlichen Braten.

Unter den ausländischen Arten der Familie steht der Schwarzh arzhalzschwan, Cygnus melanocoryphus Mol. (nigricollis), an Schönheit obenan. Ihm eigentümlich sind die kurzen Flügel, die kaum die Schwanzwurzel erreichen, und der nur aus 18 Federn gebildete Schwanz. Sein Gesieder ist weiß; der Kopf, mit Ausnahme eines weißen Brauenstreisens, und der Hals auf mindestens zwei Drittel oder drei Viertel sind schwarz. Die Fris ist braun, der Schnabel bleigrau, an der Spize gelb, der Höcker und die nackte Zügelstelle blutrot, der Fuß blaßrot. Die Länge beträgt etwa 100, die Flügellänge 40, die Schwanzlänge 20 cm. Die Jungen kommen in einem weißen Dunenkleide aus dem Ei, wachsen ungemein rasch heran und ähneln schon im ersten Herbste ihres Lebens den Alten so, daß man sie kaum noch unterscheiden kann.

Das Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf den Süden Amerikas, vom Süden Perus an bis zu den Falklandinseln, und von hier aus der Ostküste entlang bis nach Santos in Brasilien. Der Aufenthalt wechselt je nach der Jahreszeit. Im Herbst und Frühling sieht man den Vogel in kleinen Gesellschaften über die Stadt Vuenos Aires hinziehen, im Herbst dem Norden sich zuwendend, um hier den Winter zu verbringen, im Frühling nach dem Süden zurücksehrend, um daselbst zu brüten. Zu diesem Zwecke bezieht er die Strandund Süßwassersen oder Lachen, einzelne in bedeutender Anzahl; nach der Brutzeit, über die bestimmte Mitteilungen sehlen, schlägt er sich mit Verwandten in zahlreiche Scharen zusammen, die viele Hunderte zählen können. In seinem Wesen und seinen Gewohnheiten unterscheidet er sich, soviel wir dis jetzt wissen, wenig von den nordischen Verwandten; seine Haltung ist jedoch eine minder zierliche als die des Höckerschwans: er trägt den Hals im Schwimmen und im Gehen mehr gerade und erinnert dadurch einigermaßen an die Gänse. Der Flug soll leicht und schön sein.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gelangen Schwarzhalsschwäne lebend in unsre Tiergärten und halten sich hier bei geeigneter Pflege recht gut. Sie benehmen sich wie Singschwäne, lassen jedoch nur selten ihre schwache Stimme vernehmen. Hier und da haben sie sich fortgepflanzt.

Eine dem Höckerschwan an Schönheit der Gestalt und Annut der Bewegungen nicht nachstehende Art ist der Trauerschwan an oder Schwarzschwan, Chenopsis atrata Lath. (s. die Abbildung, S. 282). Sein Leib ist sehr gestreckt, der Hals verhältnismäßig noch länger als beim Höckerschwan, der Kopf klein und wohlgestaltet, der Schnabel ungefähr kopflang und höckerlos. Von der Färbung der Kleingesieders, einem sast einfarbigen Bräunlichschwarz, das nur an den Kändern der Federn in Schwarzgrau übergeht und auf der Unterseite etwas lichter wird, sticht das blendende Weiß aller Schwungsedern der Hand und des größten Teiles derer des Armes prachtvoll ab. Die Fris ist schwarzlichtot, der Zügel nelkenrot, der Schnabel lebhaft karminrot; ein Band vor der Spize des Oberschnabels und

die Spigen beider Schnabelhälften selbst sind weiß, die Füße schwarz. In der Größe steht der Bogel hinter dem Höckerschwan etwas zurück.

Cook fand den schon seit dem Jahre 1698 bekannten Schwarzschwan oft an der von ihm besuchten Küste Australiens; heute wissen wir, daß er, obwohl hier und da verdrängt, noch häusig in allen entsprechenden Seen, Lachen und Flüssen Südaustraliens und Tasmaniens gefunden wird. In den weniger besuchten Gegenden des Innern kommt er



Trauerschwan, Chenopsis atrata Lath. 1/10 natürlicher Größe.

noch jetzt in erstaunsicher Menge vor, saut Bennett zu Tausenden vereinigt, ist dort auch noch so wenig scheu, daß man ohne Mühe so viele erlegen kann, wie man will. Während der Wintermonate erscheint er in Südaustralien und verteilt sich hier über die größeren Sümpse und Seen, in der Regel zu kleinen Gesellschaften, vielleicht Familien, vereinigt; gegen den australischen Frühling hin bricht er wieder zu seinen Brutplätzen auf. Nach Gould fällt die Zeit seiner Fortpslanzung in die Monate Oktober die Januar; dieser Forscher sand Mitte Januar noch frisch gesegte Gier und erhielt um Mitte Dezember Junge im Dunenkleide. Das Nest ist ein großer Haufe von allersei Sumps- und Wasserpslanzen und wird ebenso wie das der nördlichen Arten bald auf kleinen Inseln, bald mitten im Wasser

errichtet. Das Gelege bilden 5—7 schmutzig graugrüne Eier von 11 cm Länge und 70 cm Dicke. Das Weibchen brütet mit Hingebung, das Männchen hält treue Wacht. Die Jungen kommen in einem gräulichen oder rußfarbigen Dunenkleide zur Welt, schwimmen und tauchen vom ersten Tage ihres Lebens an vorzüglich und entgehen dadurch mancherlei Gefahren.

In seinem Wesen und Betragen hat der Trauerschwan mit dem stummen Verwandten viele Ahnlichkeit, doch ist er lauter, d. h. schreilustiger; zumal gegen die Paarungszeit hin läßt er seine sonderbare Stimme oft vernehmen. Lettere erinnert einigermaßen an dumpfe Trompetentöne, läßt sich also mit Worten schwer beschreiben. Auf einen tiefen, wenig vernehmbaren Laut folgt ein höherer pfeifender, ebenfalls nicht besonders lauter und reiner, der kaum bezeichnet werden kann. Feder einzelne Doppellaut scheint mit Anstrengung hervorgebracht zu werden; wenigstens legt der schreiende Schwan seinen Hall der ganzen Länge nach auf das Wasser, so daß der Schnabel dessen Oberfläche fast berührt. Gegen seinesgleichen zeigt er sich ebenso kampflustig, schwächeren Tieren gegenüber ebenso herrschsüchtig wie die Verwandten. Schon im Schwimmen ziert er ein Gewässer in hohem Grade; seine eigentliche Bracht aber entfaltet er erst, wenn er in höherer Luft dahinfliegt und nun auch die blendendweißen, von dem Gefieder scharf abstechenden Schwingen sehen läßt. Mehrere fliegen in einer gebrochnen schiefen Reihe oder sogenannten Schleife, streden die langen Hälse weit vor und begleiten das Sausen der Schwingen oft mit dem Locktone, der in der Ferne ebenfalls als Klang wirkt. In stillen Mondscheinnächten fliegen sie von einer Lache zur andern und rufen sich dabei beständig gegenseitig zu, zur wahren Freude des Beobachters.

Leider stellt man den schönen Tieren in Australien rücksichtslos nach, nimmt ihnen in der Brutzeit die Eier weg, sucht sie während der Mauser, die auch sie zeitweilig unfähig zum Fliegen macht, in den Sümpsen auf und erlegt sie nicht selten aus bloßem Mutwillen. Gould hörte, daß die Boote eines Walfängers in eine Flußmündung eingelausen und nach kurzer Zeit mit Trauerschwänen angefüllt zum Schiff zurückgekehrt seien. Der Weiße wird dem Vogel zum Verderben; da, wo jener sich sest angesiedelt hat, muß dieser weichen oder unterliegen. Schon heutigestags ist er in vielen Gegenden, die er früher zu Tausenden bewölkerte, ausgerottet worden.

Für unfre Teiche eignet sich der Trauerschwan ebensogut wie irgendein andres Mitsglied seiner Familie. Die Strenge unsers Winters sicht ihn wenig an, und seine Anforderungen an die Nahrung sind gering. Alljährlich pflanzt er sich in der Gesangenschaft sort: ein einziges Paar, das Bodinus erkaufte und in seine bewährte Pflege nahm, hat mehr als 50 Junge erzeugt und die Weiher andrer Tiergärten bevölkert.

## Siebente Ordnung:

# Raubvögel (Falconiformes).

Es ist nicht schwer, die Raubvögel (Falconiformes oder Raptatores) im allgemeinen zu kennzeichnen. Ihr Körper ist kräftig, gedrungen, breitbrüftig; die Gliedmaßen find, ungeachtet ihrer zuweilen fast unverhältnismäßig erscheinenden Länge, stark und verraten Fülle von Kraft. Der Kopf ist groß, wohlgerundet, nur ausnahmsweise verlängert, der Hals in der Regel kurz und kräftig, letteres selbst dann, wenn er ungewöhnliche Länge erreicht, der Rumpf kurz und, namentlich auf der Bruftseite, zufolge der bedeutenden Entwickelung der Brustmuskulatur, stark, ebenso die Arme und Beine. Der Schnabel ist kurz, sein First stark gebogen und hakig übergekrümmt, seine Wurzel auf der Oberhälfte mit einer Wachshaut bedeckt. Er ist stets seitlich zusammengedrückt, daher höher als breit, der Oberschnabel breiter als der untere, den er umschließt. Häufig wird die Wirksamkeit der Schneiden noch durch das Vorhandensein eines Rahns erhöht, der sich jederseits am Rande des Oberschnabels über der Spize des Unterkiefers befindet; wo dieser Rahn nicht vorhanden ist, erscheint die Oberkieferschneide wenigstens vorgebogen; nur ganz ausnahmsweise sind die Schneiden nicht ausgebuchtet. Der Fuß ist kurz, stark und langzehig, die Außenzehe ist bei manchen Raubvögeln, z. B. beim Flußadler, wendefähig. Die bedeutend entwickelten Krallen machen den Fuß erst zum "Fange". Sie sind mehr oder weniger stark gebogen, in letterem Falle sehr spitzig, selten flach gekrümmt und stumpf, auf ihrer Oberseite gerundet, auf der Unterseite aber meist etwas ausgehöhlt, so daß zwei nicht selten scharf schneidende Ränder entstehen; sie stellen daher ein ebenso vorzügliches Greifwerkzeug wie eine furchtbare Waffe dar. Die Befiederung zeigt je nach den Familien und Sippen erhebliche Unterschiede. Im allgemeinen sind die Federn groß und spärlich gestellt; bei den Falken aber findet gerade das Gegenteil statt. Ein Afterschaft sehlt bei dem Fischadler und den neuweltlichen Geiern. Dunen treten in Form von Staubdunen bei Geiern und andern Tagraubvögeln entweder auf allen Teilen des Körpers oder in besonders ersichtlicher Weise auf dem Halfe und in Zügen auf, die die Fluren der Konturfedern begleiten. Die Federn fehlen zuweilen einzelnen Teilen des Ropfes, oft dem Zügel und einer Stelle um das Auge herum. Schwingen und Steuerfedern sind immer beträchtlich groß; ihre Anzahl ist eine sehr regelmäßige: zehn Handschwingen, mindestens zwölf, meist aber 13-16 Armschwingen und fast durchgehends zwölf, nie weniger, bei den Geiern aber 14 Steuerfedern find vorhanden. Bei vielen Raubvögelarten erstreckt sich die Besiederung über den ganzen Lauf, bis zu den Zehen herab, ja sogar auf diese. Um Schenkel wird sie oft zur "Hose", das heißt, sie zeichnet sich durch besondre Längenentwickelung aus. Düstere Färbung herrscht im Gesieder vor; doch sehlt ihm ausprechende Farbenzusammenstellung keineswegs und noch weniger unsern Schönheitssinn befriedigende Zeichnung. Einzelne Raubvögel dürfen sogar als farbenschöne Geschöpfe bezeichnet werden. Die federlosen Hautstellen am Ropfe, die Kämme und Rehllappen am Schnabel,

die ebenfalls vorkommen, der Zügel, die Wachshaut, der Schnabel, der Fuß und die Frissind zuweilen sehr lebhaft gefärbt.

Unter den Sinneswerkzeugen ist vor allem das große Auge beachtenswert. Das Gehör ist ebenfalls hoch entwickelt, weit weniger gut dagegen das Riechvermögen. Wie alle Raubstiere, die sich ihre Beute durch List und Schlauheit erjagen müssen, sind auch die Raubvögel geistig sehr regsam. Die Stimme ist bei den weitaus meisten Angehörigen der Ordnung nichts weniger als wohltönend.

Die Raubvögel bewohnen die ganze Erde und jeden Breiten- und Höhengürtel. Viele der gesiederten Käuber wandern, wenn der Winter ihr Jagdgebiet verarmen läßt, dem sleinen Geslügel in südlichere Gegenden nach; aber gerade die im höchsten Norden wohnen- den Arten streichen nur. Auf solchen Wanderungen bilden sie zuweilen Schwärme, wie sie sonst bei ihnen nicht bevbachtet werden; denn die wenigsten sind als gesellige Tiere zu bezeichnen. Jene Gesellschaften lösen sich schwarmen den Frühling hin in kleinere und schließlich in die Paare auf, aus denen sie im Herbste sich bildeten, oder die während des Zusammenseins in der Fremde sich fanden. Diese einzelnen Paare kehren sämtlich ziemlich genau zur gleichen Zeit in die Heimat zurück und schreiten hier baldmöglichst zur Fortpslanzung.

Fast alle Raubvogelarten brüten in den ersten Monaten des Frühlings ihrer Heimat und, wenn sie nicht gestört wurden, nur einmal im Jahre. Der Horst kann sehr verschieden angelegt und dementsprechend verschieden ausgeführt sein. Weitaus in den meisten Fällen steht er auf Bäumen, häufig auch auf Felsvorsprüngen, an unersteiglichen Wänden oder in Mauerlöchern alter Gebäude: seltner ist eine Baumhöhlung die Ristkammer, am seltensten der nackte Boden die Unterlage eines Reisighaufens, auf den die Gier zu liegen kommen. Alle Horste, die auf Bäumen oder Felsen stehen, sind große und breite, jedoch niedrige Nester mit flacher Mulde, werden aber meist mehrere Jahre nacheinander benutt, jedesmal ausgebessert und dadurch allmählich sehr erhöht. Beide Geschlechter helfen beim Aufbau; das Männchen trägt wenigstens zu. Für die großen Arten ist es schwer, die nötigen Stoffe, namentlich die starken Knüppel zu erwerben: die Adler müssen sie sich, wie Tschudi vom Steinadler angibt, von den Bäumen nehmen, indem sie sich mit eingezognen Flügeln aus hoher Luft herabstürzen, den außersehenen Ast mit ihren Fängen packen und durch die Bucht des Stoßes abbrechen. In den Arallen tragen sie die mühsam erworbnen Uste und Zweige dann auch dem Horste zu. Der Fischadler nimmt treibendes Material von der Oberfläche der Gewässer auf. Die in Höhlen brütenden Raubvogelarten legen die Gier auf den Mulm der Baumlöcher, einzelne auch wohl auf die Erde oder auf das nackte Gestein. Wahrscheinlich darf man sagen, daß nur die Minderheit der Arten sich selbst eigne Horste errichtet. Die kleineren Falken benuten mit entschiedner Vorliebe die Rester andrer Vögel, namentlich der Krähenvögel in weiterem Sinne, andrer Raubvogelarten, vielleicht auch der Reiher und Störche. Bei uns zulande ist, nach Eugen von Homehers langjährigen Beobachtungen, der ursprüngliche Baumeister für die größeren Arten der Bussard, für die kleineren Arten die Nebel- oder Raben-, seltner die Saatkrähe oder die Elster. Manche Raubvögel, z. B. die großen Adler, wechseln regelmäßig mit zwei Horsten, und sehr gern nimmt der kleine Wanderfalke die Horste der Adler in Beschlag. So kann es geschehen, daß abwechselnd in dem einen Jahre der See= oder Fischadler, in dem andern der Wanderfalke in dem gleichen Horste brüten. In Horsten, die ursprünglich wahrscheinlich vom Bussard erbaut worden waren, fand Homeyer Schreiadler, Königsmilane, Wanderfalken, Habichte, ja sogar die nicht zu der Ordnung der Raubvögel gehörenden Uhus und Waldkäuze brüten.

Der Paarung gehen mancherlei Spiele voraus, wie sie den stolzen Bögeln angemessen sind. Prachtvolle Flugübungen, wahre Reigen in hoher Luft, oft sehr verschieden von dem sonst gewöhnlichen Fluge, sind die Liebesbeweise der großen Mehrzahl der Arten, eigentümsliche, gellende oder äußerst zärtliche Laute bekunden die Erregung einzelner. Eisersucht spielt natürlich auch unter diesen Bogelsormen eine Rolle; jeder Eindringling ins Gehege wird angegriffen und womöglich verjagt. Kühne Wendungen, pfeilschneller Angriff, glänzende Abwehr machen derartige Kämpse zu einem prächtigen Schauspiel. Das erwählte oder erstämpste Weibchen, das sonst treu an seinem Gatten hängt, scheint keinen Anstand zu nehmen, bei einem für ihren Gatten ungünstigen Ausgange des Streites dem Sieger sich zu eigen zu geben.

Die Eier der Raubvögel sind rundlich, in den meisten Fällen ziemlich rauhschalig und entweder einfarbig weiß, gräulich, grünlich, gelblich oder auf lichtem Grunde mit dunkleren Flecken und Punkten gezeichnet. Ihre Anzahl schwankt zwischen eins und sieben. Bei den meisten Raubvogelarten brütet das Weibchen allein, bei einzelnen löst es das Männchen zeitweilig ab. Die Bebrütung währt zwischen drei bis sechs Wochen. Dann schlüpfen die unbehilflichen Jungen aus: kleine, runde, über und über in weißgrauen Wollflaum gekleidete Tiere mit großen Köpfen und meist offnen Augen. Sie wachsen rasch heran und bekommen wenigstens auf der Oberseite bald eine dichte Befiederung. Ihre Eltern lieben sie, wie auch schon die Eier, ungemein, verlassen sie nie und geben sich ihrethalben selbst dem Tode preis, falls sie sich zu schwach fühlen, Angriffe abzuwehren. Außerst wenig Raubvögel zeigen sich mutlos in solchen Fällen; die meisten beweifen im Gegenteile eine achtungswürdige Kühnheit. Manche tragen die gefährdeten Jungen auch wohl einem andern Orte zu, um sie zu sichern. Ebenso aufopfernd, wie sie einem Feinde gegenüber sind, mühen sie sich, ihrer Brut die nötige Abung herbeizuschaffen. Sie schleppen im Überfluß Beute herbei, lassen sie, bei Gefahr, sogar aus hoher, sichrer Luft aufs Nest herniederfallen. Anfänglich erhalten die Jungen im Kropfe halbzersette Nahrung, die ihnen von den Alten vorgewürgt wird, später werden ihnen zerstückelte Tiere gereicht. Doch ist bei einigen nur die Mutter fähig, die Speise mundgerecht zu bereiten; das Männchen versteht das Zerlegen der Beute nicht und muß seine Kinder, wenn die Mutter fehlt, bei vollbesetzter Tafel verhungern lassen. Auch nach dem Aussliegen noch werden die jungen Räuber längere Zeit von ihren Eltern geführt, ernährt, unterrichtet und beschützt.

Wirbeltiere aller Nassen und Kerbtiere der verschiedensten Art, Bogeleier, Würmer, Schnecken, Nas, Menschenkot, ausnahmsweise auch Früchte bilden die Nahrung der Kaubvögel. Sie erwerben sich ihr Futter durch Fang der lebenden Tiere, durch Abjagen der von
den andern Gliedern ihrer Ordnung gewonnenen und durch einsaches Wegnehmen der
gefundnen Beute. Zum Fangen dienen die "Fänge", zum Zerstückeln oder richtiger zum
Zerreißen der Nahrung wird der Schnabel verwendet. Insekten, besonders fliegende,
werden auch wohl unmittelbar mit dem Schnabel aufgenommen. Die Verdauung ist
äußerst lebhaft. Die Nahrung wird bereits im Kropfe teilweise zersetz; der scharfe Magensaft tut das übrige. Knochen, Sehnen und Bänder werden, soweit sie nicht zu Brei aufgelöst wurden, nehst Haaren und Federn zu Klumpen geballt und in diesem Zustande als
sogenannte Gewölle von Zeit zu Zeit ausgewürgt. Der Kot ist ein slüssiger, kalkartiger Brei,
der als Strahl ausgeworfen wird. Alle Kaubvögel können auf einmal sehr viel fressen,
aber auch sehr lange hungern.

Wir teilen nach dem Vorgange Gadows die Ordnung der Raubvögel in zwei Untersordnungen, die der Neuweltsgeier und die der Stoßvögel.

#### Erste Unterordnung: Neuweltsgeier (Cathartae).

Das Hauptkennzeichen der Vertreter der ersten Unterordnung, zugleich auch Familie (Cathartidae), sind die "durchgängigen", großen, eiförmigen Nasenlöcher. Man kann eine geeignete Sonde zum Nasenloch der einen Seite ein- und zum andern aussühren. Abgesehen davon besitzen die betreffenden Vögel meist noch kammartige Hautgebilde auf der Schnabel- wurzel und Stirn sowie grell gefärbte Wülste und Falten am nackten Kopf und Oberhals.

Die beiden edelsten neuweltlichen Geierarten gehören zur Gruppe der Kamm= geier. Ihre Merkmale sind der verhältnismäßig gestreckte Leib und der lange, seitlich zusammengedrückte, stark hakige Schnabel, der beim Männchen an der Wurzel mit einem hohen Kamm, in der Kinngegend mit Hautlappen verziert ist, der mittellange Hals, die hohen und langzehigen Füße, die langen, aber ziemlich schmalen Flügel, der lange Schwanz und das verhältnismäßig kleinsederige, lebhaft bunte Gesieder, das jedoch den Kopf und den Unterteil des Halses nicht bekleidet. Das Männchen übertrifft das Weibchen an Größe.

Der Kondor, Sarcorhamphus gryphus Linn. (s. die Abbildung, S. 288, und Tasel "Raubvögel I", 2, bei S. 294), Vertreter der Gattung Sarcorhamphus Dum., ist lange Zeit verkannt und verschrieen gewesen, da über ihn die wunderbarsten Sagen erzählt und geglaubt wurden. Erst den Forschern des 19. Jahrhunderts blieb es vorbehalten, seine Naturgeschichte von Fabeln zu reinigen. Humboldt, Darwin, d'Orbigny und Tschudi verdanken wir so genaue Nachrichten über den bis zur Veröffentlichung ihrer Forschungen sabelhasten Vogel, daß wir uns gegenwärtig einer vollkommenen Kenntnis seiner Lebensweise versichert halten dürfen.

Das Gefieder des ausgefärbten Kondors ist schwarz, schwach dunkelstahlblau glänzend; die Flügelsedern sind mattschwarz, die äußersten Decksedern sowie die aus weichen, haarig wolligen, aber ziemlich langen Federn bestehende Krause weiß, die Armschwingen an der äußeren Fahne weiß gesäumt. Dieser Saum wird bei den Arms und Schultersedern immer breiter und erstreckt sich zuseht auch auf den inneren Fahnenteil, so daß die eigentlichen Schultersedern ganz weiß und nur an der Wurzel schwarz sind. Hintersopf, Gesicht und Kehle haben schwärzlichgraue, der Hals sleigchrote, die Kropsgegend blaßrote, ein schmaler Hautlappen an der Kehle wie die beiden warzigen Hautsalten zu beiden Halsseiten des Männchens lebhafter rote Färbung. Die Fris ist seurig karminrot — bei zwei mir bekannten Männchen war sie aber licht grünlichserzfarben —, der Schnabel am Grunde und auf dem Firste hornschwarz, an den Seiten und an der Spiße horngelb, der Fuß dunkelbraun. Nach Humboldts Messungen beträgt die Länge des Männchens 1,02, die Flügellänge 1,15 m, die Schwanzlänge 37 cm; es klastert 2,75 m breit. Das Weibchen ist kleiner.

Die Heimat des Kondors ist das Hochgebirge Südamerikas. Er verbreitet sich von Duito an dis fast zur Südspitze des Erdreils. In den Anden bevorzugt er einen Höhensgürtel zwischen 3000 und 5000 m; an der Magalhões=Straße und in Patagonien horstet er in steilen Klippen unmittelbar an der Küste. Auch in Peru und Bolivia senkt er sich oft dis zur Küste hernieder, ist aber, laut Tschudi, in der Höhe mindestens zehnmal so häusig wie in der Tiese. Nach A. von Humboldt sieht man ihn oft über dem Chimborasso schweben, sechs=mal höher als die Wolkenschicht, die über der Ebene liegt, also 7000 m über dem Weere! Whymper sagt indessen, er habe niemals einen Kondor höher als etwa 5200 m gesehen, und Goodsellow stimmt ihm bei.

Der Kondor lebt während der Brutzeit paarweise, sonst in Gesellschaften, wählt sich steile Felszacken zu Ruhesitzen und kehrt, wie die Menge des abgelagerten Mistes beweist, regelmäßig zu ihnen zurück. Beim Wegsliegen erheben sich die Kondore durch langsame Flügelschläge; dann schweben sie gleichmäßig dahin, ohne einen Flügel zu rühren. Erspäht einer von ihnen etwas Genießbares, so läßt er sich hernieder, und alle übrigen, die das sehen,



Konbor, Sarcorhamphus gryphus Linn. 1/6 natürlicher Größe.

folgen ihm rasch nach. Waren sie im Finden glücklich, so kehren sie gegen Mittag zu ihren Felsen zurück und verträumen hier einige Stunden.

Der Kondor ist vorzugsweise Aasfresser. Humboldt berichtet, daß ihrer zwei nicht bloß den Hirfch der Anden und die Vicusa, sondern selbst das Guanaco und Kindskälber angreisen, diese Tiere auch umbringen, indem sie ihnen nachjagen und so lange zusehen, dis diese atemlos hinstürzen; Tschudi bestätigt, daß die Kondore den verwilderten und zahmen Herben solgen und sofort über ein verendetes Tier herfallen. Unter Umständen stürzen sie sich auf junge Lämmer, Kälber, selbst auf wundgedrückte Pferde, die sich ihrer nicht erwehren können und es geschehen lassen müssen, daß sie das Fleisch rings um die

Wunde wegfressen, bis sie in die Brusthöhle gelangen und die armen, geplagten Tiere endslich umbringen. Beim Ausweiden erlegter Vicuñas oder Andenhirsche sieht sich der Jäger regelmäßig von Scharen von Kondoren umkreist, die sich mit gieriger Hast auf die wegsgeworfnen Eingeweide stürzen und dabei nicht die geringste Scheu vor dem Menschen an den Tag legen. Ebenso sollen sie den jagenden Puma bevbachten und die Überreste seiner Tasel abräumen. Am Meeresstrande nähren sich die Vögel von den durch die Flut ausgeworfnen großen Seesäugetieren, die Südamerika in großer Menge umschwärmen. Menschliche Wohnungen meiden sie, greisen auch Kinder nicht an. Oft schlasen solche in der freien Höhe, während ihre Väter Schnee sammeln, ohne daß diese irgendwelche Sorge wegen der Raublust des Kondors haben müßten. Indianer versichern einstimmig, daß er dem Menschen nicht gefährlich werde.

Bei der Mahlzeit verfahren die Kondore genau wie die Geier. "Zuerst", sagt Tschudi, "werden diesenigen Teile, welche am wenigsten Widerstand bieten, weggerissen, besonders die Augen, die Ohren, die Zunge und die weichhäutigen Teile um den After. Hier öffnen sie gewöhnlich ein großes Loch, um in die Bauchhöhle zu gelangen. Wenn sich eine größere Anzahl dieser Bögel auf einem Tiere versammelt, so reichen die natürsichen Öffnungen nicht hin, um ihren Heißhunger rasche Befriedigung zu gewähren. Sie reißen sich dann einen künstlichen Weg auf, gewöhnlich an der Brust oder am Bauche. Die Indianer behaupten, der Kondor wisse genau, wo das Herz der Tiere liege, und suche dies immer zuerst auf." Vollgefressen wird der Kondor träge und schwerfällig, und er würgt, wenn er gezwungen wird aufzusstegen, die im Kropse aufgespeicherte Nahrung heraus.

Die Brutzeit des Kondors fällt in unfre Winter- oder Frühlingsmonate. Absonderliche Liebeserklärungen seitens des Männchens gehen der Paarung voraus. Wie ich an gefangnen Kondoren beobachtete, balzen beide Geschlechter förmlich, um ihre Gefühle auszudrücken. In Zeitabstärden, die je nach der Höhe ihrer Erregung länger oder fürzer sein können, breiten sie die Flügel, biegen den vorher gestreckten und etwas aufgeblähten Hals nach unten, so daß die Schnabelspipe fast den Kropf berührt, lassen unter ersichtlichem Zittern der Zunge eigenartige, trommelnd murmelnde oder polternde Laute vernehmen, die mit so großer Anstrengung hervorgestoßen werden, daß Gurgel und Bauch in zitternde Bewegungen geraten, und drehen sich, langfam, mit kleinen Schritten trippelnd und mit den Flügeln zitternd, um sich selbst. Nach Berlauf von ein, zwei oder drei Minuten stoßen sie den scheinbar eingepreßten Atem fauchend aus, ziehen den Hals zurück und die Flügel ein, schütteln ihr Gefieder und nehmen ihre frühere Stellung wieder ein. Der andre Gatte des Paares nähert sich mitunter dem balzenden, streichelt ihn zärtlich mit Schnabel und Ropf, umhalst ihn förmlich und empfängt von ihm ähnliche Liebkosungen. Das ganze Liebesspiel währt ungefähr eine Minute, wird aber im Laufe einer Vormittaasstunde 10-20mal wiederholt. Der Horst steht auf unzugänglichen Felsen, ist aber kaum Rest zu nennen; denn oft legt das Weibchen seine zwei Eier auf den nackten Boden. Die Eier, deren Längsdurchmesser 108 und deren Duerdurchmesser 72 mm beträgt, sind einfarbig und glänzend weiß. Das Weibchen brütet 54 Tage. Die Jungen kommen in gräulichem Dunenkleide zur Welt, wachsen langsam, bleiben lange im Horst und werden auch nach dem Ausfliegen noch von ihren Eltern ernährt, bei Gefahr mit großem Mute verteidigt.

An gefangnen Kondoren sind sehr verschiedne Wahrnehmungen gemacht worden. Einzelne werden überaus zahm, andre bleiben wild und bissig. Haeckel pflegte längere Zeit ihrer zwei, die höchst liebenswürdig waren. "Ihren Besitzer", schreibt hierüber Gourch,

"haben sie bald sehr liebgewonnen. Das Männchen schwingt sich auf seinen Befehl von der Erbe auf die Sitzstange, von dieser auf seinen Arm, läßt sich von ihm herumtragen und liebkost sein Gesicht mit dem Schnabel auß zärklichste. Haeckel steckt ihm den Finger in den Schnabel, setzt sich ihm fast frei auf den Kücken, zieht ihm die Halskrause über den Kopf und treibt mit ihm allerlei Spielereien, wie mit einem Hunde. Dabei wird das Weibchen über das verlängerte Fasten ungeduldig und zieht ihn am Rocke, bis es Futter bekommt. Überhaupt sind sie auf die Liebkosungen ihres Herrn so eisersüchtig, daß ihm oft einer die Kleider zerreißt, um ihn von dem andern, mit dem er spielt, wegzubringen." Unter mitgefangnen Familienverwandten wissen sie sich Achtung zu verschaffen und diese zu behaupten. Wenn es zum Beißen kommt, gebrauchen sie ihren Schnabel mit Geschicksichkeit, Gewandtheit und Kraft, so daß selbst die bissigigen Gänsegeier ihnen ehrsurchtsvoll Plaß machen.

Der Königsgeier, Gypagus papa Linn. (Sarcorhamphus), Vertreter der Gattung Gypagus Vieill., ist 84—89 cm lang, 1,8 m breit, der Flügel 52, der Schwanz 23 cm lang. Alte, ausgefärbte Vögel tragen ein wirklich prachtvolles Kleid. Die Halskrause ist grau, der Vorderrücken und die oberen Flügeldecksedern sind lebhaft rötlichweiß, der Bauch und die Unterslügeldecksedern rein weiß, die Flügel- und Schwanzsedern tief schwarz, die Schwingen außen grau gesäumt, Scheitel und Gesicht, die von kurzen, steisen, borstenähnlichen Federn bekleidet sind, fleischrot, rundliche Warzen, die das Gesicht hinter und unter dem Auge zieren, und eine wulftige Falte, die nach dem Hinterhaupte verläuft, dunkelrot, Hals und Kopf hellgelb. Die Fris ist silberweiß, der hohe, lappig geteilte Kamm, den auch das größere Weibchen trägt, mennigrot, der Schnabel am Grunde schwarz, in der Mitte lebhaft rot, an der Spiße gelblichweiß, die Wachshaut rot, der Fuß schwarzgrau. Junge Vögel sind einsfarbig nußbraun, auf dem Kücken dunkler, am Steiße und an den Unterschenkeln weiß.

Durch Azara, Humboldt, den Prinzen von Wied, d'Ordigny, Schomburgk, Bonyan, Tschudi und andre sind wir über Aufenthalt und Lebensweise des Königsgeiers unterrichtet worden. Er verbreitet sich vom 32. Grade südl. Br. an über alle Tiesländer Südamerikas dis Mexiko und Texas und soll selbst in Florida vorgekommen sein. Im Gebirge sindet er sich nur dis zu 1500 m über dem Meere. Sein eigentliches Wohngebiet sind die Urwaldungen oder die mit Bäumen bestandnen Ebenen. Auf den baumlosen Steppen und auf waldlosen Gebirgen sehlt er gänzlich. Die Nacht verbringt er, auf niedern Baumzweigen sitzend, meist in Gesellschaft, scheint auch zu gewissen Schlasplätzen allabendlich zurückzukehren; mit Andruch des Worgens erhebt er sich und schwebt längs des Waldes und in dessen Umgebung dahin, um sich zu überzeugen, ob etwa ein Jaguar ihm die Tasel gedeckt habe. Hat er glücklich ein Aas erspäht, so stürzt er sich sausenden Fluges aus bedeutender Hohe. Hand has leckere Mahl. Nach beendigter Mahlzeit sliegt er einem hochstehenden, am liebsten einem abgestordnen Baume zu und hält hier Wittagsruhe.

"Wie der Kondor die Aufmerksamkeit der ersten Reisenden in Peru auf sich zog", sagt Tschudi, "so tat es in Mexiko und Südamerika der Königsgeier. Er wird schon von Hernandez angeführt. Sein lebhastes, zierliches Gesieder, wie es dei keinem andern Raubvogel vorkommt, verdient ihm den Namen Rex vulturum, König der Geier." Zudem ist er, wie alle großen, mit kleineren verkehrenden Arten seiner Sippschaft der Fürst und Beherrscher dieser letzteren, die er durch Stärke und Eigenwillen in höchster Achtung hält.





Burmeister sagt, daß der Königsgeier auf hohen Bäumen, selbst auf den Spigen alter, abgestorbner, starker Stämme niste. Nach einem Exemplar aus Brasilien, das sich in Rehß Sammlung befindet, ist daß 81 mm lange und 56 mm breite, eiförmige Ei auf gelblichem Grunde über und über mit Rostrot überlausen, so daß es aussieht, als sei es mit Blut besschmiert worden. Ausgeslogne Jünge sieht man noch monatelang in Gesellschaft ihrer Eltern.



Truthahngeier, Cathartes aura Linn. 1/6 ratürlicher Größe.

Gefangne Königsgeier lassen sich leicht zähmen, bekunden jedoch nur ihrem Pfleger gegenüber Anhänglichkeit, wogegen sie gegen fremde Leute oft recht unfreundlich sein und eine Bissigkeit zeigen können, die selbst dem Menschen Achtung vor ihren Waffen abringt.

Ganz Amerika wird bevölkert von den fünf Arten der Gruppe der Hühnergeier. Unter ihnen kennzeichnet sich der Truthahngeier, Cathartes aura Linn., durch

verhältnismäßig kurzen, aber dicken Schnabel mit weit vorgezogner Wachshaut, die die großen, länglichrunden, durchgehenden Nasenlöcher eben noch bedeckt, stufigen Schwanz und verhältnismäßig niedrige Läuse. Der vorn nackte, hinten gewulstete Kopf, der außerbem noch eine vom Mundwinkel an über die Mitte des Scheitels verlausende Wulst zeigt, ist vorn karmin-, hinten bläulich-, um die Augen blaßrot, der nackte Teil des Halses fleischrot, der besiederte Teil wie der Oberrücken und die Unterseite schwarz, grünlich metallisch glänzend, jede Feder der Oberseite etwas lichter gerandet; die Schwingen sind schwarz, die Armschwingen mit breiten, verwaschnen, fahlgrauen Kändern geziert, die Steuersedern etwas dunkter als die Schwingen. Die Fris hat schwarzbraune, der Schnabel licht horngelbe, der Fuß weiße Färbung. Nach Prinz von Wied hat der alte Vogel in Brasilien eine hochrote, in Nordamerika eine dunkelgraubraune Fris. Die Länge beträgt 78, die Breite 164, die Flügellänge 49, die Schwanzlänge 26 cm.

Der Rabengeier ober Gallinazo, in Nordamerika Schwarzgeier ober Aaskrähe genannt, Catharistes urubu Vieill. (Cathartes atratus; s. die Abbildung, S. 293, und Tasel "Kaubvögel I", 1, bei S. 294), kennzeichnet sich durch dünneren und längeren Schnabel, bei dem die Wachshaut ebenfalls weit vorgezogen ist, während die kleineren, länglichrunden und durchgehenden Nasenlöcher nahe der Wurzel liegen, ferner durch kürzeren, gerade abgeschnittnen Schwanz und verhältnismäßig hohe Füße. Vom Schnabel über den Scheitel zum Nacken verlaufen schwache, ziemlich regelmäßig hintereinander stehende Querzunzeln, die sich, mehr oder weniger unterbrochen, über Gesicht, Kehle und Vorderhals fortsehen. Der nackte Kopf und der Vorderhals sind dunkel bleigrau, ins Mattschwarze überzgehend. Das ganze Gesieder, Flügel und Schwanz inbegriffen, ist matt schwarz, mit dunkel rostbraunem Widerschein bei günstig aufsallendem Lichte, die Wurzel der Schäfte der Flügelzsedern weiß, die Fris dunkelbraun, der Schnabel schwarzbraun, an der Spihe horngrau. Die Länge beträgt 60, die Breite 136, die Flügellänge 39, die Schwanzlänge 18 cm.

Die beiden beschriebnen Hühnergeier, zu denen noch drei nur wenig von ihnen verschiedne weitre Arten kommen, sind unter sich so vielsach verwechselt worden, daß es schwer hält, die bekannten Mitteilungen über ihr Leben immer richtig auf die eine oder andre Art zu beziehen; alle Hühnergeier führen jedoch, soweit uns dis jetzt bekannt ist, eine so übereinstimmende Lebensweise, daß eine Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungen über diese wohl ein ziemlich richtiges Bild von dem geben dürfte, was jeder einzelne tut und treibt. Ich kann daher nicht immer Bürgschaft für richtige Answendung der Namen übernehmen.

Der Truthahngeier ist vom Saskatschewan an über ganz Nord-, Mittel- und Südamerika bis zur Magalhäes-Straße und von der Küste des Atlantischen bis zu der des Stillen Ozeans verbreitet, tritt jedoch nicht überall in gleicher Häusigkeit auf; der Rabengeier dagegen gehört mehr dem Süden Amerikas an, kommt in den Vereinigten Staaten nicht im Norden von Carolina vor, zählt aber in den an den Golf von Kalifornien angrenzenden Ländern, in Mittel- und Südamerika zu den gemeinsten Vögeln des Landes.

Über Lebensweise und Betragen der südamerikanischen Arten haben uns Ulloa, Azara, Humboldt, der Prinz von Wied, d'Orbignh, Tschudi, Schomburgk, Darwin, Burmeister, Gosse, Tahlor und Abbott, über die nordamerikanischen Wilson, Audubon, Nuttall, Gundlach, Ridgway, Ord, Culloch, Coues, neuerdings Goeldi und andre mehr oder minder

ausführliche Berichte gegeben. Ihr Leben und Treiben ähnelt dem der Geier; sie sind aber noch vertrauensseliger als diese, weil in den meisten Ländern von Obrigkeits wegen eine hohe Strafe den bedroht, der einen dieser Straßenreiniger tötet. Nicht überall kommen beide Arten zusammen vor; jede von ihnen bevorzugt vielmehr gewisse Örtlichkeiten. So lebt, nach Tschudi, der Truthahngeier mehr am Meeresufer und fast nie im Innern des Landes, während der Gallinazo häusig in den Städten und einzeln auch wohl im Gebirge,



Rabengeier, Catharistes urubu Vieill. 1/4 natürlicher Größe.

aber nur selten am Strande gesehen wird. "Der Europäer, der zum erstenmal die Küste von Peru betritt, erstaunt über die unglaubliche Menge von Aasgeiern, die er am Meeressstrande an allen Wegen und in den Städten und Dörfern trisst, und über die Dreistigkeit und Zuversicht, mit der sie sich dem Menschen nähern." Sie scheinen zu wissen, daß sie, als höchst notwendige Ersaßträste der mangelhasten Wohlsahrtsbehörde, geheiligt sind. In allen südamerikanischen Städten vertreten sie die Stelle unser Straßenpolizei. "Ohne diese Bögel", versichert Tschudi, "würde die Hauptstadt von Peru zu den ungesundesten des ganzen Landes gehören, indem von seiten der Behörden durchaus nichts für das Wegschaffen des Unrats getan wird. Viele Tausende von Gallinazos seben in und um Lima und sind so

wenig scheu, daß sie auf dem Markte in dem dichtesten Menschengewühle herumhüpfen." Im übrigen Süden, hier und da selbst im Norden Amerikas ist es nicht anders. Sie sind nicht bloß geduldete, sondern, wie bemerkt, durch strenge Gesetze gesicherte Wohlsahrtswächter.

Über ihre Bewegungen berichtet der Prinz von Wied: "Sie gehen mit hoch aufgerichtetem Leibe umher und haben deshalb Ahnlichkeit mit einem Truthahn; daher wohl auch ihr Name. Sie fliegen leicht und viel schwebend, steigen auch oft in große Söhen empor, brauchen sich aber gewöhnlich wenig anzustrengen, weil es ihnen selten an Fraß sehlt. In der Ruhe sigen sie mit eingezognem Halse und gesträubtem Gesieder da und machen dann keinen angenehmen Eindruck." Ihre Sinne sind scharf, und auch bei ihnen ist es das Auge, das sie beim Aussuchen der Beute leitet. Audubon hat vielsache Versuche angestellt und gefunden, daß die Hühnergeier ohne ihr Auge verhungern müßten. Lane sagt, der Truthahngeier scheine völlig stumm zu sein.

Die Rabengeier sind als Eierdiebe arg verschrieen: es wird ihnen nachgesagt, daß sie ihren Horst nur deshalb in der Nähe der Nester gewisser Sumps- und Schwimmvögel anlegen, um deren Eier gleich bei der Hand zu haben. Nicht minder dreist als angesichts sester Nahrung benehmen sie sich an allen Trinkpläßen in solchen Gegenden, wo auf weithin Wasser spärlich ist.

Beide Hühnergeier stimmen in ihrer Fortpflanzungsweise fast völlig überein. Das Gelege besteht aus zwei, selten aus drei Eiern von sehr gestreckter Eisorm. Ihre Schale ist matt dis schwach glänzend und von blaßbläulicher Farbe, und die Zeichnung besteht aus mittelgroßen bis sehr großen rotbraunen Flecken, die sich oft gegen das stumpse Ende hin zu einem Kranze vereinigen. Die Maße der Eier sind bei Catharistes urubu im Durchschnitt  $76 \times 52$  und bei Cathartes aura  $72 \times 49$  mm. Den Horst legen beide Arten bald an der Erde, bald auf Bäumen, auf Felsen oder in Höhlen an. In den südlichen Staaten Nordamerikas und in Mexiko wählen die Hühnergeier zur Niststätte am liebsten innerhalb sumpfiger Strecken einen Hügel, der bei Hochwasser nicht überschwemmt wird, oder scharren unter einem Gebüsch eine seichte Höhlung aus, die dann als Horst dient. Sehr häusig nisten sie mitten unter Reihern und andern Sumpswögeln. Beide Estern brüten, nach Audubon, abwechselnd 32 Tage lang, und einer der Gatten füttert dabei den andern, indem er ihm das im Kropse ausgespeicherte Aas vorwürgt. Die Jungen werden genau in derselben Weise geapt, zuerst jedoch mit im Kropse halb zerseptem, sein zerstückeltem Aas, später mit größeren Bissen.

Durch Azara erfahren wir, daß die Hühnergeier außerordentlich zahm, ja zu wirklichen Haustieren werden können. Ein Freund dieses Forschers besaß einen, der aus und ein flog und seinen Herrn bei Spaziergängen oder Jagden im Felde, ja sogar bei größeren Reisen begleitete, wie ein gehorsamer Hund auf den Ruf folgte und sich aus der Hand füttern ließ. Ein andrer begleitete seinen Pfleger auf Reisen über 50 englische Meilen weit, hielt sich stets zu dem Wagen und ruhte, wenn er müde war, auf dessen Dache aus, flog aber, wenn es heimwärts ging, voraus und kündigte hier die Rücklunst des Hausherrn an.

## Zweite Unterordnung: Stoßvögel (Accipitres).

Die etwa 350 Arten umfassende Unterordnung der Stofvögel (Accipitres) oder Tagraubvögel hat die Verbreitung der ganzen Ordnung.

Der kräftige Körper ist meist gedrungen, nur ausnahmsweise schlank gebaut, der Kopf

## Raubvögel I.



1. Rabengeier, Catharistes urubu Vieill.

1,5 nat. Gr., s. S. 292. — New York Zoological Society phot.



2. Kondor, Sarcorhamphus gryphus Linn.  $^{1}$  18 nat. Gr., s. S. 287. — New York Zoological Society phot.



4. Schmutggeier, Neophron percnopterus *Linn*.

1,7 nat. Gr., s. S. 309. — Scholastic Photographic Co.-London phot.

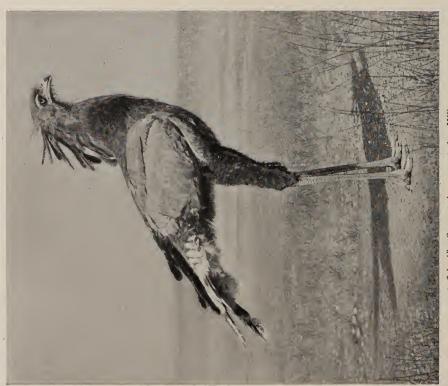

Sekretär, Serpentarius serpentarius Mill.
 1/10 nat. Gr., s. S. 295. - Scholastie Photographic Co.-London phot.

mittelgroß und der Hals kurz. Der verschieden lange und in verschiednem Grade gekrümmte Schnabel ist am Grunde stets mit einer durchaus sichtbaren, das heißt durch Federn nicht verdeckten Wachshaut versehen. In ihr liegen die beiden äußeren Nasenlöcher, die bei ihnen durch eine Scheidewand voneinander getrennt sind, im Gegensatz und den "durchgängigen" Nasenlöchern der Neuweltsgeier. Der Oberschnabel biegt sich in einem scharfen Haken über den Unterschnabel. Die Schneiden haben nicht selten jederseits einen Zahn. Die mit einem Afterschaft versehenen Kontursedern sind hart und bilden bei den Weihen einen dürstigen oder beginnenden Schleier um die stets seitwärts gerichteten Augen. Die Läuse können bis zu den Zehen besiedert sein.

Die Gier sind rundlich und meist rötlich und bräunlich in verschiednem Umfange gezeichnet. Wir teilen die Stoßvögel mit Gadow ein in vier Familien: Kranichgeier (Serpentariidae), Geier (Vulturidae), Falkenvögel (Falconidae) und Flußadler (Pandionidae).

\*

Die erste Familie der Stoßvögel, die der Aranichgeier (Serpentariidae), enthält nur eine einzige Gattung und Art. Von den einen als Habicht, von den andern als Geierfalke angesehen, wird der Bogel wahrscheinlich am richtigsten einer besondern Familie zugeteilt, wie wir es hier tun. Der Sekretär, Kranichgeier ober Schickfalsvogel, Serpentarius serpentarius Miller (Gypogeranus; f. die beigeheftete Tafel "Raubvögel I", 3, und die Abbildung, S. 296), zeichnet sich vor allen übrigen Raubvögeln durch seine langen Läufe aus, infolge deren seine Beine wirklich an die der Araniche erinnern. Er ist schlank, der Ropf ziemlich flein, breit und auf dem Scheitel etwas flach gedrückt, der Hals verhältnismäßig lang und dünn, der Leib gestreckt, der Schnabel fürzer als der Ropf, dick, stark, fast von der Wurzel an gebogen, seitlich gewölbt, an der Spite aber zusammengedrückt, der Haken mittellang, jedoch sehr spikig, die Schneide scharf und gerade, ohne irgendwelche Einbuchtung oder einen Zahn, die Wachshaut fast bis zur Mitte des Oberschnabels und seitlich bis unter das Auge ausgedehnt, das Bein in allen Teilen, besonders aber im Laufteile verlängert, der Fang kurzzehig und mit mittellangen, wenig gefrümmten, stumpfen, aber fräftigen Krallen bewehrt, der Flügel lang, an der Spipe jedoch fast gerade abgeschnitten, weil die ersten fünf Schwingen unter sich beinahe gleiche Länge haben, der scharf abgestufte Schwanz auffallend lang, die beiden Mittelfedern über alle andern noch weit verlängert, das Gefieder endlich reich und großfederig, am Hinterhaupte zu einem Schopfe verlängert, der aus sechs Baaren neben- und hintereinander gestellter, etwa 15 cm langer Federn besteht und aufgerichtet werden kann, im übrigen glatt anliegend. Zügel und Augengegend sind unbefiedert. Die Färbung ist einfach, aber ansprechend. Die Oberteile sind licht aschgrau, bräunlich überflogen, die etwas verschmälerten und verlängerten Hinterhalsfedern gräulich fahl, die Ohrgegend, Halsseiten und Unterteile schmutig graugelb, der Nackenschopf, die Hand und Armschwingen sowie die Handschwingendeckfedern und längsten Schulterbecken, Bürzel, Aftergegend und Unterschenkel schwarz, die obern Schwanzdecken weiß, vor dem Ende mit unregelmäßig gestalteten Flecken geziert, die untern Flügeldecken und längsten untern Schwanzdecksedern weiß, die beiden mittleren Steuerfedern an der Wurzel fahlweiß, dunkel gepunktet, in der Mitte graubraun, gegen das Ende hin schwarz, an der Spite weiß, die übrigen Steuerfedern in der Wurzelhälfte weiß, in der Mitte graubraun, auf der Innenfahne mit schwarzer Querbinde, im Enddrittel schwarz und an der Spite weiß. Die Fris ist gräulichbraun, der Schnabel dunkel hornfarben, an der Spite schwarz, die Wachshaut dunkelgelb, der Lauf

fleischfarben. Das Weibchen unterscheibet sich durch kürzeren Schopf und kürzere Schwanzfedern vom Männchen; sein Gesieder ist lichter, die Schenkelsedern sind braun und weiß gebändert, der Bauch ist weiß. Die Jungen ähneln dem Weibchen. Die Länge des Männ-



Setretär, Serpentarius serpentarius Miller. 1/7 natürlicher Größe.

chens beträgt 1,15—1,25 m, die Flügeslänge 62, die Länge der mittleren Schwanzfedern 68, die Höhe des Laufes 29 cm. Das Weibchen ist etwas größer als das Männchen.

Der Sekretär ist über einen großen Teil Afrikas verbreitet. Man hat ihn vom Kap bis zum 16. Grad nördl. Br. und von der Küste des Roten Meeres bis zum Senegal gefunden: sein Wohngebiet umfaßt daher Südafrika, Ostafrika bis Eritrea, Westafrika nördlich bis Senegambien und wohl auch weite Gebiete im Jnnern des Erdteils. Sein eigentümlicher Bau läßt im voraus vermuten, daß er nur in weiten, steppenartigen Ebenen lebt. Ein wie der Sekretär gebildeter Raubvogel ist auf den Boden angewiesen und mehr oder weniger fremd in der Höhe. Nach Heuglins Besund steigt er in Abessinien allerdings auch im Gebirge bis zu 2500 m Höhe empor, bewohnt jedoch hier ausschließlich Ebenen. Nicht allein den Wald, sondern schon die Nähe hoher Bäume meidet er: sein Jagdgebiet sind Steppen, trockne wie seuchte wiesenartige Flächen und hier und da vielleicht noch dünn bestandne Felder, nicht aber Waldungen.

Alle Beobachter stimmen darin überein, daß der Sekretär paarweise lebt und jedes Baar ein ziemlich ausgedehntes Gebiet beherrscht. Eigentlich häufig ist er nirgends. Nur bei besondern Gelegenheiten vereinigt sich ausnahmsweise eine größere Anzahl dieser merkwürdigen Bögel. Wenn z. B. vor der Regenzeit das Gras der Steppe angezündet wird und der Brand auf Meilen sich ausdehnt, alle Steppentiere auftreibend, findet sich regelmäßig der Kranichgeier ein, reicher Beute gewiß, und läuft und fliegt stundenlang vor der eilend vorrückenden Flammenlinie dahin. Nach Sowerby nimmt er, wenn er auffliegen will, erft einen 5, manchmal auch 15-20 m weiten Anlauf, und wenn er in der Luft segelt, sind die Spitzen seiner Handschwungfedern stärker aufwärts gekrümmt als bei irgendeiner andern Vogelart. Ift er gefättigt, so tritt er gern auf eine weite Blöße hinaus und verweilt hier lange Zeit, regungslos auf einer Stelle sigend, während ber Verdauung träumerischer Ruhe sich hingebend. Doch vergift er niemals seine Borsicht, nimmt sich wenigstens unter allen Umständen vor dem Menschen in acht und wittert in jedem Wanderer einen zu fürchtenden Gegner. Wird er verfolgt, so sucht er, wie Heuglin erfuhr, laufend immer annähernd dieselbe Entfernung von seinem Feinde zu halten und freies Land zu gewinnen, oder geht auf, streicht einige tausend Schritt weit, fällt im dichten Hochgrase wieder ein und flüchtet gedeckt, womöglich in andrer Richtung, noch ein Stück weit.

Der Kranichgeier ist hauptsächlich Kriechtier- und Lurchfresser, ist er doch von alters her als Schlangenvertilger berühmt; er verschmäht aber auch andre Wirbeltiere nicht, falls solche sich ihm bieten, und noch viel weniger Insekten, die zeitweilig seine Hauptnahrung bilden. Rendall sagt, sein gewöhnliches Futter seien junges Geslügel, Eidechsen und kleine Säugetiere, namentlich aber das erste. Seine Freßlust ist merkwürdig groß: man kann ihn sast unersättlich nennen.

Jules Verreaux schildert die Schlangenjagd unsers Vogels folgendermaßen: "Der ohnehin so zierliche und majestätische Vogel erscheint anziehender und anmutiger als je, wenn er zum Kampse mit Schlangen schreitet. Um das Reptil, das er anzugreisen beabsichtigt, zu überraschen, entsaltet er alle ihm eigne Vorsicht, nähert sich daher mit größter Behutsamkeit. Sträuben der Schops und Hinterhalssedern bezeichnen den Beginn des Kampses. Mit mächtigem Sprunge stürzt er sich auf das Kriechtier, verseht ihm mit dem kräftigen Fange einen gewaltigen Schlag und streckt es nicht selten mit dem ersten Streiche zu Boden. Gelingt ihm der erste Angriff nicht, hebt sich die Schlange, breitet die in höchste Wut versehte Uräusschlange drohend ihren Schild, so zwingt sie ihn zunächst, mit einem Sprunge zurückzuweichen. Doch tut er dies nur, um lauernd auf den rechten Augenblick zu warten. Mit aufgerichtetem Haupte züngelt und zischt die Schlange, um den Feind zu schrecken; diesem aber wächst der Mut in demselben Grade, wie die Gesahr sich steigert. Mit gelüpsten Flügeln schreitet er von neuem vor, und wiederum verseht er der Schlange Fußschläge von so unwiderstehlicher Krast, daß sie sicherlich binnen kurzem kampsunsähig

daniederliegt. Stürzt sich, wie wir dies wiederholt gesehen haben, die Schlange angreisend auf ihren Gegner, so weiß dieser auch jet noch ihren Bissen auszuweichen, sei es, daß er ihr die ausgebreiteten Schwingen vorhält, sei es, daß er nach rückwärts oder zur Seite springt. Ermattet und erschöpft fällt das Reptil endlich platt auf den Boden nieder, und nunmehr verdoppelt der Bogel seine Anstrengungen, zerbricht ihm mit vernichtenden Schlägen seiner Fänge die Birbelsäule, raubt ihm dadurch Beweglichkeit und Macht und setzt ihm endlich, blitsschnell vorgreisend, den kräftigen Fang in den Nacken. Dhne weitere Umstände beginnt er sodann seine Mahlzeit. Binnen wenigen Minuten hat er eine Schlange von sast 2 m Länge aufgezehrt, dis auf den Kopf, zertrümmert letzteren mittels einiger Schnabelbisse, schreitet hierauf gemächlich seinem Ruheorte zu, zieht den Kopf zwischen die Schultern und verweilt, ruhig verdauend, mehrere Stunden nacheinander in dieser Stellung."

Im Gegensatz zu dem genannten Forscher versichert Drayson, daß man den Kranichgeier auch fliegend jagen sieht. "Einer dieser Bögel schwebt in einer Höhe von etwa 60 m über dem Boden, hält plöglich an, senkt sich hernieder und läuft auf die erspähte Beute zu, breitet seine Schwingen, haut angreifend mit dem Schnabel vor und benutzt abwehrend seine Flügel, erhebt sich zuweilen, wahrscheinlich dann, wenn sein Gegner, dessen Tücke ihm wohlbekannt ist, heftige Abwehr versuchte, mit hohen Sprüngen in die Luft, läßt sich jedoch sofort etwa 6 m davon entfernt wiederum zum Boden herab und rückt von neuem zum Angriffe vor, bis dieser ihm endlich vollständig gelingt." Heuglin sah, daß ein Sekretär Wistenschildkröten mit einem Schlage des mächtigen Fanges zerschmetterte. Altere Beobachter wollen gesehen haben, daß unser Vogel große Schlangen in die Luft hebt und sie aus bedeutender Höhe zu Boden fallen läßt, um sie zu zerschmettern. Die neueren Reisenden wissen hiervon zwar nichts zu berichten, doch ist die Angabe keineswegs unwahrscheinlich, weil auch andre Raubvogelarten in derselben Beise verfahren. Nach Forster soll der Sekretär nicht bloß Schlangen, sondern auch andre Tiere, 3. B. Ratten zertreten, ehe er sie frißt. Semper sagt, er gründle auf seinen Stelzbeinen stehend wie eine Ente im Schlamm nach Wassertieren aller Art. Seinen Gewährsmann für diese seltsame Mitteilung führt er nicht an.

Db der Sekretär einem wirksamen Biß größerer Giftschlangen unterliegt oder in gewissem Sinne giftsest ist, kann zurzeit mit Sicherheit noch nicht angegeben werden; so viel aber ist zweifellos, daß er getötete Giftschlangen samt ihren Zähnen ohne Bedenken verschlingt, sich also rücksichtslos der Gefahr aussetzt, durch die Zähne innerlich verwundet und vergiftet zu werden.

Über die Fortpflanzung des Sekretärs liegen mehrfache, durchaus übereinstimmende Angaben vor. Am aussührlichsten berichten Levaillant, Verreaux und Heuglin. Im Juni oder Juli beginnen eisersüchtige Kämpse zwischen den Männchen um den Besit einer Gattin, die sodann mit dem glücklichen Sieger gemeinschaftlich den Bau des Horstes in Angriff nimmt. Letzterer steht fast immer auf der Spite eines hohen, nach Guh Marshall auch niederen, und dichten Busches, meist einer Mimose, sonst auch auf einzeln wachsenden Bäumen. Zusammengelegte Keiser, die mit Lehm gedichtet werden, bilden die Grundlage; die flache Mulde ist mit Pflanzenwolle, Federn und andern weichen Stossen ausgefüttert. Der Horst wird jahrelang von demselben Paare benutzt; man erkennt sein Alter leicht an den verschiednen Schichten, da jedes Jahr eine neue hinzufügt. Nicht selten kommt es vor, daß die Zweige der äußern Bedeckung neue Schößlinge treiben, die alsdann den ganzen Bau vollständig umgeben und verdecken. Jeden Abend begibt sich das Paar zum Keste, zunächst, um hier zu übernachten. Ein zweites Baar seiner Art duldet es nicht in dem von

ihm in Beschlag genommenen Gebiete; wohl aber gestattet es, wie andre große Raubvögel auch, daß kleine Körnerfresser in unmittelbarer Nähe oder zwischen dem Reisig des Horstes selbst sich ansiedeln. Erst im August legt das Weibchen seine 2 Gier. Diese sind oval, grobkörnig, aber glatt und rein weiß von Farbe; sie messen 70—80×56—60 mm. Nach einer sechs Wochen dauernden Brutzeit, während der das Weibchen vom Männchen ernährt wird, entschlüpfen die Jungen in einem schneeweißen Dunenkleide. Sie sind im hohen Grade hilstos und bleiben lange Zeit schwach auf den Beinen, verlassen aus diesem Grunde das Nest auch selten vor Ablauf des sechsten Monats.

Sorgsam gepflegt, werden Sekretäre bald zahm, ergöhen durch ihren Anstand, die edle Haltung, den stolzen Gang, das schöne Auge und das lebhafte Spiel ihrer Nackensedern, können jedoch, wie Heuglin ersahren mußte, Raubgelüste niemals gänzlich unterdrücken, werden dem Hofgeslügel oft verderblich und wagen sich selbst an Rahen und Hunde, denen sie, wohl nur aus Nampflust und Übermut, nicht selten gesährliche, immer nach dem Ropse gerichtete Fußschläge versehen. Im Kaplande soll man sie in früherer Zeit wegen ihrer trefslichen Leistungen im Vertilgen von allerlei Ungezieser als Hofvögel gehalten und nicht über unserlaubte Übergriffe zu klagen gehabt haben. Auch noch 1897 sagt Woodwards, der Sekretär gewöhne sich völlig an den menschlichen Haushalt, werde sehr zahm, so daß man ihn frei umherlausen sassen könne, ohne befürchten zu müssen, daß er dem Hausgesslügel Schaden tue. Daß diese Geier sich als Vertilger von Schlangen, Ratten, Mäusen und dergleichen nützlich erweisen, läßt sich annehmen, dagegen kaum sür wahrscheinlich halten, daß sie sich auch mit dem Hausgesslügel vertragen sollten. Bezeichnend ist der Versuch, den nützlichen Vogel, dessen Tötung im Kaplande bei harter Strase verboten ist, auf Martinique einzus bürgern, um die überaus gefährlichen Lanzenschlangen, die Geißel jener Insel, zu vertilgen.

Die Jagd des Sekretärs hat ihre Schwierigkeiten. Der Vogel ist schwer zu entdecken und noch schwerer zu beschleichen. Andersson und ebenso Heuglin versichern, daß eine längere Zeit sortgesette Hatz zu Pferde von dem besten Ersolge gekrönt zu sein pflegt. Der Vogel sucht vor dem Reiter laufend zu entrinnen, ermattet, erhebt sich, schon beinahe atemsloß, fällt bald wieder ein, steht nochmals auf, läuft und sliegt abwechselnd, fortdauernd verstolgt, bis er nicht mehr zu sliegen oder zu laufen vermag, und wird dann die Beute des Jägers. Heuglin erhielt binnen zwei Tagen nicht weniger als sechs Stück, die in dieser Weise gefangen worden waren.

Unser Vogel führt von alters her den Namen "Sekretär", indem man ihn seines Federbusches halber mit einem Schreiber verglich, der die Feder hinter das Ohr gesteckt hat. Die arabischen Namen des Vogels sind dichterischer, aber unverständlicher: im Westen des Sudan wird er das "Roß des Teufels" genannt, im Nordosten heißt er "Schicksalsvogel". Jeder Eingeborne weiß etwas von ihm zu erzählen; die berichteten Erlebnisse gehören sedoch größtenteils der Fabel an.

\*;

In die Familie der **Geier (Vulturidae)** gehören die größten Formen der Stoßvögel. Bei ihnen ist der Schnabel länger oder mindestens ebensolang wie der Kopf, gerade, nur vor der Spize des Oberschnabels hakig herabgebogen, höher als breit, mit scharsen Schneiden und einer großen Wachshaut ausgerüstet, die ein Drittel, bei schwächeren Arten sogar die Hälste der Länge einnimmt. Ein eigentlicher Jahn sehlt immer, wird aber durch eine hervorspringende Ausbuchtung der Schneide des Oberschnabels ersett. Bei einigen Arten kommen Hautwucherungen, namentlich fammartige Erhöhungen, auf diesem vor. Die Füße sind kräftig, die Zehen jedoch schwach, die Nägel kurz, wenig gebogen und immer stumps, so daß die Fänge als Angriffswerkzeug nur geringe Bedeutung haben. Die Flügel sind außerordentlich groß, dabei aber, weil die vierte Schwinge die längste zu sein pflegt, breit und meist sehr abgerundet. Der Schwanzist mittellang, ebenfalls gerundet oder stark abgestuft und aus steisen Federn gebildet. Hinsichtlich des inneren Leibesbaues stimmen die Geier in allen wesentlichen Merkmalen mit den übrigen Tagraubvögeln überein. Der Schlund erweitert sich wie bei den übrigen Tagraubvögeln zu einem Kropf, der aber hier von ganz besondrer Aussedehnung ist und gefüllt wie ein Sack aus dem Halse hervortritt; der Vormagen ist groß.

Die Geier halten sich lässig, besonders wenn sie auf dem Boden sitzen, erscheint ihr Körper niedrig; sie tragen die Flügel abstehend vom Leibe und ordnen das Gesieder nur selten mit einiger Sorgfalt, gehen zwar nicht anmutig, aber ziemlich leicht, meist schritzweise und sliegen langsam, aber mit ungemeiner Ausdauer. Ihre Sinne wetteisern an Schärfe mit denen andrer gesiederter Käuber; ihr Gesicht namentlich reicht in solche Fernen, daß wir uns keine Vorstellung davon machen können; ihr Gehör, der nächstdem am höchsten entwickelte Sinn, ist sehr gut, ihr Geruch möglicherweise in der Tat schärfer als bei andern Raubvögeln, obwohl durchgehends nicht so vortrefslich, wie man gesabelt hat, ihr Geschmack, ungeachtet der schmußigen Nahrungsstoffe, die sie zu sich nehmen, keineswegs verkümmert. Dagegen scheinen ihre geistigen Fähigkeiten gering zu sein. Sie sind scheu, selten jedoch wirklich vorsichtig, jähzornig und heftig, aber nicht unternehmend und noch viel weniger kühn, gesellig, allein keineswegs friedsertig, bissig und böswillig, dabei aber seig. Sie gewinnen selten wirkliche Anhänglichkeit an ein andres Geschöps. Immer zeigen sie sich plump und roh in ihrem Auftreten. Eigen ist ihnen eine merkwürdige Beharrlichkeit in dem, was sie einmal begonnen haben.

Erst wenn man die Art und Weise des Nahrungserwerds der Geier kennt, sernt man sie verstehen. Der Name Raubvogel versiert bei ihnen einen Teil seiner Bedeutung. Wenige von ihnen, und auch diese wahrscheinlich bloß ausnahmsweise, greisen sebende Tiere an in der Absicht, sie zu töten; für gewöhnlich sammeln sie einfach das auf, was ein günstiger Zufall ihnen überliefert. Sie bestatten die Leichen, die sie sinden, in ihren Magen, oder räumen den Unrat weg, den sie erspähen. Weil aber der Zufall sich ihnen nicht immer günstig zeigt, und sie demzufolge oft tagelang Mangel seiden müssen, gebärden sie sich beim Andlick einer Beute, als müßten sie sich unter allen Umständen für gehabte Entbehrungen entschädigen und für kommende versorgen.

Vögel, die sich wie sie ernähren, können nur in warmen oder in gemäßigten Zonen der Erde hausen. Der reiche Süden, der so viel freigebiger als der Norden ist, liesert auch den Geiern so viel, daß sie sich durchs Leben schlagen können. Geier sehlen auf Madagaskar, Cehlon, den malaisischen Inseln und in der ganzen australischen Region, kurz, überall da, wo es keine größeren, herdenbildenden wilden Säugetiere des offnen Landes gibt, daher auch in Europa dießseits der Alpen. Einige Arten sinden sich in annähernd gleichgroßer Menge in Europa, Asien und Afrika oder werden hier wenigstens durch nahestehende Verwandte vertreten. Man begegnet ihnen in den heißen, durchglühten Ebenen wie über den höchsten Zinnen der Gebirge der Erde. Sie sind es, die, soviel bis jeht bekannt, höher als alle andern Vögel im Luftmeere emporsteigen; sie sind befähigt, die bedeutendsten Veränderungen des Luftdrucks ohne Beschwerde zu ertragen. Einige Arten nehmen im Gebirge ihren Stand und verlassen es nur ausnahmsweise, während andre wiederum ebene Gegenden in größrer

Menge bewohnen als die Hochgebirge. Von einem eigentlichen Standorte ist übrigens bei ihnen kaum zu reden. Ihre ausgezeichneten Flugwerkzeuge befähigen sie, und die Eigenstümlichkeit ihres Nahrungserwerbes nötigt sie, weitere Strecken zu durchstreisen, als irgendsein anderer Raubvogel sie durchsliegt. Bloß während der Fortpslanzungszeit bindet sie die Sorge um ihre Brut dauernd an ein bestimmtes Gebiet; während des übrigen Jahres führen sie mehr oder weniger ein Wanderleben. Sie erscheinen plözlich massenhaft in Gegenden, wo man tages und wochenlang nicht einen einzigen von ihnen bemerkte, und verschwinden ebenso spurlos wieder, wie sie gekommen sind. Die Nähe der menschlichen Wohnungen meiden nur einzelne Geier; andre sinden gerade hier das tägliche Brot mit größrer Leichtigkeit als in Gegenden, in denen der Mensch sozusagen noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Für die Ortschaften Südasiens, Afrikas und der wärmeren Gebiete Amesrikas sind gerade diese Kaubvögel bezeichnende Erscheinungen.

Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann auch lebende Tiere, namentlich erkranktes Herdenvieh, angreifen; wie es scheint, ziehen jedoch alle Arten Aas oder wenigstens Knochen jeder andern Nahrung vor. Obenan stellen sie Aas der Säugetiere: in Indien verzehren sie auch die Leichen von Menschen, die dem heiligen Ganges anvertraut oder, wie Garbe, Haeckel und andre schildern, von den Parsen auf den "Türmen des Schweigens" zu Bombay ausgelegt werden; sie verschmähen auch die Leichen der Bögel, Lurche und Fische nicht. Über eine sehr merkwürdige Ernährungsweise der Geier in Südafrika und deren angebliche Entstehung schreibt Lempriere: "Es ist wahrscheinlich, daß das Berschwinden der ungeheuern Biehherden, die sich ganz nach Gutdünken über das Land verbreiteten, in der Lebensweise dieser Bögel eine Beränderung hervorgebracht hat, und daß sie durch den Mangel an Aas gezwungen wurden, sich Nahrung in einer so unnatürlichen, abscheulichen Weise zu suchen, daß eines jeden Mannes Hand sich gegen sie kehrt. Doch dem sei, wie ihm wolle, soviel steht fest, daß, sobald die Lammzeit kommt, zahlreiche Geier erscheinen und über den trächtigen Schafmüttern in der Luft freisen, um die Gelegenheit abzuwarten, bis die armen Geschöpfe sich im hilflosesten Zustande befinden, um sie dann anzufallen, ihnen die Augen auszuhacken und sie mit ihren neugebornen Lämmern in der schrecklichsten, qualvollsten Weise zu töten. Nur sorgfältigste Überwachung in der Lammzeit kann dieses Schicksal abwenden, und Schießgewehre, ja sogar Gift werden vielfach benutt, um jenen widerwärtigen Vogel zu vertilgen. Schafmütter sind nicht ihre einzigen Schlachtopfer, auch fohlende Stuten sowie Kühe, die im Begriffe stehen zu kalben, werden in gleicher Weise angegriffen und umgebracht." — Die kleineren Geierarten sind genügsamer als die größeren. Einzelne scheinen lange Zeit ohne Aas auskommen zu können: sie nähren sich von Knochen, andre hauptsächlich von dem Kot der Menschen oder dem Mist der Tiere und erjagen nebenbei Insekten und kleine, täppische Wirbeltiere.

Nach beendigter Mahlzeit entfernen sich die Geier ungern weit von ihrer Tasel, bleiben vielmehr stundenlang in der Nähe sizen und warten hier die Verdauung ab. Geraume Zeit später begeben sie sich zur Tränke und bringen auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie trinken viel und baden sich sehr oft. Freilich ist letzteres kaum einem Vogel nötiger als ihnen; wenn sie von ihrem Tische aufstehen, starren sie von Schmutz und Unrat; zumal die langhälsigen sind oft über und über blutig. Ist auch die Reinigung glücklich besorgt, so bringen sie gern noch einige Stunden in trägster Ruhe zu, setzen sich dabei entweder auf die Fußwurzeln und breiten die Schwingen aus, in der Absicht, sich von der Sonne durchwärmen zu lassen, oder legen sich platt auf den Sand nieder. Der Weg zum Schlasplaße

wird erst in den Nachmittagsstunden angetreten. Ihre Nachtruhe halten sie entweder auf Bäumen oder auf steilen Felsenvorsprüngen, sehr gern namentlich auf Felsgesimsen, die weder von oben noch von unten her Zugang gestatten. Einige Arten bevorzugen Bäume, andre Felsen zu ihren Ruhepläßen.

Der Flug wird durch einige rasch auseinandersolgende und ziemlich hohe Sprünge eingeleitet; hierauf solgen mehrere ziemlich langsame Schläge mit den breiten Flügeln. Sobald die Vögel aber einmal eine gewisse Höhe erreicht haben, bewegen sie sich fast ohne Flügelschlag weiter, indem sie durch verschiednes Einstellen der Flugwerkzeuge sich in einer wenig geneigten Ebene hinabsenken oder aber von dem ihnen entgegenströmenden Winde wieder heben lassen. So schrauben sie sich, anscheinend ohne alle Anstrengung, in die ungeheuern Höhen empor, in denen sie dahinsliegen, wenn sie eine größere Strecke zurücklegen wollen. Ungeachtet dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ihrer Flügel ist der Flug ungemein rasch und fördernd.

In früherer Zeit hat man angenommen, daß der Geruchssinn die Geier bei Aufstindung des Aases seite: die Beobachtungen zahlreicher Forscher haben die Unhaltbarkeit dieser Ansicht überzeugend dargetan. Durch genaue Beobachtungen sind wir belehrt, daß die Geier auch auf Aas herabkommen, das noch gänzlich frisch ist und keinerlei Ausdünstung verbreiten kann, daß sie auch bei starkem Luftzuge von allen Richtungen der Windrose herbeisliegen, sobald einer von ihnen ein Aas erspäht hat, auf einem verdeckten Aase dagegen erst dann erscheinen, wenn es von den Raben aufgefunden worden ist und deren Gewinnnel sie ausmerksam gemacht hat. Man ist deshalb in wissenschaftlichen Kreisen schon lange darüber einig, daß das Gesicht der vorzüglichste und wichtigste ihrer Sinne ist.

Die Geier horsten vor Beginn des Frühlings ihrer betreffenden Heimatsländer, demgemäß in Europa in den ersten Monaten unsers Jahres. Nur die selten vorkommenden Arten gründen in einzelnen Baaren einen Horst; alle übrigen bilden Siedelungen. Sie erwählen eine geeignete Felswand oder einen entsprechenden Wald, und hier ist dann jeder passende Plat besett. Einige Arten horsten nur auf Felsen, andre bloß auf Bäumen, wieder andre auf dem flachen Boden. Die meisten dulden innerhalb ihrer Ansiedelung gänzlich verschiedne Bögel, 3. B. Störche, ohne sie irgendwie zu belästigen. Der Horst selbst ist, wenn er auf Bäumen steht, ein gewaltiger Bau, der im ganzen denen andrer Arten von Tagraubvögeln entspricht. Anüppel, bei den großen Arten bis zu Armdicke, bilden die Unterlage, feineres Reisig den Mittelbau, schwache Zweige und dünne Wurzeln, die sehr oft mit Tierhaaren untermischt werden, die Nestmulde. Nach Munn baut der Bengalische Geier, Pseudogyps bengalensis Gmel., seinen Horst aus frischen, grünbelaubten Baumzweigen. Das Gelege enthält bei den großen Arten normalerweise nur 1 Ei, während die kleineren deren 2 legen. Die Eier sind entweder einfarbig weiß oder gefleckt. Es ist wahrscheinlich, daß beide Geschlechter abwechselnd brüten; von einzelnen Arten weiß ich bestimmt, daß es der Fall ist. Wie lange die Brutzeit währt, hat man noch nicht ermittelt. Das Junge entschlüpft in einem wolligen Dunenkleide dem Ei, ist häßlich und im hohen Grade hilflos und braucht mehrere Monate, bevor es fähig wird, selbständig seine Wege durchs Leben zu wandeln. Beide Eltern verteidigen es gegen schwächere Keinde, nicht aber ernftlich auch gegen den Menschen. Anfänglich wird der kleinen Mißgestalt halb verfaultes und im Kropfe der Eltern noch mehr zersetztes Aas in den Rachen gespieen, später fräftigere Kost in Menge zugetragen. Ihre Freflust übertrifft, falls dies möglich, noch die Gier der ausgewachsenen Bögel. Nach dem Ausfliegen bedarf der junge Geier einige Wochen lang der Pflege, Führung



## Südeuropäische Geier.

und Lehre seiner Eltern; bald aber lernt er sich ohne diese zu behelsen, und damit ist der Zeitspunkt gekommen, wo angesichts eines Aases alle verwandtschaftlichen Gefühle verstummen.

Alle Geier sind harte Bögel, die auch unsrer strengsten Winterkälte trozen können, weil sie gewohnt sind, bei ihrem Auf- und Niedersteigen die verschiedensten Wärmegrade zu ertragen, die mit dem gemeinsten Futter sich begnügen und, wenn sie eine Zeitlang gut genährt wurden, tage-, ja wochenlang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangenschaft zu halten sind. Weitaus die meisten werden, auch wenn sie als alte Vögel in die Gewalt des Menschen kamen, bald zahm.

Es ist wiederholt vorgekommen, daß gefangne Geier im Käfig genistet haben. Sie erbauten sich einen den Umständen nach günstig gelegnen Horst, belegten ihn mit ein oder zwei Giern, brüteten mit großer Ausdauer, meistens aber wohl ohne Erfolg.

Die Gattung der Schopf geier (Vultur *Briss*.) kennzeichnet kräftiger Leib, kurzer, starker Hals, großer Kopf mit kräftigem Schnabel und breite Flügel. Der Kopf ist mit kurzem, krausem und wolligem Flaum bekleidet, der am Hinterkopfe einen wenig hervortretenden Schopf bildet. Der Hinterhals und einige Stellen des Vorderhalses sind nackt. Die Krause besteht aus kurzen, breiten, kaum zerschlissenen Federn.

Es gibt überhaupt nur einen Vertreter dieser Gattung, den Kutten oder Mönch segeier, Vultur monachus Linn., sonst auch Grauer, Gemeiner, Großer und Brauner Geier genannt, den auch Europa beherbergt. Er ist der größte Vogel unsers Erdreils. Die Länge des Männchens beträgt nach eignen Messungen 1,1, die Breite 2,22 m, die Flügellänge 76, die Schwanzlänge 40 cm. Das Weibchen ist noch um 4—6 cm länger und um 6—9 cm breiter. Das Gesieder ist gleichmäßig dunkel braungrau, die Fris braun, der Schnabel an der Wachshaut blau, stellenweise rötlich, sodann lebhaft violett, an der Spize aber blau, der Fuß fleischfarben, ins Violette spielend, der Hals, soweit er nacht ist, licht bleigrau, ein unbesiederter King ums Auge violett. Der junge Vogel ist dunkler; sein Gesieder hat mehr Glanz, und die Flaumsedern am Scheitel sind schmuzig weißlichbraun.

Der Ruttengeier kommt in Spanien, auf Sardinien und in allen Gebirgen der Balkanhalbinsel sowie in Slawonien, Kroatien und den Donautiefländern, nach Norden hin bis zur Fruska Gora, Wodzickis Angabe zufolge sogar bis zu den Karpathen als Brutvogel vor. Von hier aus reicht sein Verbreitungsgebiet über einen großen Teil Asiens bis China und Indien. In den Donautiefländern, auf Sardinien, in Armenien, Syrien und Balästina ist er häufig, in Perfien felten. Afrika, die Atlasländer und einen Teil der Westküste ausgenommen, bewohnt er nicht; im nördlichen Teile des Niltals zeigt er sich jedoch dann und wann einmal. Nach Norden hin hat er sich bis Dänemark verflogen. In Deutschland ist er wiederholt erlegt worden: seiner Flugkraft verursacht eine Reise aus Ungarn bis in unser Vaterland keine Schwierigkeiten. In Südspanien sieht man ihn einzeln oder in kleinen Flügen von drei bis fünf Stück. Diese fallen mit den Gänsegeiern auf das Aas, gebärden sich hier aber viel ruhiger und anständiger als lettere. Ihr Benehmen steht im vollsten Einklang zu dem großen, wohlgebildeten Kopfe. Die Bewegungen sind gemessen und gleichmäßig. Das Flugbild ähnelt durch die verhältnismäßig breiten und etwas zugespitzten Flügel und den langen Schwanz dem eines großen Edeladlers, fällt dadurch auf, daß die Spigen der Flügel ein wenig nach oben gebogen getragen werden. Die Haltung ist edel, adlerartig, und der Blick des Auges hat etwas Feuriges und Kluges. Bei dem Schmause verzehren

die Kuttengeier zunächst die Muskelkeile eines Tieres, Eingeweide dagegen nur dann, wenn sie kein bessers Fleisch haben. Auch Knochen werden von ihnen verschlungen. Der Kuttengeier wagt sich auch an lebende Wirbeltiere. In Griechenland sah Heuglin sechs dis acht Kuttengeier beim Mahle, schlich sich bis auf 30 Schritt an sie heran und ersuhr zu nicht geringem Erstaunen, daß sie sich um den Besitz mehrerer ziemlich großer Landschildkröten stritten. Der eine hielt eins der Kriechtiere zwischen den Fängen und arbeitete gewaltig mit dem mächtigen Schnabel am Kückenschilde; die übrigen hatten eine Schildkröte bereits geöffnet und ihren Leib aus dem Panzer geschält, eine andre zwischen den Nähten der Schildtaseln angebohrt und schwer verwundet, so daß sie stark blutete, eine vierte auf den Kücken gewälzt und ebenfalls verletzt. Meherinck berichtet, daß im Jahre 1867, in dem unser Vogel Deutschland mehrsach besucht zu haben scheint, auf dem Kittergute Helmsdorf ein Kuttengeier einen Hasen geschlagen habe und beim Kröpfen erlegt worden sei.

"Der Kuttengeier", berichtet mein Bruder, "nistet nicht wie der fahle oder Gänsegeier in Gesellschaften, sondern einzeln und, in Spanien wenigstens, nur auf Bäumen. Sein umfangreicher Horst steht entweder auf dem starken Afte einer Riefer oder auf dem breiten, buschigen Wipfel einer immergrünen Eiche, oft nicht höher als 3-4 m über dem Boden. Er besteht aus einer Unterlage von armstarken Anüppeln, auf die eine zweite Schicht dünnerer Stöcke folgt; erst auf dieser ruht die flache Restmulde aus dünnen, dürren Reisern. In dieser findet man Ende Februar ein weißes, stark rot geflecktes oder gewölktes dickschaliges Ei, sein Längsdurchmesser beträgt etwa 89, sein Duerdurchmesser 72 mm (f. Abbildung 10 der Eiertafel I). Ich habe stets nur ein Ei gefunden, und die Erfahrungen aller spanischen Jäger, die ich befragte, stimmen mit meiner Beobachtung überein. Das aus dem Ei geschlüpfte Junge ist mit dichtem, weißem, wolligem Flaum bekleidet und bedarf mindestens vier Monate bis zum Ausfliegen. Es wird von den Eltern sorgfältig mit Aas gekröpft, keineswegs aber so heldenmütig verteidigt, wie man gewöhnlich annimmt. Nähert man sich dem Horste, in dem sich ein Junges befindet, so umkreisen wohl die Geier den Blat, jedoch in bedeutender Entfernung, und kommen nie dem Sager auf Schufweite nahe. Bei La Granja, wo die Geier in dem das Dorf umschließenden, ausgedehnten Kiefernwalde die herrlichsten Nistplätze finden, horsten sie häufig und ungefähr in der Entfernung einer Viertelstunde voneinander."

Als Riesen der Familie dürsen die beiden Arten der Gattung Ohrengeier (Otogyps Gray, Vultur) angesehen werden. Sie sind durch sehr großen, kräftigen Schnabel, hohe Beine, große, breite, aber etwas abgerundete Flügel, verhältnismäßig kurzen Schwanz und eigentümliche Besiederung gekennzeichnet. Nur die Federn der Oberseite sind gestaltet wie bei andern großen Geiern, die Unterseite beckt dichtstehender, ziemlich langer Flaum von grauweißlicher Färbung, aus dem einzelnstehende, lange und schmale säbelsörmige Federn hervorragen. Auch an Schenkel und Wade sinden sich nur sehr wenig kleine Federchen von gewöhnlicher Beschaffenheit; im übrigen sind diese Teile ebenfalls mit Flaum bekleidet, der sich nur durch seine größere Länge und durch sahlgraue Färbung von dem der Brust unterscheidet. Der Kopf, der halbe Hinterhals und der ganze Vorderhals sind nacht. Das Kinn ist mit haarartigen Federn bekleidet.

Der Gemeine Ohrengeier, Otogyps auricularis Daud., ist im männlichen Geschlechte 1—1,05 m lang, 2,7—2,8 m breit, die Flügellänge beträgt 69—72, die

Schwanzlänge 34—36 cm; das Weibchen ist erheblich größer. Fahl graubraun ist die vorherrschende Färbung des Gesieders; die Flügel und die Steuersedern sind dunkler, die großen Flügeldecksedern lichter gerandet. Sehr häusig stehen blaßfahle und gelbweiße Federn im Nacken und am Oberrücken. Junge Vögel unterscheiden sich durch dunkleres Gesieder und breitere Bauchsedern von den alten. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel an den Seiten hornsarben, auf dem First und am Unterschnabel dunkel, der Fuß licht bleigrau, der nackte



Kahlkopfgeier, Otogyps calvus Scop. 1/7 natürlicher Größe.

Halsteil grau, die ebenfalls nackte Wange violett. Bei größerer Aufregung des Vogels röten sich alle nackten Stellen des Kopfes und Halses mit Ausnahme des Scheitels.

Der Ohrengeier, der sich wiederholt nach Europa verflogen haben soll, ist von Oberägtypten an über ganz Afrika verbreitet und steigt im Hochgebirge bis zu 4000 m Höhe empor. Er tritt seltner auf als seine Berwandten, kommt jedoch innerhalb des genannten Gedietes überall vor.

Der indische Vertreter des gewaltigen Vogels ist der Kahlkopfgeier, Sukuni der Hindu, Otogyps calvus Scop. Seine Länge beträgt, laut Jerdon, 91, die Flügellänge 60,

die Schwanzlänge 25 cm; der Bogel ist also erheblich kleiner als der Ohrengeier. Der Kopf, mit alleiniger Ausnahme der mit haarartigen Federn gebildeten, spärlich bekleideten Ohrsgegend, Kinn, Kehle, Gurgel, Vorderhalsseiten und eine Stelle am innern Teile des Unterschenkels über dem Knie sind nackt, Vorderhalsmitte und obere Kropfgegend mit haarigen Dunen bekleidet, mit wolligen dagegen die untere Kropfgegend, wo sie einen in die Breite gezognen, dis zu den Achseln reichenden Fleck bilden, ferner Oberschenkel, Hüfts und Kreuzsbeingegend; die Krausenfedern sind nur im Genick haarig, die Ohrlappen und die Falten an Kehle und Gurgel sehr entwickelt, Mantel, mittlere Flügeldecken und alle Unterteile bräunlichschwarz, die Schulterfedern fahlbraun, mit mehreren, weit voneinander stehenden seinen, dunkeln Duerlinien und dunkleren Spizen geziert, die kleinen Flügeldecksedern ebenso, die Armschwingen obers und unterseits gräulich lichtbraun, an der Spize schwarzbraun, so daß eine breite Flügelbinde entsteht, die Handschwingen und Steuersedern bräunlichschwarz gefärbt. Alle nacken Teile sehen karminrot, bei Erregung blutrot aus. Die Fris ist dunkelsbraun, der Schnabel hornschwarz, die Wachshaut dunkel, der Fuß hell karminrot.

Das Verbreitungsgebiet des Vogels erstreckt sich über ganz Indien bis Birma.

Die sechs Arten umfassende Gattung der Gänse eier (Gyps Savign.) bewohnt alle Küstenländer des Mittelmeeres, ganz Afrika mit Ausnahme der Waldgegenden des Westens, Persien, den Himalaja, Vorderindien und Siam sowie die Haldinsel Malakka. Ihre Angehörigen kennzeichnen sich durch gestreckten, schlanken, verhältnismäßig schwachen Schnabel und niedrige Füße, vor allem aber durch ihren langen, gänseartigen Hals von gleichmäßiger Stärke, der sich ohne Absah an den länglichen Kopf anschließt und spärlich mit weißlichen, slaumartigen Borsten bedeckt ist. Bei jungen Vögeln sind alle Federn, namentlich die der Halzen, zerschlissenen und haarartigen Krause mit untrüglicher Sichersheit zu erkennen. Auch hinsichtlich der Färbung sindet mit dem Atterwerden eine mehr oder minder erhebliche Umänderung des Gesieders statt, wiederum besonders an den Federn der Krause, die bei jungen Vögeln regelmäßig dunkel sahlbraun, bei alten aber ebenso regelmäßig weiß oder gelblichweiß gesärbt sind.

Der Gänsegeier, Fahl-, Alpen-, Aas-, Erd- und Weißkopfgeier, Wönchsadler, Gyps fulvus Gmel. (s. die beigehestete Tasel "Raubvögel II", 1, und "Südeuropäische Geier", 3, bei S. 303), erreicht eine Länge von 1,12, eine Breite von 2,56 m bei 68 cm Flügel- und 30 cm Schwanzlänge. Das Gesieder ist sehr gleichmäßig licht sahlbraun, auf der Unterseite dunkler als auf der Oberseite, jede einzelne Feder lichter geschaftet. Die breiten, weiß gesäumten großen Flügeldecksedern bilden eine lichte Binde auf der Oberseite; die Schwungsedern erster Ordnung und die Steuersedern sind schwarz, die Schwungsedern zweiter Ordnung graubraun, auf der Außensahne breit sahl gerandet. Die Iris ist lichtbraun, die Wachshaut dunkel bleigrau, der Schnabel rostfarben, der Fuß licht bräunlichgrau. Bei jungen Bögeln treten die Schaftstriche mehr hervor, und das ganze Gesieder ist dunkler; die langen, schmalen Federn der Halskrause sind ebenfalls braun, und im Gegensat zu denen der Alten nicht kurz, nicht zerschlissen, nicht weiß.

Der Gänsegeier ist häufig in Siebenbürgen, Südungarn und auf der ganzen Balkanhalbinsel, in Ost-, Süd- und Mittelspanien, auf Sardinien und Sizilien, kommt dagegen auf der italienischen Halbinsel sehr selten und immer nur zufällig vor, verbreitet sich



Gänlegeier, Gyps fulvus Gmel.
 nat. Gr., s. S. 306. — New York Zoological Society phot.



Harpyle, Thrasaëtus harpyla Linn.
 nat. Gr., s. S. 371. — W. S. Berridge-London phot





3 u, 4, Affenadler, Pithecophaga jefferyi Ogilvie Grant.  $^{1}_{110}$  nat. Gr., s. S. 374. — W. P. Dando-London phot.

anderseits mehr und mehr in Arain, Kärnten und dem Salzkammergute, wo er allmählich die Stelle des Geieradlers einnimmt, und versliegt sich nicht allzu selten nach Deutschland. Als nördlichster Brutplah dürften die Salzburger Alpen zu betrachten sein. Noch häusiger als in Siebenbürgen lebt er in ganz Üghpten und Nordnubien, in Tunis, Algerien und Marokko, und ebenso kommt er in Asien bis zum Himalaja vor; in Turkmenien usw. ist er im Gebirge, wo er brütet, wie in der Ebene häusig. Auf den Kanaren ist er, nach König, auf Tenerissa häusig, sehlt aber auf Palma durchaus.

In Mittelafrika ersett ihn der Sperbergeier, Gyps rüppelli Brehm (s. die Abbildung, S. 308), wohl das schönste Mitglied der Gattung und deshalb einer kurzen Beschreibung wert. Die Länge beträgt 1, die Breite 2,25 m, die Flügellänge 63, die Schwanzslänge 25 cm. Beim alten Vogel sind, mit Ausnahme der Schwingen und Schwanzsedern, alle Federn dunkel graubraun, geziert mit einem schwutzig weißen, halbmondförmigen, mehr oder minder breiten Saum am Ende, wodurch das Kleid buntscheckig wird. Die durchschimmernde nackte Haut des spärlich bekleideten Halses ist graublau, vorn und an den Seiten des Unterhalses ins Fleischrote übergehend, die nackten Schulterslecke bläulich fleischrot gesäumt. Die Fris ist silbergrau, der Schnabel an der Wurzel gelb, an der Spite bleisarben, die Wachshaut schwarz, der Fuß dunkel bleigrau. Beim jungen Vogel sind die kleinen Federn dunkel graubraun, bräunlichgelb geschaftet und ungesäumt, die der Halskrause dunkelbraun, gelbbraun geschaftet, die Schwingen und Schwanzsedern schwarzbraun. Die Fris ist licht rötlichbraun, der Schnabel bis auf die bläulichen Känder schwarz wie die Wachshaut, der Fuß grünlichgrau.

Die Lebensweise der Gänsegeier stimmt in vieler Hinsicht mit der andrer Arten der Familie überein; doch unterscheiden sie sich in manchen Stücken nicht unwesentlich von den bereits erwähnten Verwandten. Ihre Bewegungen sind leichter und zierlicher als bei diesen, und namentlich beim Herabsinken aus großer Höhe benehmen sie sich durchaus eigentümlich, weil sie fast mit der Leichtigkeit eines Falken unter vielsachen Schwenkungen herabschweben, während sich die übrigen Arten aus einer bedeutenden Höhe ohne Flügelbewegungen herabfallen lassen, bis sie fast den Boden berührt haben. Ihr Gang auf dem Boden ist so gut, daß sich ein Mensch sehr anstrengen muß, wenn er einen laufenden Geier einholen will. Noch mehr, wenngleich nicht in gutem Sinne, zeichnet die Gänsegeier ihr Wesen aus. Sie sind die heftigsten, jähzornigsten und tückischsten Bögel der Familie. Ihre Geistesfähigkeiten sind noch geringer als die andrer Geier. Sie leben in großen Gesell= schaften, gründen gemeinschaftlich Nistansiedelungen und vereinigen sich regelmäßig auch mit andern Arten der Familie; aber sie sind und bleiben immer die Störenfriede, die den meisten Streit erregen. Bei längerem Zusammensein mit Familiengenossen wissen sie sich bald die Herrschaft zu erringen, und gegen Angriffe verteidigen sie sich tollbreist.

Bei einem Aas fressen sie vorzugsweise die Leibeshöhlen aus. Einige Bisse reißen ein rundes Loch in die Bauchwand, und in dieses nun stecken sie den langen Hals so tief hinein, wie sie können. Die edleren Eingeweide werden hinabgewürgt, ohne daß die Bögel den Kopf aus der Höhle hervorziehen, die Gedärme aber erst an das Tageslicht gefördert, durch heftige Bewegungen nach rückwärts herausgezerrt, dann mit einem Bisse durchschnitten und nun stückweise hinabgeschlungen. Es versteht sich ganz von selbst, daß bei derartiger Arbeit Kopf und Hals mit Blut und Schlein überkleistert werden und die Gänsegeier nach

dem Schmause ein wahrhaft abschreckendes Bild abgeben. Ob auch sie über kranke oder verendende Tiere herfallen, lasse ich dahingestellt; die Araber klagen sie derartiger Übeltaten an, und auch die Hirten der südungarischen Gebirge erzählen ähnliches.

Über das Brutgeschäft des Gänsegeiers haben Baldamus, Krüper, Simpson, Heuglin und mein Bruder berichtet. Letterer schreibt: "Die Brutzeit des Gänsegeiers fällt in



Sperbergeier, Gyps ruppelli Brehm. 1/8 natürlicher Größe.

Spanien in die letzte Hälfte des Februar oder in den Anfang des März. Der Horft wird gewöhnlich in einer Felsenhöhle oder wenigstens unter einem überhängenden Felsen errichtet und besteht aus einer niedrigen Schicht nicht sehr starker Reiser. In diesen Horst legt das Weibchen ein weißes, etwa  $92 \times 70$  mm messendes Ei mit dicker Schale, das es mit dem Männchen gemeinschaftlich bebrütet, und zwar so, daß das Männchen in der Regel während der Vormittags= und ersten Nachmittagsstunden dem Brutgeschäft obliegt, das Weibchen dagegen den übrigen Teil des Tages im Nest verweilt. Auf Bäumen horstet der Gänsegeier nie. An einem günstigen Brutplatze sindet man immer mehrere Horste in einer Entsernung von etwa 100-200 Schritt voneinander. Zu bemerken ist, daß die

Nistgesellschaften an solchen Felswänden keineswegs ausschließlich aus Geiern bestehen, sondern daß die Geier ruhig neben und unter sich auch den Geieradler und Habichtsadler dulden, ja selbst dem Schwarzstorch gestatten, sich unmittelbar neben ihrem Horste anzusiedeln und zu nisten. Auf den Eiern sigen sie ziemlich sest. Noch ist es mir unbekannt, wie viele Tage der Bebrütung erforderlich sind, um das große Ei zu zeitigen; ich weiß nur, daß Ende März bereits einzelne Junge ausgeschlüpft sind. Das Junge, das einem kleinen Wollklumpen gleicht, wird von beiden Alten mit vieler Liebe behandelt und sorgfältig geat, zuerst mit den durch die Verwesung bereits gänzlich zersesten Fleischteilen eines Aases, später mit kräftigerer Nahrung, die freilich immer von einer Tierseiche stammt. Dank der reichlichen Fütterung wächst das Junge rasch heran, braucht aber immerhin drei Monate, bevor es flugfähig wird."

Es ist eine Ausnahme, wenn ein Gänsegeier zahm wird. "Man sagt nicht zu viel", versichert mein Bruder, "wenn man behauptet, daß er immer in gewissem Grade gefährlich bleibe. Nur ein einziges Mal habe ich in dem Hose eines Wirtshauses zu Bahonne einen wirklich gezähmten Gänsegeier gesehen. Er hing freilich an einer langen, dünnen Kette und war in seinen Bewegungen hierdurch wesentlich gehindert. Dieser Vogel kam auf den Rufseines Pflegers von der Stange herabgeslogen, näherte sich vertraulich dem Manne und duldete sogar, daß dieser ihn zwischen die Beine nahm und ihm Kopf und Hals und Kücken streichelte. Mit den im Wirtshause besindlichen Hunden lebte er ebensalls in größter Einigkeit."

In Agypten wird der Gänsegeier nicht selten gesangen, weil man die Federn in vielsfacher Weise benut. Namentlich die Schwungs und Steuersedern sinden mancherlei Verwendung zu Schmucks und Wirtschaftsgegenständen. Auf Kreta und in Arabien soll der Balg an Kürschner verkauft, von diesen gegerbt und zu einem geschätzten Pelzwerke zusbereitet werden.

Unter allen Mitgliedern der Geierfamilie hat kein einziges eine so große Berühmtheit erlangt wie der Schmutgeier, der seit uralter Zeit bekannte und beschriebne Kot= oder Maltesergeier, der Racham, Alimosch, die Henne der Pharaonen, und wie er sonst noch benannt worden sein mag, Neophron percnopterus Linn. (s. Tafel "Raubvögel I", 4, bei S. 295, und Tafel "Südeuropäische Geier", 2, bei S. 303), eine der vier Arten seiner das südliche Europa, das ganze Festland von Afrika, das westliche Mittelasien und Vorderindien bewohnenden Gattung (Neophron Savign.). Er ist es. dessen Bildnis die altägyptischen Bauwerke zeigen, der von den alten Agyptern und den Hebräern als Sinnbild der Elternliebe gefeiert wurde und heutigestags noch wenigstens keine Misachtung zu erdulden hat. Er unterscheidet sich von allen bekannten Arten seiner Familie durch seine rabenähnliche Gestalt, die langen, ziemlich spizen Flügel, den langen, abgestuften Schwanz und die Art und Weise der Befiederung. Der Schnabel ist sehr in die Länge gestreckt, laut Erlanger ebenso wie bei der folgenden Art individuell von verschiedner Gestalt, teilweise wenig gebogen und länger, teilweise mehr gebogen und fürzer, die Wachshaut über mehr als halbe Schnabellänge ausgedehnt, der Haken des Oberschnabels lang herabgekrümmt, aber zart und unkräftig, der Fuß schwach, die Mittelzehe fast ebenso lang wie der Lauf, der Fang mit mittellangen, schwach gebognen Krallen bewehrt. Im Flügel überragt die dritte Schwinge alle übrigen; die zweite ist länger als die vierte, die sechste länger als die erste. Im Schwanz sind die seitlichen Federn nur zwei Drittel so lang wie die äußeren. Das reiche Gefieder besteht aus großen und langen Federn, die sich

im Nacken und am Hinterhalse noch mehr verlängern, zugleich auch verschmälern und zuspizen. Gesicht und Kopf bleiben unbesiedert. Ein schnutziges Weiß, das in der Halse und Oberbrustgegend mehr oder weniger in das Dunkelgelbe spielt, auf Rücken und Bauch aber reiner wird, herrscht vor; die Schwungsedern der Hand sind schwarz, die Schultersedern gräulich. Die Fris ist rotbraum oder licht erzgelb, der Schnabel an der Spize hornblau, im übrigen wie die nackten Kopfteile und der Kropfsleck lebhaft orangegelb, die Kehlhaut etwas lichter, die Füße sind lilarosa. Bei jungen Bögeln sind Schultern und Oberslügelbecksedern, ein Streisen über die Mitte der Unterbrust und des Bauches, Krause, Bürzel, Steiß und Steuersederenden stahlgrau, Hinters und Vorderhals, Brust, Bauchseiten und Flügel aber schwarzbraun, die Federn der Schenkel grau und schwarz gescheckt, die wolligen der Krause grau, die des Seitenhalses braun geschaftet mit ebenso gesärbten Spizen, die Steuersedern gänsegrau, Gesicht, Wachshaut und Kopf aschgrau. Die Fris ist dunkelbraun, nach Erlanger beim jüngeren Bogel bräunlichgelb, beim alten blaßgelb, der Schnabel jüngerer Bögel schwarz, der Fuß lichtgrau. Die Länge des Weibchens besträgt 70, die Breite 160, die Flügellänge 50, die Schwanzlänge 26 cm.

Der Schmutgeier ist einigemal auch in unserm Vaterlande erlegt worden. Häufiger kommt er in der Schweiz vor, wie schon der alte Gesner angibt; in der Nähe von Genf hat zu Gesners Zeit sogar ein Baar gehorstet. Weiter nach Süden hin tritt er in größerer Menge auf. Im Süden von Frankreich ist er zwar noch nicht dauernd anfässig, als Besuchsvogel aber doch nicht allzu selten, ja er hat sogar hier mehrsach gebrütet, z. B. nach Gurney im Jahre 1853 bei Seranon; südlich der Alpen ist er auf das Vorgebirge Argentario in Italien und auf die Nähe von Nizza beschränkt, auffallenderweise aber in Sardinien, dem bevorzugten Wohngebiete andrer Geier, nicht seschaft, in Spanien ein überall vorkommender, wenn auch nicht gerade häufiger Bogel, in Griechenland und auf der Balkanhalbinsel überhaupt allgemein verbreitet. Hier erscheint er, laut Krüper, mehr oder weniger regelmäßig in den ersten Frühlingstagen, weshalb die Hirten den Beginn des Frühlings von seiner Ankunft an zu berechnen pflegen, ebenso wie sie ihn das "Pferd des Kukuks" nennen, weil sie glauben, daß der letztere auf seinem Rücken die Winterreise zurücklegt. Auf den Ankladen bleibt der eine oder andre während des Winters wohnen, ebenso wie in Spanien, wo wir unsern Geier noch im November und Dezember in Andalusien und im Januar in der Umgegend von Toledo beobachteten. Die Krim und Südrufland, wo er ebenfalls horstet, pflegt er im Winter zu verlassen; fast in ganz Afrika, mit Ausnahme von Madagaskar und den Maskarenen, und in einem großen Teile West= und Südasiens ist er dagegen, soweit er hier überhaupt vorkommt, ein entschiedner Standvogel. Von Mittel= ägypten an nach Süden wird er häufig, in Nubien ist er einer der gemeinsten Raubvögel. Dasselbe gilt für Mittel- und Südafrika, jedoch mit der Einschränkung, daß der Schmutgeier, er als Freund morgenländischen Getriebes betrachtet werden muß und der überall da oft vorkommt, wo der Morgenländer im weitesten Sinne des Wortes sich angesiedelt hat, in von diesen nicht bewohnten Gegenden aber nur sehr vereinzelt auftritt. Im Atlas ist er, laut Meade-Waldo, häufig und wahrscheinlich die einzige vorkommende Geierart. Die großen Gesellschaften, die man in einigen Gegenden der Halbinsel Aden sieht, sind nach Perbury keine Brutvereine, finden sich vielmehr nur, um zu ruhen, zusammen. In West- und Südasien haust er in Aleinasien, Sprien, Palästina, Arabien, Persien, Turkmenien, Afghanistan, den Himalajaländern, in Nord- und Mittelindien, sehlt dagegen in den weiter südlich gelegnen Ländern des Erdteils und ebenso weiter nach Osten hin, besonders in China, durchaus.

Im Gehen ähnelt der Schmutgeier unserm Kolkraben; im Fliegen erinnert er einigermaßen an unsern Storch, aber auch wieder an den Geieradler, nur daß er weit langsamer und minder zierlich fliegt als dieser. Er verläßt mit einem Sprunge den Boden, fördert sich durch einige langsame Flügelschläge und streicht dann rasch ohne Flügelbewegung dahin. Ift das Wetter schön, so erhebt er sich mehr und mehr, zuweilen, der Schätzung nach, bis in Luftschichten von 1000—1200 m Höhe über dem Boden. Als Ruhesitz wählt er sich, wenn er es haben kann, einen Felsen; die Bäume meidet er solange wie möglich, und in großen Waldungen fehlt er gänzlich. Ebenso häufig wie auf Felsen, sieht man ihn auf alten Gebäuden fußen, in Nordafrika, Indien und Arabien auf Tempeln, Moscheen, Grabmälern und Häusern. Mit seinen Verwandten teilt er die Geselligkeit. Einzeln sieht man ihn höchst selten, paarweise schon öfter, am häufigsten aber in größeren oder kleineren Gesellschaften. Er vereinigt sich, weil sein Handwerk es mit sich bringt, mit andern Geiern, aber doch immer nur auf kurze Zeit; sobald die gemeinsame Tafel aufgehoben ist, bekümmert er sich um seine Verwandten nicht mehr. Seiner Schwäche entsprechend ist er friedlich und verträglich. In Südäghpten und Südnubien bemerkt man zahlreiche Flüge, die sich stundenlang durch prächtige Flugübungen vergnügen, gemeinschaftlich ihre Schlafplätze aussuchen und auf Nahrung ausgehen, ohne daß man jemals Zank und Streit unter ihnen wahrnimmt. In Gefellschaft der großen Geier sitt er entsagend zur Seite und schaut anscheinend ängstlich deren wüstem Treiben zu.

Der Schmutzgeier ist kein Kostverächter. Er verzehrt, was genießbar ist. Man nimmt gewöhnlich, aber mit Unrecht, an, daß Aas auch für ihn die Hauptspeise sei: der Schmutzgeier ist weit genügsamer. Allerdings erscheint er auf jedem Aas und versucht, soweit seine schwachen Kräfte es ersauben, sich zu nähren, pickt die Augen heraus, öffnet am After eine Höhle und bemüht sich, die Eingeweide herauszuzerren, oder wartet, die die großen Geier sich gesättigt haben, und nagt dann die Knochen ab, die sie übrigsießen: aber ein derartiger Schmaus gehört doch zu seinen Festgerichten. Größere Ströme oder die Küste des Meeres dieten ihm schon öfter etwas, sei es, daß sie ein Aas oder wenigstens tote Fische an den Strand schwemmen, sei es, daß sie ihm mindestens zu allersei niederem Seegetier verhelsen. Endsich liefert ihm auch allersei Kleingetier dann und wann eine Mahlzeit: räuberisch übersfällt er Katten, Mäuse, kleine Vögel, Sidechsen und andre Kriechtiere; diebisch plündert er Kester mit Eiern, und geschickt fängt auch er Heuschrechen auf Wiesen und Triften.

Allein weder seine Käubereien noch seine Diebereien können für seine Ernährung besonders ins Gewicht fallen. Zum Glück weiß er sich anders zu behelsen. In ganz Afrika, ja in Südspanien schon, bildet Menschenkot seine hauptsächlichste Nahrung. Fast die ganze Bevölkerung ist gezwungen, zur Besriedigung ihrer Bedürfnisse gewisse Pläte aufzusuchen, die für Wiedehopf und Schmutzeier gleich ergiedig werden, nur daß jener die im Kot besindsichen Bandwurmstücke und die sich bei ihm einstellenden Insekten, dieser den Kot selber frist. Daß es in Indien nicht anders ist, haben wir durch Jerdon ersahren. In der Nähe größerer Ortschaften Afrikas ist er ein regelmäßiger Gast bei den Schlachtpläten, die außerhalb der Städte zu liegen pslegen. Hier sicht neben dem Schlächter und lauert auf Fleisch und Haufsehen der Juhalt, die sein Brotzeber ihm zuwirft. Im Notsalle nimmt er blutgetränkte Erde auf. Sines gewissen Schutzes oder, richstiger gesagt, gleichgültiger Duldung sicher, treibt er sich unmittelbar vor den Haustüren herum und geht seiner Nahrung mit derselben Ruhe nach wie Hausgessussen wie eine unseren Krähen. Bei meinen Wüssenreisen habe ich ihn wirklich liebgewonnen.

Er ist es, der der Karawane tagelang das Geleite gibt; er ist nebst den Wüstenraben der erste Vogel, der sich am Lagerplate einfindet, und der letzte des Reisezuges, der ihn verläßt.

Über das Brutgeschäft sind erst spät sichere Beobachtungen angestellt worden. Krüper hat in Griechenland mehrere Horste bestiegen und gibt an, daß mehrere Paare selten in größer Nähe nebeneinander, wohl aber zuweilen in derselben Gebirgswand brüten; Bolle hingegen beobachtete, daß 5-6 Horste dicht nebeneinander in den zerklüfteten Wänden eines tiefen Tales standen. "Sie lieben es", sagt er, "nachbarlich nebeneinander zu horsten. Wo eine steile Felswand ihnen begueme Nistplätze darbietet, da siedeln sie sich an, ohne auf die größere oder geringere Wärme der Örtlichkeit besonders Rücksicht zu nehmen. Die Masse des neben und unter den Nestern sich anhäufenden Kotes macht, daß sie weithin sichtbar werden und dem Beobachter mit Leichtigkeit ins Auge fallen. Die Geier scheinen ihre Sicherheit durchaus nicht durch eine versteckte Lage begünstigen zu wollen, sondern sich einzig und allein auf die Unzugänglichkeit der Orte, die sie wählen, zu verlassen." In Spanien tritt der Bogel so einzeln auf, daß ein gesellschaftliches Brüten kaum möglich ist; in Agnpten fieht man die Horste an den steilen Wänden der Ralkfelsen zu beiden Seiten des Nils, und zwar, wenn die Örtlichkeit es erlaubt, oft mehrere nebeneinander, regelmäßig aber an Stellen, zu denen man nur dann gelangen kann, wenn man sich an einem Seile von oben herabläßt. Das habe ich nicht getan. Heuglin, der auch die Phramiden als Standort der Nester angibt und lettere untersucht zu haben scheint, bemerkt, daß sie von dem Bogel selbst gebaut werden, ziemlich groß und dicht sind und aus dürren Reisern und Durrastengeln bestehen, wogegen Hartmann sagt, daß der große Horst aus Gras und Lumpen erbaut werde. Auch in Indien brütet der Schmutgeier auf Felsen und Klippen, ebenso aber in großen Gebäuden, Bagoden, Moscheen, Gräbern, gelegentlich sogar auf Bäumen, baut hier wie da den Horst aus Zweigen und mancherlei Abfällen und kleidet die Mulde oft mit alten Lumpen aus. Ein besonders beliebter Brutort scheint, laut Alléon, die Stadt Konstantinopel zu sein, jedoch nur der von den Türken bewohnte Teil Stambuls und nicht das Fremdenviertel Pera. Dort nistet der Vogel ebenso auf den Ihpressen wie auf den Moscheen, und zwar in so bedeutender Menge, daß Alléon die Anzahl der alljährlich ausstliegenden Jungen auf tausend Stück anschlägt. In Agypten fällt die Brutzeit in die Monate Februar bis April, in Griechenland, nach Krüper, etwa in die Mitte des letztgenannten Monats. Doch erhielt Krüper auch zu Ende April und Anfang Mai noch frische Eier. Das Gelege enthält gewöhnlich zwei Eier; dreimal fand jedoch Krüper nur ein einziges. Die im Durchschnitt 66×50 mm messenden Gier sind länglich, hinsichtlich des Kornes und der Färbung sehr verschieden, gewöhnlich auf gelblichweißem Grunde entweder lehmfarben oder rostbraun gefleckt und gemarmelt, einzelne auch wie mit blutschwarzen größeren Flecken und Streifen überschmiert. Diese Flecke stehen zuweilen am bickeren, zuweilen am spitzeren Ende dichter zusammen. Wie lange die Brutzeit währt, ist noch nicht ermittelt; auch weiß man nicht, ob beide Ge= schlechter an der Bebrütung teilnehmen, obwohl sich dies erwarten läßt. Das Weibchen sitt sehr fest auf den Giern und verläßt sie erst, wenn der störende Mensch unmittelbar vor dem Horste angelangt ist. Die Jungen, die anfänglich mit grauweißlichem Flaum bekleidet sind, werden aus dem Kropfe geatt, sitzen lange Zeit am Horste und verweilen auch dann noch Monate in Gesellschaft ihrer Eltern.

Jung eingefangne Schmutzgeier werden sehr zahm, folgen zulet ihrem Pfleger wie ein Hund auf dem Fuße nach und begrüßen ihn mit Freudengeschrei, sobald er sich zeigt. Auch alt gesangne gewöhnen sich bald ein und ertragen den Verlust ihrer Freiheit viele Jahre.

In Mittel- und Westafrika gesellt sich dem Schmutzeier ein naher Verwandter, Neophron monachus Temm. (pileatus), den wir Kappengeier nennen wollen. Er unterscheidet sich von jenem durch etwas kürzeren Schnabel, breitere Flügel, kürzeren, gerade abgestutzten Schwanz, wollige Besiederung der Hinterhals- und Nackenteile und geringere Ausdehnung der unbesiederten Stellen, da nur der Scheitel, die Wangen und der Vorderhals nackt sind.



Rappengeier, Neophron monachus Temm. 1/4 natürlicher Größe.

Ein sehr gleichmäßiges Dunkelerdbraun ist die vorherrschende Färbung des Gesieders; die weichen, samtigen Federn des Hinterkopfes und Halses sind gräulichbraun, die kurzen, die den Kropf bekleiden, schmutzig weiß, die der Innenschenkel reiner weiß, die Handschwingen braunschwarz, die Steuersedern schwarzbraun. Die Fris ist braun, der Schnabel hornblau, an der Spize dunkler, die Wachshaut lebhaft violett, der nackte Kopf bläulichrot, an der Kehle etwas lichter, der Fuß licht bleigrau. Den jungen Vogel unterscheiden der dunkelbraune Hinterhals, die minder deutlichen Ohröffnungen, die glatte, nicht warzige und weniger lebhaft gesärbte Halshaut. Die Länge beträgt 63—68, die Breite 157—169, die

Flügellänge 45—50, die Schwanzlänge 23—25 cm; die ersten Maße gelten für das Männschen, die zweiten für das Weibchen.

In Mittel- und Südafrika hat man den Kappengeier ziemlich allerorten gefunden, in Nordafrika dagegen ebensowenig wie in Usien und Europa. In manchen Teilen Westafrikas ist er, soviel bis jetzt bekannt, der einzige Geier, der das Küstengebiet belebt, in Abessinien häufiger als alle sonst dort lebenden Berwandten, wenigstens viel häufiger als der Schmutgeier. In Massaug sitt er auf den Dächern der Häuser; in den abessinischen Küstendörfern erscheint er morgens in der Nähe der Wohnungen, verweilt hier den ganzen Tag und fliegt erst mit Sonnenuntergang seinem Schlafplate zu. Tiefer im Innern ersetzt er den Schmutgeier, der die Wildnis flieht. Man kann ihn ein halbes Haustier nennen. Er ist mindestens ebenso dreist wie unfre Nebelkrähe, ja beinahe so wie unser Sperling. Ungescheut läuft er vor der Haustür auf und nieder, macht sich in unmittelbarer Rähe der Küche zu schaffen und fliegt, wenn er ausruhen will, höchstens auf die Spite eines der nächsten Bäume. Um Morgen harrt auch er vor den Hütten der sich entleerenden Menschen, schaut sachkundigen Auges der hierbei entfalteten, für beide Teile ersprießlichen Tätigkeit zu und ist sofort bei der Hand, um die verunreinigte Stelle wieder zu säubern. Auf jedem Schlachtplate ift er ein ständiger Gast; niemals aber nimmt er etwas weg, was ihm nicht zukommt, niemals raubt er ein Küchlein oder ein andres lebendes, kleines Haustier: seine Hauptnahrung besteht in den Abfällen der Küche und in Menschenkot. Manchmal frift er wochenlang nur Menschenkot, füttert damit auch seine Jungen auf. Beim Alase erscheint er ebenfalls und benimmt sich hier genau ebenso wie die andern. Abweichend von seinen großen Verwandten verläßt er seinen Schlasplatz mit der Sonne und fliegt ihm erst mit einbrechender Nacht wieder zu. Für die Nachtruhe wählt er sich immer solche Bäume, die möglichst weit von allem menschlichen Treiben entfernt stehen. Bei Massaua schläft er entweder auf einzelstehenden Mimosen in einsamen Tälern der dortigen Küstenlandschaft Samhara oder auf dem dichten Schoragebüsch der Inseln. Über solchen Schlasplätzen führt er erst einen furzen Flugreigen aus, fällt sodann mit zusammengelegten Flügeln nach unten und setzt sich in Gesellschaft von andern auf den gewohnten Baum.

In seiner Haltung ist der Kappengeier ein sehr schmucker Vogel und ein echter Geier. Selbst wenn er fliegt, hält es manchmal schwer, ihn von den übrigen großen Verwandten zu unterscheiden, wogegen sein Vetter, der Schmutgeier, schon von weitem an seinen spizisgen Flügeln und dem keilförmigen Schwanz kenntlich ist. Die lebhaft gefärbte Kopfsund Kehlhaut verleiht jenem noch einen besondern Schmuck; denn an dem lebenden Tiere zeigen die nackten Teile alle die Farbenschattierungen, die wir an der Kollerhaut des Trutshahns beobachten können.

Auch er liebt die Gesellschaft von seinesgleichen mehr als die andrer Geier; so streng aber, wie Heuglin angibt, meidet er den Umgang mit dem ihm in vieler Hinsicht verwandten Schmutzgeier doch nicht; man sieht ihn vielmehr auch nach der Mahlzeit oft mit diesem verkehren.

In den ersten Monaten unsers Jahres verläßt er die Ortschaften und wendet sich geeigneten Wäldern zu, um hier zu horsten. In einem hochstämmigen Mimosenwalde am Blauen Nil sand ich im Januar eine förmliche Ansiedelung dieser Vögel. Die Horste standen hier auf hohen Mimosen, teils in Astgadeln, teils auf stärkeren Asten am Stamme. Eine weit zahlreichere Ansiedelung fanden wir in der Nähe von Massaua auf der kleinen, mit Schorabäumen, Avicennien und Rhizophoren bestandnen Insel des Scheich Said. Hier sahen wir und ebenso nach uns Heuglin und Antinori weite Strecken des dichten Gebüsches

förmlich bedeckt mit den Horsten, die in einer Höhe von 1—6 m über der Flutmarke je nach der Örtlichkeit einzeln oder in größrer Anzahl nebeneinander stehen und zum Teil auch den Schmarozermilanen und zwei verschiednen Reiherarten zu ihrem Brutgeschäfte dienen. Alle von mir untersuchten Horste bestanden aus dickeren und dünneren, zur Auskleidung der Nestmulde sorgfältiger gewählten Reisern und waren verhältnismäßig klein, kaum 60 cm im Durchmesser, flach, fest zusammengefügt. Die Nestmulden waren so klein, daß höchstens ein Junges Plat hatte. Ich habe wohl 20 Horste erstiegen oder ersteigen lassen und in allen nur ein einziges Ei gefunden. Die Gier unterscheiden sich nur durch ihre etwas geringere Größe von denen des Neophron percnopterus. Beide Geschlechter brüten, die Männchen, wie es scheint, in den Mittagsstunden, zu welcher Zeit wir mehrere von ihnen beim Abstreichen vom Horste erlegten. Beim Zerstören des einen Horstes fand ich zwischen den untern Reisern unzählbare Scharen von Schaben und Wanzen und ganz zu unterst, zwischen den stärkeren Reisern, eine Schlasmaus, die hier Herberge genommen hatte. An dem südlichen Gestade des Roten Meeres traf ich im April in jedem Horste einen halberwachsenen jungen Vogel an. Heuglin teilt mit, daß die Jungen den Horst verlassen, ehe sie eigentlich fliegen können, und sich dann einige Zeit am Meeresstrande herumtreiben, sich von Ratten, ausgeworfnen Krabben, Fischen usw. nährend.

Der Kappengeier wird ebensowenig verfolgt wie seine Verwandten. Seine Jagd verursacht keine Schwierigkeiten; denn da, wo er vorkommt, vertraut er dem Menschen. Auch der Fang ist einsach genug. Ich habe einen dieser Vögel längere Zeit lebend besessen und mich wirklich mit ihm befreundet. Abgesehen von seiner natürlichen Hinneigung zu unreinlichen Stoffen, war er ein schmucker und netter Gesell, der mich bald kennen lernte und bei meinem Erscheinen stets lebhafte Freude an den Tag legte. Er entslog mir zu meinem Leidwesen in Agypten. Man sieht den Kappengeier wohl auch in Tiergärten, aber nicht gerade häusig.

Die dritte Familie der Stoßvögel, die der Falkenvögel (Falconidae), ist sehr groß. Sie enthält mehr als 70 Gattungen und 350 Arten, deren Gruppierung in sicher abgegrenzte Unterfamilien zurzeit kaum gelingt. Doch sollen die Falkenvögel der Übersichtlichkeit halber im Anschluß an Gadow in sechs provisorischen Unterfamilien besprochen werden.

Die erste dieser Untersamilien ist die der Geieradler (Gypaëtinae) mit der Gattung der Bartgeier (Gypaëtus Storr), die den Übergang zwischen den Geiern und den Ablern vermitteln. Ihre wenigen Angehörigen zeichnen sich vor allen andern Raubvögeln durch auffallend gestreckten Körperbau aus. Ihr Leib ist im übrigen kräftig, der Kopf groß, lang, vorn platt, hinten etwas gewöldt, der Hals kurz, der Flügel sehr lang und spizig, die dritte Schwungseder, die wenig über die zweite und vierte, wohl aber weit über die erste vorsteht, in ihm die längste, der sehr lange, aus zwölf Federn zusammengesetze Schwanz stusig oder keilsörmig, der Schnabel groß und lang, die Oberkinnlade an der Wurzel sattelsörmig eingebuchtet, gegen die Spize hin aufgeschwungen, scharshakig herabgekrümmt, an der Schneide zahnlos; die untere Kinnlade ist gerade, der Fuß kurz und verhältnismäßig schwach, der Fang mittellang und sehr schwach, mit starken, aber wenig gekrümmten und ziemlich stumpsen Nägeln bewehrt, das Gesieder reich und großsederig. Die Schnabelwurzel umgeben nach vorn gerichtete Borstenbüschel, die die Wachshaut bedecken und auch den Unterschnabel teilweise einhüllen; den Kopf bekleiden dunen- und borstenartige, kurze, den Hals dagegen

große Federn; das übrige Gefieder liegt etwas knapper an, verlängert sich aber namentlich an den Hosen noch bedeutend und bedeckt die Fußwurzeln bis gegen die Zehen hinab.

Der Bartgeier, Bartabler oder Bartfalke, Geierabler. Lämmer-, Gemsen-, Gold-, Greif- und Jochgeier, Weißkopf oder Grimmer, Gypaëtus barbatus Linn., ist, nach eignen Messungen spanischer Stücke, 1-1,15 m lang, 2,40-2,67 m breit; die Flügellänge beträgt 79-82, die Schwanzlänge 48—55 cm und das Gewicht selten mehr als 5—6 kg. Die ersten Maße gelten für Männchen, die zweiten für Weibchen; die einen wie die andern aber dürften, wie bei allen großen Vögeln, nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen sein. Das Gefieder des alten Bogels ist auf Stirn, Scheitel und an den Kopfseiten gelblichweiß, durch die borstenartigen Federn dunkler gezeichnet, auf Hinterkopf und Hinterhals schön rostgelb, auf dem Rücken, dem Bürzel, den Oberflügel- und Oberschwanzdeckfedern dunkelschwarz mit weißlichen Schäften und hellerer Schafteinfassung, vorn mit gelblichen Spißenflecken. Schwingen und Steuerfedern sind schwarz, auf der Innenfahne aschgrau, die Schäfte weißlich. Der ganze Unterkörper ist hoch rostgelb, an den Vorderhalsfedern am dunkelsten, an den Seiten der Oberbrust und an den Hosen mit einzelnen braunen Seitenflecken gezeichnet. Über die Brust verläuft ein Kranz von weißgelben, schwarz gefleckten Federn. Von der Schnabelwurzel an durch das Auge zieht sich ein schwarzer Zügelstreifen, der am Hinterhaupte umbiegt, sich aber nicht ganz mit dem der andern Seite vereinigt, also nur einen unvollständigen Kranz bildet. Die Fris ist silberweiß, die äußere Augenhaut mennigrot, die Wachshaut bläulichschwarz, der Schnabel horngrau, an der Spike schwarz, der Fuß bleigrau. Beim jungen Bogel ist die Fris aschgrau, der Schnabel hornblau, auf dem Firste und an der Spipe des Unterschnabels dunkler, der Fuß schmutig hellgrün, bläulich schimmernd, die Wachshaut bläulichschwarz. Sehr junge Bögel sind oberseits, einige weiß gefleckte Federn am Oberrücken ausgenommen, schwarzbraun, auf Hals und Kopf fast schwarz, unterseits hell rostbraun. Erst nach wiederholtem Federwechsel geht das Jugendkleid in das der alten Bögel über.

Nun will man gefunden haben, daß die sardinischen, spanischen und südafrikanischen Geieradler dunkler, die auf den Pyrenäen und dem Altai lebenden aber lichter gefärbt seien. Es wird daher kein Fehler sein, wenn wir einstweilen zwei Geieradlerarten annehmen und sesthalten, daß sich der Nackt su ß bart geier, Gypaëtus ossifragus Savign., der hauptsächlich in Südafrika heimisch ist, spezifisch von dem Bart- oder Lämmergeier unterscheide. Auf letzteren wird sich der größte Teil der nachfolgenden Mitteilungen beziehen.

Der Bartgeier ist weit verbreitet. In Europa bewohnt er die Hochgebirge Siebenbürgens, einzeln auch den Balkan und die Phrenäen sowie alle höheren Gebirge der drei südlichen Halbinseln und endlich den Kaukasus. In Asien ist er über sämtliche Hochgebirge vom Altai an dis zu den chinesischen Rand- und Mittelgebirgen und von hier wie von dort dis zum Sinai, den Gebirgen Südaradiens und dem Himalaja verbreitet. In der Schweiz, wo er als Nistwogel ausgestorben ist, hauste er, laut Girtanner, mehr oder minder regelmäßig nur auf den höchsten Gebirgen von Bern, Graubünden, Tessin und Wallis erwiesenermaßen, in Bern und Tessin wahrscheinlich als Brut-, in Wallis vielleicht nur als Strichvogel. Den Jura hat er nie bewohnt. In Unterwalden wurde der letzte 1851 geschossen, aber später wurde hier noch ein einzelner einsamer beobachtet. Der mutmaßlich letzte Lämmergeier der Schweiz, als "'s alt Wyb" bekannt, hauste in den Lötschentaler Alpen



Bartgeier.



in Wallis und horstete am Hochgleifen. Dieses alte Weibchen, das im Museum zu Lausanne ausgestopft bewahrt wird, wurde im Winter 1887 vergiftet aufgefunden. Sein Männchen war schon im Sahre 1862 abgeschossen worden. Nach Keller hat jedoch Sarah im Sommer 1888 einmal einen alten Lämmergeier im Roseggtale fliegen sehen. Einst muß er in der Schweiz sehr häufig gewesen sein und sehr viel Unheil angerichtet haben, und es war üblich, daß die Bauern einer Gegend, in der ein Lämmergeier erlegt worden war, dem Erleger, der von Gehöft zu Gehöft ging und seine Beute vorzeigte, Wolle gaben. In den deutschen und österreichischen Alpen ist er ganz ausgerottet; doch mag er einzelne Gebirgszüge noch besuchen und sich auch zeitweilig dort aufhalten. So teilt Girtanner mit, daß Koch ihn in den 1880er Jahren noch mehrfach an der Rätikonkette beobachtete. Auf der Balkanhalbinsel fehlt er keinem höheren Gebirgszuge; in Stalien findet er sich, obschon selten, noch in den Alpen, in Sardinien überall, wenn auch nicht gerade in bedeutender Anzahl, ebenso auf Korsika; in Spanien, mit Ausnahme von Galicien und Leon, ist er eine so regelmäßige Erscheinung, daß dieses Land für Europa gegenwärtig als seine eigentliche Heimat bezeichnet werden darf. In Asien bevölkert er den Südwesten noch in Menge. Selten im Atai wie im Himmlischen Reiche, tritt er in Turkistan, Kleinasien, Palästina, Persien, Arabien, dem ganzen südlichen Afghanistan, wo er durchaus nicht auf hohe Berge beschränkt ist, ferner im Himalaja von Nepal bis Kaschmir, geeigneten Ortes noch überall ständig und so zahlreich auf, daß man ihn nirgends übersehen kann. In Afrika endlich beschränkt sich sein Wohngebiet hauptsächlich auf den Nordrand des Erdteils. Im Gebirge läßt er sich sehr selten, im Niltale selbst nur ausnahmsweise einmal sehen. Adams, der ihn von seinen Fagden im Himalaja so gut kennt, daß er ihn gewiß nicht mit einem andern Vogel verwechselt, hat ihn von der Spite der Phramiden aufgescheucht, Hartmann ihn unweit von den Stromschnellen von Wadi Halfa beobachtet. Ich habe ihn weder in Agypten noch in Nubien jemals gesehen, so häufig er auch in den Gebirgen zu beiden Seiten des Roten Meeres zu sein scheint.

Kein einziger Raubvogel, nicht einmal der Abler, ift so eingehend beschrieben worden wie der Bartgeier, und dennoch darf man behaupten, daß seine Naturgeschichte erst in den letzten 30 Jahren geklärt worden ist. Wir haben mehr oder minder außführliche Besichte erhalten von Jerdon, Adams, Hodgson, Irbh, v. Heuglin, Gurney, Krüper, Huddlesstone, Hume, Salvin und andern, die sämtlich unter sich übereinstimmen, jedoch im Widerspruche stehen mit dem, was von älteren und auch von verschiedenen neueren Forschern, unter andern von dem trefslichen Girtanner, über den schweizerischen Bartgeier erzählt worden ist. Ich werde deshalb zunächst meine eignen und die mit diesen im Einklange stehenden Mitteilungen der zuerst erwähnten Natursorscher zusammenstellen und auf diese die mir wichtig erscheinenden Ungaben der Schweizer Forscher folgen lassen.

Mehr als jedes andre Mitglied seiner Familie darf der Geieradler, wenigstens in der Gegenwart, als ein Bewohner der höchsten Gebirgsgürtel angesehen werden. Doch ist diese Angabe nur so zu verstehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiese aber durchaus nicht meidet. Sturm und Wetter, Gis und Schnee lassen ihn gleichgültig; aber auch die in tieseren Lagen südlicher Gebirge regelmäßig herrschende Hitze sicht ihn nicht ersichtlich an, um so weniger, als ihm bei seinem Dahinstürmen selbst die heißen Lüste Kühlung zusächeln müssen, und er imstande ist, jederzeit belästigender Schwüle zu entgehen und seine Brust in dem reinen Uther der kalten Höhe zu baden. Da, wo er in der Tiese, ungefährdet durch den Menschen und mühelos, Nahrung sindet, siedelt er sich auch in niedern Lagen des Gebirges an; in der Regel aber verläßt er die höchsten übergletscherten oder schneeumlagerten

Berggipfel nicht. In Spanien ist er in allen Hochgebirgen eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung, horstet aber auch auf Bergzügen von 200-300 m Höhe. Dasselbe gilt für Persien. In der Schweiz dagegen trieb er solange wie möglich in den höchsten und unzugänglichsten Teilen des Hochgebirges, von wenigen gesehen, sein Wesen, und erst wenn der Winter in seiner grimmigsten Gestalt hereingebrochen war, "erst dann", sagt Girtanner, "schaute der kundige Bergjäger aus niedrigem Fenster nach den Höhen, ob er etwa den Bartgeier über ihnen oder dem Dorfe kreisen sehe, wohl wissend, daß auch ihn zulett jener Riesenkampf in der Natur und der nagende Hunger zwingen würden, von seinem hohen Wohnsitze hinabzusteigen und sich den menschlichen Wohnungen zu nähern. Gelang es ihm, für seinen hungrigen Magen etwas zu erbeuten, so wiederholte er wohl bald den Besuch; war ihm das Glück nicht günstig, so verschwand er, um vielleicht nie wiederzukehren. Er kam und ging wie ein Fremdling aus fernem, unbekanntem Lande. So kam er früher von den Churfirsten bis an die Ufer des Wallensees, bis Quinten und Bethlis herab, suchte sich ein Opfer und erhob sich nach gelungener Sättigung sofort wieder zu bedeutender Höhe; so schwebte er, nach Bericht des Regierungsrates Brunner in Meiringen, gelegentlich zu den Bergdörfern des Oberhasli sowie nach Kandersteg, Lauterbrunnen, Grindelwald herunter, in Graubünden nach Pontresina, wo er bis vor die Häuser kam, nach Lawin, Süß herab; so wurde er tief im Maggia= und Livinental, im Kanton Tessin, während längerer Zeit gesehen." Nach meinen Beobachtungen lebt er höchstens in kleinen Trupps; ich habe meist einzelne oder Paare und nie mehr als ihrer fünf zusammen gesehen. Jedes Paar bewohnt ein Gebiet von vielen Geviertkilometern Flächenausdehnung und durchstreift dieses tagtäglich, ja sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Deshalb wird man ihn da, wo er vorkommt, sicherlich beobachten.

In den Morgenstunden sieht man ihn, nach meinen Erfahrungen, selten oder nicht; erst anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang etwa beginnt er sein Gebiet zu durchstreifen, und spätestens um 5 Uhr nachmittags zieht er seinem Schlafplate wieder zu. Beide Gatten des Paares fliegen in nicht allzu großer Entfernung voneinander längs den hauptsächlichsten Zügen des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr als etwa 50 m über dem Boden. Sie folgen dem Gebirgszuge seiner ganzen Länge nach, kehren an der Spiße eines auslaufenden Berges auch wohl um und suchen, in gleicher Weise dahinstreichend, die andre Seite ab. Unterbrechen Quertäler den Hauptzug, so werden diese in derselben Höhe, die der Bogel bisher innegehalten hatte, überflogen, selten aber sogleich mit durchsucht; über Talkesseln dagegen kreist er meist längere Zeit. Findet sein scharfes Auge nichts Genießbares auf, so steigt er empor und sucht ganz in derselben Beise die Berggipfel und Hochebenen ab; erweist sich auch hier seine Umschau vergeblich, so streicht er in die Ebene hinaus. Ein gerade in seinem Zuge begriffener Bartgeier läßt sich nicht gern durch etwas aufhalten. Ich habe gesehen, daß einer so nahe an den bewohnten Gebäuden einer Einsiedelei vorüberflog, daß man ihn von dem Fenster aus hätte mit Schrot herabschießen können. Auch vor Menschen scheut er sich durchaus nicht, schwebt, wenn er Futter sucht, im Gegenteil oft auf wenige Meter vor einem vorüber. Auch streichend fliegt der Bartgeier äußerst schnell dahin, unter laut hörbarem Rauschen seines Gefieders, ohne jeden Flügelschlag, und seine Gestalt erscheint dabei so zierlich, daß es ganz unmöglich ist, ihn mit irgendeinem Geier oder Adler zu verwechseln. Nur Unkundige können ihn für einen Schmutgeier ansehen. Ich bin oft versucht worden, fernfliegende Bartgeier für — Wandersalken zu halten, wenn ich, von der Falkengestalt getäuscht, mich augenblicklich nicht an die schnellen Flügelschläge des Edelfalken erinnerte.

Beim Kliegen läßt er seinen Blid nach allen Seiten schweifen, bis er etwas entdeckt hat; dann beginnt er sofort seine Schraubenlinien über dem Gegenstande zu drehen; sein Genosse vereinigt sich sogleich mit ihm, und beide verweilen nun, oft lange kreisend, über einer Stelle, bevor sie ihre Wanderung fortsetzen. Zeigt sich das Gefundne der Mühe wert, so lassen sie sich allgemach tiefer hernieder, setzen sich endlich auf den Boden und laufen nun wie Raben auf das Gesuchte zu. Beim Jugen wählt der Bartgeier stets erhabne Bunkte, am liebsten vorstehende Felszacken oder wenigstens Felsplatten. Man erkennt, daß ihm das Auffliegen schwer wird und er deshalb vorzieht, beim Abstreichen gleich eine gewisse Höhe zu haben, um von hier aus ohne Flügelschlag sich weiter fördern zu können; denn wenn er einmal schwebt, genügt der geringste Luftzug, ihn in jede beliebige Höhe emporzuheben. Im Hochgebirge von Abessinien steigt er, laut v. Heuglin, zuweilen so hoch in die Lüfte, daß er dem schärssten Auge nur noch als kleiner Punkt im blauen Ather erscheint. Auf Felsen sitzt er ziemlich aufrecht, gewöhnlich aber wagerecht, wie der lange Schwanz es bedingt. Der Gang ist verhältnismäßig gut, schreitend, nicht hüpfend. So selten er die Gesellschaft von seinesgleichen aufzusuchen scheint, so wenig meidet er die andrer größerer Raubvögel, ohne sich jedoch jemals näher mit ihnen zu befassen. Unbekümmert um sie, gleichsam als ob sie nicht vorhanden wären, zieht er seine Straße, und selbst wenn er unter ihnen horstet, tritt er niemals mit ihnen in irgendwelche Verbindung. Selbst mit dem Steinadler verträgt er sich, aber er beachtet ihn ebensowenig wie irgendein andres Mitglied seiner Sippschaft, vorausgesett, daß er von übermütigen Räubern nicht angegriffen wird. Aber auch in diesem Falle fliegt er, ohne Abwehr zu versuchen oder Vergeltung zu üben, wie vorher seinen Weg weiter.

Krüper äußert sich folgendermaßen: "Hört man den Namen Lämmergeier aussprechen, so erinnert man sich unwillfürlich an den fühnsten Räuber in der Bogelwelt und schaudert zusammen, so gebrandmarkt stellt sich der Bogel vor das geistige Auge. Ift der Lämmergeier denn auch wirklich ein den Herden und Menschen Furcht und Schrecken einflößendes und so schädliches Tier, oder ist er ohne sein Zutun in den Ruf gekommen, den er in wissenschaftlichen Schriften und Köpfen erhalten hat? In Arkadien, wo die Gebirge nicht sehr hoch sind, beginnt sein Gebiet unmittelbar am Meere. Was raubt denn dort in der Ebene dieser gefährliche Nachbar? Sucht er dort die Lämmer, Ziegen oder sogar die Rinder auf, um sie zu verspeisen? Man sieht ihn zuweilen in nicht großer Höhe am Fuße eines gebüschreichen Berges freisen, den Kopf nach unten gerichtet, spähend, plötlich hinabfliegen und verschwinden. Sicherlich macht er in diesem Augenblick eine Beute, gewiß, er hat eine Biege, — nein, er hat nur eine Schildfröte gefunden, die seinen Hunger stillen oder seinen Jungen wohlschmeden soll. Um zu dem Fleische der Schildkröte zu gelangen, wirft er sie aus der Höhe auf einen Felsen, damit sie zerschellt. Der Engländer Simpson, der den Geieradler in Algerien beobachtete, bestätigt, daß jeder Vogel einen Felsen habe, auf dem er die Schildkröten zertrümmere. Um 14. Mai 1861 besuchte ich den Horst eines Lämmergeiers. Unten an der Felsenwand lag eine große Menge von Schildkröten sowie verschiedne Anochen." Auf diese Eigenart des Bogels bezieht sich auch jene von Aristophanes erfundne Geschichte, wonach ein Geieradler, der in Sizilien den kahlen Schädel des Tragöden Aschlus in der Sonne glänzen sah, das ehrwürdige Haupt für einen Stein hielt und eine Schildkröte darauf fallen ließ, wodurch der Dichter erschlagen wurde.

"Seine Nahrung", schreibt mir mein in Spanien lebender Bruder Keinhold nach zwanzigjährigen Beobachtungen, "besteht in Knochen, Aas und lebenden Tieren. Auf frisches

Luder sah ich ihn nie fallen, wohl aber, ohne es und die bereits schmausenden Kaben, Milane und Geier zu beachten, niedrig darüber wegstreifen. Er zieht unter solchen Umständen viel= leicht einige Kreise über dem Aase, nimmt am Schmause jedoch keinen Anteil. Auf meinen Beierjagden habe ich ihn täglich beobachten können. Oft zog er nur 6 oder 8 m über dem Aase weg, umkreiste es vielleicht drei= oder viermal, ließ sich aber, mochte das Aas noch un= angerührt liegen oder von schmausenden Geiern umringt sein, niemals weder auf ihm, noch auf einem in der Nähe befindlichen Felsen nieder. Vier und fünf Tage nacheinander habe ich von früh bis nachmittags auf ihn angestanden, weder auf sich einfindende Geier noch Abler geschoffen, um ihn nicht zu verscheuchen, stets aber vergeblich seiner geharrt. In den Gebirgen Mittelspaniens, Sierra de Guadarrama, de Avila, de Gredos 3. B., hält man ihn allerdings für einen gewaltigen Räuber; ich selbst aber habe ihn nie ein lebendes Tier ergreifen, ja sogar über Ziegenherden hinwegstreichen sehen, ohne daß er die Absicht bekundet hätte, auch nur auf ein Zicklein zu stoßen. Ob etwas Wahres an der Lord Lilford gewordenen Mitteilung südspanischer Jäger ist, daß er Bergsteinböcke über die Felsen jage und sich, nachdem die Geier das Fleisch gefressen, mit deren Anochen nähre, lasse ich dahingestellt sein. In seinem Horste habe ich noch mit Wolle bekleidete Schaf- und Lammbeine gefunden, die dafür sprechen, daß er diese Tiere lebend ergriffen hat, da der spanische Hirt so leicht kein Tier den Geiern überläßt, ohne ihm vorher das Fell abgezogen zu haben."

Whitehead berichtet, er raube auf Korsika häufig Lämmer.

"Mit der Frage nach der Ernährung des Alpenbartgeiers", sagt Girtanner, dessen Mitteilungen ich übrigens nur im Auszug wiedergebe, "sind wir sowohl in bezug auf die Beschaffenheit des Nährstoffes als auf die Art und Weise, wie er sich dessen bemächtigt, bei dem streitigsten Kapitel in seiner Naturgeschichte angelangt. Daß er Las frißt, steht fest: hierin stimmen alle Berichte überein. Am deutlichsten beweist dies, wenn wir noch vermeiden wollen, aus seinem Verhalten in Gefangenschaft auf sein Freileben zu schließen, der Umstand, daß die Falle stets mit solchem geködert wird, und daß er oft auf Aas angetroffen Von ihm selbst getötete kleinere Vierfüßer: Berghasen, Murmeltiere, frisch gesetzte, überhaupt junge Gemsen und Ziegen, Lämmer, Ferkel usw., zieht er bei uns jeder andern Nahrung vor, die wild lebenden aber den Haustieren. Findet er solche seinerseits ohne Anstrengung und Gefährdung zu erbeutende Säuger in genügender Anzahl, so ist er gewiß zufrieden, seinen Hunger auf die müheloseste Weise stillen zu können; gelingt ihm dies aber nicht, und ist auch kein Las zu haben, dann zwingt ihn der Hunger, dann führt ihn der Selbsterhaltungstrieb dazu, größere lebende Tiere zu überfallen und zu bezwingen: Schafe, Ziegen, Gemsen, Füchse, Kälber usw. Hierüber sind alle Berichte, die mir seitens gewissenhafter Beobachter eingegangen sind, zu sehr einig, als daß für mich die vollständige Sicherheit der Tatsache noch im geringsten fraglich sein könnte. Dieselben Berichterstatter sind auch darin einig, daß sich der Albenbartgeier von Aas und kleinen Säugern allein gar nicht zu erhalten imstande wäre."

"Wenn der Bartgeier mit seinen scharfen Augen auf dem Boden unter sich ein Tier sieht, das er fressen will", berichtet unser Tessiner Beobachter, "fällt er nicht wie ein Stein aus der Luft herab, gleich dem Steinadler, sondern er kommt in weiten Kreisen herabgeflogen. Oft setzt er sich zunächst auf einen Baum oder einen Felsen und beginnt den Angriff erst, nachdem er sich von hier nochmals, jedoch nicht hoch, erhoben hat. Sieht er Leute in der Nähe, so schreit er laut und fliegt fort. Nie greift er Tiere an, die weit von Abhängen im flachen Tale weiden; bemerkt er aber z. B. eine Gemse, die nahe am Abgrunde graft,

so beginnt er, von hinten hinanschießend, mit wuchtigen Flügelschlägen das aufgeschreckte Tier hin und her zu jagen und zu schleppen, bis es, völlig verwirrt und betäubt, nach dem Abhange hinflieht. Erst wenn er diesen seinen Zweck erreicht hat, legt er seine ganze Kraft in die starken Flügel. Von beiden Seiten fahren mit betäubendem Zischen und Brausen die harten Schwingen klatschend auf das tödlich geängstigte, halb geblendete Opfer. sucht dieses, zeitweise noch sich zusammenraffend, mit den Hörnern den Mörder abzuwehren - vergebens. Zulegt wagt es einen Sprung oder macht einen Kehltritt; es springt oder ftürzt in die Tiefe, oder aber es bricht todmatt zusammen und kollert sterbend über die Felsbänke. Langsam senkt sich der Bartgeier seinem Opfer nach, tötet es nötigenfalls noch vollständig mit Flügeln und Schnabel und beginnt ungefäumt, das warme Tier zu zerfleischen. Steht ein Schaf oder ein ähnliches Tier, ein Jagdhund, an sehr steiler Stelle am Abhange, und bemerkt ihn das ins Auge gefaßte Tier nicht eher, als bis er, von hinten kommend, sich ihm genaht hat, so dauert der Kampf oft nur sehr kurze Zeit Er fährt mit scharfem Flügelschlage geradeswegs an das überraschte Opfer an und wirft es durch den ersten Anprall glücklich hinunter, oder er reißt es fliegend mit Schnabel und Krallen über die Felsfante hinaus und läßt es stürzen, im Abgrunde zerschellen.

"Hiermit übereinstimmend berichtet mir Baldenstein: Alls ich einst auf einer meiner Gebirgsjagden gegen Abend in gemütlichem Gespräch bei einem Hirten saß, schnupperte dessen Hund am nahen Abhange herum. Plötlich erreichte ein Schrei des Hundes unser Ohr. Im selben Augenblicke sahen wir den treuen Herdenbewacher über dem Abgrunde in der Luft schweben, während sein Mörder, ein alter Bartgeier, triumphierend über ihm hinsegelte. Wir hatten unmittelbar vorher nicht auf den Hund geachtet und auch von dem Geier nichts bemerkt, bis uns der sonderbare Schrei des armen Tieres nach jener Stelle sehen ließ. Ohne jenen Schreckenslaut wäre der Hund auf rätselhafte Weise verschwunden, und wir hätten uns sein Verschwinden nie erklären können, wenn auch sicher der Verdacht auf diese Todesart in uns sofort aufgetaucht wäre. Schnell ließ sich auch der Geier auf seine Beute hinunter und verschwand wie diese vor unsern Augen. Es wickelte sich alles sehr rasch ab, rascher, als es erzählt werden kann. Ob der Bogel diese Beute mehr durch die Gewalt seines Flügel= schlages oder durch einen Riß mit dem Schnabelhaken über den Felsen hinausgeworfen hat, bin ich deshalb zu entscheiden nicht imstande, weil, wie gesagt, bei unserm Aufblicken der Hund schon frei in der Luft schwebte; sicher aber weiß ich, daß der Bartgeier nie auf einen meiner jagenden Hunde stieß, solange sie, entfernt vom Abgrunde, auf ebenem Boden suchten, so oft er auch allein oder zu zweien nahe über ihnen freiste. Der Bartgeier ist nicht ein Stofvogel im Sinne des Adlers.

"Daß und in welcher Weise der Bartgeier auch erwachsen Gemsen angreift und beswältigt, hatte Sarah mit eignen Augen anzusehen Gelegenheit: "Als ich einst", schreibt er, "von meinem Hause aus Gemsen auf ihrem Marsche zuschaute, sah ich plöhlich, wie ein gewaltiger Bartgeier von hinten auf eine niederstürzte, ihr einige rasche Flügelschläge verssehe, sich dann auf die am Boden liegende Beute warf und sie sofort mit dem Schnabel zu bearbeiten begann. Bei meinen Jagdstreisereien auf Gemsen sah ich einmal ein kleines Rubel an einem schmalen Gletscher dahinziehen und ruhig, die Geiß voran, dem Berggrate sich zuwenden. Plöhlich stuht die Geiß, die andern halten bestürzt an, und im Nu haben alle einen Kreis gebildet, die Köpfe sämtlich nach innen zu gekehrt. Was mochte diese Unsuhe, diesen plöhlichen Halt bewirkt haben? Hierüber gab mir ein der Höhe zugewandter Blick Ausschlaß denn ich wurde bald gewahr, daß sich über ihnen in der Luft etwas schaukelte,

das mir mein Glas als Bartgeier zu erkennen gab. Plöylich stürzte sich dieser in schräger Richtung von hinten den Gemsen nach, die ihn jedoch mit tatkräftigem Emporwersen der Hörner empfingen und zwangen, von ihnen abzulassen. Er erhob sich, um viermal denselben Angriff zu wiederholen. Nochmals stieg er empor, diesmal aber immer höher und höher, und als er nur noch als Punkt am Himmel sichtbar war, da plöylich stiebten die gesängstigten Tiere auseinander, um sich im gestreckten Laufe einer überhängenden Felswand zu nähern, der sie sich anschmiegten und nun das Auge unverwandt der Höhe zurichteten. In dieser Stellung verblieben sie, bis ihnen die herandämmernde Nacht Beruhigung über ihre Sicherheit brachte.

"Daß der Bartgeier sich auch an Menschen wage mit der Absicht, sie zu töten, ist seit langer Zeit geglaubt und als Märchen verlacht, dann wieder als Tatsache behauptet oder doch wenigstens als vielleicht möglich gehalten worden. Beispiele vom Raub kleiner Kinder durch große Raubvögel, bei denen es sich in unfrer Alpenkette jedenfalls nur um den Steinadler und den Bartgeier handeln kann, sind zu sicher festgestellt, als daß hieran noch gezweifelt werden könnte. Warum nun der Verbrecher immer der Steinadler sein soll, ist nicht so ohne weiteres klar. Was den Bartgeier, der sich erwiesenermaßen an erwachsene Gemsen wagt, die doch im Verhältnis mit einem kleinen Kinde jedenfalls wehrhaft sind, und die dennoch meist besiegt werden, abhalten sollte, bei gebotner Gelegenheit ein solches hilfloses Wesen wegzuschleppen, über einen Kelsen, an denen man sie in den Bergen oft genug in der Nähe der Hütten herumkrabbeln läßt, hinunterzuwerfen, will mir nicht einleuchten. Man verteile hier ruhig die Schuldenlast auf beide Räuber. Denn auch der Bartgeier verfucht die Beute wegzutragen, wenn er sie aus irgendeinem Grunde nicht an Ort und Stelle verzehren kann. Übersteigt ihr Gewicht seine Kraft, die man sich jedoch nur nicht zu gering vorstellen möge, so kann er sie immer noch fallen lassen, wie dies bei allen Arten von Dieben vielfach beobachtet worden ist. Begründeter und begreiflicher ist der Zweifel darüber, daß sich unser Bartgeier auch an halberwachsene Menschen wage, in der Absicht, sie auf irgendeine Weise zu vernichten. Sicher bezeugte Beispiele von solchen Überfällen mit oder ohne Erfolg, sind sehr wenige bekannt; doch gewinnt die Glaubwürdigkeit jenes Falles an der Silbernalp, wo ein Hirtenbube durch einen Bartgeier von einem Felskopfe in den Abgrund gestoßen und am Fuße der Felswand von ihm angefressen worden sein soll, durch die Feststellung der Wahrheit der neuesten ähnlichen Begebenheit im Berner Oberlande eine kräftige Stütze. Dieser jüngste Fall eines Angriffes von einem Bartgeier auf einen halberwachsenen Menschen ist keine veraltete Geschichte, und ich habe mich sehr bemüht, die Feststellung der Tatsache oder die Grundlosiakeit des Gerüchtes sicherzustellen.

"Im Laufe des Juni 1870 war in mehreren schweizerischen Zeitungen zu lesen, daß bei Reichenbach, im Kanton Bern, ein Knabe von einem "Lämmergeier" überfallen worden sei und dem Angriffe sicher erlegen wäre, wenn der Vogel nicht noch rechtzeitig hätte verscheucht werden können. Zuerst schenkte ich der Mitteilung wenig Aufmerksamkeit und erwartete, der Lämmergeier werde sich wohl baldigst in einen Adler, wo nicht gar in einen Habicht, und der überfallene Knabe in ein Hühnchen verwandeln; doch der Widerruf blied diesmal aus, und da die Sache für mich Teilnahme genug darbot, um verfolgt zu werden, so wandte ich mich an den Pfarrer Haller in Kandergrund, dessen Freundlichkeit mir von früher her schon bekannt war."

Girtanner erzählt nun weiter, wie er von dem genannten Pfarrherrn an einen zweiten, Herrn Blaser, verwiesen wurde und von letzterem nach verschiednem Hin- und Herschreiben

folgende Nachricht erhalten habe. "Es war am 2. Juni 1870, nachmittags 4 Uhr, da ging jener Knabe, Johann Betschen, ein muntrer, aufgeweckter Bursche von 14 Jahren, noch klein, aber kräftig gebaut, von Kien hinauf nach Aris. Kien liegt im Talgrunde bei Reichenbach, im Winkel, den der Zusammenfluß der Kander und der Kien aus dem Kientale bildet, Aris ungefähr 150 m hoch auf einer Stufe des Bergabhanges. Der Weg führte den Knaben ziemlich steil über frischgemähte Wiesen hinauf, und wie er eben oben auf einer kleinen Bergweide, noch ungefähr 100 Schritt von den Häusern entfernt, ganz nahe bei einem kleinen Heuschober angelangt war, erfolgte der Angriff. Plöglich und ganz unvermutet stürzte der Bogel mit furchtbarer Gewalt von hinten auf den Knaben nieder, schlug ihm beide Flügel um den Ropf, so daß ihm, nach seiner Bezeichnung, gerade war, als ob man zwei Sensen zusammenschlüge, und warf ihn sogleich beim ersten Hiebe taumelnd über den Boden hin. Stürzend und sich drehend, um sehen zu können, wer ihm auf so unliebsame Weise einen Sack um den Kopf geschlagen, sah sich der Knabe abermals überfallen: es erfolgte der zweite Ungriff und Schlag mit beiden Flügeln, die fast miteinander links und rechts ihm um den Ropf sausten und ihm beinahe die Besinnung raubten, so sturm' sei er davon geworden. Setzt erkannte der Knabe einen ungeheuren Vogel, der eben zum drittenmal auf ihn herniederfuhr, ihn, der etwas seitwärts auf dem Rücken lag, mit den Krallen in der Seite und auf der Brust packte, nochmals mit den Flügeln auf ihn einhieb, ihn beinahe des Atems beraubte und sogleich mit dem Schnabel auf seinen Kopf einzuhauen begann. Trotz alles Strampelns mit den Beinen und Wenden des Körpers vermochte er nicht, den Bogel zu vertreiben. Um so kräftiger benutzte der Junge seine Fäuste, mit deren einer er die Hiebe abzuwehren suchte, während er mit der andern auf den Feind losschlug. Dies muß gewirkt haben. Der Bogel erhob sich plöblich etwas über den Knaben, vielleicht um den Angriff zu wiederholen. Da erst fing dieser mörderlich zu schreien an. Ob dies Geschrei das Tier abgehalten habe, den Angriff wirklich zu erneuern, oder ob er bei seinem Aufsliegen eine auf das Geschrei des Burschen herbeieilende Frau gesehen und er ihn deshalb unterließ, bleibt unausgemacht. Anstatt sich wieder niederzustürzen, verlor er sich rasch hinter dem Abhange. Der Knabe war jest so schwach, von Angst und Schreck gelähmt, daß er sich kaum vom Boden zu erheben vermochte. Die erwähnte Frau fand ihn, als er sich eben taumelnd und blutend vom Boden aufraffte. Gesehen hat die Frau den Vogel nicht mehr. Dieses kann nun trot allem bezweifelt werden; ich selbst bezweifle es aber nicht im geringsten. Johann Betschen, der von solchen Bögeln vorher nie gehört hatte, konnte auch einen solchen Bogelkampf nicht sofort erfinden und eingehend beschreiben, während er doch seiner Retterin sosort den Hergang der Sache erzählte, sowie nachher andern Leuten, als man ihn bei den Häusern wusch und verband. Ich kenne zudem ihn und seine Familie als wahrheitsliebend. Die Wunden, die ich selbst bald nachher besichtigte, bestanden in drei bedeutenden, bis auf den Schädel gehenden Aufschürfungen am Hinterkopfe. Auf Brust und Seiten sah man deutlich die Krallengriffe als blaue Flecke, zum Teil blutig, und der Blutverlust war bedeutend. Der Knabe blieb acht Tage lang sehr schwach. Un seinen Aussagen also und an der Wirklichfeit der Tatsache ist nach meiner Ansicht kein Zweifel zu hegen. Wie sollte ich nun aber von dem Jungen, der nie sonst solche Bögel gesehen, nach der Angst eines solchen Kampfes erfahren, ob er es mit einem Steinadler oder mit einem Bartgeier zu tun gehabt habe? Ich nahm ihn ins Verhör, und er berichtete mir, so gut er konnte. Namentsich war ihm der fürchterliche gekrümmte Schnabel, an dem er beim Aufsteigen des Vogels noch seine Haare und Blut sah, im Gedächtnis geblieben, ferner ein Ring um den Hals und die ,weiß

grieseten Flecken' (mit weißen Tupfen besprengte Fittiche) und endlich, was mich am meisten stutzig machte, daß er unter dem Schnabel "so was wüstes G'strüpp" gehabt habe."

Der Pfarrer berichtet nun in ausführlicher, schon von Girtanner gekürzter Weise über die mit dem geschädigten Knaben, unter Vorlegung verschiedner Abbildungen vorgenommene, sehr geschickt und sorgfältig geleitete Prüfung, beschließt mit ihm nach Bern zu reisen und erzählt, daß der Bursche, im Museum zuerst zum Steinadler gesührt, von diesem als von seinem Gegner durchaus nichts wissen wollte, daß er beim Anblicke eines Bartgeiers im dunkeln Jugendkleide in die größte Verlegenheit geriet, weil ihm der Vogel zwar in bezug auf die Form und Größe des Schnabels und das Gestrüpp darunter seinem Feinde ähnlich, im Gesieder aber durchaus unähnlich vorkam, und daß, als er endlich einen alten, gelben Bartgeier erblickte, er plößlich ausrief: "Der isch's jitzt, das isch jitzt da Schnabel, grad däwäg sh d'Flecke grieset gsi und so King um e Hals, und das isch jitzt f'G'strüpp." Immer wieder kehrte der Knabe zu diesem Bartgeier mit hellgelbem Halse, Brust und Bauch zurück und anerkannte ihn als seinen Gegner. Immer wieder trat er erregt vor den Vogel hin mit der Erklärung: "Das isch e, grad so isch er gsi!"

"So vereinzelt glücklicherweise Angrisse des Bartgeiers auf Menschen überhaupt sind und zumal auf solche in der Größe des angeführten Knaben dastehen", fährt Girtanner sort, "zweiste ich wenigstens jett nicht mehr daran, daß sie vorkommen, überlasse es jedoch natürlich jedem, selbst davon zu halten, was immer er möge. Daß unser Bartgeier auch erwachsene Menschen, in der Hoffnung sie zu bewältigen, mörderisch überfallen, vom Felsenande gestürzt oder auf eine andre Art umgebracht habe, ist nie festgestellt worden. Sbenso wenig aber wollen solche Jäger, Alpenwanderer, Hirten, die an gefährlicher Stelle im Gebirge verweilend, plöhlich den knarrenden, sausenden Flügelschlag des unmittelbar über ihrem Körper pfeilschnell am Felskopfe hin und in den gähnenden Abgrund hinausschießenden mächtigen Bogels in beängstigender Weise selbst gespürt haben, sich einreden lassen, daß ihn der reine Zusall an jener Stelle vorüber und genau über die Länge ihres Leibes hinweggeführt habe."

Unfre Kenntnis über die Fortpflanzung des Bartgeiers ist in neuerer Zeit durch verschiedne Beobachter wesentlich erweitert worden. Ziemlich übereinstimmend wird angegeben, daß auch dieser Bogel, wie so viele andre Mitglieder seiner Sippschaft, wiederholt in demselben Horste brüte. Im Süden soll er auch ohne Bedenken mitten zwischen echten Geiern nisten. Ein Horst, den Lord Lilford in Spanien besuchte, war, wie die Bewohner der nächsten Ortschaften versicherten, seit Menschengedenken benutzt worden. In der Regel wählt der Bartgeier, nach andrer Raubvögel Art, eine geräumige Felsenhöhle an einer in den meisten Fällen unzugänglichen Felswand zu seiner Brutstätte; nach Mitteilungen meines Bruders kann es aber auch geschehen, daß er kaum 10 m über zugänglichem Boden nistet. Ob er selbst den Horst erbaut oder den eines andern Raubvogels einfach in Beschlag nimmt, ist bis jett noch nicht ausgemacht, ebensowenig wie festgestellt werden konnte, ob dasselbe Baar in jedem Jahre in dem nämlichen Horste brütet oder zwischen mehreren Riststellen wechselt. In der Schweiz wählte der Bartgeier nach Girtanners Erhebungen zu seiner Brutstätte eine Stelle an einer möglichst kahlen, unnahbaren Felswand ziemlich hoch oben im Gebirge, immer da, wo überhängendes Gestein ein schützendes Dach über einer geräumigen Nische bildet. Ein Sarde, dessen Girtanner gedenkt, will einen Horst auch auf drei nahe beieinander stehenden verstümmelten Eichen zunächst einem großen Felsblocke gefunden Seinen Horst besucht der Vogel bereits in den letzten Monaten des Jahres haben.

regelmäßig; denn schon im Januar, spätestens in den ersten Tagen des Februar, beginnt er sein Brutgeschäft. In weitaus den meisten sicher festgestellten Fällen legt das Weibchen nur ein einziges Ei; doch bemerkt Sarah, daß an dem von ihm beobachteten Camogaskerhorste bald ein, bald zwei Junge von der gegenüberliegenden Felswand aus bemerkt wurden, und hiermit stimmt auch eine später mitzuteilende Beobachtung von Adamsüberein. Die im Durchschnitt 83 × 66 mm großen Eier sind rundlich und grobkörnig, auf trübe weißlichem Grunde mit kleineren und größeren, zuweilen auch sehr großen, aschgrauen oder rotgrauen Schalensselen und ockergelben, braunroten oder rotbraunen Tupsen und Flecken gezeichnet, die an dem breiten Ende oder um die Mitte des Eies dichter zusammenstehen. Wielange die Brutzeit währt, ist nicht bekannt; man weiß nur, daß Ansang März, spätestens im April, in der Schweiz wie in Südspanien und Nordasrika ausgeschlüpste Junge bemerkt wurden. St. John, der junge Lämmergeier im südlichen Afghanistan zu beobachten Gelegenheit hatte, nennt sie "grämliche, dumme Tiere, die, wenn sie nicht schlasen, ein klagendes Geschrei hören lassen".

Der erste Naturforscher, der einen Horst des Geieradlers erstieg, scheint mein Bruder gewesen zu sein. Der Horst stand auf einem Felsenvorsprunge, der durch das etwas überhängende Gestein einigermaßen vor den Sonnenstrahlen geschützt war, kaum mehr als 15 m über dem Fuße des letten Felsenkammes, war also verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der Durchmesser des Unterbaues betrug ungefähr 1,5 m, der Durchmesser der etwa 12 cm tiefen Nestmulde 60 cm, die Höhe 1 m. Dicke und lange Afte, von der Stärke eines Kinderarms bis zu der eines Daumens, bildeten den Unterbau; hierauf folgte eine dünne Schicht von Zweigen und Aftchen, zwischen denen die Nestmulde eingetieft war. Diese bestand aus aleichartigen, aber etwas feineren Bestandteilen und war innen mit Baststricken. Kuh- und Roßhaaren sorgfältig ausgekleidet. Um den Horst herum waren alle Felsplatten mit einer schneeweißen Kotkruste überzogen. Ein zweiter Horst in Griechenland wurde von Simpson bestiegen. Er war, wie Krüper berichtet, aus starken Zweigen erbaut und mit verschiednen Tierhaaren, besonders solchen von Ziegen, ganz durchwebt und innen flach ausgepolstert. Auf ihm saß ein drei Wochen altes Junges, dessen Tafel mit Knochen, einem ganzen Eselsfuße, Schildkröten und dergleichen versorgt war. "Beide Eltern nahten und stießen zuweilen ein Pfeisen aus, das dem eines Hirten nicht unähnlich klang." Später zeigten sich die Alten noch ängstlicher; davon aber, daß sie einen Angriff versucht hätten, sagt Krüper kein Wort; die das Gegenteil berichtenden Erzählungen werden aber auch durch Salvin geradezu widerlegt. Alle Paare, die Salvin beim Horst beobachtete, während die Jungen ausgehoben wurden, hielten sich fern von dem zu ihren Jungen hinaufkletternden Menschen, und kein einziges versuchte jemals einen Angriff. "Der Horst", sagt Abams, "wird im Himalaja immer auf Felsen und unnahbaren Plätzen angelegt. Die Brutzeit fällt in die Monate April und Mai. In der Nähe von Simla fand ich einen mit zwei Jungen in der Höhle einer überhängenden Klippe. Gine reiche Knochensammlung von Schafen und andern Herdentieren lag umber. Es waren die Abfälle einer europäischen Niederlassung, einige Meilen von hier gelegen."

Das Gefangenleben der Lämmergeier ist vielsach beobachtet worden und entspricht vollständig dem Charakterbilde, das man bei Erforschung des Freilebens unsers Vogels gewinnt. Mein Bruder Reinhold erhielt einen jungen Bartgeier im Jugendkleide. Die beiden alten Vögel hatten, als man ihnen ihr Junges nehmen wollte, die Räuber nahe umkreist, ohne jedoch auf sie zu stoßen, sich auch nach einigen Steinwürfen entsernt und das Geschrei ihres Kindes nicht weiter beachtet.

"Als ich den jungen Geieradler zum ersten Male sah", erzählt mein Bruder, "war er sehr unbeholsen und ungeschickt. Er trat noch nicht auf die Füße, sondern ließ sich, wenn er zum Austreten gezwungen worden war, sosort wieder auf die Fußwurzeln nieder, legte sich auch wohl geradezu auf den Bauch. Die ihm vorgelegten Fleischstücken ergriff er mit der Spiße des Schnabels, warf sie dann in die Höhe und sing sie geschickt wieder auf, worauf er sie begierig hinunterschlang. Anochen behagten ihm jetzt ebensowenig wie später; stopste ich ihm solche, welche scharfe Ecken oder Kanten hatten, dis an den Kropf hinab, so würgte er so lange, dis er sie wieder ausspie.

"Bei Tage wurde er in die Sonne gesetzt und breitete dann sogleich Flügel und Schwanz aus, legte sich wohl auch auf den Bauch und streckte die Beine weit von sich; in dieser Stellung blieb er mit allen Anzeichen der höchsten Behaglichkeit stundenlang liegen, ohne sich zu rühren. Nach ungefähr einem Monat konnte er aufrechtstehen und begann nun auch zu trinken. Dabei hielt er das ihm vorgesetzte Gefäß mit einem Fuße fest, tauchte den Unterschnabel tief ein und warf mit rascher Kopfbewegung nach oben und hinten eine ziemliche Menge von Wasser in den weit geöffneten Rachen hinab, worauf er den Schnabel wieder schloß; 4—6 Schlucke schienen zu seiner Sättigung ausreichend zu sein. Jest hackte er auch bereits nach den Händen und Füßen der Umstehenden, verschonte aber immer die seines Herrn. Er wurde in einen geräumigen Käfig gebracht und gewöhnte sich auch bald ein, nahm jedoch in den ersten beiden Tagen seines Aufenthalts in dem neuen Raume keine Nahrung zu sich und trank nur Wasser. Nach Ablauf dieser Frist bekam er Hunger. Ich warf ihm Knochen vor: er rührte sie nicht an; sodann bekam er Köpfe, Eingeweide und Füße von welschen und andern Hühnern: aber auch diese ließ er unberührt liegen. Alls ich ihm Anochen ein= stopfte, brach er sie augenblicklich wieder aus, ebenso die Eingeweide der Hühner; erst viel später begann er Knochen zu fressen. Frisches Rind- und Schöpsenfleisch verschlang er stets mit Gier. Nachdem er das erstemal in seinem Käfig gefressen hatte, legte er sich wieder platt auf den Sand, um ausruhen und sich zu sonnen ..."

Eine von Girtanner vorgenommne Vergleichung der von ihm und von andern Beobachtern an gefangnen schweizerischen Bartgeiern gesammelten Ersahrungen ergibt, daß sich junge in die Gesangenschaft geratene Geieradler sehr zu ihrem Vorteil von alten unterscheiden. Diese erweisen sich als träge, dumm und trozig und wollen nie in ein vertrauliches Verhältnis zu Menschen treten, wogegen die jungen nicht nur viel beweglicher sind, sondern auch weit mehr Fassungsgabe bekunden, sich geistig und körperlich selbständiger zeigen, mit ihren Pslegern in vertraulicheren Verkehr treten und deshalb weit richtigere Einblicke in ihr Betragen auch in der Freiheit erlauben als die alten.

Der Schaben, den der frei lebende Bartgeier dem Menschen zusügt, läßt sich mit dem vom Steinadler verursachten nicht vergleichen. Im Süden, wo Aas und Anochen, Schildkröten und andre kleinere Tiere ihn mühelos ernähren, erlaubt er sich nur ausnahmsweise Übergriffe auf menschliches Besitztum, und in der Schweiz war er zuletzt so selten geworden, daß seine Käubereien hier auch nicht besonders ins Gewicht sielen. Von einem erheblichen Auhen, den er stiften könnte, ist freilich ebensowenig zu reden, es sei denn, daß man der Tuaregs gedenken wollte, die diesen bei ihnen gemeinen Bogel seines Fleisches und Fettes wegen erlegen, um ersteres zu verspeisen und letzteres als Mittel gegen den Biß giftiger Schlangen zu verwenden. Da, wo der Bartgeier häufig auftritt, führt er ein ziemlich unsbehelligtes Leben. Man versolgt ihn nicht, wenigstens nur, um der Jagdlust Genüge zu tun, nicht aber aus Gründen der Notwehr. Demungeachtet bleibt der Mensch der schlimmste

Feind des Vogels; denn er schädigt diesen, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar durch weiter und weiter um sich greisende Besitznahme der vormals ungehindert von ihm besherrschten oder noch heutigestags bewohnten Gediete. Zwar wird auch der Bartgeier von den niedern Raubvögeln, namentlich Habichtsadlern, kleinen Falken, und ebenso von Krähen vielsach geneckt und geplagt, nicht minder von allerlei Schmarozern gequält; alle diese Feinde zusammengenommen aber sind nicht imstande, sein Leben zu verbittern. Der Herr der Erde allein ist es, der ihn weiter und weiter zurückdrängt und aus vielen Teilen seines Verbreistungsgebietes gänzlich vertreibt.

Über die Jagd selbst wie den Fang ist wenig zu berichten. Wen der Zufall nicht besünstigt, wem nicht ein Horst die Jagd erleichtert, darf sich nicht verdrießen lassen, in der Nähe eines Aases tagelang zu lauern, wie wir es, jedoch vergeblich, in Spanien getan haben, oder aber wochenlang nacheinander an gewissen Gedirgszügen sich aufzustellen, in der Hossisten, einen vorüberstreichenden Geieradler zu erlegen. Eher noch sührt ein geschickt aufsgestelltes Fuchseisen zum Ziele; doch muß dieses wohl besestigt werden, damit es der Bogel nicht losreißt und wegschleppt. Gesahr bringt die Jagd in keiner Weise. Auch verwundete Bartgeier denken nicht daran, sich dem Menschen gegenüber zur Wehr zu sehen, wie dies die Gänsegeier regelmäßig tun. Nach meinen eignen Ersahrungen sträuben sie die Nackensedern und sperren den Schnabel möglichst weit auf, versuchen mit diesem allerdings auch ihren Gegner zu packen, sind aber leicht gebändigt. Ihre Lebenszähigkeit ist sehr groß; nur ein gut angebrachter Schuß tötet sie augenblicklich.

Die Unterfamilie der Adler (Aquilinae *Sharpe*), zu der über 100 Arten gehören, ist in der Neuen Welt vom hohen Norden bis Paraguay und in der ganzen Alten mit Ausnahme Ozeaniens und Neuseelands vertreten.

Die Adler sind große bis sehr große Raubvögel, mit mittelgroßem, vollständig besiedertem Kopfe, hohem, zahnlosem, aber am Rande ausgebuchtetem Schnabel, abgerundeten Flügeln, in der die 3. und 4. Handschwungsedern in der Regel die längsten sind, großem, langem und breitem Schwanz, mäßig langen, starken, nur oben oder völlig besiederten Läusen, die viel kürzer als das Schienbein sind. Die gekrümmten Krassen sind stark.

Der G e i e r s e e a d l e r, Gypohierax angolensis Gmel. (s. die Abbildung, S. 328), die einzige Art ihrer Gattung (Gypohierax Rüpp.), ähnelt in Gestalt und Haltung mehr dem Schmutgeier als irgendeinem Falsen, gibt sich als solcher auch nur durch den Fußbau und seine Lebensweise zu erkennen. Der Schnabel ist kräftig, aber langgestreckt und sehr schmal, der Oberschnabel in sanstem Bogen gekrümmt, kurz und stumpshasig, an der Schneide zahnlos, der Unterschnabel stark, die Wachshaut bis zur Hälste vorgezogen, das Nasenloch breit schlitzförmig, etwas schief von vorn nach hinten gestellt; der Zügel nackt, der Fuß schwach, am Laufteile mit kleinen sechsteiligen Hornschilden bekleidet, der Fang kurz und mit mäßig großen, gekrümmten Krallen bewehrt, der Flügel, in dem die dritte bis sünste Schwungseder die andern überragen, lang und spitzig, der aus zwölf Federn bestehende Schwanz ziemlich kurz und schwach gerundet. Das Gesieder des alten Bogels, mit Ausnahme der schwarzen Handschwingenspitzen, Armschwingen, Schultersedern und einer breiten schwarzen Vinde, ist rein weiß, die Fris hellorange, der Schnabel blaugrau, die Wachshaut schwach gelb, der Zügel orange bis rotgelb, der Fuß sleischfarbig; bei manchen

Stüden ist, nach Pechuel-Loesche, das weiße Gesieder der Unterseite schön rosenrot angehaucht. Der junge Bogel hat ein einfarbig dunkelbraunes Gesieder und braune Fris. Zur Umfärbung des Jugendkleides in das des alten Bogels sind mindestens 3—4 Jahre erforderlich, und zwar geht die Umänderung des Kleides, nach Reichenows Befund, durch Mauser und Verfärbung allmählich vor sich, so daß man vielsach braun und weiß gescheckte Geieradser sindet, bei denen je nach dem Alter bald die eine, bald die andre



Geierseabler, Gypohierax angolensis Gmel. 1/5 natürlicher Größe.

der beiden Farben vorherrscht. Im letten Zustande des Jugendkseides sind die Federn weiß mit gelbbraunen Säumen, und das Aussehen des Vogels ist so schmutzig, daß es scheint, als habe er sich in Lehm gewälzt. Die Länge beträgt 60, die Flügeslänge 40, die Schwanzlänge 20 cm.

Über das Freileben des schon seit mehr als 100 Jahren bekannten Vogels berichtete erst in neuerer Zeit Reichenow; ihm verdanken wir die nachstehende Schilderung. "Der Geierseeadler bewohnt häufig die Gleicherländer Westafrikas, wogegen er im Osten bis jetzt nur ein einziges Mal auf der Insel Pemba, nördlich von Sansibar, erlegt wurde. In den

Rüstenländern Westafrikas ist er innerhalb der angegebenen Grenzen einer der häufigsten Raubvögel. Von der Goldküste bis zum Gabun habe ich ihn allerorts angetroffen, wo sein Vorkommen überhaupt vorausgesetzt werden konnte. Vorzugsweise Fischfresser, ist er an das Wasser, an die Meeresküste und an Flüsse gebunden; im trocknen Hochlande wie im Gebirge bleibt er ebenso eine außerordentlich seltne Erscheinung wie unser Seeadler im Binnenlande Europas. Ihm zusagende Wohnsitze findet er namentlich in den sumpfigen Vorländern der Ströme, insbesondre da, wo die unabsehbaren Schlammassen, die von den Flüssen Westafrikas mitgeführt werden und meilenweit von der Küste das Meer trüben, Deltas von oft bedeutender Ausdehnung bilden. Dieses Sumpfland, das hauptsächlich Mangrovenbeständen, hier und da aber auch der Weinpalme und dem stachligen Pandanus zum Boden dient, ist von schmalen Wasserarmen durchzogen, und lettere, die selten besucht werden, sind es, woselbst der Geierseeadler regelmäßig seine Wohnung aufschlägt. Hier eine so gewöhnliche Erscheinung, daß er neben dem Schattenvogel als Charaktervogel des öden Sumpflandes bezeichnet werden darf. Einzeln oder paarweise sieht man ihn, bald auf einer Baumspite sitzen und der Ruhe und Verdauung pflegen, bald spielend in hoher Luft seine Kreise ziehen oder dicht über der Wassersläche dahinstreichen, um Beute zu suchen . . . Neben Fischen scheinen auch die in sumpfigen Mündungsländern überaus häufigen Muscheln ihm zur Nahrung zu dienen. Aber nicht unmöglich ist, daß er ebenso hin und wieder Säugetiere und Bögel überrascht. Mehrmals sah ich ihn graue Bapageien verfolgen, die sichtbar ängstlich unter lautem Krächzen vor ihm flohen. Früher geneigt, solche Verfolgungen mehr als Spiel anzusehen, ist es mir jetzt nach der bemerkenswerten Beobachtung Ushers, der den Beierseeadler auf eine junge Ziege stoßen sah, doch wahrscheinlich, daß er den Jakos in der Tat nachstellt. Dagegen halte ich für unwahrscheinlich, daß er auch Balmkerne frißt, wie Pel behauptet. Auffallend ist die Schweigsamkeit dieses Vogels. Tropdem ich ihn in den Kamerun-Niederungen ein halbes Sahr hindurch beinahe täglich beobachtete, habe ich niemals einen Laut von ihm vernommen.

"Den Horst sah ich immer auf den höchsten Bäumen des von einem Paare bewohnten Gebietes. Zur Brutzeit verlassen die Geierseadler häufig die Mündungsländer und ziehen längs der Flüsse aufwärtz, wo die riesigen Woll- und Affenbrotbäume ihnen geeignetere Standorte für den Horst bieten als die niedrige Mangrove. Der auf der Spize oder den Astgabeln gedachter Baumarten errichtete Bau wird mehrere Jahre hindurch benutzt und erreicht daher bedeutenden Umfang; zwei Sier scheinen das Gelege auszumachen. Leider konnte ich mich hierüber nicht vergewissern, ebensowenig wie es mir gelang, Sier aus dem zwar sehr häusig ausgefundnen, aber stets unzugänglichen Horste zu erbeuten. Daß die Neger es aber doch ermöglichen, die Horste auszunehmen, beweisen die nicht selten lebend zu uns nach Europa kommenden jungen Geierseadler."

Verschiedentlich abweichend von diesen Mitteilungen lautet der Bericht von Pechuel-Loesche: "In träger Ruhe hockt der gedrungene Vogel auf dem Astwerke der am User oder in der Savanne stehenden Bäume, oder zieht in der Lust, obwohl selten und nicht in bedeutender Höhe, seine Areise und streicht dann wieder langsamen Fluges am Strande und über Binnengewässer hin. Arabben, Muscheln, mit der Flut treibende Fische und sonstige leicht zu erlangende Fleischnahrung nimmt er im Vorüberziehen auf. Niemals sahen wir ihn jäh auf eine Beute stoßen oder überhaupt ein Tier versolgen. Auch habe ich nicht beobachtet, daß irgendein Vogel oder ein Viersüßer vor ihm Furcht gezeigt hätte. Er eignet sich an, was bequem zu erlangen ist, und nährt sich mit Vorliebe sowohl im Frei- als auch im Gefangenleben von den Früchten der Dlpalme. Es ist uns bei der Wasserjagd mehrmals geschehen, daß nach einem Schusse ein nahebei befindlicher Geierseadler ganz uns befangen heranflog und den getroffnen, ins Wasser gefallnen Vogel trotz alles Schreiens und drohender Gebärden entführte. Ein alter Bursche erschien wochenlang pünktlich jeden Morgen unsern unsers Gehöftes, wenn wir die regelmäßig vorüberziehenden grünen Tauben für unser Mittagessen schossen, däumte auf einer Adansonia auf und wartete gebuldig, bis wir heimgegangen waren, um dann Nachlese zu halten.

"Wir können die Geierseeadler nur harmlos und nützlich nennen; die Eingebornen wissen ebenfalls nichts zu ihrem Nachteil zu sagen. Daher läßt sie jedermann gewähren. In manchen Gebieten wird ihnen freilich nachgestellt, weil man ihr Fleisch, das durch die Olpalmenfrüchte Wohlgeschmack erlangen mag, ganz gern ißt; die Kru-Neger, diese Wanderburschen oder richtiger "Sachsengänger" Westafrikas, verspeisen es sogar mit einer gewissen Vorliebe. Jung eingefangen werden die Geierseeadler außerordentlich zahm, lassen sich ges duldig streicheln, kennen ihren Pfleger und begrüßen ihn durch Heben der Flügel; immer aber bleiben sie stumpf und träge und besitzen weder im Freileben noch in der Gesangenschaft etwas sonderlich Anziehendes. Dazu kommt, daß sie in der Regel nicht schmuck außssehen, obwohl sie auf das Putzen und Ordnen ihres Gesieders ziemlich viel Zeit verwenden.

"Einen Laut vernimmt man sehr selten von ihnen und nur von alten Vögeln, nachdem sie gebäumt haben; wenn man sie dabei nicht beobachtete, würde man gar nicht für möglich halten, daß das seltsame Geräusch wirklich von ihnen herrühre. Es gleicht einem dumpfen, aus tiefster Brust kommenden Külpsen, dem ein langgezognes Quarren folgt, ungefähr so, als wolle sich jemand übergeben und seufze über den missungnen Versuch."

Ich habe diese Vögel in verschiednen Tiergärten gesehen und einzelne von ihnen auch geraume Zeit beobachten können. In der Regel sieht man nur Junge, und es scheint somit, daß die gefangnen Geierseeadler meist in den ersten Jahren ihres Lebens zugrunde gehen. Doch lebte im Londoner Tiergarten einer von ihnen so lange, daß er das vollständige Altersfleid anlegen konnte. Ich habe mich vergeblich bemüht, an den von mir beobachteten gefangnen Geierseeadlern etwas zu ersehen, das ihre Zusammengehörigkeit mit den Adlern unterstützen könnte. Der Eindruck, den sie auf mich machten, war stets der eines kleinen Geiers. Anziehend oder fesselnd sind sie wohl nur für den Fachmann; selbst einen tierfreundlichen Laien lassen sie gleichgültig. Regungssos sigen sie auf einer Stelle, meist auf dem Boden des Räfigs, ohne sich um die Außenwelt zu kümmern, obwohl sie diese anscheinend aufmerksam beobachten. Nicht einmal, wenn ihnen Futter vorgeworfen wird, geraten sie in ersichtliche Erregung, nähern sich vielmehr langsam und gemächlich dem ihnen gereichten Fleischstücke, fassen es mit einem Fange und benagen es dann, mehr als sie es zerreißen, ganz nach Geierart. Ihre einzige Beschäftigung, in der sie unermüdlich zu sein pflegen, besteht darin, ihr Gefieder zu ordnen. Gleichwohl sehen sie fast immer schmutzig und unordentlich aus. Mit einem Worte: sie zählen zu den langweiligsten Raubvögeln, die man gefangen halten kann.

Eine weitverbreitete, scharf in sich abgeschlossene, acht Arten umfassende Gattung der Untersamilie der Adler umfaßt die Se e a d l er (Haliaötus Savign.). Die hierher zu zählenden Formen sind große, meist sogar sehr große Raubvögel mit sehr starkem und langem Schnabel, der auf und vor der Wachshaut wenig nach oben gewöldt, vor ihr nach der scharf gekrümmten Spiße abwärtz gebogen ist, und mit kräftigen, nur zur Hälste besiederten Fußwurzeln,





Seeadler.

gewaltigen Fängen, getrennten Zehen, langen, spizigen und sehr gekrümmten Nägeln, großen Schwebeslügeln, in denen die dritte Schwungseder die andern überragt, und die, zusammengelegt, beinahe das Ende des gewöhnlich mittellangen, breiten, mehr oder weniger abgerundeten Schwanzes erreichen, sowie endlich ziemlich reichem Gesieder. Die Federn des Kopses und Nackens sind nicht sehr verlängert, aber scharf zugespitzt. Ein mehr oder minder ins Schwarze oder Graue spielendes Braun bildet die Grundfärbung; der Schwanzist gewöhnlich weiß, oft auch der Kops.

An allen Seeküsten Europas lebt häufig der See = oder Meeradler, Hafen = und Gänseadler, Fisch = und Steingeier, Bein = und Steinbrecher, Dre der Dänen, Affa der Fländer, Safsöre der Schweden, Orel der Ruffen, Merifotfa der Kinnen. Schometa der Araber, Haliaëtus albicilla Linn., ein gewaltiger, je nach der Gegend in der Größe, weniger in der Färbung erheblich abändernder Adler von 85-95 cm Länge, fast 2,5 m Breite, 65-70 cm Flügel- und 30-32 cm Schwanzlänge. Der ausgefärbte Vogel ist auf Ropf, Nacken, Rehle und Oberhals licht fahlgraugelb, durch die düsterbraune Färbung der Federwurzeln und die dunkeln Schaftstriche undeutlich mit Längslinien gezeichnet; Oberrücken und Mantel sind düster erdbraun, alle Kedern licht fahlgelblichgrau umrandet und durch dunkelbraune Schaftstriche geziert, Unterrücken und Unterseite ebenfalls einfarbig duster erdbraun, nach dem Schwanze zu etwas dunkler, die Schwingen schwarzbraun, die Schäfte der Federn weißlich, die Armschwingen lichter braun als die Handschwingen, die Federn des etwas zugerundeten Schwanzes endlich rein weiß. Vor der Mauser pflegt das Gefieder bis zu Gelblichfahlgrau verschossen zu sein. Fris, Schnabel, Wachshaut und Küße sind erbsengelb. Junge Bögel unterscheiden sich von den alten durch dunkeln Ropf und Schwanz sowie das vorherrschend licht graubraune, infolge der dunkelbraunen Federenden überall streifig gefleckte Kleingefieder. Die Fris ist bei ihnen braungelb, der Schnabel hornbläulich, der Fuß grünlichgelb.

Das Verbreitungsgebiet des Seeadlers fällt mit dem des Steinadlers fast zusammen. Der mächtige Bogel bewohnt ganz Europa, als Brutvogel erwiesenermaßen Deutschland, besonders Ost- und Westpreußen, Kommern, vielleicht auch einzelne Teile der Mark sowie Medlenburg, außerdem Schottland, Skandinavien, Nord- und Südrugland, Ungarn, Siebenbürgen, die Donautiefländer, die Türkei und Griechenland, Italien, Kleinasien, Palästina und Agypten, nach Osten hin endlich ganz Nord- und Mittelsibirien. Häufig sah ihn Alfred Walter im östlichen Küstengebiete des Kaspischen Meeres, im März mehrfach auch am Amu Darja. Am Ob erstreckt sich sein Brutgebiet anscheinend nicht weiter südlich als bis zum Norden des Ataigebirges, denn schon am oberen Irthsch tritt an seine Stelle der Bandseeadler; nach Norden hin beobachtete ich ihn, soweit die Ufer des Ob bewaldet waren, wiederholt, aber auch noch in der Tundra der Samojedenhalbinsel nördlich vom Ural, und es darf wohl angenommen werden, daß er ebenso an den nördlichen Rüsten der genannten Halbinsel gefunden wird, da er erwiesenermaßen auf Kiland, Nowaja Semlja und anderseits in Grönland vorkommt und von Middendorff noch unter dem 75. Grad nördl. Br. am Taimhr beobachtet wurde. Am Amur und im Norden Chinas ist er häufig, da sein Wohngebiet selbst die japanischen Inseln in sich schließt.

Der bereits erwähnte Verwandte, den ich seiner Schwanzzeichnung halber Bands se abler nennen will, Haliaëtus leucoryphus Pall., vertritt unsern deutschen Seeadler

im aralo-kaspischen Steppengebiete, am obern Jrthsch und wahrscheinlich im ganzen südlichen Turkistan, da ihm Eversmann auf seiner Reise nach Buchara begegnete. Da der Vogel auch in Europa, namentlich an der untern Wolga, in der Krim und in Bulgarien gefunden wird, will ich erwähnen, daß er sich von unserm Seeadser durch geringere Größe, dunkelbraunen Ober= und lichtbraunen Unterkörper, sahlrostbraunen Kopf und Nacken, rötsich isabellsarbne Kehle und Oberhals und weißen, am Ende breit schwarz gebänderten Schwanz unterscheidet. Auch in Ungarn ist er erlegt worden.

Ebenso darf der nordamerikanische Weißtopfse abler, Haliaëtus leucocephalus Linn., in unserm Werke nicht sehlen, nicht allein deshalb, weil er die europäische Art im Westen vertritt, sondern besonders aus dem Grunde, weil er sich wiederholt nach Europa verslogen haben und sogar im Junern Deutschlands, in Thüringen, erlegt worden sein soll. Er ist etwas kleiner als der Seeadler: seine Länge beträgt, je nach dem Geschlecht, 72—85, die Breite 190—211, die Flügellänge 52—57, die Schwanzlänge 27—30 cm. Bei dem alten Vogel ist das Rumpfgesieder sehr gleichmäßig dunkelbraun, jede einzelne Feder lichter gerandet; Kopf, Oberhals und Schwanz aber sind blendend weiß, die Schwingen schwarz, Fris, Wachshaut, Schnabel und Füße etwas lichter gefärbt als bei dem europäischen Verwandten. Das Jugendkleid ist sast überall schwarzbraun, an Kopf, Hals und Nacken dunkler, beinahe ganz schwarz, auf Kücken, Flügeln und Brust der helleren Federränder wegen lichter, der Schnabel dunkel hornfarbig, die Wachshaut grüngelb, die Fris braun, der Fang gelb.

Ein prachtvoller Kaubvogel ist der Meeradler, Haliaëtus pelagicus Pall., die größte Art der Gattung. Er ist schwarzbraun, bekommt aber im Alter weiße Schultern, Hosen und Schwanz; Schnabel und Füße sind gelb. Seine Heimat ist Ostsbirien, Korea, China und Japan.

Hinschlich ihrer Lebensweise und ihres Betragens ähneln sich alle mir bekannten großen Seeadler. Sie sind träge, aber kräftige und ausdauernde Raubvögel, dabei Räuber der gefährlichsten Art. Alle verdienen ihren deutschen Namen. Sie sind vorzugsweise Küstenvögel, verlassen wenigstens bloß ausnahmsweise die Nähe des Wassers. Im Innern des Landes kommen alte Seeadler fast nur an großen Strömen oder großen Seen vor; die jüngeren hingegen werden oft fern vom Meere gesehen: sie wandern in der Zeit, die zwischen ihrem Aussstiegen und der Paarung liegt, d. h. mehrere Jahre, ziels und regellos durch die weite Welt, und gelegentlich solcher Keisen erscheinen sie auch ties im Binnenlande, großen Strömen oder wenigstens Flüssen solgende. Derartige Reisen geschehen größtenteils uns beachtet, weil die wandernden Seeadler gewöhnlich sehr hoch in der Lust dahinziehen und sich nur da, wo Waldungen ihre Heerstraßen begrenzen, in die Tiese hinabsenken mögen. Namentlich im Spätherbst und Frühjahr müssen viele durch Deutschland wandern, weil sich sonst ihr massenbastes Austreten an Beute versprechenden Pläßen nicht erklären ließe.

Alte Seeadler entschließen sich ungleich seltner als junge zum Wandern, einmal, weil sie ihren Stand ungern verlassen, und ebenso, weil sie sich in ihrem Käubergewerbe besser ausgebildet haben als jene. Sie wandern selbst nicht immer aus Rußland oder andern nordischen Binnenländern aus, sondern nähern sich im Winter einsach den Ortschaften, lungern und hungern in deren Nähe, dis ihnen Beute wird, sei es das Aas eines Haustieres oder ein Hund oder eine Kate, ein Ferkel, Böcklein oder Zicklein, Huhn oder Truthuhn, eine Gans oder Ente. In Deutschland verweilen sie, wenn sie die Küstenwälder wirklich

verlassen, an großen Landseen und beschäftigen sich fleißig mit Fisch- und Wassergeslügeljagd, bis die Seen zufrieren, kehren hierauf vielleicht nochmals an die See zurück und treten erst dann eine weitere Reise an, wenn keins ihrer gewohnten Jagdgebiete mehr Beute gewähren will. Wie übrigens ein Seeadler auch wandern möge: eine Wasserstraße verläßt er wohl nur im schlimmsten Notsalle. Soviel mir bekannt, wird der alte wie der junge



Beigtopffeeabler, Haliaëtus leucocephalus Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Vogel bloß ausnahmsweise einmal auch in wasserärmeren Gegenden, namentlich in Gebirgen, erlegt, obgleich es keinem Zweisel unterliegen kann, daß er solche übersliegt. Er meidet die Steppe nicht, entschließt sich im südlichen Rußland sogar, in ihr zu horsten, siedelt sich aber auch hier nur in der Nähe eines Stromes an.

Außer der Brutzeit lebt der Seeadler ziemlich gesellig, mehr nach Geier- als nach Adlerart. Ein günstig gelegner Wald oder Felsen wird zum Vereinigungs- oder Schlafplate. Im Hochsommer übernachtet er gern auf kleinen Inseln, namentlich auf den Schären, im Küsten- oder Binnenwalde auch auf hohen Bäumen und dann regelmäßig auf den untern Wipselästen, so daß er in dichteren Baumkronen sast verdeckt sitzt.

Wie der Steinadler, jagt auch der Seeadler auf alles Wild, das er überwältigen kann. und macht außerdem von seinen unbesiederten, das Fischen erleichternden Kängen umfassen= den Gebrauch. Den gael schützt sein Stachelkleid ebensowenig wie den Fuchs sein Gebiß, der Wildgans nütt ihre Vorsicht nicht mehr als dem Tauchvogel seine Fertigkeit, unter den Wellen zu verschwinden. Un der Seeküste stellt der Seeadler verschiednen Meeresvögeln. namentlich Enten und Alken, sowie Fischen oder Meersäugetieren nach. Um Mensalehsee in Nappten, in Ungarn und in Norwegen habe ich den Seeadler oft beobachtet und immer gesehen, daß groß und klein, selbst andre Raubvögel, seine Nähe fürchteten; ich zweisle auch nicht daran, daß er den Fluß= oder Fischadler, dem er oft seine Beute abjagt, ebenso ruhig verzehren würde wie jedes andre Wild. Mit der Kühnheit und Kraft dieses Vogels vereinigt sich die größte Hartnäckigkeit. A. von Homener beobachtete, daß ein Seeadler sich wiederholt auf Meister Reineke stürzte, der sich seiner Haut doch wohl zu wehren weiß, und derselbe Beobachter erfuhr von glaubwürdigen Augenzeugen, daß ein Adler bei einer derartigen Jagd den von ihm erspähten Fuchs beinahe umbrachte, indem er fortwährend auf ihn stieß, den Bissen des Vierfüßers geschickt auszuweichen und alle Versuche des lettern, den nahen, deckenden Wald zu erreichen, zu vereiteln wußte. Daß die kleineren Herdentiere aufs höchste durch diesen Adler gefährdet sind, ist eine bekannte Tatsache, daß er Kinder angreift, keinem Zweifel unterworfen: erzählt doch Nordmann, daß einer in Lappland sogar auf einen kahlköpfigen Fischer herabstieß und ihm den Skalp vom Schädel nahm, ebenso wie ein andrer aus einem Fischerboote einen eben gefangenen Hecht erhob, während der daneben sitzende Fischer beschäftigt war, das Net in Ordnung zu bringen.

An den Vogelbergen des Nordens findet auch er sich regelmäßig ein und zieht mit aller Gelassenheit die Bergvögel aus ihren Nestern hervor. Die jungen Seehunde nimmt er dicht neben ihren Müttern weg, die Fische verfolgt er bis in die Tiese des Wassers. Doch mißglücken zuweilen solche Versuche.

In den Steppen Südruflands muß sich der Seeadler oft mit erbärmlichem Wild begnügen. Hier bilden, laut Nordmann, wenn er seine Jagd fern von den Flüssen betreibt, kleine Steppenfäugetiere und Bögel die hauptsächlichste Beute. Auf den Werstpfählen oder den zur Bezeichnung der Wege errichteten Erdhügeln, im Winter oft in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen sitzend, lauert er auf Ziesel und Eidechsen, und ebenso weiß er sich des unterirdisch wühlenden Blindmolles, eines Nagetiers, zu bemächtigen, indem er ihn mit größter Gewandtheit in dem Augenblicke ergreift, in dem er seine Haufen aufstößt. Mis Aasfresser steht der Seeadler den Geiern kaum nach. Selbst an der Ruste nährt er sich nicht zum geringsten Teile von toten, an das Ufer gespülten Fischen; im Binnenlande versehlt er nie, sich bei einem gefundnen Aas einzustellen. Ungeachtet aller Übergriffe und Verirrungen, die der stattliche Raubvogel sich zuschulden kommen läßt, sind und bleiben Fische seine Hauptnahrung; sie bilden daher die Beute, der er in erster Reihe nachstellt. An der Seetuste wie an Suggewässern verweilt und horstet er nur der Fische halber. Niemals versehlt er, sich in der Nähe von Fischereistellen, die liederlich bewirtschaftet werden, einzufinden, wird hier auch, wenn er keine Nachstellung erfährt, zulet so dreift, daß er wenige Schritte von den Fischerhütten entfernt aufbäumt und lungernd späht, ob etwas für ihn abfällt.

Auch der Seeadler ist ein Stoßtaucher wie der Fischadler und der Fischgeier und wetteisert in dieser Beziehung mit jeder Möwe oder Seeschwalbe. Nach einer dem schwedischen Naturforscher Nilsson gewordnen Mitteilung eines trefslichen Beobachters legt er sich zuweilen, um auszuruhen, geradezu auf die Meeressläche, als ob er ein Schwimmvogel wäre,

bleibt, solange es ihm gefällt, auf den Wellen liegen, richtet, wenn er auffliegen will, die Schwingen fast senkrecht empor und erhebt sich mit einem einzigen Flügelschlage vom Wasser.

Im März schreitet der Seeadler zur Fortpflanzung. Es ist wahrscheinlich, daß auch er mit seinem Weibchen in treuer Ehe auf Lebenszeit verbunden bleibt; demungeachtet hat er mit jedem vorüberziehenden Männchen schwere Kämpfe zu bestehen, und ein ungünstiger Ausgang kann ihm möglicherweise die Gattin kosten.

Der Stand des Horstes richtet sich nach den Umständen. Der Seeadler sucht sich überall da eine geeignete Nistftelle, wo steile Nippen unmittelbar an das Meer herantreten; dort, wo Waldungen die Kuste oder die Ufer breiter Flusse umfäumen, wählt er hierzu einen hohen Baum; da, wo an einem fischreichen Gewässer höhere Bäume fehlen, begnügt er sich oft mit erbärmlichen Büschen, die den schweren Bau kaum zu tragen vermögen, oder sogar mit Röhricht, indem er in den hohen, dichtesten und undurchdringlichsten Beständen auf einer weiten Mäche die Rohrstengel zusammenknickt, bis sie eine genügend feste Unterlage für den kaum meterhoch über der Wassersläche stehenden Horst bilden; in der Steppe endlich hilft er sich so gut, wie er kann, an den Steppenseen wahrscheinlich ebenfalls mit Röhricht, und im Notfalle kommt es ihm auch nicht darauf an, sein Genist auf dem Boden zu ordnen. Längs der ganzen Küste der Ostsee, wo er noch in einzelnen Paaren horstet, wählt er, laut Holy, stets hohe Bäume, die ihm freie Aussicht auf die angrenzenden Waldstrecken, Wiesen und Gewässer gestatten, insbesondre Kiefern, außerdem Buchen und Eichen. Der Horst selbst ist unter allen Umständen ein gewaltiger Bau von 1,5-2 m Durchmesser und 30-100 cm Höhe und darüber; denn er wird von einem Kaare wiederholt benutt und durch jährliche Aufbesserung im Verlaufe der Zeit bedeutend erhöht. Armdicke Knüppel bilden den Unter-, dunnere Afte den Oberbau; die sehr flache Restmulde ist mit zarten Zweigen bedeckt und mit trocknen Gräsern, Flechten, Moosen und dergleichen ausgekleidet.

Im März oder im April, in nördlicheren Gegenden auch erst im Mai findet man das aus 2 glanzlosen, kalkweißen Giern bestehende Gelege. Südrussische Exemplare messen durchschnittlich 73,3×57,9 mm, während solche aus Grönland ein Durchschnittsmaß von 78,8×59,3 mm haben. Wie lange die Brutzeit währt, ist zurzeit noch nicht mit Sicherheit bestimmt; wohl aber weiß ich, daß der männliche Adler dem Weibchen beim Brüten hilft, zur Ruhe stets in einer gewissen Entfernung vom Horste auf einem bestimmten, weite Umschau gestattenden Felsen oder dürren Ast aufbäumt und bei dem geringsten Anschein von Gefahr sofort herbeieilt, um der Gattin beizustehen. Für die ausgeschlüpften Jungen schleppen beide Eltern, nach Art der Adler, Nahrung in Hülle und Fülle herbei, zeigen sich um so dreister, je mehr die Sprößlinge heranwachsen, und wandeln den Horst nach und nach zu einer wahren Schlachtbank um, auf der man die Reste von den allerverschiedensten Tieren, namentlich aber von Fischen und Wassergeflügel, findet. Sobald sie Beute erhoben haben, eilen sie schnurstracks dem Horste zu und durchfliegen dabei Strecken von 4-5 km so rasch, daß sie mit noch zappelnden Fischen bei ihren hungernden Kindern anlangen. Wenn sie mit Beute beladen sind, vergessen sie auch alle sonst üblichen Vorsichtsmaßregeln, kreisen nicht über dem Horste, sondern stürzen sich wie ein fallender Stein so schnell in schiefer Richtung hinein, daß selbst ein fertiger Jäger nicht zu Schusse kommt. Fällt, was nicht allzu selten geschieht, ein Junges aus dem Horste, ohne dem Sturze zu erliegen, so aben es die Alten unten weiter, als ob es noch im Horst säße. Wird das Weibchen getötet, so füttert das Männchen allein die Jungen auf. Unter günstigen Umständen brauchen letztere 10-14

Wochen, bevor sie den Horst verlassen, kehren aber nach dem Ausstliegen noch oft zu ihm zurück. Erst gegen den Herbst hin trennen sie sich von ihren Eltern.

Der Seeadler erweist sich nur aus dem Grunde minder schädlich als der Steinadler. weil er einen großen Teil seiner Nahrung aus dem Wasser holt. Von unserm Hausgeflügel ist höchstens die fluggewandte Taube vor ihm sicher; unter kleineren oder jungen Haussäugetieren erwählt er sich gar nicht selten ein Opfer; in der Wildbahn endlich richtet er großen Schaden an. Kein Wunder also, daß jedermanns Hand über ihm ist. Doch weiß er die meisten Nachstellungen geschickt zu vereiteln. Er ist immer scheu, läßt sich weder unterlaufen, noch leicht beschleichen, erhebt sich, gleichviel, ob er gebäumt hat oder auf dem Boden sitt, schon in mehr als Büchsenschußweite und wird, wenn er mehrsach Nachstellungen erfahren hat, so vorsichtig, daß ihm in der Tat kaum beizukommen ist. Um leichtesten erlegt man ihn vor der Krähenhütte, da auch er den Haß der übrigen Tagraubvögel gegen den Uhu teilt, und ebenso, wenn man sich das Warten nicht verdrießen läßt, mit Sicherheit vor der Luderhütte. Leichter als mit dem Gewehr erbeutet man ihn in Fanggeräten der verschiedensten Art, ohne sonderlichen Zeitverlust namentlich in Tellereisen, die man rings um ein frei ausgelegtes, weithin sichtbares Las aufstellt. In den für Füchse geköderten Schwanenhälsen fangen sich alljährlich einige, deren scharfem Auge der schmale Abzugsbissen doch nicht entging. In Norwegen führt man aus Steinen kleine Hütten auf, leat in einiger Entfernung davon ein Fleischstück auf den Boden und befestigt es an einem langen Strick, dessen andres Ende der in der Hütte sitzende Fänger in der Hand hält. Sobald der Raubvogel auf die Beute niederstürzt, zieht jener das Fleischstück zu der Hütte heran; der Bogel will das einmal Gefaßte nicht loslassen und wird schließlich entweder ergriffen oder erschlagen. Selbstverständlich muß man dabei vorsichtig zu Werke gehen, denn der Seeadler weiß sich im Notfall seiner Fänge in gefährlicher Weise zu bedienen. Er weicht dem Menschen solange wie möglich aus, verteidigt sich aber, wenn er gepackt wird, mit mehr und mehr sich steigernder Wut und kann dann zu einem sehr gefährlichen Gegner werden. Der getötete Seeadler wird bei uns zulande höchstens ausgestopft, aber in Süditalien, wenigstens auf Sizilien, auch — gegessen.

Im Käsig benimmt sich der Seeadler zu Ansang ungestüm, geht selbst seinem Wärter zu Leibe, wird aber bald zahm und tritt dann mit dem Menschen in ein wahres Freundschaftsverhältnis. Den Vorstehern aller Tiergärten sind Seeadler aus diesem Grunde lieb und wert. Sie begrüßen ihren Gebieter, so oft sie ihn sehen, mit hellem, frohem Geschrei und erfreuen ihn besonders dadurch, daß sie ihn genau von allen übrigen Menschen zu unterscheiden vermögen. Mit der Zeit gewöhnen sie sich so an die Gesangenschaft, daß sie die wiedererlangte Freiheit kaum mehr zu schäten wissen. Ein mir entslohener Seeadler tried sich tagelang in der Umgegend umher, kehrte täglich, wahrscheinlich wohl angelockt durch den Ruf seiner Genossen, zurück und wurde schließlich auf deren Gebauer wieder gefangen. Bei einigermaßen ausreichender Pflege halten sie sich in Gesangenschaft ebensolange wie irgendeine andre Art ihrer Verwandtschaft. Fälle, daß Seeadler bis 40 Jahre im Käsig gelebt haben, sind mehrsach vermerkt worden. Bei denen, die solange in Gesangenschaft waren, beobachtete man, daß sie erst nach dem 10. oder 12. Jahre ihr Alterskleid erhielten.

Ufrika beherbergt den prachtvollsten aller Seeadler, Haliaëtus vooifer Daud. Er ist einer der schönsten aller Falkenvögel überhaupt, eine wahre Zierde der Gegenden, die er bewohnt. Beim alten Bogel sind Nopf, Hals, Nacken und Oberbrust sowie der Schwanz



Schreiseeadler.



blendend weiß, Mantel und Schwingen bläulichschwarz, der Flügelrand, d. h. alle Oberflügeldecksehern vom Ellbogengelenk an dis zum Handgelenk, und die Unterseite prächtig braunrot, Fris, Wachshaut und Füße lichtgelb, Obers und Unterschnabel blauschwarz. Bei dem jungen Vogel sind die Federn des Oberkopses schwarzgraubraun, mit Weiß gemischt, Nacken und Hinterhals weiß, mit Braungrau gemischt, die Mantelsedern schwarzbraun, der Oberteil der Schultern und der Unterrücken weiß, die Federn mit braunschwarzen Spigensslecken gezeichnet, Vorderhals und Oberbrust auf weißem Grunde braun in die Länge gesleckt, die übrigen Unterteile weiß, auf der Oberbrust hier und da durch bräunliche Schaftstreisen oder durch braune Spigensslecke gezeichnet, die Schwungsedern braun, an der Wurzel weiß, die Steuersedern endlich weißlich, braun gesprenkelt und braun zugespitzt. Erst nach mehrsacher Mauser und wahrscheinlich nach teilweiser Verfärbung, wie solche bei dem nordsamerikanischen Seeadler stattsindet, geht das Jugendkleid in das des ausgesärbten Vogels über. Die Länge beträgt 68—72, die Flügeslänge 50, die Schwanzlänge 15 cm.

Der Schreise adler, wie wir den Bogel nennen können, wurde zuerst von Levaillant in Südafrika, von andern später in Westafrika und im innern Nordostafrika aufgefunden. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über den größten Teil der Aguatorländer Afrikas oder ungefähr vom 18. Grade nördl. Br. an bis zum Kaplande. Er bewohnt Kapland und ganz Oftafrika bis zur Mündung des Atbara in den Nil. Levaillant behauptet, er lebe in Südafrika regelmäßig an der Seeküste und nur ausnahmsweise an großen Flüssen; ich aber fand ihn ausschließlich am Blauen und Weißen Nil und sah ihn niemals an der Rüste des Meeres, auch Bechuel-Loesche sah ihn in Westafrika nur an Flüssen, wenn auch einigemal nahe der Mündung. Seuglin stimmt mit mir vollständig überein, ergänzt meine Beobachtungen aber insofern, als er bemerkt, daß unser Adler zuweilen auch an kleinen, oft halb ausgetrockneten Regenwasserläufen gefunden werde, vorausgesett, daß sie mit Hochwald umfäumt sind. Vom Zusammenflusse ber beiden gedachten Ströme an nach Süden hin ist er nirgends selten; weiter nördlich begegnet man ihm nur ausnahmsweise. Sein eigentliches Wohngebiet bilden im Sudan die Urwaldungen, und hier muß man ihn sehen, um seine volle Schönheit zu würdigen. Ein Baar Schreifeeadler auf einem mit Schlingpflanzen überwebten, über den Stromspiegel gebeugten Baume gewährt ein herrliches Bild, und so verwöhnt auch das Auge des Forschers in jenen Gegenden wird, wo es an farbenprächtigen Bögeln wahrhaftig nicht mangelt: dieser Raubvogel reißt stets zur Bewunderung hin.

In seiner Lebensweise und im Betragen gleicht der Schreiseeadler seinen Berwandten. Er lebt nach der Brutzeit vielleicht dann und wann auch einmal gesellschaftlich wie seine großen Berwandten, in der Regel aber stets paarweise. Jedes einzelne Paar beherrscht ein Gebiet von etwa 3 km Durchmesser. In diesem streift es in den Morgenstunden auf und nieder, erhebt sich mittags, um zu spielen, hoch in die Luft, kreist hier halbe Stunden lang und stößt dabei einen gellenden Ruf aus, den man auf weithin vernimmt. "Die Stimmittel dieses Bogels", sagt Schweinsurth, "sind ohnegleichen in der gesiederten Welt. Stets unerwartet ertönt sein Geschrei, das die Wassersläche des Stromes weithin trägt. Bald glaubt man die Stimmen in Furcht und Schrecken gesetzter Weiber zu vernehmen, bald einen Haufen übermütiger Knaben, die sich unter Jauchzen und Schreien aus ihrem Versteck hervorstürzen. Die Täuschung ist so vollständig, daß ich mich stets überrascht nach dem Urheber des Geschreis umwenden mußte, so ost ich auch im Verlause der Jahre diesem Vogel zu begegnen Gelegenheit sand." Wenn er sliegend schreit, werden seine Bewegungen so hestig, daß man zuweilen glaubt, er werde sich in der Luft überschlagen. "Wenn diese

Abler", schreibt Pechuel-Loesche, "bei Sonnenuntergang in hoher Luft über eine weite Wassersläche hinziehen, sieht man sie bisweilen ganz plößlich wunderbare Flugkünste besimmen, wie in ausgelassener Lust umhertaumeln und scharf zuckende wie schüttelnde Bewegungen vollsühren, als wären sie von Arämpsen befallen. Nach Verlauf einer entsprechenden Zeit hallt dann ihr Geschrei herüber, das sie in so eigenartiger Weise begleiten." Nachmittags und gegen Abend ruht das Pärchen, auf Baumwipfeln oder auf angeschwemmsten Bäumen dicht nebeneinander sißend, mehrere Stunden lang aus. Eine neue Erscheinung wird von dem einen oder dem andern gewöhnlich mit Geschrei begrüßt; dabei beugt der Vogel wie andre Seeadler den Kopf weit nach hinten, schlägt den Schwanz, fächersartig ausgebreitet, nach oben über die Flügel hinaus und stößt nun die lauten, gellenden Töne mit aller Araft aus der Brust hervor. Zedes Paar wählt sich seine Lieblingssiße, und wenn man diese ausgekundschaftet hat, kann man es mit aller Bestimmtheit zu der angegebenen Tageszeit erwarten. Zur Nachtruhe sucht sich der Schreiseeadler jedoch wieder dichtere Waldteile aus.

Die Nahrung besteht aus Fischen, nach Erlanger auch aus Fröschen und Wasserschlangen, furz aus Tieren, die im Wasser leben, doch frift der Schreiseeadler auch Aas. Auf Fische stößt er, wie der Flugadler, aus hoher Luft hernieder, taucht ihnen bis tief in das Wasser nach und hebt sich dann mit gewaltigen Flügelschlägen schwerfällig wieder empor. Hartmann erfuhr durch die Sudanesen, daß er auch große Muscheln aus dem Wasser hole und auf Felsen zerschelle. Die glücklich gewonnene Beute trägt er nach Inseln hin und verzehrt sie hier hart am Rande des Wassers. Rach Alexander ift er in der Wahl seines Futters etwas eigen: oft fängt er einen Fisch und läßt ihn wieder fallen, oder zerzupft ihn in kleine Stücke, die er aber nicht frift. Einen einmal verschmähten Kisch nimmt er selten wieder an. Die Eingebornen am Sambesi kennen diese Eigentümlichkeit des Vogels und haben immer ein wachsames Auge auf ihn, um sich der von ihm verschmähten Beute zu bemäch= tigen. "Bögel oder Säugetiere", sagt Pechuel-Loesche, "sahen wir ihn nie verfolgen; sie bekundeten auch keine Furcht vor ihm." Gegen andre Raubvögel zeigt sich indessen der Schreiseeadler keineswegs gutmutig, greift namentlich die Geier mit Heftigkeit an und bleibt, dank seiner größeren Gewandtheit, regelmäßig Sieger. Beeinträchtigung seines Gewerbes duldet er nicht. So sah Heuglin, wie er sich schreiend auf einen andern Raubvogel warf und ihm einen Fisch abjagte.

Wahrscheinlich horstet unser Vogel im Sudan zu Anfang der großen Regenzeit, während der wir die Urwaldungen nicht besuchen konnten. Später, in den letzten Monaten unsers Jahres, fanden wir keins der Paare horstend, und deshalb weiß ich aus eigner Erfahrung nichts über das Brutgeschäft mitzuteisen. Nach Levaillant erbaut sich das Paar auf den Wipfeln hoher Bäume (s. die beigeheftete Tafel "Raubvögel III", 1) oder auf Felsen einen großen Hort, der mit weichen Stoffen ausgefüttert wird, und das Weibchen legt 2 oder 3 reinweiße Eier. Abweichend von mir nimmt Heuglin an, daß die Paarung in die Monate Februar und März fallen dürfte, weil man zu jener Zeit am häufigsten den lauten Ruf der Männchen durch den Urwald hallen hört. Nach Antinori sollen sich die Schreiseadler im Fluge begatten, und auch Heuglin hat gesehen, daß sie sich raufend und spielend ebensowohl durch dichtes Astwert der Bäume wie hoch in der Luft verfolgen, plößlich sast auf die Wassersläche niederstürzen, eine Zeitlang niedrig übereinander hinstollern und dann wiederum sich erheben, um aufs neue ihre Kausereien zu beginnen. Weiteres weiß ich über die Fortpflanzungsgeschichte nicht anzugeben.



Schreifeeadler, Haliaëtus vocifer Daud., am Horste.
 S. 338. – A. Berger-Kassel phot.



2. Aguja, Geranoaëtus melanoleucus Vieitl.  $^{1}/_{b}$  nat. Gr., s. S. 383. — W. P. Dando-London phot.







Weißer Habicht, Astur novae-hollandiae Gmel.
 1/6 nat Gr., s. S. 414. — W. S. Beridge-London phot.

In der Gefangenschaft benimmt sich der Schreiseeadler wie seine übrigen Verwandten. Er wird bald zahm und begrüßt seinen Gebieter durch sein laut gellendes Geschrei. Nach den bisherigen Bevbachtungen scheint er unser rauhes Nima ohne Beschwerde zu ertragen. Die Gesangnen der Tiergärten werden jahraus jahrein im Freien gehalten.

Ganz Afrika, vom 16. Grade nördl. Br. an bis zum Kaplande, bewohnt einer der merkwürdigken aller Falkenvögel, der in Gestalt und Wesen vielsach an den Adler erinnert. Levaillant hat diesem Vogel den bezeichnenden Namen Gaukler gegeben, Smith ihn mit Recht zum Vertreter einer besondern Gattung (Helotarsus Smith.) erhoben. Diese Gattung kennzeichnen kräftiger, gedrungen gebauter, kurzer Leib, kurzer Hals und großer Kopf mit nackten Zügeln, kräftiger, starkhakiger, ungezahnter Schnabel, kurze, aber starke, dieseschildete Läuse mit mittellangen Zehen, deren Nägel wenig gebogen und stumpf sind, sehr lange Flügel, in denen die zweite Schwungseder die längste, die dritte etwas länger als die erste und diese länger als die vierte ist, außerordentlich kurzer Schwanz sowie endlich aufsfallend reiches, aus großen, breiten Federn bestehendes Gesieder.

Färbung und Zeichnung des Gauflers, Helotarsus ecaudatus Daud. (f. die Abbildung, S. 340), sind ebenso auffallend wie seine Gestalt. Ein schönes Mattschwarz auf Ropf, Hals, Hinterrücken und der ganzen Unterseite sticht lebhaft ab von dem hellkastanienbraunen Mantel, dem ebenso gefärbten Schwanze, dem etwas lichteren Unterrücken sowie einer breiten Flügelbinde, die durch die im Gegensatz zu den tiefschwarzen ersten Handschwingen gräulichbraunen, auf der Innenfahne weißen, mit breitem, schwarzem Endrande verzierten letten vier Hand- und die sämtlichen Armschwingen gebildet wird. Die Deckfedern der Handschwingen sind schwarz, die der Armschwingen braunschwarz mit braunem Endsaum, die übrigen Oberflügeldeckfedern dusterbraun, heller gerandet, die Unterflügeldeckfedern weiß. Die Fris ist schön braun, goldig glänzend, das Augenlid karminrot, der Schnabel rotgelb an der Wurzel, hornblau an der Spite, die Wachshaut blaß korallenrot, der Zügel hellrot bis blutrot, in letterem Falle mit rötlichgelben Flecken, das untere Augenlid weißlich, der Fuß korallenrot. Der junge Logel ist dunkelbraun, auf dem Rücken gewöhnlich etwas dunkler als auf der Unterseite, wo die einzelnen Federn graubräunliche Ränder haben; die Rehl= und Stirnfedern sind lichtbraun, die Armschwingen graubraun. Die Fris ist rotbraun, der Schnabel, einschließlich Wachshaut und Zügel, blau, der Fuß bläulich mit rotem Schimmer. Die Länge des Weibchens beträgt 58, die Breite 183, die Flügeslänge 58, die Schwanzlänge nur 13 cm; das Männchen ist kleiner.

Der Gaukser ist weit über Afrika verbreitet, sehlt nur dem Norden, kommt dagegen von der Berbindungslinie zwischen Senegal und Küste des südlichen Roten Meeres dis zur Südspize Afrikas überall vor. Er liebt Gedirge, ohne sich jedoch an sie zu dinden; ich glaube sogar behaupten zu dürsen, daß er in der eigentlichen Steppe häusiger ist als in bergigen Gegenden. In den höchsten Gedirgen von Abessinien hat ihn Heuglin nicht mehr demerkt, regelmäßig aber beobachtet auf allen felsigen Bergstöcken, die sich über die Ebenen des Sudan, meist zusammenhangslos mit andern Gedirgen, erheben, und ebenso längs der Niederungen und Sümpfe des Weißen Nils und des Gazellenflusses. Man sieht ihn sehr oft, ist jedoch selten imstande, mit ihm genauer bekannt zu werden. Gewöhnlich zeigt er sich fliegend. Er streicht in hoher Luft dahin, stets außer Schußweite, und sucht von oben aus weite Strecken ab. Heuglin ersuhr, daß er schon mit Tagesandruch die höheren Bäume, auf denen er die

Nacht zubrachte, verläßt, und nun anhaltend fliegend sein Gebiet durchkreist: ich habe ihn so früh nicht in Bewegung gesehen und nur ausnahmsweise kreisend bevbachtet, vielmehr fast stets gesunden, daß er in gerader Nichtung seines Weges zieht, ohne sich aufzuhalten, es sei denn, daß er eins seiner Flugspiele aussühren will oder eine Beute entdeckt hat. In den letzten Vormittagsstunden erscheint er regelmäßig am Wasser, verweilt hier einige Zeit und fliegt dann einem benachbarten Baume zu, um hier stundenlang zu ruhen. Gegen



Cautler, Helotarsus ecaudatus Daud. 1/5 natürlicher Größe.

Abend tritt er einen neuen Jagdzug an, und erst bei einbrechender Dunkelheit begibt er sich zur Nuhe. Das Paar scheint ein sehr ausgedehntes Gebiet zu bewohnen und außer der Brutzeit sich nur selten zu vereinigen, vielmehr einzeln seine Wege zu ziehen.

Auch der ungeübteste Beobachter wird den Gaukler schnell erkennen lernen. Seine Erscheinung ist so auffallend, daß sie überall zu Sagen Beranlassung gegeben hat. Speke wurde von den Eingebornen Ostafrikas alles Ernstes versichert, daß der Schatten des Bogels unheils voll sei; in manchen Teilen Afrikas dagegen betrachtet man den Gaukler mit einer gewissen Ehrfurcht, weil man ihn als den Arzt unter den Bögeln ansieht, der von fernher wunderbar heilkräftige Wurzeln herbeiträgt. Die Abessinier nennen unsern Bogel "Himmelsaffen".

Jeder dieser Namen und jede Sage, die der Gaukler ins Leben gerufen hat, sind in Gestalt und Betragen des Tieres begründet. Vor allem ist der Flug in seiner Art so wunderbar wie bei keinem andern Bogel. Nicht umsonst gab Levaillant unserm Raubvogel den Namen Gaukler; denn wie ein solcher bewegt er sich in der Luft: er schwimmt, tummelt sich, spielt, fliegt, als sei es nur, um seines Herzens Lust Genüge zu leisten, nicht aber, um Nahrung zu suchen. Derselbe Forscher erwähnt, daß er bisweilen plötlich eine Strecke herabfällt und die Flügel so heftig zusammenschlägt, daß man glaubt, er habe einen von ihnen gebrochen und müsse auf die Erde fallen. Ich habe ihn förmlich Luftsprünge ausführen sehen. Eigentlich beschreiben läßt sich der Flug des Gauklers nicht: er ist einzig in seiner Art. Die Flügel werden oft hoch über den Körper erhoben, viele Minuten lang nicht bewegt und dann wieder so heftig geschlagen, daß man ein eigentümliches, weithin hörbares Geräusch vernimmt. Nur während des Fluges zeigt der Bogel seine volle Schönheit; im Siken erscheint er mehr auffallend als anziehend. Namentlich wenn er aufgebäumt hat, sieht er sonderbar aus. Er bläft sich manchmal zu einem wahren Federklumpen auf, sträubt Kopf- und Halsfedern und dreht und wendet den Kopf dabei bald nach oben, bald nach unten, ganz wie ein Uhu. Wenn er etwas Auffallendes bemerkt, nimmt er besondre Stellungen ein: er breitet dann auch die Flügel aus und begleitet dies durch noch heftigere Kopfbewegungen als sonst.

Von gefangnen Gauklern vernimmt man nur höchst selten einen Laut, gewöhnlich ein seises "Dua qua", seltner ein sauteres "Kack kack" oder ein gelsendes "Kau"; im Fluge hingegen stößt er gar nicht selten ein bussartig schallendes "Hishii" oder "Hiahia" aus.

Levaillant berichtet, der Gaukler greife junge Gazellen, Lämmer und kranke Schafe an, werde jungen Straußen gefährlich und falle wie ein Geier auf das Aas; Heuglin hat ihn als Feind kleiner Säugetiere kennen gelernt. Ich selbst habe nie beobachtet, daß er große Säugetiere annimmt. Seine Hauptnahrung besteht in Kriechtieren der verschiedensten Art, namentlich aber in Schlangen und Eidechsen; erstere sieht man ihn oft durch die Lüfte tragen. Ohne vorher zu freisen oder nach Art eines Bussards oder Turmfalken zu rütteln, hält er plötlich in seinem scharfen Zuge an, und wie ein fallender Stein stürzt er sich mit brausendem Geräusche auf die erspähte Schlange hernieder. Er schlägt ohne Unterschied kleine wie große, giftzähnige wie giftlose. Hierauf begründet sich die Sage, die ich oben erwähnte: die Araber halten die Schlangen, die der fliegende Vogel aufgenommen hat, für heilfräftige Wurzeln. Wie alle übrigen schlangenvertilgenden Raubvögel Mittelafrikas eilt unser Vogel von weitem herbei, wenn das Gras der Steppe angezündet wird, jagt beständig längs der Feuerlinie auf und nieder und streicht oft durch die dichtesten Rauchwolken hindurch, hart über den Flammen dahin, um eins der Kriechtiere aufzunehmen, die vor dem Keuer fliehen. Daß er auch kleine Säugetiere, Vögel und selbst Heuschrecken erbeutet, hat Heuglin durch Untersuchung des Magens festgestellt; daß er auch auf Aas fällt, unterliegt keinem Zweifel: Kirk erhielt einen, der das von einer Hyäne ausgebrochene vergiftete Fleisch gefressen und davon betäubt worden war. Erlanger sagt: "Der Gaukler ist auch Aasfresser, jedoch kommt er meist einzeln, immer aber nur mit seinesgleichen ans Aas, niemals mit andern Raubvögeln. In der Nähe meines Lagers wurde mir ein Exemplar von den Leuten tot gebracht, welches vergiftetes Fleisch gefressen hatte, das für Schakale ausgelegt worden war."

Levaillant sagt, daß der Gaukser auf hohen Bäumen niste und 3—4 weiße Eier lege; Speke dagegen behauptet, daß der Horst nur ein Ei enthalte. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen; denn Heuglin erhielt zwei flügge Junge aus einem Horste. Die

Brutzeit fällt mit dem Beginn der Dürre zusammen, weil diese dem Vogel leichtere Jagd gewährt als der Frühling, der unter der üppigen Grasdecke die Kriechtiere verbirgt.

Gegenwärtig fehlen Gaukler wohl in keinem unsrer größeren Tiergärten. In der Tat fesselt kaum eine andre Raubvogelart den Beschauer so wie der farbenprächtige und außerbem noch durch sein Betragen so auffallende Gaukler. Sein Unterhalt verursacht kaum Schwierigkeiten. Er ist gewohnt, erhebliche Wärmeunterschiede mit Gleichmut zu ertragen und kann deshalb in milden Wintern im Freien gehalten werden, läßt sich auch leicht an das übliche Futter der Raubvögel, rohes Fleisch, gewöhnen und ist überhaupt höchst bescheiden in seinen Ansprüchen. Ich muß ihn nach meinen Ersahrungen für einen der liebenswürdigsten Käfigvögel erklären, den die Familie uns überhaupt liefern kann.

Der Leib der fünf Arten der Gattung der Schlangenbulfarde oder Schlangenbulfarde oder Schlangenbulfarde vieill.) ist gestreckt, aber kräftig, der Hals kurz, der Kopfziemlich groß, der Schnadel stark, von der Wurzel an gekrümmt, seitlich etwas zusammengedrückt, mit langem Haken und geraden Schneiden, der Fuß hoch, mit einem wahren Panzer von Schilden umgeben, sehr kurzzehig und mit kurzen, gekrümmten und spissigen Nägeln bewehrt, der Flügel breit und lang, die dritte oder vierte Schwungseder über die übrigen verlängert, der Schwanz mittellang, dreit und gerade abgeschnitten. Die großen und langen Federn liegen locker an und spissen sich an Kopf und Nacken wie bei den Ablern zu.

In Europa lebt eine Art der Gattung, der Schlangen = oder Nattern = bussange der galle eine Artern abler, Circastus gallicus Gmel. Seine Länge beträgt 70, die Breite 180, die Flügellänge 56, die Schwanzlänge 30 cm. Die spizigen Federn des Kopses und Hinterhalses sind mattbraum, heller gesäumt, die Nücken-, Schulter= und kleinen Flügeldecksedern tiesbraum, heller gesantet, die Schwingen schwarzsbraum, sein hellbraum gesäumt, weiß gesantet und mit schwarzen Duerbinden gezeichnet, die Schwanzsedern dunkelbraum, breit weiß zugespizt und dreimal dreit schwarz gebändert, Stirn, Kehle und Wangen weißlich, schmal braum gestrichelt, Krops und Oberbrust lebhast hellbraum, die übrigen Unterteile weiß, spärlich hellbraum in die Duere gesleckt. Ein Kreis von wolligem Flaum umgibt das große Auge; nach vorn gerichtete Vorsten bedecken den Zügel. Die Fris ist gelb, der Schnabel bläulichschwarz, die Wachshaut und die Füße sind lichtblau. Junge Vögel unterscheiden sich wenig von den Alten.

Der auffallende und leicht kenntliche Raubvogel mag früher mit lichten Bussarden verwechselt worden sein, dis man anfing, auf ihn zu achten. Seit dieser Zeit hat man ihn überall in Deutschland, namentlich in Preußen, Pommern, Schlesien, der Mark Brandenburg, Mecklenburg, auf dem Westerwalde und in der Pfalz als Brutvogel, außerdem aber in allen Teilen unsers Vaterlandes als Zugvogel beobachtet. Regelmäßiger tritt er im Süden des österreichischen Kaiserstaates, in Südrußland, auf der Balkanhaldinsel und ebenso in Italien, Frankreich und Spanien auf. In Deutschland ist er ein Sommervogel, der Ansang Mai eintrifft und uns im September wieder verläßt, um den Winter in Mittelafrika und Südasien mit dort sest Angesiedelten seiner Art zu verbringen. Seinen Stand wählt er sich in großen, einsamen Waldungen, und hier führt er, soweit dis jetzt bekannt, ein wahres Stilleben oder macht sich doch wenig bemerklich. In Indien, wo er ebenfalls brütet, haust er weniger in Waldungen und Dschungeln als auf offnen Ebenen und im bebauten Lande, gleichviel, ob es trocken oder seucht ist. In Nordafrika sieht man ihn hauptsächlich im Winter,

oft in Gesellschaften von sechs bis zwölf Stück, gern auf Felsen nahe am Wasser, noch lieber aber in der Steppe und hier zuweilen viele Kilometer weit von Gewässern entfernt. In Nordwestafrika hat man ihn horstend gefunden.

Lebensweise und Betragen, Sitten und Gewohnheiten des Schlangenbussards erinnern ungleich mehr an unsern Mäusebussard als an irgend eine Ablerart. Er ist nach



Schlangenbuffarb, Circaëtus gallicus Gmel. 1/5 natürlicher Größe.

meinen Beobachtungen ein ruhiger, fauler, grissiger und zänkischer Vogel, der sich um nichts andres zu bekümmern scheint als um das Wild, das er sich zur Beute ausersehen hat. Um Horste ist er nach allen Angaben scheu und vorsichtig, aber schreisustig; umgekehrt vernimmt man in Afrika kaum einen Laut von ihm und sernt ihn als einen der unvorsichtigsten aller dortigen Raubvögel kennen. Wenn er aufgebäumt hat, glotzt er den sich nähernden Jäger mit seinen großen Augen an und denkt nicht an das Fortsliegen. Doch sieht man ihn nur gegen Abend und in den frühesten Morgenstunden aufgebäumt; während des ganzen übrigen Tages betreibt er langsam und gemächlich seine Jagd. Areisend schwebt er über

Nahrung versprechenden Gefilden, oder bewegungsloß sitt er am Rande der Gewässer, um auf Beute zu lauern. Im Fluge rüttelt er oft wie ein Buffard; beim Angriff senkt er sich langsam in die Tiefe hinab und bewegt sich vermittelst einiger Flügelschläge noch eine Zeitlang über dem Boden dahin, bis er endlich mit weit ausgestreckten Fängen das ins Auge gefaßte Tier ergreift. Bei seinen Fußjagden, wie ich sie nennen möchte, watet er oft in das seichte Wasser hinein und greift dann plöplich mit einem Fange vorwärts. Besonders auffallend war es mir, zu erfahren, daß er alle andern seiner Art mit schelen Augen betrachtet und futterneidisch über sie herfällt, wenn sie glücklicher waren. Sowie sich einer hinabsenkt, um eine Beute aufzunehmen, eilt ein zweiter auf ihn los, packt ihn wütend an, und nun beginnt eine Balgerei, die so heftig wird, daß sich beide Gegner zuweilen ineinander verkrallen, gegenseitig am Fliegen hindern und zu Boden fallen. Sier angekommen, rennt jeder ein paar Schritte dahin und erhebt sich nun langsam wieder, wahrscheinlich eifrig nach der inzwischen entschlüpften Beute spähend. Zur Mittagszeit besucht er die Sandbänke an Gewässern, um zu trinken, hüpft hier rabenartig umher, fliegt auch wohl von einer Stelle zur andern und entfernt sich schließlich langsam. Bei der größten Sige bäumt er auch mittags auf und sitt dann stundenlang, anscheinend regungstos, hoch aufgerichtet wie ein Mann. Zur Nachtherberge wählt er gern einzeln stehende Bäume, die eine weite Umschau gestatten; aber auch hier läßt er den Menschen ohne Bedenken an sich herankommen.

Der Schlangenbussarb verdient seinen Namen, denn seine Jagd gilt vorzugsweise diesen Kriechtieren. Aber er begnügt sich nicht mit ihnen, sondern nimmt auch Eidechsen und Frösche auf, stellt den Fischen nach, jagt auch, nach Jerdon, auf Ratten, schwache Bögel, Krebse, große Insekten und Tausendsüßer. Doch bilden Kriechtiere und Lurche unter allen Umständen seine Liedlingsbeute. Er geht beim Angriff so geschickt zu Werke, daß ihm selbst die gesährlichste Schlange wenig oder nichts anhaben kann.

Walter Elliot erwähnt, daß ein Schlangenbussarb, der von einer Schlange eng unseingelt worden war, deren Kopf doch so fest hielt, daß alle ihre Anstrengungen vergeblich waren. Übrigens ist seine Geschicklichkeit und sein dichtes Gesieder der einzige Schutz gegen das Gift der Schlangen; er selbst ist nicht giftsest, wie man früher glaubte.

Der Horst, der regelmäßig auf hohen Laub- oder Nadelbäumen, aber in sehr verschiedner Höhe über dem Boden, ausnahmsweise auch auf Felsen steht, wird Anfang Mai erbaut oder wieder bezogen; denn das Paar kehrt, auch wenn ihm das Ei genommen wird, viele Jahre lang regelmäßig zu demselben Brutgebiet zurück. Nach Seidensachers eingehenden Beobachtungen erscheint es in Steiermark um Mitte März, meist begleitet von einem oder zwei andern seiner Art, und schwebt zuerst hoch in der Luft über dem ge= wählten Horstplate umher. Nach einigen Tagen hat sich die Gesellschaft getrennt, und man sieht fortan nur noch das Nistpaar mit starr gehaltnen Fittichen und fast ohne Flügelschlag freisen, vernimmt auch oft seine Stimme, ein lautes, wie "hii hii" klingendes Geschrei. Alsbald beginnt es auch mit der Ausbesserung seines alten Horstes, falls es nicht, durch Gierraub oder wiederholte Störungen veranlagt, einen andern wählt oder selbst einen neuen errichtet. Der Horft selbst ist kaum größer als der unsers Bussards, besteht aus durren, nicht eben starken Zweigen, und die flache Nestmulde ist mit eben solchen ausgelegt. Wie andre Raubvögel kleiden die Alten die Nestmulde wohl auch mit grünem Laub aus und befestigen außerdem grüne Zweige als Schattendach. Der Baarung gehen, laut Triftram, oft wiederholte Flugspiele voraus. Männchen und Weibchen verfolgen einander unter lautem Geschrei, erheben sich in die Luft, beschreiben in bedeutender Höhe über dem Boden enge Areise und

Schopfadler.



stürzen sich dann plötslich wieder niederwärts, das Weibchen in den Horst, das Männchen dicht daneben auf seinen Ruhesit und Wachtposten. Das Weibchen legt nur ein einziges Si und zwar in den ersten Tagen des Mai, bald nach Ankunft der Bögel am Horste. Das Si ist länglichrund, verhältnismäßig sehr groß,  $71 \times 57$  mm, dünn, rauhschalig und rein weiß, im frischen Zustande mit einem Stich ins Bläusiche. Beide Gatten brüten, nach Mechlenburg, 28 Tage lang, beide teilen sich auch in Erziehung und Auffütterung der Jungen. Bei Gefahr trägt die besorgte Mutter ihr Junges einem andern Horste zu.

Jung aufgezogne Schlangenadler werden zahm und zutraulich; doch muß man sich, um das zu erreichen, viel mit ihnen abgeben. Bei der Fütterung stürzen sie sich, laut E. von Homeher, sutterneidisch mit weitem Sprunge auf die hingeworfnen Fleischstücke, legen sich mit ausgebreiteten Flügeln darauf, schreien laut und wohlklingend "bli bli" und sehen sich mißtrauisch um, als glaubten sie, daß ihnen jeder andre Vogel die Nahrung wegnehmen wolle.

Der Schopf abler, Lophoaëtus occipitalis Daud., die einzige Art seiner Gattung (Lophoaëtus Kaup, Spizaëtus), ist gedrungen gebaut, langslügelig, kurzschwänzig und hochläusig, das Gesieder ziemlich einfarbig. Ein sehr dunkles Braun bildet die Grundfärbung, der Bauch ist dunkler, die Brust lichter, die Innenseite des Schenkels weißlich, die Fußswurzel schwingen erster Ordnung sind in der Burzelhälste innen weiß, außen schwucht. Die Schwingen erster Ordnung sind in der Burzelhälste innen weiß, außen schwucht weißen Armschwingen über beide Fahnen, mit zwei dunkeln Querbinden gezeichnet, die Schwanzsedern auf der Außensahne braun, auf der Innensahne sast weiß mit drei breiten schwarzbraunen Querbinden und breiter, ebenso gefärbter Endbinde gezeict, die kleinen Flügeldecken längs dem Handrande weiß, die übrigen untern Flügeldecken schwarzbraun. Den Kopf ziert eine ansehnliche Federhaube, die beim Männchen länger, reichlicher und dunkler als beim Weibchen ist. Die Fris ist hochgelb, der Schnabel hornblau, an der Spiße dunkler, an der Burzel heller, die Wachshaut hellgelb, der Fuß strohgelb. Die Länge beträgt 50—52, die Breite 120—130, die Flügellänge 33—35, die Schwanzlänge 18—20 cm.

Unter den afrikanischen Adlerformen ist der Schopfadler einer der verbreitetsten, wenn nicht der am weitesten verbreitete von allen. Er findet sich von seiner Nordgrenze, dem 17. Grad nördl. Br., an bis zum Kaplande und vom Senegal bis zur Küste des Roten Meeres, nicht minder auf Madagastar, und zwar in der Ebene wie im Gebirge, vorausgesett, daß die Gegend bewaldet ist. In die freie Steppe hinaus wagt er sich nur dann, wenn auch hier dichterer Baumschlag nicht gänzlich fehlt, beispielsweise ein von Schlingpflanzen durchflochtenes Mimosendickicht die Ufer eines zeitweilig wassersührenden Trockenbettes begrünt. In den Waldungen des obern Nilgebietes ist er eine ziemlich häufige Erscheinung. Hier sieht man ihn in den Wipfeln der Mimosen nahe am Stamme ruhig sigen und höchst ernsthaft mit seiner Holle spielen. Bald kraust er die Stirne, schließt die Augen halb und richtet nun seine Haube auf, daß sie senkrecht steht, breitet wohl auch die einzelnen Federn seitlich aus und sträubt dabei das übrige Gesieder; bald legt er die Holle wieder glatt auf den Nacken nieder. Diese wichtige Beschäftigung treibt er halbe Stunden lang, ohne sich zu regen. Er ist dann ein Bild vollendeter Trägheit, und doch lernt man den Träumer auch von einer andern Seite kennen, sobald er etwas Jagdbares bemerkt: ein Mäuschen, eine Feldratte, ein Erdeichhörnchen, ein girrendes Täubchen, einen Flug Webervögel etwa. Blitsschnell streicht er mit kurzen, raschen Flügelschlägen ab, durchsliegt gewandt das dichteste Gestrüpp,

jagt der erspähten Beute eifrig nach und ergreift sie fast unsehlbar. In Betragen und Wesen läßt er sich mit unserm Habicht vergleichen. Er ist ebenso frech und raublustig wie dieser und im Verhältnis zu seiner Stärke unbedingt der beste Räuber des Waldes. Nur den geordneten Waldstaat der Uffen beunruhigt er ebensowenig wie andre große Falkenvögel der Alten Welt; bei einer Gesellschaft, die unter sich das ausgeprägteste Schutz- und
Trutzbündnis geschlossen hat; würde er auch schlechte Geschäfte machen. Laut Heuglin jagt
er auch auf Kriechtiere und Fische, vielleicht ebenso auf Lurche. Percival sagt, er lebe hauptsächlich von Schlangen und andern Kriechtieren. In der Not fällt er, wie schon Levaillant
hervorhebt, auf das Aas: in der Nähe von Schlachtbänken sah Heuglin Schopfadler wie die
Raben auf Bäumen sigen und auf die Abfälle lauern oder umherliegende Knochen absselischen.

Den Horst errichtet er, nach Levaillant, auf Bäumen und füttert die Nestmulde mit Federn oder Wolle aus. Die beiden glanzlosen, rundlichen Eier sind nach Keh auf weißem Grunde spärlich mit hellroten Flecken gezeichnet und haben am stumpfen Ende einige tiesbraune Tüpsel.

Der Schopfadler, der nicht allzu selten lebend nach Europa gelangt, hält sich bei geeigneter Pflege jahrelang im Käfig; denn er ist hart, auch gegen Einflüsse des Klimas. Ich habe ihn wiederholt gepflegt und anderswo beobachtet. Man darf wohl behaupten, daß er zu den auffallendsten Gliedern seiner Familie gehört und von jedermann beachtet wird, obgleich er wenig tut, um die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zu lenken.

Die Hauben abler (Spizaëtus Vieill.) sind schlank gebaut, mit verhältnismäßig kurzen Flügeln, langem Schwanz und hohen, kräftigen Füßen, besonders ausgezeichnet noch durch einen mehr oder weniger deutlichen Schopf am Hinterkopfe.

In Afrika lebt das größte und stärkste Mitglied dieser Gattung, der Kampfadler, Spizaëtus bellicosus Daud., ein mächtiger Vogel von 80-86 cm Länge und entsprechender Breite, dessen Flügellänge 60-65 und dessen Schwanzlänge 31-34 cm beträgt. der Oberseite ist Ascharaubraun die herrschende Färbung, auf dem Kopfe mischt sich Schwarzbraun, die Schaftzeichnung der einzelnen Federn, ein, auf dem Mantel zeigen fast alle Federn lichtere Ränder, wodurch auch eine Flügelbinde entsteht, gebildet durch die Spipenränder der größeren, schieferaschgrauen, schwarz in die Quere gebänderten Flügeldeckfedern. Ein weißliches Band verläuft über den Augen nach dem Hinterkopfe zu und verliert sich in der kurzen, breiten Holle. Die ganze Unterseite ist weiß, bläulich überzogen, fast fleckenlos. Die großen Schwingen sind an der Außenfahne schwarz, an der Innenfahne hell und dunkel gebändert, die unteren Flügeldeckfedern rein weiß, die Steuerfedern oben dunkel-, unten licht bräunlich-aschgrau, sechsmal dunkler in die Quere gebändert. Der jüngere Bogel ist oberseits schwärzlichbraun, unterseits weiß gefärbt und hier mit zahlreichen braunen Flecken gezeichnet, die bis zum vierten Jahre allmählich in demselben Maße verschwinden, wie das Schwarzbraun der Oberseite sich lichtet. Die Fris ist graubraun, die Wachshaut grünlichblau, der Schnabel schwarz, der Fang bleigrau.

Über Lebensweise und Betragen dieses stattlichen Geschöpfes liegen aussührlichere Beobachtungen, als die von Levaillant gegebnen, nicht vor, und deshalb muß ich sie dem Nachfolgenden zugrunde legen.

Der Kampfadler wählt sich einen vereinzelt stehenden Baum zu seinem Standorte; benn er ist sehr vorsichtig und liebt zu sehen, was um ihn vorgeht. Von hier aus durchstreift

das Paar ein weites Gebiet, stets in getreuer Gemeinschaft, duldet auch in ihm kein andres derselben Art oder keinen andern Raubvogel überhaupt. Jeder andre Räuber, der sich in die Nähe drängt, wird erbarmungslos angegriffen, mit voller Macht besehdet und zur Flucht gezwungen. "Es geschieht", wie Levaillant sagt, "nicht selten, daß Scharen von Geiern und Raben sich vereinigen, in der Absicht, dem Kampfadler seine Beute abzunehmen; doch genügt der einsache Blick des Räubers, sich dieses Bettlergesindel vom Halse zu halten."



Kampfabler, Spizaëtus bellicosus Daud. 1/6 natürlicher Größe.

Wahrscheinlich jagt der Kampfadler hauptsächlich in den Morgen- und Abendstunden und wohl selten vergeblich. Seine gewöhnliche Beute besteht aus kleinen Antisopen und Hasen; er wird aber jedenfalls die vielen Wildhühnerarten auch nicht verschonen. Sein ganzes Wesen bekundet, daß er den afrikanischen Tieren ein ebenso gefährlicher Feind ist wie unser Steinadler den europäischen. Es gibt in ganz Südafrika keinen Raubvogel, der dem Kampfadler an Kraft und Raubsähigkeit gliche. Er ist unumschränkter Herrscher in seinem Bereiche; Stärke und Kühnheit vereinigen sich in ihm, um ihn zu einem furchtbaren

Feinde aller wehrlosen Geschöpfe zu machen. Der Flug ist durchaus adlerartig, aber leichter und rascher. Die Stimme soll bald scharf und durchdringend, bald rauh und dumpf sein.

Der Horst wird auf der Krone der höchsten Bäume und nur in Ermangelung dieser auf Felsvorsprüngen an unersteiglichen Wänden angelegt; er ähnelt im ganzen dem der Abler, soll sich aber dadurch auszeichnen, daß er bestimmt aus drei verschiednen Lagen aufgebaut wird: aus einer, die aus Knüppeln, einer zweiten, die aus feineren Zweigen, Moos, dürren Blättern, Heide= und andern weichen Pflanzenteilen der Umgegend besteht, sowie endlich einer dritten, aus feinen Reisern gebildeten, die die Nestmulde darstellt. Das ganze Bauwerk hat einen Durchmesser von 1,5—2 m und ist so fest, daß ein Mann mit aller Sicherheit sich darauf niederlassen kann. Wenn der Horst auf Felsgestein errichtet wird, fehlt selbstverständlich der Unterbau. Levaillant glaubt, daß ein Horst von einem Paare benutt wird, solange es lebt. Die 2 Eier messen etwa  $84 \times 64$  mm und sind auf weißem Grunde rot gefleckt. Während das Weibchen brütet, wird es vom Männchen mit Nahrung versorgt, auch jagt dieses später für die ganze Familie, jedoch nur so lange, als die Jungen noch sehr klein sind; denn sobald sie größer werden, brauchen sie so viel zu ihrem Unterhalte, daß beide Alten kaum genug für sie erjagen können. Hottentotten versicherten Levaillant, daß sie zwei Monate von dem gelebt hätten, was sie zwei jungen Kampfadlern wegnahmen. Bis die Jungen ausfliegen, sammeln sich auf und um den Horst Haufen von Knochen der verschiedensten Tiere.

Eine andre Gattung der Adlervögel ist die der Schlankabler (Eutolmaëtus Der Zwergabler, Eutolmaëtus pennatus Gmel., wie ich ihn nennen will, ist vielleicht der anmutigste Vogel der ganzen Gattung. Die Länge des Männchens beträgt 47, die Breite 113, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 19 cm. Das Weibchen ist um 4 cm länger und um 8 cm breiter als das Männchen. Bei den hellen Stücken sind Stirn und Zügel gelblichweiß, Scheitel, Backen und Ohrgegend dunkelbraun, alle Federn an der Wurzel weiß und durch schwarze Schaftstriche dunkel in der Länge gefleckt, Genick und Nacken rötlichbraun, Mantel und Flügel schwarzbraun, kupfer-purpurbraun glänzend, mit lichterer Schattierung, die durch die helleren Federränder entsteht und, da sie auch an den großen Flügeldeckfedern sich zeigt, zwei undeutliche Binden über die Flügel bildet, die Handschwingen schwarz, die Armschwingen dunkelbraun mit drei verloschenen Querbinden auf der Innenfahne, lettere auch mit braunem Endrande, die an der Spite licht gefäumten Steuerfedern oben dunkelbraun, unten lichtgrau, die Unterteile auf lichtgelblichem Grunde mit braunen Schaftflecken gezeichnet, die an der Kehle und Brust am dichtesten, am Unterleibe aber am spärlichsten stehen, auf den Hosen teilweise fehlen und bei sehr alten Bögeln sich auf einen kleinen Teil der Brust beschränken. Ein weißer Fleck ziert die Schulter. Die Fris ist hell erzfarben, der Schnabel am Grunde hellblau, an der Spize schwarz, der Fuß zitron-, die Wachshaut strohgelb. Der junge Vogel unterscheidet sich durch licht roströtlichere Unterseite, gleicht aber sonst ganz dem alten; die Nestjungen sind auf der Oberseite braun, unten rostrotgelb ohne Schaftstriche und haben noch keine weißen Schulterflecke.

Bei den dunkeln Exemplaren hingegen sind Nopf und Nacken matt rotbraun, mit schwärzlichen, auf dem Vorderscheitel besonders hervortretenden Längsslecken, die Mantelsedern dunkels, die längeren Schultersedern schwarzbraun, die übrigen Mantelsedern erdbraun, die Schwanzsedern mattbraun mit drei dis vier deutlich schwärzlichen Binden und hellerer Spiße, die Unterteile endlich gleichsörmig tief dunkelbraun mit kaum bemerkbaren schwärzlichen Schaftstrichen. Ein King um das Auge ist dunkler, die Hosen, Fußwurzeln und Unterschwanzdecksedern sind etwas heller braun als der übrige Unterkörper. Die weißen Schulterssteck sind ebenfalls vorhanden. Die Fris ist braun, der Schnabel an der Wurzel bläulich, an der Spize schwarz, die Wachshaut und die Zehen sind zitrongelb. Das Jugendkleid ist lichter, auf dem Kopfe heller rostfarben mit stärker hervortretendem Schwarz auf dem



Zwergabler, Eutolmaëtus pennatus Gmel. 1/5 natürlicher Größe.

Vorderkopfe und lichteren Oberflügelbeck-, hinteren Schwung- und mittleren Schulterfedern und mit hellerem Unterkörper, der auf kaffeebraunem Grunde mit deutlichen, ziemlich breiten Schaftstrichen gezeichnet ist. Die Schwanzbinden sind wenig bemerklich.

Der Zwergadler ist über einen großen Teil Südwest- wie Südosteuropas und Asiens verbreitet. Sein Wohngebiet beginnt, von Deutschland aus gerechnet, nach Osten hin bereits in Niederösterreich und im südlichen Polen und erstreckt sich von hier aus einesteils über Galizien, Siebenbürgen, Ungarn, die Donautiesländer, die europäische Türkei und Griechenland, andernteils über den ganzen Süden von Rußland. Ebenso tritt der Vogel auch im Westen auf, horstet bereits in mehreren Gegenden Frankreichs und bevölkert in

erheblicher Anzahl die ganze Fberische Halbinsel. Dagegen zählt er in Italien zu den größten Seltenheiten, ebenso in Deutschland, wo er in Thüringen, Bahern und Schlesien erlegt wurde. In den Waldungen des südlichen Ural ist er nicht selten, im Tiënschan und dem südöstlichen Turkistan überhaupt einer der häusigeren Raubvögel, in Indien wie auf Cehlon noch Brutvogel. Nach Westen hin bewohnt er die Waldungen Kleinasiens und Persiens, macht sich geeigneten Ortes auch längs der ganzen Nordküste von Ufrika seshaft. Mit Ausnahme Indiens und, wie es scheint, auch Ageriens, ist er überall Sommervogel, der im April am Horst erscheint und Ende September das Land wieder verläßt. Gelegentlich dieser Reise durchstreist er buchstäblich ganz Afrika, dis endlich das Meer seinem Wanderdrange Halt gebietet. Nach Art andrer Wandervögel schart er sich auf den eigentlichen Heerschen, beispielsweise längs des Vosporus und im Niltale, zu förmlichen Flügen, wogegen er, in der Winterherberge angelangt, sich wiederum einigermaßen vereinzelt. So wenigstens habe ich in Ügypten und im Innern Ufrikas beobachtet. Hier wie da bin ich ihm oft begegnet. Ende März des Jahres 1852 tras ich so zahlreiche Zuggesellschaften an, daß ich binnen drei Tagen einige zwanzig Stück erlegen konnte. In Sennar sand ich ihn nur während des Winters.

Der Zwergadler ist ein echter Ebeladler in Geist und Wesen. Er unterscheidet sich von seinen größeren Verwandten nach meinem Dafürhalten nur durch zwei Eigentümlichsteiten: durch größere Gewandtheit und geringere Vorsicht. Sein Flug ist schnell, kräftig und leicht, auf lange Zeit hin schwebend, beim Angriff auf die Beute pfeilschnell. Zum Aufbäumen wählt er seltner die höchsten Spizen der Bäume als vielmehr deren niedre Aser sier sitzt er aufrecht, oft lange Zeit, ohne ein Glied zu bewegen, achtet jedoch auf alles, was um ihn vorgeht, und am allermeisten auf ein sich ihm etwa darbietendes Wild. Männchen und Weibchen halten sich stets zusammen, auch auf dem Zuge. Niemals habe ich in Afrika einen einzelnen Zwergadler gesehen; immer waren es Paare oder Gesellsschaften, die sich zusammenhielten. Dieser treuen Anhänglichkeit der Gatten entspricht das Betragen am Horst in allen Stücken.

Die Stimme ist verschieden und wird von den Beobachtern durch die Silben "koch koch kei kei", "wüd wüd" wiedergegeben, und diese Laute werden wohl auch mit einem hellstönenden Pseisen verglichen. "Bernimmt", sagt Krüper "ein mit den Stimmen der europäischen Bögel ziemlich vertrauter Forscher im Frühling den Paarungsruf des Zwergsadlers und bemerkt den Vogel nicht, so kann er der Meinung sein, daß dieser Ton von einer in der Nähe besindlichen Wasserläuferart herrührt. Denn er hört ein zweimaliges, mitsunter ein dreimaliges helles "Tü tü tü" ganz deutlich. An eine Adlerstimme wird er nicht denken, wenn er die des Zwergadlers mit dem heisern Laut eines Kaisers, Steins, Sees, Fischs oder Schreiadlers vergleicht, ebensowenig an die Stimme eines andern Raubvogels. Während der Paarungss und Brutzeit vernimmt man von dem Zwergadler keinen andern Ruf als jene helltönenden Laute, der je nach den Umständen bei Angst und Freude mehrsmals wiederholt wird. Sobald aber das Brutgeschäft beendet ist und die jungen Abler von den Estern umhergeführt und zum Fang abgerichtet werden, verändern sich die Schreie des Ablers, und besonders die der Jungen sind so dumpf, daß man kaum den reinen Frühslingston wiederzuerkennen vermag."

Der Zwergadler ist ein arger Käuber; allerlei kleine Bögel bilden das bevorzugte Wild, dem er nachstellt. Neben seinem Lieblingswild jagt der Zwergadler auch auf kleine Säugetiere, namentlich Mäuse, mit denen Goebel die Kröpse der von ihm untersuchten angefüllt fand, und ebenso verschmäht er Kriechtiere nicht; in Spanien bildet nach den

Beobachtungen meines Bruders die Perleidechse geradezu einen wesentlichen Bestandteil seiner Mahlzeiten. Wahrscheinlich steht er dem Habicht nicht im geringsten nach und fängt im Fluge und im Sigen mit gleicher Geschicklichkeit.

Über die Fortpflanzung liegen gegenwärtig verschiedne, unter sich im wesentlichen übereinstimmende Beobachtungen vor; insbesondre haben Holy und Goebel in dieser Beziehung unfre Kenntnis wesentlich erweitert. Am liebsten horstet der Zwergadler in Laubwäldern, wenn es möglich ist in der Nähe größrer Flüsse, ohne jedoch Nadelwaldungen gänzlich zu verschmähen. Im kaiserlichen Tiergarten unweit Schönbrunn horsten alljährlich ein oder zwei Baare. In Siebenbürgen wird sein Horst niemals in den Bergen gefunden, der Zwergadler scheint hier während der Brutzeit nicht bis zu erheblichen Höhen emporzusteigen; Severzow dagegen berichtet, daß dieser Adler im Tiënschan-Gebirge noch in einer Höhe von 2000 m brüte. Da auch er nur im Notfalle einen eignen Horst erbaut, ist dessen Standort ziemlich verschieden, je nachdem der eine oder der andre Nesterbauer für ihn arbeitete. Es kann geschehen, daß man in einem geringen Umkreise mehrere Bärchen horstend findet. Wie der Schreiadler benutt er alle passenden Horste seines Gebietes, nach den Beobachtungen von Holtz solche des Seeadlers, des Bussards, Milans und Kolkraben, nach Goebels Erfahrungen unter Umständen sogar den Horst eines Reihers, und begnügt sich damit, höchstens ein wenig nachzubessern. In Spanien steht, nach Beobachtungen meines Bruders, der Horft vorzugsweise auf Ulmen und Kiefern, und zwar regelmäßig auf den Spigenzweigen eines weit hinausragenden Aftes, der von einem darüberliegenden bedeckt wird; im südlichen Rußland fanden Holtz und Goebel die Horste auf verschiednen Laubbäumen, Linden, Eichen, Weißbuchen und dergleichen, in einer durchschnittlichen Höhe von 12 m über dem Boden, häufiger in Stammgabeln als auf Nebenzweigen. Die äußere Weite des Horstes betrug 70, die innere 40, die äußere Tiefe 60, die innere 18 cm. Trockne Afte und Zweige bildeten den Unterbau, Lindenbast, Gras, Mistelzweige, Laub und Wolle die innere Auskleidung. Die von meinem Bruder untersuchten Horste waren regelmäßig mit grünen Blättern ausgeputt.

Unfang Mai pflegt das aus 2 Eiern bestehende Gelege vollzählig zu sein. Die Eier messen durchschnittlich 57×45 mm; ihre Gestalt schwankt von der reinen Gi= bis zur rund= lichen Form: die Schale ist bald stärker, bald schwächer, das Korn gröber oder feiner. Die Färbung ist weiß oder grünlichweiß und nur in seltnen Fällen haben sie kaum sichtbare violettgraue Punkte, öfter aber von Kot und Blut herrührende Wolken. Wildburg glaubt, daß unser Vogel im dritten Jahre fortpflanzungsfähig ist. Alle Beobachter, die den Zwergadler während seines Brutgeschäfts kennen lernten, sind seines Lobes voll. Das Baar ist außerordentlich zärtlich: Wodzicki sah eins auf dem Horste stehen und sich nach Taubenart schnäbeln. Während das Weibchen brütet, sitt das Männchen stundenlang auf demselben Baume, ja es löst die Gattin auch einigemal des Tages, das heißt nicht bloß in den Mittags= stunden, im Brüten ab. Nach Wodzicki ist es bezeichnend für den Zwergadler, wie er seinen Horst besteigt. Er sett sich weit von diesem auf den Ast, buckt den Kopf hernieder, bläst den Kropf auf und schreitet langsam wie eine Taube auf den Horst zu, bis er endlich auf dessen Rand kommt. Dabei läßt er ein wohltonendes, flötenartiges "Rei kei kei" hören. Ungesichts des den Horst bedrohenden Menschen benimmt er sich verschieden. In der Regel sitt er sehr fest und läßt sich erst durch längeres Klopfen ausscheuchen, kommt auch, wenn er endlich abgeflogen war, während der Wegnahme der Eier öfters besorgt heran, setzt sich hin und wieder in die Wipfel benachbarter Bäume und vergift dann oft seine Sicherheit; manchmal bricht er auch in klägliches Geschrei aus, niemals aber wagt er, soviel bis jett beobachtet worden, einen Angriff auf den Menschen.

Anders beträgt er sich, sobald ein fremdartiger Raubvogel in Sicht kommt, gleichviel, ob es sich um einen Abler oder um einen Falken handelt. Seinen Verwandten gegenüber ist er immer kühn; während der Brutzeit aber greift er mit bewunderungswürdigem Mute und ersichtlichem Ingrimm alle größeren Raubvögel an, die in der Nähe seines Horsberfliegen. Tödlichen Haß zeigt er gegen den Uhu.

Die Jagd des Zwergadlers bietet wenig Schwierigkeiten, solange er noch keine Versfolgung erfahren hat. Die treue Anhänglichkeit der Gatten wird oft beiden verderblich: ich habe die Bögel fast regelmäßig paarweise erlegen können. Ob man den Zwergadler ebenso wie andre seiner Verwandten fangen kann, vermag ich nicht zu sagen.

Jung dem Neste entnommene Zwergadler werden bei geeigneter Pflege ebenso zahm wie andre Ablerarten. Ich habe nur ein einziges Mal eine Gesellschaft dieser anmutigen Vögel in der Gesangenschaft gesehen, aber nicht länger beobachten können, doch wird von Beobachtern, die sich länger mit derartigen Pfleglingen beschäftigen konnten, übereinstimmend hervorgehoben, daß sie höchst anmutige, zierliche Vögel von leichter Zähmbarkeit seien.

Schlanker Leib, verhältnismäßig kurze Flügel, deren Spipen das Ende des sehr langen Schwanzes nicht erreichen, lange, bis zu den Zehen befiederte Füße, hohe Fußwurzeln und große, fräftige Fänge mit langen, flach gebognen Klauen sowie endlich der langgestreckte, aber doch starke Schnabel kennzeichnen den habicht abler, Eutolmaëtus fasciatus Vieill. Er erreicht etwa die Größe des Schelladlers: seine Länge beträgt 70, die Breite 145, die Flügellänge 45, die Schwanzlänge 26 cm. Das Weibchen ist um 8 cm länger und um reichlich 10 cm breiter. Im ausgefärbten Aleide sind Stirn und ein Streifen über dem Auge weiß, Scheitel und Nacken auf braunem Grunde dunkler gestreift, Unterhals und Oberrücken weiß, mit schwarzbraunen Flecken an den Federkanten, die Mantelsedern einfarbig dunkels braun, die des Unterrückens schwarzbraun, die Oberschwanzdecken weißlich und braun gemarmelt, Kehle, Brust und Bauchmitte auf weißem Grunde durch schwarze Schaftflecke, die Hosen aber durch breite, dunkle, zackige Bandflecke gezeichnet, die inneren Schenkel wie die Laufbefiederung rostbräunlich und grau gewellt, mit schwarzen Längsflecken, die Schwungfedern schwarzbraun mit einem leichten Purpurschein, die Handschwingen innen an der Wurzel weiß, dunkelbraun gebändert und gemarmelt, die Armschwingen innen unregelmäßig grau gefleckt und gewässert, die Steuerfedern, abgesehen von den mittleren, fast einfarbig braunen, auf der Oberseite graubraun mit weißgesäumter Endbinde und sieben schmalen, zackigen, dunkeln Querbinden, auf der Unterseite weißgelblich überlaufen und braungrau getüpfelt. Im Jugendkleide ist der Scheitel licht rötlich, der Nacken fahlrot, der Mantel lichtbraun, jede Feder fahlgelb gefäumt, der Schwanz auf der Oberseite aschgraubraun und neun- bis zehnmal quer gebändert und weiß gefäumt, die ganze Unterseite auf blaggelblich rostbraunem Grunde durch seine dunkle Schaftstriche gezeichnet, der Bauch schmutzig rötlichweiß und ungefleckt. Die Fris ist erzgelb, der Schnabel hornblau, die Wachshaut schmutziggelb, der Fuß graugelb.

Der Habichtsadler, der ebenfalls schon in Deutschland erlegt worden ist, bewohnt ziemlich häufig Südfrankreich, Spanien, Portugal, Süditalien, Griechenland und die Türkei, Nordwestafrika, ebenso wahrscheinlich Turkstan und ganz Indien, vom Himalaja an bis zum äußersten Süden. In Griechenland und Süditalien ist er nicht selten, in Spanien und Algerien der häufigste Adler. Waldlose Gebirge mit steilen Felswänden bilden hier seine Wohnsitze; in Indien haust er vorzugsweise in hügeligen Dschungelgebieten. Er wandert nicht, streicht aber während der Brutzeit im Lande umher und vereinigt sich dabei oft in Gesellschaften von ziemlich bedeutender Anzahl. Am Horstplatze duldet auch diese Ablerart keine andern Raubvögel.

Der Habichtsadler ist ein außerordentlich gewandter, kühner, ja frecher Vogel, der in



Habichtsabler, Eutolmaëtus fasciatus Vieill. 1/5 natürlicher Größe.

Bezug auf geistige Begabung dem Habicht etwa gleich ist, ihn aber an Gewandtheit vielsach übertrifft. Sein Flug ähnelt weniger dem eines Adlers als dem eines Edelsalken, an den die schlanke Gestalt des Vogels weiterhin und in erhöhtem Maße erinnert. Er kreist zwar nach Adlerart, fliegt aber mit viel rascherem Flügelschlage und deshalb auch weit schneller als alle übrigen mir bekannten Mitglieder seiner Familie. Nur im Sizen trägt er sich weniger edel als andre Adler, nämlich mehr wagerecht, vorn niedergebeugt; doch nimmt auch er oft eine aufrechte Stellung an. Er hat ein wildes Wesen und vereinigt die Schnelligkeit des Falken mit der Gewandtheit des Sperbers, den Mut des Adlers mit der Mordsucht des Habichts, fürchtet

sich vor keinem andern Vogel und greift jeden an, der in seine Nähe kommt, sei es, um ihn zu vertreiben, oder sei es, um sich seiner zu bemächtigen. Mein Bruder sah ihn sich wütend mit dem Geieradler balgen, Krüper ihn auf Seeadler, höchst gefährliche Gegner, mit demselben Eiser stoßen wie auf langhälsige Geier; ich lernte ihn als Verfolger des Kuttengeiers und des Steinadlers kennen. Wahrscheinlich streitet er sich überhaupt mit jedem Raubvogel.

Seine Jagd gilt, wie ich glaube, ebenso vielen Tieren wie die Jagd des Steinadlers. Temminck, sein erster Beschreiber, läßt ihn auf Wassergeslügel stoßen; der Habichtsadler begnügt sich jedoch keineswegs mit einem so eng umgrenzten Wildstande. In Spanien ist er der gefürchtetste Feind der Haushühner, schlägt sie unmittelbar vor den Augen des Menschen und verfolgt sie mit einer Hartnäckigkeit, daß er den Hühnerbestand mancher einsam geslegnen Bauernhöse buchstädlich vernichtet. Den Tauben stellt er nicht minder eisrig nach. Säugetiere dis zur Größe eines Hasen werden von ihm ohne Unterlaß bedroht.

Alle Tiere, denen der Habichtsadler nachstellt, kennen seine Furchtbarkeit wohl und suchen dem Räuber deshalb so schleunig wie möglich zu entgehen. "Wenn ich", erzählt Powys, "gut im Ried verborgen an den Seen Albaniens auf Enten und Wasserhühner lauerte, habe ich oft bemerkt, welchen Sindruck das Erscheinen eines Habichtsadlers hervorbrachte. Alle Wasserbögel bekümmerten sich kaum um die Rohrweihen, die über ihnen dahinschwebten, und erhoben kaum ihr Haupt, wenn sich ein Schreiadler zeigte; sobald aber ein Habichtsadler sichtbar wurde, rannten die Wasserhühner in der bekannten Weise dem Riede zu; die Enten drückten sich mit wagerecht niedergebeugtem Halse platt auf das Wasser, und Warnungs- und Angstrufe wurden laut von allen Seiten, die der Thrann vorüber war. Ich habe zweimal gesehen, daß diese Raubvögel sich auf Vögel stürzten, die ich verwundet hatte, din aber niemals imstande gewesen, einen Schuß auf sie anzubringen."

Der Horst steht, wie es scheint, stets in Höhlungen steiler Felswände, an möglichst gesicherten Stellen. Krüper untersuchte einen in Griechenland, der in der Felsenhöhle eines Gebirges stand und 2 Eier enthielt. Das Bauwerk war aus kleinen Zweigen des wilden Ölbaums sowie aus einigen Blättern der Stecheiche zusammengetragen und die Nestmulde mit den Dunen des Bogels belegt. Die beiden Gier waren in Färbung und Korn verschieden, denn das eine war fleckenlos und schmutzigweiß, das andre reinweiß mit kleinen deutlichen Fleden. Als auffallend hebt Krüper herbor, daß der betreffende Horst den Strahlen der Mittagssonne ausgesetzt und die Höhle deshalb ungemein erwärmt war. Irby beobachtete mehrere Jahre nacheinander das einzige Pärchen, das an den Felsen Gibraltars brütete, und erfuhr, daß auch die Habichtsadler mit den Horsten zu wechseln lieben. In den Jahren 1869 und 1871 benutten sie einen Horst, der ungefähr 100 m über dem Fuße der Felsen stand, in den Jahren 1870 und 1872 dagegen einen zweiten, höher gelegnen. Im Jahre 1873 war Irby von Gibraltar abwesend; nach seiner Rücksehr, im Jahre 1874, fand er, daß sich das Paar einen ganz neuen Horst gegründet hatte. Mit dem Bau des Horstes geben sich die Habichtsadler wenig Mühe, versäumen aber in den Gegenden, wo ihnen die Natur dies gestattet, nie, den obern Teil wiederholt mit frischen, grünen Olivenzweigen zu belegen. In welcher Weise sie diese abbrechen, scheint Irby nicht klar geworden zu sein. Einzelne, die er am Fuße der Felsen auflas, waren durchnagt, als ob eine Natte sie abgebissen hätte. Mit der Ausbesserung beschäftigen sich die Vögel in der Regel schon von Weihnachten an, obgleich das Weibchen frühestens Anfang Februar zu legen beginnt. Beide Gatten des Paares brüten abwechselnd, sitzen auch oft gleichzeitig auf dem Horste. Die Gier drehen sie mit dem Schnabel um, und daher rühren die eingekratten Striche,



Steinadler.

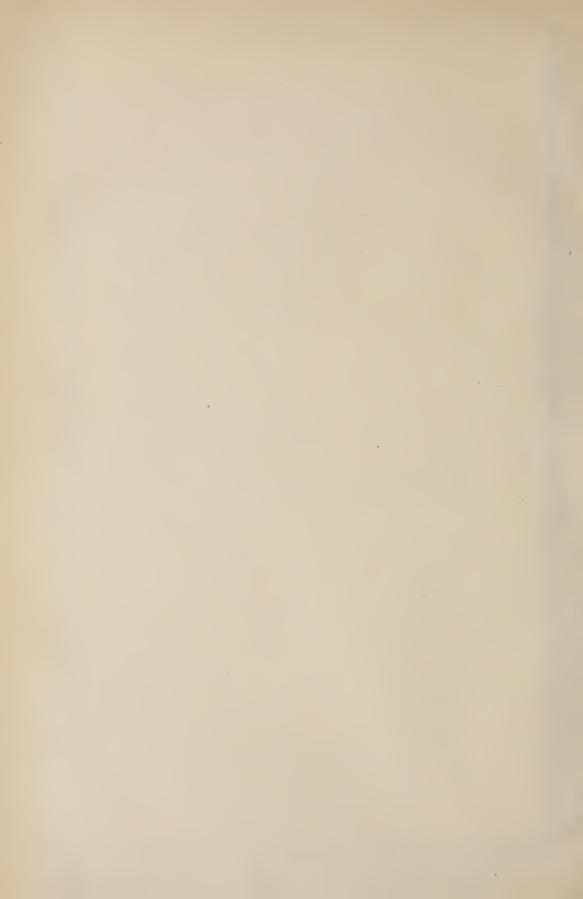

die man an länger bebrüteten Eiern sehen kann. Eier, die unser Beobachter in den Jahren 1873 und 1874 den Horsten entnehmen ließ, waren wundervoll mit roten Strichen und Punkten gezeichnet und unter sich so ähnlich, daß man sie sofort als von demselben Weibchen herrührend erkennen mußte. Nicht alle Horste, die Jrbh untersuchte, standen in bedeutender Höhe oder auf unzugänglichen Stellen, mehrere konnten im Gegenteil ohne sonderliche Anstrengungen erstiegen werden. Auch in Indien brütet der Habichtsadler regelmäßig auf Felsen.

Es läßt sich erwarten, daß die Habichtsadler ihre Jungen mit demselben Mute verteidigen, den sie sonst offenbaren; einen Menschen aber, der die Brut bedroht, scheinen sie

doch nicht anzugreifen.

Während meines Aufenthaltes in Spanien erhielten wir lebende Habichtsadler. Der eine von diesen, ein junger Bogel, den der Fänger, wie er sagte, ausgehoben hatte, war bereits vollständig besiedert und schien schon alle Eigenschaften alter Bögel zu besigen. Wir brachten ihn in einen Käfig, der bisher einen Steinadler, einen Schmutzeier, einen Bartzgeier und eine Dohle beherbergt hatte. Unter dieser eigentümlichen Genossenschaft hatte stets die größte Einigkeit geherrscht, sie wurde aber durch den Habichtsadler augenzblicklich gestört. Dieser gebärdete sich wie rasend, tobte im Käsig umher, versuchte mit allen Genossen, warf sich, wenn diese ihm auf den Leib rückten, auf den Kücken und hieb mit den Klauen nach jedem seiner Mitgesangnen. Die kecke, muntre Dohle wurde das erste Opser des Wüterichs: eine Stunde nach seiner Ankunst hatte er sie bereits im Magen. Gegen uns benahm er sich ebenso ungestüm wie gegen seine Gefährten und griff uns, wenn er uns erreichen zu können glaubte, ebensalls ohne Besinnen an. Auch sein Betragen im Käfig erinnerte an das des Habichts.

Ferdon meint, wahrscheinlich mit Kecht, daß dieser Abler wohl leicht zur Jagd auf Antilopen, Hasen, Trappen und ähnlichem großen Wild abgerichtet werden könne; denn derselbe Gefangne, von dem ich eben sprach, zeigte sich später im Frankfurter Tiergarten als liebenswürdiges und zutrauliches Geschöpf.

Bur Gattung der eigentlichen Abler (Aquila Briss.) gehört der Steinabler, Goldadler, Gemeine, Schwarze, Braune, Ringelschwänzige Adler, der Stock =, Berg = und Safen = oder Rauchfußadler, Aquila chrysaëtus Linn. Er ist die größte und stärkste, auch am gedrungensten gebaute der echten, eigentlichen Adlerarten, der Beizvogel aller innerasiatischen Reitervölker, der Held der Fabel und das Urbild des Wappentieres, das Sinnbild der Kraft und Stärke. Seine Länge beträgt 80-95 cm, die Breite 2 m und darüber, die Flügellänge 58-64, die Schwanzlänge 31 bis 36 cm. Erstere Maße gelten für das Männchen, lettere für das größere Weibchen. Beim alten Bogel ist der Nacken, einschließlich des Hinterhalses, rostbraungelb, das übrige Gefieder in den ersten beiden Wurzeldritteilen weiß, an der Spite sehr gleichmäßig dunkelbraun, der Schwanz in seinem Wurzeldrittel weiß, sodann schwarz gebändert oder gefleckt, in der Endhälfte schwarz. Die Hosen sind braun, die Unterschwanzbecksedern weiß. Die Fris ist nußbraun. Im Jugendkleide ist das Gefieder durchgehends lichter, das Lichtbraun des Nackens viel weiter, bis auf den Scheitel und die Hallsseiten, verbreitert, der Flügel durch einen großen weißen Spiegel ausgezeichnet, der Schwanz nur im Enddrittel schwarz, im übrigen grauweiß, die Hose sehr licht, oft ebenfalls weiß.

Mit vorstehenden Worten ist nur die am häufigsten vorkommende Färbung beschrieben, denn es muß hinzugefügt werden, daß das Neid dieses Ablers außerordentlich abändert.

Im Norden Amerikas wird der Steinadler durch einen nahestehenden Verwandten, Aquila canadensis Baird, vertreten.

Der Steinadler bewohnt die Hochgebirge und sehr ausgedehnte Waldungen Europas und Asiens, streift auch, laut Heuglin, gelegentlich, jedoch selten, nach Nordostafrika hinüber. In unserm Vaterlande horstet er, soviel mir bekannt, gegenwärtig regelmäßig einzig und allein im bahrischen Hochgebirge. In den dreißiger, selbst in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts war das anders, da durfte man den Steinadler noch mit Bestimmtheit zu den Brutvögeln Oft-, Süd- und Mitteldeutschlands zählen. Weit häufiger als innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lebt der stolze Vogel in Österreich-Ungarn, besonders in den Allpen Steiermarks, Tirols, Kärntens und Krains, wo ich ihn wiederholt beobachtet habe, ebenso und keineswegs selten in den Karpathen und in den Siebenbürger Alpen, außerdem im größten Teile Ungarns und im ganzen Süden des Kaiserstaates. Selbst im Böhmerwalde mag dann und wann ein Steinadlerpaar horsten. Außerdem ist der Bogel verbreitet über die Schweiz, Südeuropa, die Atlasländer, Skandinavien, ganz Rußland, soweit es bewaldet oder felsig ist, Kleinasien, Nordpersien und Mittelasien, vom Ural an bis nach China und vom Waldgürtel Sibiriens an bis zum Himalaja. In Westeuropa, zumal Frankreich und Belgien, tritt er viel seltner auf als im Osten und Süden; in Großbritannien erscheint er wohl nur noch als Strichvogel; in der Schweiz ist er auch nicht mehr häufig, im Süden Rußlands dagegen eine regelmäßige, in den Gebirgen Mittelasiens eine alltägliche Erscheinung.

Dhne größere Waldungen zu meiden, siedelt sich der Abler, wie ich ihn der Kürze halber fortan nennen werde, doch mit entschiedner Vorliebe im Hochgebirge und an einer schwer zu ersteigenden, am liebsten gänzlich unzugänglichen Felswand an. Das einmal erwählte Gebiet hält das vereinte Paar mit Zähigkeit sest, verläßt es, wenn der Wildereichtum der Gegend es gestattet, auch im Winter nicht, besucht um diese Zeit sogar regelmäßig die Horste, gleichsam als wolle es sein Anrecht auf sie wahren. Ungezwungen wandern oder streichen wohl nur junge Vögel, und sie sind es daher auch, die bei uns zuslande erlegt werden. Denn der Abler braucht viele, vielleicht 6, möglicherweise 10 Jahre und darüber, bevor er im eigentlichen Sinne des Wortes erwachsen, d. h. fortpslanzungsfähig ist, und durchstreist bis dahin die weite Welt, wahrscheinlich viel ausgedehntere Strecken, als wir glauben. Seßhaft wird er erst, wenn er sich gepaart hat und an die Errichtung des eignen Horstes denkt. Auch dann noch ist sein Gebiet sehr ausgedehnt, wie es der große Nahrungsbedarf des Vogels erfordert.

Von dem Nistorte aus unternimmt das Paar tagtäglich Streifzüge, häufig in derselben Richtung. Es verläßt den Ort der Nachtruhe erst längere Zeit nach Sonnenaufgang und streicht nun, in ziemlich bedeutender Höhe kreisend, durch das Gebiet. Bergzüge werden in gewissem Sinne zur Straße, über die der Adler meist verhältnismäßig niedrig dahinstreicht, wenn die Berge hoch sind, oft kaum in Flintenschußnähe über dem Boden. "Ich habe", berichtet Girtanner, "den Steinadser und sein Weib oft ganze Apengebiete so regelrecht absuchen sehen, daß ich in der Tat nicht begreisen könnte, wie diesen vier Adleraugen bei so überlegtem Borgehen auch nur eine Feder hätte entgehen mögen. Von der Felsenkante in der Nähe des Horstes gleichzeitig absliegend, senkt sich das Näuberpaar rasch in die Tiese hinab, übersliegt die Talmulde und zieht nun an dem untern Teile der Gehänge des gegenübersliegenden Höhenzuges langsam in wagerechter Nichtung dahin, der eine Gatte stets in einiger Entsernung vom andern, doch in gleicher Höhe, so daß das, was dem ersten entgangen,

dem nachfolgenden um so sicherer zu Gesicht, und was etwa von jenem aufgescheucht, diesem um so bestimmter in die Krallen kommen muß. Auf diese Weise am Ende des Gebietes angelangt, erheben sich beide, um 100 m und darüber aufsteigend, ziehen in dieser Höhe in entgegengesetzter Richtung zurück, erheben sich sodann wieder und suchen so in weiten Zickzacklinien den ganzen Gebirgsstock aufs sorgfältigste ab." Wehe dem nicht allzu schnellen Wild, das eins der vier scharfen Augen erspäht: es ist verloren, wenn nicht ein Aufall es rettet. Ebenso wie beide Adler gemeinschaftlich jagen, verzehren sie auch gemeinsam die erlegte Beute; bei der Mahlzeit geht es jedoch keineswegs immer friedlich her: ein leckeres Gericht kann selbst unter den zärtlichsten Adlergatten Streit hervorrufen. Die Jagd währt bis gegen Mittag; dann kehrt der Räuber in die Nähe des Horstes zurück oder wählt sich einen andern sichern Bunkt, um auszuruhen. Regelmäßig geschieht dies, wenn er im Fange glücklich war. Er sitzt dann mit gefülltem Kropfe und lässig getragnem Gefieder längere Zeit auf derselben Stelle und gibt sich der Ruhe und der Verdauung hin, ohne jedoch auch jest seine Sicherheit aus den Augen zu verlieren. Nach dem Ausruhen fliegt der Adler regelmäßig zur Tränke. Es ist behauptet worden, daß ihm das Blut seiner Schlachtopfer genüge, um seinen Durst zu stillen, aber jeder gefangne Adler beweist das Gegenteil. Er trinkt viel und bedarf des Wassers noch außerdem, um zu baden. Bei warmem Wetter geht selten ein Tag hin, an dem er es nicht tut. Nachdem er getrunken und sich gereinigt hat, tritt er einen nochmaligen Raubzug an; gegen Abend pflegt er sich in der Luft zu vergnügen; mit Einbruch der Dämmerung erscheint er vorsichtig und ohne jedes Geschrei auf dem Schlafplate, der stets mit größter Vorsicht gewählt wird. Dies ist, mit kuzen Worten geschildert, das tägliche Leben des Vogels.

Der Abler ist nur im Siten und im Fliegen schön und majestätisch, im Laufen dagegen 10 unbehilflich und ungeschickt, daß er zum Lachen reizt. Wenn er sich sehr langsam auf dem Boden fortbewegt, trägt er sich fast wagerecht und setzt dann gemächlich ein Bein um das andere vor; wenn er sich aber beeilt, sei es, daß er, flugunfähig, entrinnen will oder sonst in Erregung gerät, hüpft er unter Zuhilfenahme seiner Flügel in großen, wunderlichen Sprüngen dahin, keineswegs langsam zwar, im Gegenteil so rasch, daß man sich anstrengen muß, um ihn einzuholen, aber so unregelmäßig und täppisch, daß man den stolzen Vogel bedauern möchte. Um vom flachen Boden aufzufliegen, nimmt er, in ähnlicher Weise hüpfend, stets einen Anlauf und schlägt langsam und fräftig mit den Flügeln; hat er sich jedoch erst in eine gewisse Höhe aufgeschwungen, so schwebt er oft viertelstundenlang, ohne einen einzigen Flügelschlag zu tun und sich nur wenig senkend, rasch dahin, steigt, indem er sich gegen den Wind dreht, wieder zu der etwa verlornen Höhe empor und hilft nur ausnahmsweise durch einige langsame Flügelschläge nach. Wie beim fliegenden Geier, werden die Flügel so weit gebreitet, daß die Spiten der einzelnen Schwungfedern sich nicht mehr berühren, wogegen die Schwanzfedern stets einander überdecken. Das Flugbild des Vogels erhält durch den gerade abgeschnittnen Schwanz etwas so Bezeichnendes, daß man den Steinadler niemals mit einem Geier verwechseln kann. Der in hoher Luft kreisende Räuber, der eine Beute erspäht, senkt sich gewöhnlich erft in Schraubenlinien hernieder, um den Gegenstand genauer ins Auge zu fassen, legt, wenn dies geschehen ist, plöblich seine Flügel an, stürzt mit weit vorgestreckten, geöffneten Fängen, vernehmlich sausend, schief zum Boden hinab, auf das betreffende Tier los und schlägt ihm beide Fänge in den Leib. Ift das Opfer wehrlos, so greift er ohne weiteres zu; ist es fähig, ihn zu gefährden, versehlt er nie, einen Fang um den Ropf zu schlagen, um so gleichzeitig zu blenden und zu entwaffnen.

Der Abler wagt sich auch an stärkere Tiere; man hat beobachtet, daß er selbst den bissigen Fuchs nicht verschont. Doch endet ein Kampf mit einem solchen nicht immer siegreich für den Abler. Wenn der Abler mit kühn blickendem Auge, gesträubten Nackensedern und halb gelüsteten Schwingen auf seiner Beute steht und, wie gewöhnlich, ein förmliches Siegesgeschrei ausstößt, ist er ein überwältigendes Bild stolzer Schönheit und markiger Kraft, dessen Eindruck sich niemand entziehen kann.

Seine Stärke verleitet ihn zuweilen, sich sogar an dem Herrn der Erde zu vergreifen. Es ist keine Fabel, wenn erzählt wird, daß er auf kleine Kinder gestoßen und sie, falls er es vermochte, davongetragen habe; man kennt sogar verbürgte Fälle, daß er, ohne durch gerechtsertigte Abwehr oder Verteidigung seines Horstes gezwungen zu sein, erwachsene Menschen ansiel.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß mindestens der größte Teil der Untaten, die man dem Lämmergeier aufgebürdet hat, auf Rechnung des kühnen Adlers zu seţen sind. In Spanien wußte man uns von seiner Frechheit viel zu erzählen, und ein Steinadler übernahm es, vor unsern Augen die Wahrheit der Erzählungen zu bestätigen. Er erhob dicht vor dem Hause, in dem wir uns besanden, einen setten Puter und trug ihn so eilig wie möglich davon. Der Truthahn wurde ihm glücklich wieder abgejagt, war aber mehr tot als sebendig, und ich begriff nun wohl die Berechtigung des mir disher auffallend gewesenen Gebarens der Hühner aller Gebirgsbewohner. Die Hühner waren durch die Angriffe des Steins und des Haubwogels, z. B. eines Turmfalken, wie sinnlos in das Junere der spanischen Bauernhäuser gestürzt kamen und hier im Zimmer ihres Hern ängstlich Zuslucht suchten. In allen Gebirgen, die unser Adler bewohnt, ist das Neinvieh stets im höchsten Grade gefährdet.

Viel zu weitläufig würde es sein, wenn ich alle die Tiere aufzählen wollte, auf die der Adler jagt. Unter unsern deutschen Bögeln sind nur die Raubvögel, die Schwalben und die schnellen Singvögel vor ihm sicher, unter den Säugern, abgesehen von den großen Raubtieren, nur erwachsene Paar- und Unpaarzeher. Daß er die Jungen der ersteren nicht verschont, ebenso, daß er kleine Tiere nicht verschmäht, ist durch hinlängliche Beodachtung sestgessellt worden. Auch für unsern Adler gilt das, was ich im Eingange (S. 285) über die schmarozenden Bewohner des Adlerhorstes sagte. In seinem Neste siedeln sich namentlich Sperlinge an, und sie wohnen allem Anschein nach unbehelligt; an gutem Willen, sie abzuwürgen, sehlt es dem Adler aber nicht. Aus meines Vaters Beodachtungen geht hervor, daß der Abler sich auch nicht scheut, einen Igel anzugreisen, so unangenehm dessen Stachelsteid ihm auch seine mag. Ebensowenig als letzteres den Igel, schützt die eisenharte Schale die Schildkröte vor seinen Angrissen.

Beute, weil er sie so durch ihren Aufenthaltsort Schutz genießen, werden ihm dennoch zur Beute, weil er sie so lange jagt, bis sie ermattet sich ihm ergeben. So ängstigt er Schwimm- vögel, die sich bei seinem Erscheinen durch Tauchen zu retten suchen, bis sie nicht mehr tauchen können, und nimmt sie dann ohne Umstände weg. Er verschmäht auch nicht zu schmarozen, läßt andre Räuber, beispielsweise den Wanderfalken, für sich arbeiten und zwingt sie, die eben gewonnene Beute ihm abzulassen. Unter besondern Umständen, vielleicht bei großem Hunger, verschlingt er sogar Pflanzenstoffe: Reichenow hat Kartoffeln in seinem Magen gefunden.

Die gefangnen und getöteten oder wenigstens halb erwürgten Vögel werden vor dem Verzehren vom Adler erst oberflächlich gerupft; nachdem dies geschehen, fängt er beim Kopfe zu fressen an, zertrümmert die Knochen und verspeist dann auch sie mit. Von größeren läßt er nur den Schnabel liegen. Nach dem Kopfe wird der Hals verzehrt, sodann der übrige Körper. Die mit Unrat gefüllten Gedärme verschmäht er, alles übrige, das er zerbeißen kann, verschluckt und verdaut er. Da er wie Haben Krähe etwa 20 Minuten zu. Er frißt mit größter Borsicht, sieht sich von Zeit zu Zeit um und lauscht nach allen Seiten hin. Bei dem geringsten Geräusch hält er inne, blickt lange nach der Gegend, von der es herkam, und fängt erst dann wieder zu fressen an, wenn alles ruhig geworden ist. Nach der Mahlzeit putt er sich den Schnabel sehr sorgfältig. Haare und Federn zu verschlingen, ist auch ihm dringendes Bedürfnis; sie scheinen zur Keinigung seines Magens unentbehrlich zu sein. Nach vollendeter Verdauung ballen sie sich zu einem Klumpen zusammen, und diesen, das Gewölle, speit er aus, gewöhnlich alle 5—8 Tage einmal. Entzieht man ihm Haare oder Federn, so würgt er Heu oder Stroh hinab. Knochen, die er sehr gern mit verschlingt, werden vollständig verdaut.

Der Abler horstet frühzeitig im Jahre, gewöhnlich schon Mitte oder Ende März. Sein Horst steht im Gebirge, wenn auch nicht ausnahmslos, so doch vorzugsweise in großen, oben gedeckten Nischen oder auf breiten Gesimsen an möglichst unersteiglichen Felswänden, in ausgedehnten Waldungen dagegen auf den Wipfelzweigen der höchsten Bäume, ift daher je nach dem Standorte verschieden. Wenn er auf einem Baume angelegt wurde, besteht er regelmäßig aus einem massigen Unterbau von starken Knüppeln, die der Adler entweder vom Boden aufhebt oder, indem er sich aus großer Höhe herab auf dürre Aste stürzt und sie im rechten Augenblick mit den Fängen packt, von den Bäumen abbricht. Dünnere Zweige bilden den Oberbau, feinere Reiser und Flechten die Ausfütterung der sehr flachen Mulde. Ein solcher Horst hat 1,30-2 m, die Mulbe 70-80 cm im Durchmesser, nimmt aber, da er lange Zeit benutt wird, von Sahr zu Jahr, wenn auch nicht an Umfang, so doch an Höhe zu, und stellt so bisweilen ein wahrhaft riesiges Bauwerk dar. Auf einer sichern Unterlage, wie sie Felsnischen darbieten, macht der Adler weniger Umstände. Zwar trägt er auch hier in der Regel große Knüppel zusammen, um aus ihnen den Unterbau aufzuschichten, und stellt dann den Oberbau in ähnlicher Weise her; unter Umständen aber genügen ihm auch schwache Reiser. So untersuchte Girtanner in Graubunden einen Adlerhorft, der aus nichts anderem als einem ungeheuern Haufen dünner Föhren- und Lärchenreiser bestand und eine Höhe von 1, eine Länge von 3 und eine Breite von 2 m zeigte.

Die Eier sind verhältnismäßig klein, im Durchschnitt  $74 \times 58$  mm groß, sehr rundlich, rauhschalig und auf weißlichem oder grünlichem Grunde unregelmäßig mit größeren und kleineren bräunlichen Flecken und Kunkten, die oft zusammenlausen, gezeichnet. Man sindet ihrer 2 im Horste, oft aber nur ein einziges Junges. Das Weibchen brütet ungefähr sünf Wochen. Die aus dem Ei geschlüpften Jungen, die bereits in den ersten Tagen des Mai das Licht der Welt erblicken, sind wie die andrer Raubvögel dicht mit gräulichweißem Wollflaum bedeckt, wachsen ziemlich langsam heran und werden kaum vor Mitte, meist erst Ende Juli flugfähig. Unfänglich sigen sie fast regungslos auf ihren Fußwurzeln, und nur der manchmal sich bewegende Kopf verrät, daß sie leben; später erheben sie sich dann und wann, bearbeiten mit dem Schnabel sehr fleißig ihr Gesieder, das beim Heranwachsen und behagliches Jucken zu verursachen schnabel sehr fleißig ihr Gesieder, das beim Heranwachsen und behagliches Jucken zu verursachen schnabel sehr steiten von Zeit zu Zeit die noch stummelhaften Flügel, stellen, indem sie letztere bewegen, gewissermaßen Flugversuche an, erheben sich endlich auf die Zehen, trippeln ab und zu nach dem vorderen Kande und schauen in die ungeheure Tiese hinab oder nach den Estern in die blaue Lust hinauf, dis sie endlich das Nest verlassen können. Beide Estern widmen sich ihnen mit hingebender Zärtlichkeit, und

namentlich die Mutter zeigt sich treu beforgt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Solange sie noch klein sind, verläßt sie kaum das Nest, hudert sie, um sie zu erwärmen, träat, wie Girtanner selbst gesehen hat, tagtäglich frische Lärchenzweige in das Nest, um die vom Kote der Jungen beschmutten und benetten Zweige, die vorher weggeschafft wurden, zu ersetzen und so den Kleinen stets ein trocknes Lager zu bereiten, und schleppt endlich mit dem Männchen im Übermaße Beute herbei, um sie vor jedem Mangel zu schützen. In der frühe= sten Jugend erhalten die Kleinen nur Athung, die bereits im Kropfe der Mutter vorverdaut ist; später zerlegt ihnen diese die gefangne Beute; endlich tragen beide Estern unzerfleischten Raub in den Horst und überlassen es den Jungen, ihre Mahlzeit zu halten, so gut sie vermögen, um sie allgemach an Selbständigkeit zu gewöhnen. Damit hängt zusammen, daß beide Eltern eines Ablerpaares, mindestens das Weibchen, anfänglich sich sehr viel im Horste aufhalten, wogegen sie später, im Einklange mit der zunehmenden Entwick= lung ihrer Jungen, länger und auf weiterhin sich entfernen und zuletzt, wenn sie die Brut mit Nahrung versorgt wissen, sich oft tagelang nicht mehr zu Hause sehen lassen. Gegen das Ende der Brutzeit hin ähnelt der Adlerhorst einer Schlachtbank oder einer förmlichen Luderstätte. Denn so sorgfältig die Alten auch auf Erneuerung der Riststoffe bedacht sind, so gleichgültig lassen sie die Nestvögel zwischen den faulenden, im Horste liegenden Fleischresten und dem dort in Masse sich entwickelnden Ungezieser sitzen. Wie groß die Anzahl der Opfer ist, die ihr Leben lassen mussen, um zwei junge Adler zu erhalten, geht aus einer Angabe Bechsteins hervor, derzufolge man in der Nähe eines Horstes die Überbleibsel von 40 Hafen und 300 Enten gefunden haben soll. Diese Schätzung ist vielleicht übertrieben: schlimm genug aber haust das Adlerpaar unter den Tieren der Umgegend, und zwar einer Umgegend im weiteren Sinne des Wortes; denn man hat beobachtet, daß es Reiher 20 bis 30 km weit dem Horste zuschleppte. In einem Horste, zu dem sich ein Jäger hinabseilen ließ, lagen ein noch unberührtes und ein zu drei Vierteilen verzehrtes Gemskit, die Reste eines Fuchses, eines Murmeltieres und von nicht weniger als fünf Alpenhasen. kleineren Herdenvieh wird der Adler während der Zeit der Geburt der Jungen zu einer wahren Geißel, dem Hirten zur schlimmsten Plage; kein Wunder daher, daß der Herdenbesitzer alles aufbietet, sich des furchtbaren Räubers zu erwehren.

Die Jagd des Steinadlers verlangt in den meisten Fällen einen guten Bergsteiger und sehr sicheren Büchsenschützen; denn der Vogel ist einzig und allein da, wo er noch niemals Nachstellungen ersuhr, so vertrauensselig, daß er unterlausen und ohne sonderliche Anstrengungen beschlichen werden kann, weitaus in den meisten Fällen dagegen, und zwar schon in früher Jugend, ungemein vorsichtig und scheu. Mit zunehmendem Alter steigert sich sein Mißtrauen ebensosehr, wie seine Ersahrung zunimmt. Leichter als von dem Jäger läßt sich der Adler durch Fallen berücken; ein richtig geköderter Schwanenhals führt ziemlich sicher zum Ziele; auch ein Schlaggarn leistet gute Dienste: so gebrauchen z. B. die Chinesen nur dieses, um sich unsers Vogels zu bemächtigen.

Jung aufgezogne Adler werden bald zahm und befreunden sich leicht mit dem Menschen; sie gewöhnen sich so an ihren Gebieter, daß sie ihn zu vermissen scheinen, wenn er längere Zeit nicht bei ihnen war, ihn mit fröhlichem Geschrei begrüßen, wenn er wieder zu ihnen kommt, und ihm nie gefährlich werden. Mit ihresgleichen, auch mit andern großen Raubvogelarten, vertragen sie sich in der Regel gut, aber doch wohl nur dann, wenn sie sich überzeugt haben, daß sie ihren Mitgefangnen nichts anhaben können. Zu trauen ist ihnen ebensowenig wie allen übrigen Raubvögeln. Mehrere Junge namentlich dürfen ohne strenge

Beaufsichtigung nicht in einem engen Raume zusammengehalten werden, weil manchmal einer aus reinem Unverstand über den andern herfällt, ihn, vielleicht erst nach längeren Kämpfen, meistert und dann mit aller Gemütsruhe verzehrt. Bei alten hat man solche Vorkommnisse weniger zu fürchten, und wenn der Raum groß genug ist, kann man ihnen auch kleinere Raubvögel zugesellen, deren Gewandtheit sie vor etwa aufkeimenden räuberischen Gelüsten schützt. Die für sie geeignetsten Genossen sind offenbar die Geier, deren Tölpelhaftigkeit den Ablern gestattet, sich stets rechtzeitig eines Futterbrockens zu bemächtigen, während die achtunggebietende Stärke der Geier diese von Hause aus vor Angriffen bewahrt. Wind und Wetter fechten die Adler wenig an; doch verlangen auch sie, wenn sie sich auf die Dauer wohlbefinden sollen, einen geschützten Raum, in den sie sich zurückziehen können, wenn es ihnen beliebt. Zwar sieht man sie selbst bei der strengsten Kälte oder im heftigsten Winde auf den höchsten Zweigen in ihrem Fluggebauer sitzen, bemerkt aber ebenso, daß sie sich zuweilen förmlich verkriechen, offenbar nur, um sich vor ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen. An die Nahrung stellen sie geringe Ansprüche, jede Fleischsorte ist ihnen recht. Dagegen verlangen sie unter allen Umständen viel und reines Wasser, um nach Belieben trinken, und noch mehr, um sich baden zu können. Denn sie sind sehr reinlich, dulden weder an ihrem Gefieder noch an ihrem Schnabel irgendwelchen Schmuk und puten sich fortwährend. Bei einigermaßen genügender Aflege halten sie viele Kahre in der Gefangenschaft aus.

Schon Pallas und nach ihm Eversmann haben uns berichtet, daß der Steinadler von den Baschfiren und andern innerasiatischen Bölkerschaften zur Sagd abgerichtet oder "abgetragen" wird. Auf unsrer Reise nach Sibirien und Turkistan habe ich die riesigen Beizvögel selbst gesehen und von den Kirgisen, die sich mit Vorliebe ihrer bedienen, das Nachstehende über Abtragung und Verwendung erfahren. Alle kirgisischen Jäger, die den Steinadler als Beizvogel benutzen, entnehmen ihn so jung wie möglich dem Horste und ziehen ihn mit größter Sorgfalt auf. Der junge Adler wird nur aus und auf der Hand des Falkners gekröpft, um sich von frühester Kindheit auf an seinen Pfleger zu gewöhnen, später, jedoch nicht, bevor er vollständig ausgefiedert, nach dem Kröpfen auch jedesmal sorgfältig behäubt. Eine besondre Abtragung hält der Kirgise nicht für notwendig, begnügt sich vielmehr, den Vogel auf die Faust und an den Anruf zu gewöhnen. Nachdem der Adler vollkommen flugbar geworden, zieht der Falkner mit ihm in die Steppe hinaus, um ihn zunächst auf schwaches Wild, namentlich Bobaks (Nagetiere) und Ziesel, zu werfen. Da der schwere Bogel die durch einen starken Handschuh geschützte Faust bald ermüdet, hat der Reiter entweder vorn am Sattelknopfe oder im Steigbügel eine Stütze angebracht, auf der er seinen Vorderarm ruhen läßt. Dank der Fertigkeit aller Kirgisen, auch auf den schwierigsten Wegen zu reiten, erklimmt der berittene Falkner mit seinem Beizvogel stets eine Höhe, die weitere Umschau gewährt, enthäubt den Vogel, wenn er für ihn geeignetes Wild erspäht hat, und wirft ihn in die Luft. Der Adler stellt sich im Anfange meist ziemlich ungeschickt an, erwirbt sich aber bald die nötige Fertigkeit, um ein Steppenmurmeltier zu schlagen, bevor es seinen Bau erreicht. Versteht er solche Jagd, so wird er nunmehr auf den Juchs verwendet. Letteren scheuchen die Gehilfen des Jägers aus seinem Versteck, verfolgen ihn zu Pferde und versuchen ihn so zu treiben, daß er in der Nähe des Falkners vorüberkommen muß. Im geeigneten Augenblide wirft letterer seinen Beizvogel. Dieser erhebt fich, beschreibt zunächst ein oder zwei Kreise, stürzt sich dann in schiefer Richtung auf den Fuchs und schlägt ihm die Fänge in den Hinterleib. Der Fuchs duckt sich augenblicklich nieder, um seinem

Gegner einen tödlichen Biß zu versetzen; dieser aber nimmt den Augenblick wahr und greift jenen im Gesicht an, seine Fänge womöglich in die Augen schlagend. Reineke versucht auch jest noch, sich seiner Haut zu wehren, und vereitelt, indem er sich mit dem Abler plöklich zu Boden wirft und auf dem Rücken wälzt, auch wohl noch einen zweiten oder dritten Angriff; die Reiter aber sind ihm stets auf den Fersen und lähmen, wenn nicht seine Kraft, so doch seinen Mut. Auch erkennt der Adler sehr bald, mit welchem gefährlichen Gegner er es zu tun hat, löst in demselben Augenblick, in dem der Fuchs sich auf den Rücken drehen will, seine Fänge, erhebt sich in die Luft und schwebt wiederum drohend über dem armen Schelm, bereit, den furchtbaren Fang nochmals um sein Haupt zu schlagen. So wiederholt angegriffen und fortwährend bedroht, ermattet der Fuchs schneller, als man annehmen möchte, und läßt sich endlich ziemlich widerstandslos festhalten, bis die nacheilenden, durch jauchzenden Zuruf den Adler anfeuernden Säger herbeikommen und jenen durch einen geschickten Schlag mit der Reule von seinen Leiden befreien. Wenn der Abler auch die Fuchsjagd genügend versteht, wirft ihn der Falkner auf den Wolf, der ebenso wie sein Verwandter aufgescheucht wurde. Nicht jeder Adler wagt es, dieses unverhältnismäßig viel stärkere Raubtier anzugreifen; ein in der Fuchsiggd wohlerfahrner Beizvogel aber tut dies unabänderlich, obwohl stets mit der größten Vorsicht, so genau auch die Art und Weise seines Angriffes der bisher geübten entspricht. Den Wolf ernstlich zu gefährden, wie es hinsichtlich des Fuchses sehr oft der Fall ist, würde für den Adler unmöglich sein; die nachjagenden Reiter aber beeilen sich jetzt mehr als je, rechtzeitig zu helfen, und daher ist auch der von einem Adler angegriffne Wolf regelmäßig verloren. Ein Abler, der Jegrim, den verhaßten, schlägt und dann ohne weiteres auch auf Antilopen und andres Wild verwendet werden kann, ist dem Kirgisen nicht feil; schon ein Beizvogel, der mäßigen Ansprüchen genügt, hat in seinen Augen den Wert von 3-4 Stuten. Mit zwei Adlern zugleich kann man nicht jagen, weil die Eifersucht beide so erregt, daß sie sich gegeneinander kehren und auf Leben und Tod bekämpfen.

Während der lebende Adler sich dem Menschen nur als Jagdgehilse nütlich erweist, sindet er nach seinem Tode eine viel allgemeinere Verwendung. Schon unter unsern Tirolern und den Oberbahern gesten einzelne Teile des Ablers als kostbarer Schmuck. Obenan stehen die "Ablerslaumen" oder Unterschwanzdecksedern, die gern mit 4—10 Mark bezahlt werden; nächstem werden die Klauen geschätt. Man sieht es, an der meist silsbernen Uhrkette die Haten des Edelhirsches, die Fangzähne des Fuchses, die Klauen des Hauen des Gorders des Hauen des Hau

Ablerfedern sind nach dem Prinzen von Wied auch bei allen Indianerstämmen Nordsamerikas Zeichen ihrer Helbentaten, und bei den meisten steckt man eine solche Feder für die Erlegung eines Feindes auf. Mit Zinnober rotgefärbte Ablerfedern, an deren Spiße die Schwanzklapper einer Klapperschlange beseistigt wird, haben eine Bedeutung, die nur in indianischen Augen ehrenvoll ist: sie bezeichnen nämlich die höchst ausgezeichnete und verdienstvolle Tat eines Pferdediebstahls. Die Indianer verzieren serner ihre großen Federshauben damit, indem die Federn aufrecht in einer langen Reihe auf einem roten Tuchsstreisen besessich werden, der an einer Federmüße angebracht ist. Hat man diese Müße aufgeseßt, so hängt der rote Tuchstreisen mit den kammartig aufrechtstehenden Ablersedern

bis zur Erde über den Rücken hinab. Bloß ausgezeichnete Krieger dürfen diesen Put bei großen Festlichkeiten tragen; auch ist er sehr kostbar, und nur gegen ein schönes Pferd würde ihn der Besitzer vertauschen. Auch an ihren Waffen besestigen die Indianer öfters Adlersfedern, oder sie tragen sie in den Haaren, und der Flügel dient ihnen als Fächer.



Kaiferabler, Aquila heliaca Savign. 1/6 natürlicher Größe.

Zwei andre große Ablerarten, von denen der eine wiederholt in Deutschland erlegt worden ist, hier sogar gehorstet haben soll, gehören dem Südosten, Süden und Südwesten Europas an.

Der bekanntere von beiden ist der Kaiser oder Königsadser, Aquila heliaca Savign. Er ist bedeutend kleiner als der Steinadler: seine Länge beträgt nur 80 bis 86 cm, die Breite 1,9—2,2 m, die Flügeslänge 60—63, die Schwanzlänge 27—29 cm; das Weibchen kommt also an Größe noch nicht ganz dem Männchen des Steinadlers gleich. Der Leib ist gedrungen, der Schwanzspisse hinausreicht. Ein sehr tieses und gleichmäßiges er zusammengelegt über die Schwanzspisse hinausreicht. Ein sehr tieses und gleichmäßiges

Dunkelbraun ist die Grundsärbung der alten Bögel. Kopf und Nacken sind rostbraun oder hell sahlgelb, ein großer Fleck auf den Schultern oder hintersten Flügelsedern ist rein weiß, der Schwanz über der nicht sehr breiten Endbinde auf aschgrauem Grunde schmal und regelmäßig schwarz gebändert. Im Jugendkleide unterscheidet sich der Kaiseradler durch sein fahl bräunlichgelbes, mit dunkelbraunen, durch die Federkanten hervorgebrachten Längsslecken gezeichnetes Gesieder so aufsallend von dem jungen Steinadler, daß er nur mit seinem nächsten Verwandten verwechselt werden kann.

Dieser, der Prinz Abalbert 3 = Abler oder kurz der Prinzenabler, Aquila adalberti Brehm, unterscheidet sich vom Kaiseradler, mit dem er am meisten über= einstimmt, im Alter durch die weite Ausdehnung der weißen Färbung in der Schulter= gegend, die sich von hier aus als ziemlich breites Band längs des Kandes des Ober= und Unterarms, einschließlich des Flügelbugs, erstreckt, sowie das im ganzen dunklere Gesant= gesieder, in der Jugend dagegen durch das minder deutlich gestreiste Gesieder der Unterteise.

Das Verbreitungsgebiet des Kaiseradlers ist sehr ausgedehnt, denn es reicht von Ungarn bis nach China. In Deutschland gehört der Bogel nach den bisherigen Beobachtungen zu den größten Seltenheiten, durchstreift jedoch das Land vielleicht öfter, als wir annehmen. Lühder glaubt, ihn hier als Brutvogel gefunden zu haben; seine Beobachtung ist jedoch sehr unsicher begründet. Soweit unsre bisherigen Erfahrungen reichen, horstet der Kaiseradler in Ungarn, Galizien, Siebenbürgen, Rußland, den Donautiefländern und der Balkanhalbinfel, einschließlich der zu ihr gehörigen Eilande, ebenso in dem ganzen Steppengebiete Mittelasiens vom Ural an bis an das Chinesische Meer, endlich in Transkaukasien und Kleinasien; in Turkmenien beobachtete ihn Alfred Walter mehrmals, führt ihn aber nicht als Brutvogel an. Einzelne Bärchen haben auch in Niederösterreich, auf der Donauinsel Lobau, gebrütet, und ebenso mag es geschehen, daß er auch in Asien dann und wann das Steppengebiet überschreitet; solche Vorkommnisse jedoch gehören zu den Ausnahmen. Man bezeichnet unsern Abler am richtigsten als Steppenvogel, obwohl er auch Waldungen der Ebenen und Mittelgebirge keineswegs meidet. In Asien wie in Europa verläßt er sein Wohngebiet mit der Regelmäßigkeit andrer Zugvögel, wenn sich der Winter einstellt, und erscheint erst wieder, wenn das Land schneefrei geworden ist, selten wohl vor den letten Tagen des März. Für den Süden Europas gilt das nicht: Krüper fand bereits in den ersten Tagen des April die Eier des Prinzenadlers im Horst. Im Gegensatz zu andern Adlern, die regelmäßig ziehen, wandert er nicht weiter, als er unbedingt muß. Nach Alléon soll er bereits in der Umgegend von Konstantinopel Standvogel sein; nach meinen Beobachtungen besucht er allwinterlich Agypten und ist vom Oktober bis zum März hier eine durchaus regelmäßige, stellenweise sogar häufige Erscheinung. Vornehmlich sind es die großen Seen des Deltas, die ihn fesseln; einzeln wandert er auch weiter im Niltale aufwärts, macht sich am Mörissee seßhaft und wird auch wohl noch bis zur ersten Stromschnelle, äußerst selten aber im südlichen Nubien, in Abessinien oder Kordofan beobachtet. Ebenso besucht er von Mittelasien aus Persien, Belutschistan, Südchina und Indien, dürfte also im Winter auch in Anam und Siam nicht fehlen.

Auf der Jberischen Halbinsel vertritt den Kaiseradler der Prinzenadler, und er dürfte es sein, der auch in den Atlasländern und weiter südlich an der Westküste von Afrika gestunden wird.

Das Gebiet, das der Kaiseradler während der Brutzeit bewohnt, kann viel mannigfaltiger sein als das eines Steinadlers. In der Steppe wird sein Ausenthalt nach meinen Ersahrungen wesentsich bedingt durch das Auftreten des Ziesels, wenigstens fand ich auf unser letzten Reise nach Sibirien den stolzen Vogel immer nur da in größerer Anzahl, wo auch Ziesel häusig waren. Mehr oder weniger dasselbe gilt für Ungarn und die Donautiessländer überhaupt. Hier traf ich den Kaiseradler erst in Slawonien als Brutvogel an, wo der Ziesel auch zu den gemeinen Tieren zählt. Unser Adler war hier entschiedner Waldevogel, horstete aber häusiger in den Eichenwaldungen der Ebene als in den köstlichen Laudewäldern der Fruska Gora. Aus den bisher über seinen Ausenthalt bekannt gewordnen Beobachtungen erhellt, daß er sich in den verschiednen Teilen seines Verbreitungsgebietes je nach den Umständen richtet und bald in einem Walde, bald auf einer Baumgruppe, sogar auf einem einzelnen Baume, endlich auch in Gebirgen auf Felsen seinen Stand nimmt. Gänzlich verschieden von dem gewöhnlichen Gebaren des Steinadlers ist, daß er da, wo er auf die Gleichgültigkeit der menschlichen Bewohner des Landes rechnen darf, sich vielleicht sogar beschützt sieht, in unmittelbarer Nähe der Ortschaften oder in diesen selbst horstet.

Der große, dem des Steinadlers im wesentlichen ähnelnde Horst des Kaiseradlers steht überall da, wo es Bäume gibt, auf solchen, gleichviel, welche Höhe sie haben mögen, in der Steppe dagegen in der Regel auf dem flachen Boden, im Gebirge hier und da auch wohl in Nischen oder auf Gesimsen der Felswände. In den Steppen südlich vom Ural wie in der Dobrudscha findet man den Horst oft in nächster Nähe der Ortschaften auf den sie umgebenden Bäumen, insbesondre auf Pappeln, Espen und Weiden, in Ungarn und Südrußland meist in kleinen Gehölzen, in Griechenland, Mazedonien und Kleinasien ebenso in Waldungen wie im Gebirge auf Felsen. Ein Horst, den Huddlestone beschreibt, stand auf einem gekappten Baume nicht höher als 3 m über dem Boden, hatte ungefähr 1,6 m Durchmesser, war aus verschiednen dicken Knüppeln und Stecken zusammengetragen und zeigte eine äußerst flache, innen mit Wolle ausgekleidete Mulde; andre, die Farman untersuchte, hatten 1,3 m im Durchmesser, 50-70 cm Höhe und darüber, bestanden aus grobem Reisig und waren innen und rings um die flache Mulde mit dunnen Zweigen, trocknem Grase, Wolle, Fetzen und dergleichen mehr oder minder sauber ausgelegt und gepolstert. In Südungarn standen, wie Kronprinz Rudolf von Österreich und Prinz Leopold von Bayern sahen, die Horste des Raiseradlers zumeist in den mittleren Wipfelzweigen von Eichen und waren in ihren unteren Teilen samt und sonders ziemlich stark von Feldsperlingen bevölkert.

Wahrscheinlich brütet auch jedes Kaiseradlerpaar, wenigstens solange es nicht gestört wird, alljährlich in demselben Horste. Es bezieht diesen sofort nach seiner Rücksehr im Frühzihre und verteidigt ihn mutvoll gegen alle Vögel, die sich seiner bemächtigen wollen oder nur in die Nähe kommen. Während der ganzen Brutzeit hält der männliche Kaiseradler, laut Farman, beständig Wache, wobei er entweder anmutige Kreise über dem Horste besichreibt, oder in dessen Nähe auf einem benachbarten Baume sitzt; beim geringsten Anschein von Gesahr fliegt er ab und warnt das Weibchen durch einen rauhen, krächzenden Laut, worauf dieses den Horst verläßt und mit dem Gatten zu kreisen beginnt. Naht sich ein andrer Kaiseradler oder Kaubvogel überhaupt, so tritt ihm das Männchen augenblicklich entgegen und kämpst mit ihm auf Tod und Leben.

In den ersten Tagen des April, in Rußland und Sibirien um einen Monat später, pflegt das aus 2, höchst selten aus 3 Giern bestehende Gelege vollzählig zu sein. Die in Größe, Form und Färbung merklich abändernden Gier sind regelmäßig kleiner als die des Steinadlers, 70—82 mm lang, 54—60 mm dick und auf weißem Grunde nur spärlich

und blaß graubraun gezeichnet; manche Exemplare haben nur verwaschene gelbliche Wolken. Dem Weibchen fällt, wie üblich, der Hauptteil am Brutgeschäfte zu; doch beteiligt sich auch das Männchen hieran, um der Gattin Gelegenheit zu geben, nach eigner Wahl sich Nah-rung zu suchen. Zuweilen verlassen beide Eltern den Horst, obwohl er noch Eier enthält, gleichzeitig auf längere Zeit. Zurückehrend, nahen sie sich dem Horste stets mit Vorsicht, freisen nicht erst über ihm, sondern sliegen rasch herbei und werfen sich sogleich in das Nest.



Schreiabler, Aquila pomerana Brehm (junger Bogel). 1/5 natürlicher Größe.

Scheucht man sie auf, so fliegen sie einem nicht allzuweit entfernten Baume zu, auf dem der nicht brütende Gatte des Paares zu ruhen pflegt, verharren hier geraume Zeit und wenden sich dem Horste wieder zu, wenn die Störung vorübergegangen ist. Die Jungen, die nach etwa einen Monat währender Brutzeit, in Ungarn in den ersten Tagen des Mai, dem Ei entschlüpfen, tragen wie die Verwandten ein dichtes, weißes Dunenkleid, werden von beiden Estern in der beim Steinadser beschriebnen Weise geatz und sind etwa um die Mitte des Juli, im Norden des Verbreitungsgebietes verhältnismäßig später, flugfähig.

Entsprechend seiner weit geringeren Scheu, ist der Kaiseradler in den meisten Fällen

viel leichter zu erlegen als der Steinadler. Sehr alte erfahrene Bögel pflegen jedoch immer vorsichtig zu sein und verursachen dem Jäger oft nicht geringere Schwierigkeiten als irgendein andrer ihrer Verwandten. Sie verlangen wie alle Adler einen sehr starken Schuß.

Jung dem Neste entnommene Kaiseradler werden ebenso zahm, lassen sich auch abstragen, leisten jedoch, wie Kirgisen und Mongolen einstimmig versichern, bei weitem nicht dieselben Dienste wie die Steinadler.

Häufiger als irgendeiner der großen Adler lebt in Deutschland der Schrei-, Rauhfuß= oder Entenadler, Aquila pomerana Brehm (pomarina, naevia). Er ist bedeutend kleiner als Stein- und Kaiseradler: seine Länge beträgt 50-58, die Breite 168 bis 185, die Mügellänge 48-52, die Schwanzlänge 24-26 cm. Ein sehr gleichmäßiges, schwach alänzendes Kaffeebraun, das im Frühjahr und Sommer bis zu glanzlosem Erdbraun verblaßt und im Nacken ein wenig sich lichtet, ist die vorherrschende Färbung; die kleinen und mittleren Oberflügeldeckfedern sind im Frühjahr merklich lichter als der Mantel, die Federn der Unterseite etwas heller als die des Rückens, die Handschwingen mattschwarz oder schwarzbraun, verloschen dunkler gebändert, die Schwanzsedern etwas lichter als die Schwingen, auf der Innenfahne licht fahlgelb gebändert, die Unterschwanzdecken blaß erdbraun mit lichteren Spigen, die Justwurzeln ebenfalls licht erdbraun. Die Jris ist gelb mit einzelnen braunen Bunkten, die des Weibchens goldgelb mit roten Lunkten an der Unterseite des Auges, die Wachshaut gelb, der Schnabel hornblau, an der Spike schwarz, der Fuß, soweit er unbefiedert ist, gelb. Junge Bögel sind stets merklich dunkler als alte, die Federn des Nackens durch kleine roströtliche Spigenflecke geziert, die Mantelfedern erdbraun mit Rupferglanz, die kleinen und mittleren Oberflügeldeckfedern merklich lichter, die großen oder Hand- und Unterarmschwingendecken durch schmale, nach unten sich verbreiternde hell rostfarbene Spigenflecke, die zwei Binden darstellen, hübsch gezeichnet, die Federn der Kropfgegend ebenfalls durch rostfarbne Flecke geziert, die der übrigen Unterseite erdbraun und glanzloz, die Unterschwanzdecken endlich merklich lichter, mit langen, fahl rostfarbnen Schaft= und Spizenflecken geschmückt.

Soviel gegenwärtig mit Sicherheit bekannt ist, bewohnt der Schreiadler als Brutvogel außer Norddeutschland nur noch Polen, Westrußland, Ungarn, Galizien, die europäische Türkei und Griechenland, besucht auf dem Zuge einzeln wohl auch Westdeutschland, Frankereich, die Schweiz und Italien, vielleicht Nordostafrika, fliegt ebenso ein oder das andre Mal nach Holland und Großbritannien oder nach Schweden hinüber, fehlt aber schon in Spanien gänzlich und wird im Osten Europas durch zwei verwandte Arten, Schell- und Steppenadler, vertreten.

Der Große Schreiabler, oder, wie er seiner hell klingenden Stimme wegen genannt wird, der Schellabler, Aquila maculata Gmel. (clanga), ist merklich größer und schlanker als der Schreiadler, der Flügel, der zusammengelegt das Schwanzende erreicht oder überragt, mindestens 5 cm, der Schwanz 2—3 cm länger, die Fußwurzel erheblich höher, der Fang kräftiger als bei diesem, das Gesieder fast einfardig, auf Nacken, Oberrücken und Oberbrust ohne Rostflecke, auf der Unterseite mit langen, rostgelben Flecken gezeichnet, die jedoch erst unterhalb des Aropses beginnen, der untre Teil der Fußwurzel gewöhnlich weiß. Beim jungen Bogel zeigen die Oberslügeldecksedern eine viel ausgedehntere Fleckung als die des Schreiadlers, da sie beim Schelladler an einzelnen Federn den ganzen Rand einnimmt; immer aber ist die Färbung der Flecke gräulich, niemals rein rostsarben, der Unterrücken

in der Regel auf rostfarbnem Grunde durch einzelne dunkle Schaftslecke ebenso wie das Gesieder der Unterseite, mit Ausnahme der einfarbigen Hals- und Kropfgegend, schwärz- lich, durch die sehr breite, rötlich braungraue Federmitte und wenig hervortretende rost- farbne Schaftslecke gezeichnet; auch sind die Unterschwanzdecksedern sehr licht, oft rein- oder gelblichweiß, die Fußwurzeln endlich schwarzbraun, mit vielen großen Schaftslecken von der Färbung derer des Bauches geziert.

Das Verbreitungsgebiet des Schelladlers liegt im Dsten des Wohnkreises seines deutschen Verwandten; doch dürften alle Steppengegenden auszuschließen sein. Als Brutvogel begegnet man ihm von den nördlichen Usern des Kaspischen Meeres an durch ganz Südsibirien hindurch dis ins Amurland, ebenso in den Waldungen des südlichen Urals. Im Winter wandert er nach Indien und Südwestasien überhaupt sowie nach Äghpten, woselbst er im Delta, insbesondre an den Strandseen, als die häusigste aller Adlerarten auftritt:
gelegentlich des Juges besucht auch er, und zwar weit häusiger als der Schreiadler, Süddeutschland, die Schweiz, Frankreich und Italien, wogegen er in Norddeutschland zu den
seltensten Erscheinungen zählt.

Der Steppe nad ler, Aquila bifasciata Gray (orientalis), endlich, die größte Art der Schreiadlergruppe, steht dem Kaiseradler in seinen Maßen nicht nach, unterscheidet sich durch seine länglichen, quergestellten Nasenlöcher von allen Verwandten und besitzt auch in der Fleckenzeichnung ein leicht kenntliches Merkmal. Die Herbstfärbung seines Gesieders ähnelt dem Herbstfleide des Schelladlers sehr, ist aber lichter, ein rostfarbner Nackenfleck bisweilen vorhanden, das Flügeldeckgesieder erster und zweiter Ordnung durch große, die ganze Spitze der Federn einnehmende Flecke besonders ausgezeichnet, so daß hier breite Binden entstehen, die beim jungen Vogel sich noch mehr verbreitern, daher noch deutlicher hervortreten und insolge der ebenfalls rostfarbnen Spitzen der Oberarmsedern um eine sich vermehren, ebenso wie im Jugendkleide die Steuersedern breite roströtliche Spitzen tragen.

Der Steppenadler bewöhnt einen großen Teil Osteuropas und Mittelasiens, als Brutsvogel mit Bestimmtheit das Gebiet, von dem er seinen Namen hat, namentlich die Steppen an der Wolga, Akmolinsts, des südlichen Perm, Südturkstans, Transbaikaliens, die Hohe Gobi usw., nach Osten hin dis China und Indien, scheint aber, wie ein in Ostpommern erlegter, vor kurzer Zeit erst dem Neste entslogner Vogel beweisen dürste, zuweilen auch weit im Westen zu horsten. Doch meidet er auf seinen Wanderungen das eigentliche Westseuropa, ist bisher hier wenigstens noch nicht erbeutet worden.

Der Schreiadler, auf den ich die nachfolgende, eingehendere Darstellung beschränke, liebt feuchte und sumpfige Gegenden, siedelt sich deshalb vorzugsweise in Auen- und Laub- hölzern an. In der Mark, in Braunschweig, Hannover und Mecksendurg ist er nicht selten, in Pommern war er früher gemein, kommt aber keineswegs in allen Waldungen vor, sondern wählt sich seine Aufenthaltsorte, wie es scheint, ebensooft nach Laune wie nach Bedürfnis. Doch steht für Deutschland so viel fest, daß er Buchenwaldungen allen übrigen vorzieht, in reinen Kiefernwäldern dagegen nur äußerst selten sich seshaft macht. Das Gebiet eines Paares ist verhältnismäßig klein, wird aber um so treuer sestgehalten. Ein Schreiadler, der sich einmal bleibend angesiedelt hat, läßt sich so leicht nicht vertreiben, kehrt manchmal sogar dann wieder zu seinem Horste zurück, wenn ihm seine Eier oder seine Brut geraubt wurden, obwohl er es in der Regel vorzieht, einen neuen zu beziehen, meist

wenige hundert Schritt von dem Baume, auf dem der erste stand. Er erscheint frühzeitig im Jahre, gewöhnlich im April, auch wohl schon Ende März, und verweilt bis Ende September im Lande; seine Zugzeit beginnt jedoch bereits im August. Einzelne hat man freilich auch im Winter angetroffen.

Hinselbeit Feines Wesens steht er hinter seinen Verwandten zurück. Er ist der seigste und harmloseste Adler, den ich kenne. Sein Wesen ist sanst, viel mehr bussard= als adlerartig; schon sein Aussehen, sein Blick bekunden dies. Im Sigen sieht er unedel aus, im Fluge hingegen zeigt er sich als echter Adler. Auch er erhebt sich hoch in die Lüfte und schwebt namentslich bei schönem Wetter in wundervollen Kreisen stundenlang umher. Die Stimme ist ein weit schallendes Geschrei, das man durch die Silben "jef jef" wiedergegeben hat.

Seine Nahrung besteht aus kleinen Wirbeltieren. In Mitteldeutschland jagt er mit Vorliebe Frösche, Kriechtiere und kleine Nager. Frösche bleiben wohl unter allen Umständen die Hauptnahrung, und daraus erklärt sich sein häufigeres oder spärlicheres Auftreten oder gänzliches Fehlen in dieser oder jener Gegend zur Genüge. E. v. Homeher hat auch die Reste eines Hechtes in seinem Magen gefunden, woraus wenigstens das eine hervorgeht, daß er Fische frist, wenn er sich ihrer — ob tot oder lebendig, lasse ich dahingestellt — bemächtigen kann. Biel häufiger als auf Fische jagt er jedenfalls auf Kriechtiere: Eidechsen, Nattern und vielleicht auch Vipern. Zu einem höhere Tiere gefährdenden Vogel wird er wohl nur gegen das Ende der Brutzeit hin. Denn wenn seine Jungen heranwachsen und viel Nahrung beanspruchen, raubt er, was er erlangen kann, und dann fallen ihm nicht allein Singvögel, sondern auch wohl junge Hasen zum Opfer. Nach Art des Bussards sieht man ihn auf einzelnstehenden Bäumen, auf Steinen oder Pfählen sitzen und hier auf seine Beute lauern. Hat er etwas erspäht, so schwingt er sich behende zu Boden und sucht das betreffende Tier zu ergreifen, im Notfalle auch durch schnelles Nachhüpfen oder rasches Gehen mit großen Schritten zu erhaschen, nach Art einer Arähe, wozu sich meines Wissens sonst kein andrer Edeladier herabläßt. Db er auf Wasservögel stößt, wie vielfach behauptet worden ist, vermag ich nicht zu sagen; wohl aber kann ich versichern, daß auch er dem Wanderfalken seine Beute abjagt. Auf das Nas fällt er ohne Umstände, fast wie ein echter Geier.

Unter allen deutschen Adlerarten hängt der Schreiadler am treuesten am Walde und besucht, wie es scheint, nur gezwungen unbewaldete Gegenden. Innerhalb des Waldes bevorzugt er entschieden bestimmte Stellen; namentlich wählt er als Standort seines Horstes, wie E. v. Homeher mir mitteilte, regelmäßig die Nähe einer kleinen Waldblöße, um vom Horste möglichst unbehindert durch Afte und dergleichen abfliegen zu können. Ist der Wald hügelig, so steht der Horst gewöhnlich auf einem Hügel, jedoch immer wieder so, daß der Adler nach dem Abfliegen bald wieder ins Freie kommt und durch ein Gewirr von Aften nicht behindert wird. In ganz kleinen Gehölzen horstet er selten, in Feldhölzern, die rings mit Wiesen umgeben sind, dagegen recht gern, weil er da in bequemster Weise seiner Sagd obliegen kann. Zur Anlage des Horstes verlangt er alte, starke Bäume. Buchen und Eichen scheinen allen übrigen vorgezogen zu werden; mit einem Nadelbaume nimmt er nur in den seltensten Fällen vorlieb; viel häufiger noch kann man den Horst auf einer Birke oder Erle finden. Er selbst baut wohl nur im äußersten Notfalle, sucht sich aber einen passenden Buffard- oder Habichthorst aus, wechselt auch gern mit einem zweiten, so daß er in dem einen Jahre auf diesem, in dem andern auf jenem brütend gefunden wird. Vor dem Legen trägt er stets einige Reiser auf, und während des Brütens schmückt er, wie andre Adler auch, den Horst stets mit grünen Zweigen, sei es, um sich oder die Jungen zu verdecken,

sei es, um den Horst besser rein halten zu können. Durch dieses Auftragen wächst ein vom Schreiadler regelmäßig besetzer Horst im Laufe der Jahre zu bedeutender Höhe empor. In den ersten Tagen des Mai, ausnahmsweise vielleicht auch schon Ende April, legt das Weibchen im Laufe von etwa drei oder vier Tagen die 2 Eier, aus denen das Gelege zu bestehen pslegt. 1 Ei sindet man wohl nur dann im Horste, wenn das Paar vorher gestört worden ist. Die meist kurz-ovalen Eier sind auf bläulich-weißem Grunde sehr intensiv dunkel rotbraun gesleckt. Die Zeichnung ist gewöhnlich großsleckig, gleichmäßig über das Ei verteilt oder am stumpsen Pole gehäust. Die Größe schwankt zwischen 58 und 69 mm in der Länge sowie 47 und 57 mm in der Breite. Beide Gatten des Paares beteiligen sich am Brüten, sißen außerordentlich sest Menschen sehren, lieben ihre Brut ungemein und zeigen sich daher angesichts eines Menschen selten schen, vorausgesetzt, daß ihnen vorher nicht wiederholt nachgestellt worden ist.

Vom Horste verscheucht, kehrt der brütende Schreiadler in der Regel sehr bald wieder zurück. Kommt man zur Brutstelle, so richtet er sich langsam im Horste auf und sieht den Störenfried oft geraume Zeit an, bevor er sich zum Fortsliegen entschließt. Zuweilen sitt er so sest, daß er den Horst erst nach wiederholtem Klopsen verläßt. Tut er dies, so geschieht es stets in absonderlicher Weise. Er wirft sich nämlich anfänglich in der Luft eigentümlich schwankend von einer Seite zur andern, die er imstande ist, seine Schwingen zu vollständiger Breite zu entsalten, wird daher auch beim Absliegen selbst von tüchtigen Schüßen oft gesehlt. Nach einigen Kreisen, die er über den Wipfeln der Bäume beschreibt, kehrt er in die Nähe des Horstes zurück, setzt sich zuweilen auf den nächsten Baum und beginnt kläglich zu schreien. Kaubt man ihm die Sier, so verläßt er den Horst zwar in der Regel, aber doch nicht in allen Fällen. Den ausgekommnen Jungen schleppen beide Eltern so viel Futter zu, wie sie vermögen, auch jetzt bilden Lurche und Kriechtiere die Hauptnahrung der Eltern und Kinder. Mechlenburg sah die Alten oft große Schlangen dem Horste zutragen.

Jung aufgezogne Schreiabler werden ebenso zahm wie irgendeine andre Raubvogelart; selbst alt erbeutete gewöhnen sich bald an die Gefangenschaft. E. v. Homeher pflegte einen von ihnen fünf Jahre und hatte ihn so gezähmt, daß er ihn nach Belieben frei umhersliegen lassen konnte.

Abgesehen von stärkeren Raubvögeln, die den Horst in Beschlag nehmen, Schmarohern, die Haut und Eingeweide bewohnen, und Raben und Arähen, die ihn schreiend verfolgen, hat unser Adler keine Feinde unter den Tieren; unter den Menschen sind außer den Jägern seine schlimmsten, weil undarmherzigsten Feinde die Eiersammler. Der Nuhen einer wissenschaftlich angelegten reichhaltigen Eiersammlung wird von mir niemals in Abrede gestellt werden, der Schade aber, den ein rücksichtsloser Eiersammler unter der Vogelwelt einer von ihm heimgesuchten Gegend anrichtet, ist noch bei weitem größer als der Gewinn, den sein Sammeleiser für die Vogelkunde haben kann. Der Schreiadler nun ist, weil sein Horst leicht aufgefunden werden kann, von solchen Raubgesellen auss ärgste gefährdet und durch sie buchstäblich schon aus vielen Waldungen vertrieben worden, zum Kummer aller, denen der große, harmlose und sast unschliche Raubvogel Freude und Genuß bereitet.

Die Jagd ist nicht besonders schwierig; denn der Schreiadler wird nur dann vorsichtig und scheu, wenn er wiederholt Verfolgungen ersahren hat. Mit der Büchse erlegt man ihn ohne Mühe; gewöhnlich läßt er sich bei einiger Achtsamkeit auch mit dem Schrotgewehre unterlausen. Ich glaube, daß man wohltut, ihn möglichst wenig zu behelligen; denn aus allem, was ich ersahren habe, dürste hervorgehen, daß er keinen wesenklichen Schaden

anrichtet, wenn auch Grasfrösche und unsre einheimischen Reptilien außer der Areuzotter nützliche Tiere sind. Es mag sein, daß er ab und zu auch einen älteren Hasen oder ein Rebhuhn wegnimmt; diesen geringen Schaden macht er aber durch seine Mäusejagd wieder gut.

Der Keilschwanzadler, Uroaötus audax Lath., ist 98—100 cm lang und etwa 2,3 m breit. Der Kopf, die Gurgelgegend, die Ober- und Unterseite sind schwärzlichbraun, sast alle Federn, namentlich die des Flügels und der Oberschwanzdecke, an den Kändern und an der Spize blaßbraun, Kücken und Halsseiten rostsarbig. Die Fris ist nußbraun, die Wachs- haut und ein nackter Streisen um das Auge sind gelblichweiß, der Schnabel an der Wurzel gelblich hornsarben, an der Spize gelb, der Fuß hellgelb. Sehr alte Stücke sind gedrungener gebaut und dunkler gefärbt als junge, die sich durch Schlankheit und lichte Kärbung auszeichnen.

Der Keilschwanzadler bewohnt ganz Australien und ist dort nirgends selten. Man findet ihn im tiesen Walde wie in den Sbenen, paarweise und in Gesellschaften. Am häussissten ist er in den von zahlreichen Känguruhs wimmelnden Gründen. "Alles, was die Schriftsteller von dem Mute, der Kraft und der Raubsucht des Steinadlers erzählen", sagt Gould, "paßt auch auf den Keilschwanzadler. Er raubt alle kleinen Arten von Känguruhs, die er auf den Sbenen und offnen Hügeln vorsindet, bewältigt den edlen Trappen und ist der größte Feind der Schasherden, die hart von ihm mitgenommen werden." Er ist desshalb in den Augen der Viehzüchter eine recht schlimme Landplage. Die großen Känguruhs vermag er nicht zu bezwingen, wohl aber deren Junge; er weiß sich sogar solcher zu bemächtigen, die noch im Beutel der Mutter steden.

Auf das Aas fällt der Keilschwanzadler mit der Gier des Geiers. Gould sah ihrer 30—40 auf dem Leichnam eines großen Ochsen versammelt. Einige bereits vollgefressene saßen auf den benachbarten Bäumen. Känguruhjägern folgt der Keilschwanzadler meilenweit und tagelang, nachdem er in Ersahrung gebracht, daß bei ihren Jagden sür ihn immer etwas abfällt.

Der Horst wird auf den unzugänglichsten Bäumen angelegt, nicht immer hoch über dem Boden, aber regelmäßig so, daß er sast unersteiglich ist. Seine Größe schwankt beträchtlich; denn ein Paar benutt den alten Horst wiederholt und vergrößert ihn durch jährliche Außbesselsen Die Unterlage besteht auß starken Astlicten, der Mittelbau auß schwächeren; die Nestmulde ist mit seinen Zweigen und Graß belegt. Nach Ramsah fällt die Brutzeit in unsre letzten Sommermonate; man sindet gewöhnlich im August die zwei runden, rauhschaligen Gier, die 75 mm lang sind, an der dicksten Stelle 60 mm messen und auf weißem Grunde mehr oder minder mit roströtlichen, hell gelblichbraunen und rötlichblauen Punkten und Flecken bedeckt sind.

Die Harphie, Thrasaëtus harpyia Linn. (s. die Abbildung, S. 372 und Tasel "Raubvögel II", 2, bei S. 306), ein gewaltiger Raubvogel Südamerikas, ist die einzige Art ihrer Gattung (Thrasaëtus Gray). Der Leib ist sehr kräftig, der Kopf groß, die Bewassnung aufsallend stark, der Schnabel ungemein hoch und kräftig, mit stark gerundeter Kuppe und geschärstem Rande, der unter dem Rasenloche eine Ausbiegung und davor einen stumpsen Zahn bildet, der Fuß stärker als bei sedem andern Raubvogel, der Fang sehr lang und sede der langen Zehen noch mit einer außerordentlich großen, dicken und stark gebognen Kralle bewehrt, der Lauf hinten bis zur Ferse nackt, vorn bis zur Mitte herab besiedert, an den nackten Stellen mit großen Taselschuppen bekleidet, der Flügel kurz, da er zusammengelegt

noch nicht bis zur Mitte des Schwanzes reicht, die Schwungfedern der Hand, von denen die fünfte alle andern überragt, wie der Schwanz zugerundet, das Gefieder reich und weich, fast wie dei den Eulen, im Nacken zu einer langen und breiten, aufrichtbaren Holle verslängert. Kopf und Hals sind grau, die verlängerten Nackenfedern, der ganze Kücken, die Flügel, der Schwanz, die Oberbrust und die Kumpfseiten schieferschwarz, die Steuersedern dreimal weißlich gebändert, Unterbrust und Steiß weiß, die übrigen Unterteile auf weißem



Sarphie, Thrasaëtus harpyia Linn. 1/8 natürlicher Größe.

Grunde schwarz getüpfelt, die Schenkel auf gleichfarbigem Grunde schwarz gewellt. Der Schnabel und die Krallen sind schwarz, die Beine gelb; die Fris ist rotgeld. In der Jugend ist die allgemeine Färbung trüber: die Kückensedern sind grau gebändert, die Brust- und Bauchsedern schwarz gesteckt. Je reiner die Farben, um so älter sind die Vögel. Nach Tschudi beträgt die Länge der Harphie 1 m, die Flügellänge 55, die Schwanzlänge 34 cm. Burmeister hat noch größere Maße verzeichnet. Die Mittelzehe ist 8, die Hinterzehe 4 cm lang; diese trägt aber noch eine Kralle, die der Krümmung nach 8, und die Mittelzehe eine, die, in gleicher Weise gemessen, 4 cm ergibt.

Von Mexiko an bis zur Mitte Brasiliens und vom Atlantischen bis zum Stillen Dzean scheint die Harphie in keinem größeren Walde Südamerikas zu sehlen. Im Gebirge bewohnt sie jedoch nur die tieseren, heißeren Täler; in die Höhe hinauf versteigt sie sich nicht. Sie ist, wo sie vorkommt, ein wohl bekannter, in hoher Achtung stehender Raubvogel, über dessen Leben und Treiben von jeher allerlei Fabeln in Umlauf gesetzt worden sind. Bereits die ersten Beschreiber amerikanischer Tiere erwähnen diesen Vogel, und jeder weiß schier Unglaubliches zu berichten. So erzählt Fernandez, daß die Harphie, die sass nie ein Schaf" wäre, auch gezähmt den Menschen um der geringsten Ursache willen anfalle, beständig wild und verdrießlich sei, demungeachtet aber wohl gebraucht werden könne, weil sie sich leicht zur Jagd abrichten lasse. Mauduht vervollständigt diese Angabe, indem er versichert, ein einziger Schnabelhieb der Haubungel reiche hin, den Schädel eines Menschen zu zertrümmern, und läßt durchblicken, daß der Raubvogel recht häusig Gebrauch von seiner Kraft mache. Erst spätere Beobachter, namentlich d'Orbignh, Tschudi und Pourlamaque, die aussührlich über das Leben der Harphie berichten, sühren die Übertreibungen auf ihr rechtes Maß zurück. Von ihnen ersahren wir kurz zusammengestellt solgendes:

Die Harphie bewohnt die feuchten, wasserreichen Waldungen Südamerikas innerhalb der angegebnen Grenzen und hier vorzugsweise die Flußuser; d'Orbigny versichert, im Innern der Wälder, d. h. sernab von den Flüssen, niemals eine Harphie gesehen zu haben. Sie kommt überall vor, ist jedoch nirgends häusig, wahrscheinlich nur deshalb, weil ihre Federn seit uralter Zeit einen überaus geschätzen Schmuck der Indianer bilden und sie deswegen seit je hart versolgt wurde und noch versolgt wird. Außer der Paarungszeit besobachtet man sie stets einzeln, gleichsam als fürchte sie, selbst durch den Gatten in ihrem Gewerbe beeinträchtigt zu werden. Man sieht sie selten in Baumwipfeln, vielmehr regelmäßig auf den unteren Asten sitzen. Von hier aus erhebt sie sich mit kurzem, stoßweißem, aber pfeisschnellem Fluge zunächst senkent in die Höhe, kreist wenige Minuten und stürzt sich, wenn sie so glücklich war, Beute zu erspähen, mit Gewalt auf diese nieder. Sie soll durchaus nicht scheu sein und den Menschen sehr nahe an sich herankommen lassen; doch gilt dies wahrscheinlich nur sür Waldungen, in denen sie wenig Gelegenheit hat, die Bekanntschaft ihres furchtbarsten, wenn nicht einzigen Feindes zu machen. Über die Nahrung des Vogels sehlen zwerlässige Beobachtungen.

Der Horst steht, nach Schomburgk, auf den höchsten Bäumen, hat die Größe eines Riesenstorchnestes und wird, nach Aussage der Indianer, jahrelang benutzt. Nach Bendire ist das auf weißem Grunde mit gelblichbraunen Flecken und Flatschen gezeichnete Ei etwa so breit als das des Steinadlers, aber beträchtlich länger.

A. d'Orbignh erzählt, daß die Harphie von den Indianern sehr häusig aus dem Neste genommen, aufgezogen und gesangen gehalten werde, einzig und allein, um die geschätzten Federn auf leichtere Weise zu gewinnen, als dies durch Erlegung des alten Vogels möglich ist. Der Besitzer einer lebenden Harphie ist unter den Indianern ein angesehener Mann. Den Frauen fällt die Aufgabe zu, die Vögel zu füttern und bei den Wanderungen durch die Wälder zu tragen. Sobald die gesangnen Harphien ausgesärbt sind, beginnt ihre Qual: denn der Eigentümer reißt ihnen zweimal im Jahre die Federn des Schwanzes und der Flügel aus, um seine Pseile damit zu verzieren oder sich einen Kopspuß zu machen. Die Federn sind einer der wichtigsten Tauschgegenstände der Indianer, und gewisse Stämme, die als geschickte Jäger der Harphie bekannt sind, gewinnen damit alles, worauf ein Indianer überhaupt Wert legt. In Beru wird dem glücklichen Jäger noch eine besondre

Belohnung zuerteilt. "Gelingt es einem Indianer", sagt Tschudi, "eine Harphie zu erlegen, so geht er mit ihr von Hütte zu Hütte und sammelt seinen Zoll an Giern, Hühnern, Mais und dergleichen Dingen ein." Bei den Wilden und den Europäern am Amazonenstrome gelten nach Pourlamaque Fleisch, Fett und Kot des Vogels als geschätztes Heilmittel.

Gefangne Harphien sind schon wiederholt nach Europa gekommen. Sie sind, wie ich aus eigner Anschauung versichern darf, wirklich stolze, majestätische Vögel.

Die brafilischen Wälder beherbergen ferner einen eigentümlichen Raubvogel, den Bürg = oder Sperberabler, Morphnus guianensis Daud., die einzige Art der Gattung (Morphnus Cuv.). Er hat die Größe, die Stärke und den stolzen Anstand der Adler, aber die Gestalt der Habichte. Seine Länge beträgt 70, die Breite 150-154, die Flügellänge 40—42, die Schwanzlänge 30 cm. Sein Leib ist dick, der Kopf groß, der Schnabel etwas geftreckt, niedrig, aber verhältnismäßig schwach, sein Oberteil scharfhakig übergebogen, der Kieferrand wenig ausgebuchtet, der Lauf mindestens doppelt so lang wie die Mittelzehe und nur wenig unter der Ferse herab befiedert, im übrigen mit Tafeln bekleidet, die ihn gürtelförmig umfassen, der Fang kurz, jedoch nicht schwach und mit kräftigen, starken und spitzigen Krallen bewehrt, der Flügel kurz, der Schwanz breit und lang. Das auffallend lockere, eulenartige Gefieder, das sich am Hinterkopfe zu einem 15 cm langen Federschopfe verlängert, verändert sich mit dem Alter des Bogels. Nach dem Prinzen von Wied sind Ropf, Hals, Brust, Bauch, Steiß und Schenkel weiß, ungefleckt, nur hier und da ein wenig gelblich beschmutt, Rücken-, Schulter- und Flügeldeckfedern blaß graurötlich, weil die einzelnen Federn hier sehr fein in dieser Farbe quer gefleckt, punktiert und marmoriert sind, die Schwungfedern schwarzbraun mit schmalen graurötlichen Querbinden, die Schwanzfedern ihnen ähnlich gezeichnet. A. v. Pelzeln dagegen meint, daß dieses Kleid das Jugendkleid sei, der Bogel im Alter aber dunkler werde. Dann sollen Kopf und Rehle dunkelbraun, Nacken, Rücken, Oberseite, Flügel, Unterhals und Brust grünlichschwarz und die obern Schwanzbeden mit unregelmäßigen, weißen Querbinden und Endfäumen gezeichnet sein.

Der Prinz von Wied, Schomburgk und Burmeister teilen uns einiges über Aufenthalt und Lebensweise des Bogels mit. Danach ist der Sperberadler über den größten Teil Südamerikas verbreitet und hält sich in den Küstenwaldungen wie in den Dasen der Steppen, am liebsten aber an Flußusern auf. Man sieht ihn in den Lüsten kreisen und erkennt ihn leicht an dem blendend weißen Gesieder seiner Unterseite, das von dem dunkelblauen Himmel lebhast absticht. Nach Schomburgk zeichnet er sich auch noch durch lautes Geschrei aus. Er wählt die dürren Wipfel hoher Bäume zu seinen Ruhesisen, verweilt hier stundenlang, ohne sich zu rühren, richtet nur zuweilen seinen herrlichen Federschopf empor. Seine Jagd gilt Säugetieren und Vögeln. Der Prinz von Wied fand in dem Magen eines von ihm Untersuchten Überreste von Opossums und ersuhr von den Jägern, daß der Vogel besonders den Uffen nachstelle. Der Hort wird nach Schomburgk auf nicht allzu hohen Bäumen errichtet.

Die Jagd des Sperberadlers verursacht der hohen Bäume wegen Schwierigkeiten und gelingt fast nur den Büchsenschützen und den Indianern.

In die Verwandtschaft der Harphien gehört wohl auch der merkwürdige, erst 1894 entdeckte Affenadler der Philippinen, Pithecophaga jefferyi Ogilvie Grant (f. Tafel "Raubvögel II", 3 u. 4, bei S. 307). Ihn kennzeichnet vor allem die Form des gewaltigen Schnabels. Dieser übertrifft an Höhe den fast aller Raubvögel, etwa mit Ausnahme des

Meeradlers. Un berhältnismäßiger Schmalheit aber kommt ihm der Schnabel keines einzigen, überhaupt keines andern Vogels gleich; höchstens gewisse Papageien (Microglossus) zeigen etwas ähnliches, ohne doch den Affenadler darin zu erreichen. Die Füße sind stark, wenn auch nicht so wie die der Harphie. Die Färbung ist am Kücken, den Flügeln und dem langen Schwanze braun; Kopf, Nacken und Unterseite sind hell isabellsarbig, wobei die Federn zum Teil, besonders an dem gesträubten Nackenschopfe, mit braunen Schaftstrichen



Bürgabler, Morphnus guianensis Daud. 1/5 natürlicher Größe.

geziert sind. Die Wachshaut ist bläusich, die Fris braun, die Füße gelb. Ein Männchen, das Mearns untersuchte, war 980 mm lang, die Flügel maßen 600, der Schwanz 465 mm. Die Höhe des Oberschnabels betrug 51, seine größte Breite nur 21 mm. Die längste Feder des Schopfes war 90 mm lang.

Der mächtige Abler nährt sich, wie sein Name sagt, vorwiegend von Affen, und zwar von den Grünassen seiner Heimat (Macacus cynomolgus), doch kommt er nach Aussage der Eingebornen auch oft genug in die Dörser und raubt dort Geslügel. Wahrscheinlich sindet er sich auf allen oder den meisten Inseln der Philippinen, denn sein klagendes

Geschrei ist in vielen Gegenden der Gruppe vernommen worden. Freilich bekommt man die Bögel, die hoch über den Baumriesen des Urwaldes schweben, nur selten zu Gesicht und noch viel seltner zum Schuß; daher ihre späte Entdeckung für die Wissenschaft. Der erste lebend gesangne Uffenadler gelangte 1909 in den Londoner Zoologischen Garten.

Die Unterfamilie der Buffarde (Buteoninae) umfaßt einige 50 Arten und ist auf der ganzen Erde mit Ausnahme Ozeaniens vertreten.

Ihre Angehörigen sind von ziemlich plumper Gestalt, haben einen dicken, breiten, flachen Kops, kurzen, seitlich zusammengedrückten, zahnlosen Schnabel, lange Flügel, in denen die zweite und dritte Handschwinge die längsten sind, kurzen, bisweilen sogar sehr kurzen Schwanz. Das Schienbein ist viel länger als der nackte oder besiederte Lauf, der seinerseits kürzer oder nur wenig länger als die Mittelzehe ist. Die Zehen sind kurz und verhältnismäßig schwach. Die Bussare sind ziemlich träge, an Geschicklichkeit hinter Falken und Habichten zurückstehende Tagraubwögel, deren Jagd mehr dem laufenden als dem fliegenden Wilde gilt. Es gibt unter ihnen Fischfresser und viele Mäuseiger; manche verschmähen auch Aas und Küchenabsälle pflanzlicher Natur nicht. Ihre schwebend, seltner rüttelnd erspähte Beute wird durch plößliches Hinabschwenken oder Niederstoßen erreicht.

In den nördlichen Ländern der Erde, insbesondre aber in der Tundra, seht eine Bussard, die sich durch ihre wie bei den Adlern besiederten Fußwurzeln auszeichnet und deshalb zum Vertreter einer besondern, vier Arten umfassenden Gattung (Archibuteo Brehm) erhoben worden ist, die den Norden der Alten und Neuen Welt dis Südeuropa, dis zum Himalaja und dis Mexiko bewohnt: der Rauhfuß uhs sussa der Schneea, Nebel- und Scherengeier, Graufalke usw., Archibuteo lagopus Gmel. Der Schnabel ist klein und schmal, stark gekrümmt und langhakig; die großen Flügel, in denen die dritte oder vierte Schwungseder die übrigen überragt, erreichen zusammengelegt das Ende des langen, abgerundeten Schwanzes. Das Gesieder ist locker, in der Gegend der Gurgel zu Borsten umgestaltet; die Federn sind groß und lang, die den Kopf und Nacken bekleidenden mittellang und zugerundet. Die ungemein abändernde Färbung ist ein Gemisch von Weiß, Gelblichweiß, Rotgrau, Braunschwarz und Braun. Die Länge beträgt 65, die Breite etwa 150, die Flügellänge 45, die Schwanzlänge 24 cm.

Dbwohl der Rauhfußbussard in verschiednen Teilen Deutschlands, besonders aber auf Rügen, in Westpreußen, der Lausit, Thüringen und am Taunus, gehorstet haben soll und vor einigen Jahren laut v. Varendorff im Randobruche bei Stettin sicher gebrütet hat, liegt unser Vaterland doch jenseit der Grenze seigentlichen Brutgebietes. Als dieses hat man die Tundra anzusehen. Erwiesenermaßen horstet unser Vogel im Norden Großbritanniens, namentlich in Schottland, wahrscheinlich auch nur auf Stellen, die der Tundra ähneln. Von dieser seiner beliebtesten Wohnstätte streift er in südlicher gelegne Waldungen und errichtet in ihnen seinen Horst. In Europa sind es vor allem Skandinavien und Nordzußland, wo man ihm während des Sommers begegnet; in Sibirien haben wir ihn erst am nördlichen Rande des Waldgürtels, weit häusiger aber in der eigentlichen Tundra beobachtet, und in Nordamerika, wo er ebenfalls vorkommt, werden zweisellos dieselben Verhältnisse maßgebend sein. Selbst da, wo er weiter im Süden horstet, wie in anders gearteten Teilen von Skandinavien, pslegt er sich zu seinem Wohnsitze solche Stellen auszusuchen, die der

Tundra gleichen oder, streng genommen, Tundra sind, ob sie auch rings von Waldungen umgeben sein sollten, wie beispielsweise die nackten, kahlen Fjelds der Gebirge. Nach Pearson brütet er auch auf Nowaja Semlja.

Bei uns zulande trifft der Rauhfußbussard, von Norden kommend, um Mitte Oktober, selten früher, meist etwas später, ein, um hier, in seiner Winterherberge, bis in den März, selbst bis zum April zu verweilen. Stellenweise und in manchen Jahren tritt er dann sehr



Rauhfußbuffarb, Archibuteo lagopus Gmel. 1/6 natürlicher Größe.

häufig auf. So berichtet Hellmann, man habe in der ersten Hälfte des März 1854 bei Gotha auf drei Krähenhütten gegen 400 Stück geschossen. In einzelnen Wintern dehnt er seine Wanderungen weiter aus, zählt aber schon in Südfrankreich und Norditalien zu den sehr seltnen Erscheinungen und wird wohl noch auf der Balkan-, nicht aber auf der Phrenäischen Halbinsel beobachtet. Von Nordrußland aus besucht er die südlichen Teile des Landes oder bezieht die an das Schwarze Meer grenzenden Landstriche; von Sidirien aus wandert er dis in die Steppen Turkistans. In Turkmenien beobachtete ihn Alfred Walter während des Monates März mehrmals in bedeutender Anzahl in der Schlucht von Geok-tepe.

Ein geübter Beobachter ist imstande, den Rauhfußbussussi in jeder Stellung, namentlich aber im Fliegen, von seinen einheimischen Berwandten zu unterscheiden. Die längeren Flügel mit den schwarzen Flecken am Handgelenk und die auffallende Schwanzzeichnung lassen das Flugbild von dem des gemeinen Bussarbs hinlänglich abweichend erscheinen. Auch sind die Bewegungen beider Bögel verschieden, indem der Rauhfußbussard die Schwingen beim Schlagen tieser nach unten bewegt und nach je zwei oder drei Schlägen eine Strecke geradeaus zu schweben pflegt. Abgesehen von diesem Unterschied im Fluge, weichen beide Arten in ihrem Winterleben so wenig voneinander ab, daß man das an der einen Beobachtete unbedenklich auch auf die andre beziehen kann. Viel eher und bestimmter lassen sich hinsichtlich des Sommerlebens der beiden so nahe verwandten Bögel Unterschiede nachweisen.

Wenn man die Tundra durchreist, wird man sicherlich im Laufe der ersten Wanderstunden, mindestens Wandertage, ein Rauhfußbussarbemerken, das entweder hoch am Himmel freist oder nach Buffardart niedrig über dem Boden schwebt, von Zeit zu Zeit rüttelt, ein Stück weiterfliegt und wiederum sich feststellt, um einen Lemming ausfindig zu machen. Betritt man die Tundra in den letten Tagen des Juli, so wird ein solcher Vogel nicht versehlen, sobald er den Menschen gewahrt, auf ihn zuzusliegen und ihm unter lautem Geschrei seine Anast vor einem Besuche des Horstes kundzugeben. Um diese Zeit nämlich sind den 4-5 Eiern, die von denen unsers Mäusebussards sich kaum unterscheiden lassen, bereits die Jungen entschlüpft und sitzen im wolligen Dunenkleide, die Alten erwartend, auf dem Horste. Dieser aber steht in der Tundra nur höchst selten an einer Stelle, die nicht ohne weitere Anstrengung erreicht werden könnte. Zwar versehlt auch der Rauhfußbussard nie, Bäume oder passende Felsnischen zu verwenden, ist aber auf weite Strecken hin hierzu gar nicht imstande, weil es in vielen Gegenden seines eigenartigen Brutgebietes wohl hinreichende Nahrung, nicht aber Bäume oder Felsen gibt; er sieht sich daher genötigt, seinen Horst auf dem Boden selbst anzulegen. Abweichend von dem Wanderfalken wählt er hierzu nicht an Abhänge grenzende Stellen, sondern regelmäßig die Spiße einer Bodenerhöhung, gleichviel, ob diese sich 30-40 oder nur 2-3 m über die durchschnittliche Höhe der Ebene erhebt. Abgesehen von dem für einen Bussard sicherlich auffallenden Standorte, zeichnet sich der Horst, der in waldigen Gegenden von dem unsers Mausers kaum abweicht, in der Tundra noch dadurch aus, daß ausschließlich dünne, gebrechliche Zweige zu seinem Aufbau verwendet werden: kostet es doch dem Rauhfußbussard Mühe genug, selbst diese herbeizuschaffen. Weite Strecken durchfliegend, findet er nur hier und da einen durch irgendeinen Zufall abgebrochnen Zwergbirkenzweig, im günstigsten Falle einen ausgerissenen Zwergbirkenstrauch oder einen dürren Lärchenast, den er verwenden kann: sehr erklärlich daher, daß er sich mit den unbedeutenosten Zweigen begnügt und selbst solche zum Unterbau verwendet, die nicht dicker sind als die ineinander verfilzten Ustchen der Zwergbirkenkronen, auf denen der Horst steht. Dessen Last ist noch immer so bedeutend, daß das schwankende, federnde, schon unter dem Gewicht eines Bogels sich biegende Geäft der Zwergbirken zu Boden gedrückt und somit gleichsam mit dem Horste selbst verschmolzen wird. Findet der Rauhfußbuffard Renntierhaare oder andre weiche Stoffe zur Ausfütterung, so schleppt er auch diese herbei, sonst begnügt er sich, die sehr flache Nestmulde regelmäßiger als den untern Teil des Horstes mit sehr dunnen Zweigen und einzelnen Riedgrashalmen auszukleiden. Im nördlichen Skandinavien legt er, nach Wollens Beobachtungen, in der Zeit von der Mitte Mai bis zu Ende Juni, in der Tundra Westssibiriens

anscheinend auch nicht später. Ende Juli und Anfang August fanden wir in verschiednen Horsten Junge im Dunenkleide.

Nähert man sich dem Wohngebiet eines Rauhfußbussarbaares, so hat bald einer der Alten den herbeikommenden Menschen, einen ihm ungewohnten Gegenstand, von ferne entdeckt und kommt nun eilig herbei, um sich den Eindringling genau zu betrachten, bricht dann, wie bereits geschildert, in lautklagendes Geschrei aus und lockt damit regelmäßig, meist bereits in den ersten Minuten, seinen Gatten herbei. Beide kreisen in vorsichtig bemessener Höhe, mindestens außer der Schufweite eines Schrotgewehres, über dem Wanderer, schrauben sich im Kreise allmählich höher und höher, stürzen von Zeit zu Zeit wieder tief herab, als ob sie einen Angriff ausführen wollten, wagen aber niemals einen ebenso kühnen Stoß wie Wanderfalken unter gleichen Umständen und lassen ihre Sicherheit nicht außer acht. Aus der zunehmenden Heftigkeit ihres Geschreis und ihrer Bewegungen läßt sich zwar entnehmen, daß man sich dem Horste nähert, demungeachtet ist es nicht immer leicht, ihn zu finden. Man kann in nicht allzu großer Entfernung an ihm vorübergehen, da er selbst in keiner Weise auffällt und nur durch die auf weithin sichtbaren lebenden Dunenklumpchen, die Jungen, kenntlich wird. Findet man ihn rechtzeitig auf, so vermag man, mit dem Fernglase vor dem Auge, weiter und weiter schreitend, das Treiben der Jungen trefflich zu beobachten. Harmlos, wie üblich die Köpfe nach innen gerichtet, sitzen sie in verschiednen Stellungen nebeneinander. Das eine lagert, den Hals ausgestreckt und den Kopf auf den Boden der Horstmulde gelegt, behaglich, halb geschlossenen Auges, träumend oder schlummernd; das andre hockt auf den Fußwurzeln und nestelt mit dem Schnabel im Gesieder; das dritte versucht, die stummelhaften Flügel zu bewegen, als ob es fliegen wollte; das vierte sträubt ärgerlich das Kopfgefieder, auf dem mehr als ein Dutend blutgieriger Mücken sitzen; das fünfte kauert halb in sich zusammengesunken zwischen den übrigen. Nun stößt plötlich der Alte, auf dessen ängstliches Rufen die gesamte junge Schar bisher noch nicht geachtet hat, tief herab und streicht eiligen Fluges schwebend unmittelbar über dem Horste dahin: augenblicklich ducken sich alle Jungen zu Boden nieder und verharren regungslos, ohne durch mehr als das Heben und Senken der atmenden Brust zu verraten, daß noch Leben in ihnen sei. So unbeweglich bleiben sie, solange man sich am Neste aufhält. Man kann sie zeichnen, ohne befürchten zu muffen, daß eines von ihnen seine Stellung verändere; man darf sie aus dem Neste heben und wieder zurücklegen: sie werden die Stellung getreulich beibehalten, die man ihnen gab. Währenddem schreien die Alten jämmerlich, stoßen herab, schwingen sich in Kreistinien wieder nach oben empor, geben durch tausend Zeichen ihre Angst zu erkennen, wagen aber nicht, bis auf Schufweite zu nahen.

Das Beutetier, das den Rauhfußbussard an die Tundra fesselt, ist die eine oder andre Art des Lemminggeschlechts. Dank der außerordentlichen Häufigkeit dieser Wühlmäuse leidet der Vogel während der wichtigsten Zeit seines Lebens niemals Mangel. Lemminge fängt er mühelos, so viele er braucht; mit ihnen ernährt er sich und seine Jungen. Aber auch andre Tiere der Tundra verschmäht er nicht, und er kann selbst den Schneehasen gefährden, wenn die heranwachsenden Jungen ihn mehr als sonst zu rückstelssen Raube anspornen.

Das Urbild der gegen 20 Arten umfassenden, mit Ausnahme der indomalaisschen und ozeanischen Inselwelt und Australiens auf der ganzen Erde vertretnen Gattung der Bussach sich der Guten Cuv.) kennzeichnet sich durch kleinen, schnalen, stark gekrümmten Schnabel, ungesiederte Fußwurzeln, verhältnismäßig kurze Fänge, breite Flügel, unter

beren Schwingen die dritte bis fünfte, die unter sich gleich lang sind, die andern überragen, und kurzen, höchstens mittellangen, gerade abgeschnittnen Schwanz, der von den zusammengelegten Flügeln bedeckt wird. Unser Mäusebussard oder Mauser, sonst auch Bußhard und Busaar, Mäusehabicht, Mäusefalke, Mäuseaar, Mäusegeier, Küttelweihe, Wasservogel, Unkenfresser und Waldgeier



Mäusebuffarb, Buteo buteo Linn. 1/5 natürlicher Größe.

genannt, Buteo buteo Linn. (vulgaris), erreicht eine Länge von 50—56 bei einer Breite von 120—125 cm; die Länge der Flügel beträgt 38—40, die des Schwanzes 26 cm. Über die Färbung ist schwer etwas allgemein Gültiges zu sagen; denn der Bussarbt ändert in außergewöhnlichem Maße ab, so daß man selten zwei vollkommen gleich gefärbte Stücke sieht. Einzelne sind gleichmäßig schwarzbraun, auf dem Schwanze gebändert, andre braun auf Oberseite, Brust und Schenkeln, sonst aber auch auf licht braungrauem Grunde quer gesselt, andre lichtbraun, dis auf den Schwanz längsgestreift, andre gelblichweiß mit dunkleren

Schwingen und Schwanzsedern, auf der Brust gefleckt, auf den Steuersedern gebändert usw. Die Fris ist in der Jugend graubraun, später rötlichbraun, im hohen Alter grau, die Wachs-haut wachsgelb, der Fuß hellgelb, der Schnabel am Grunde bläulich, an der Spize schwärzlich.

Das Verbreitungsgebiet des Mäusebussards reicht nicht weit über Europa hinaus. Schon in den Steppen Südrußlands ersett ihn der merklich größere, stärkere und hochsläusigere, zwar vielkach abändernde, an seinem meist lichten, kast weißen Schwanze zu erkennende Raubsoder Adlerbussard, Buteo ferox Gmel., der, nach Alfred Walter, "im gesamten Transkaspien die gemeinste Art aus seinem Geschlechte ist" und von König in Tunis beobachtet wurde. In Sibirien, Kleinasien, Nordostafrika, nach dem eben genannten König auch in Tunis und Algerien, wird er durch den auf dem Zuge auch Deutschsand durchwandernden Stepen durch merklich geringere Größe und vorwaltend rötliches Gestieder, mindestens deutlich rötlichen Schwanz kennzeichnet, unserm Bussard jedoch so nahe steht, daß er leicht mit ihm verwechselt werden kann.

Außerhalb Europas hat man den Mäusebussard in Turkistan und während des Winters in Nordafrika beobachtet. Er ist in Großbritannien fast ausgerottet worden, im südlichen Skandinavien, Nord- und Mittelrufland, Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn dagegen einer der häufigsten Raubvögel, in Holland hauptsächlich auf die östlichen Teile beschränkt, in Belgien und Frankreich seltner Stand-, aber häufiger Wandervogel, auf den drei südlichen Halbinseln regelmäßiger Wintergast. Im südlichen Deutschland verweilt er gewöhnlich auch den Winter über. Kältere Gegenden verläßt der Bussard jedes Sahr im Herbst, und zwar im September und Oktober, um im März oder April zurückzukehren. Gelegentlich des Zuges bildet er Gesellschaften von 20 bis mehr als 100 Stück, die zwar miteinander in gleicher Richtung dahinfliegen, aber durchaus keine Schwärme bilden, sondern sich über Flächen von mehreren Geviertkilometern verteilen, langsam und meist in ziemlicher Höhe bahinfliegen, auch stets noch Zeit finden, halbe Stunden lang sich in weiten Areisen emporzuschrauben. Auf dem Rückzuge verweilen sie gern einige Tage an Nahrung versprechenden Orten und wandern erst dann weiter. Zum Standorte wählt das Paar Waldungen aller Art, am liebsten, wenn sie mit Feld und Wiesen abwechseln, fehlt jedoch auch in ausgedehnten Forsten nicht und steigt hoch im Gebirge empor.

Der geübte Beobachter erkennt den Mäusebussard auf den ersten Blick, mag er sißen oder fliegen. Gewöhnlich sitzt er zusammengedrückt, mit wenig anliegenden Federn, gern auf einem Fuße, den andern zusammengedogen zwischen den Federn versteckt. Der Stein, der Erdhügel oder der Baum, den er zum Ruhesitz erwählt hat, dient ihm als Warte, von der aus er sein Gebiet überschaut. Der Flug ist langsam, aber leicht, fast geräuschlos und auf weite Strecken hin schwebend. Jagend erhält sich der Mäusebussard rüttelnd oft längere Zeit über einer Stelle, um diese auf das genaueste abzusuchen oder ein von ihm bemerktes Tier genauer ins Auge zu fassen. Angreisend fällt er mit eng angezognen Schwingen auf den Boden hinab, breitet dicht darüber die Flügel wieder aus, fliegt wohl auch noch eine kurze Strecke über dem Boden dahin und greist dann mit weit ausgestreckten Fängen nach seiner Beute. Bei gewöhnlicher Jagd erhebt er sich seltner in große Höhe; im Frühjahr aber, und namentlich zur Zeit seiner Liebe, steigt er ungemein hoch empor und entsaltet dabei Künste, die man ihm kaum zutrauen möchte. "Da, wo er horstet", sagt Altum sehr richtig, "ist er eine wahre Zierde der Gegend. Es gewährt einen prachtvollen Anblick, wenn die beiden Alten an heiteren Frühlingstagen und auch später noch sich in den schönsten

Kreisen über dem Walbe wiegen. Ihr lautes und schallendes "Hiäh" erhöht noch die angenehme Belebung. Haben sie ihre Künste im Fliegen lange genug ausgeführt, so zieht einer die beiden Flügel an und wirst sich in laut sausendem Sturze hinab in den Wald, und sofort folgt auch der andre nach." Seine Stimme ähnelt dem Miauen einer Kate.

Ende April oder Anfang Mai bezieht der Mäusebussarb seinen alten Horst wieder oder erbaut einen neuen. Er wählt hierzu einen ihm passenden Baum in Laub- oder Nadelwäldern und errichtet hier, bald höher, bald niedriger über dem Boden, in der Regel möglichst nahe am Stamm, entweder in Zwieseln oder in passenden Astgabeln, den sast immer großen, mit den Jahren an Umfang zunehmenden Bau, salls er nicht vorzieht, ein ihm geeignet erscheinendes Kolkraben- oder Krähennest zu benutzen. In den meisten Fällen jedoch ist er nicht allein Baumeister für sich, sondern auch für viele andre Raubvögel unsers Vaterlandes. Der Horst hat ungefähr 60, höchstens 80 cm im Durchmesser Sorgsalt ausgewählt zu werden pflegen, so daß die flache Vertiefung mit zarten, grünen Reisern ausgeschmückt erscheint. Zuweilen süttert der Bussard die Mulde auch
mit Moos, Tierhaaren und andern weichen Stossen aus. Das Gelege bilden 3—4 Gier,
die auf grünlichweißem Grunde hellbraun gesleckt sind (s. Abbildung 15 der Giertafel I).
Das Weibchen scheint allein zu brüten; die Jungen aber werden von beiden Eltern gemeinschaftlich ernährt.

Jeder Übergriff des Mäusebussards wird mit mißgunstigen Bliden bemerkt, seine uns Nuten bringende Tätigkeit dagegen häufig unterschätt. Bas die Übergriffe dieser Raubvögel anlangt, so gestehe ich sie ohne weiteres zu, ebenso wie ich sie auch früher nicht verschwiegen habe, muß aber erklären, daß ich trot alledem in keiner Weise von der überwiegenden Schädlichkeit des Bussards überzeugt worden bin. Ich will sogar noch weitere Belege für die zeitweilige Schädlichkeit des Mäusebussards beibringen, teils nach eignen Beobachtungen, teils nach fremden Mitteilungen. Wahr ist es, daß er ebensogut wie Mäuse, Katten und Hamster, Schlangen, Frösche, Kerbtiere und Regenwürmer auch junge Hasen fängt oder alten, kranken, namentlich verwundeten den Garaus macht und von ihrem Wildbret kröpft, möglich sogar, daß er gewandt genug ist, um selbst im Sommer und Herbste gesunde Feldhühner oder Fasanen zu schlagen, erwiesen ferner, daß er seinen Jungen außer den eben genannten Wildarten Maulwürfe, Finken, Lerchen, Amseln und andre junge Vögel, deren er sich bemächtigen kann, zuträgt. Aber seine Hauptnahrung besteht tropdem in allen Arten von Mäusen, in Ratten, Hamstern, Zieseln, Tau- oder Grasfröschen, Seuschrecken und andern Insekten und deren Larven, also in Tieren, die uns entweder auf das empfindlichste schädigen, oder in so zahlreicher Menge vorhanden sind, daß die Vernichtung einzelner von ihnen nicht in Betracht kommt. Blasius hat 30 Mäuse dem Magen eines einzigen Mäusebussards entnommen, Martin Hunderte dieser ihm zum Ausstopfen überlieferter Raubvögel geöffnet und in aller Kröpfe nur Mäuse gefunden. Snell sah ihn im Winter bei grimmigem Hunger Schlehen, Hagebutten und Blaukohl fressen.

Um den Mäusebussarden, die ich auf unsern Fluren nicht missen möchte, noch einige Freunde zu werben, will ich noch ausdrücklich hervorheben, daß der oft so salsch beurteilte und viel geschmähte Bogel einer der wirksamsten Bertilger der Kreuzotter ist. Lenz hat die umssassendsten Bersuche angestellt, um sich hierüber zu vergewissern, und rühmt unsern Bogel in außerordentlicher Weise. Um die Gesährlichkeit der Kämpse des Mäusebussassen mit Vipern zu würdigen, muß man wissen, daß er nicht geseit ist gegen das Gift der Kreuzotter, sondern

den Bissen des tückischen Kriechtieres erliegt, wenn diese einen blutreichen Teil des Leibes getroffen haben. Es mag allerdings selten vorkommen, daß der Raubvogel nicht als Sieger aus dem Kampse hervorgeht; einzelne aber sinden gewiß ihren Tod durch Kreuzottern.

William Bär teilt mit, daß an dieser günstigen Beurteilung des Mäusebussard auch die seitdem verslossenen Jahre eifriger und kritischer Forschung nichts zu ändern vermochten, daß im Gegenteil die zahlreichen und sorgfältigen Untersuchungen des Mageninhalts auch nicht einmal die ihm oben zur Last gelegten Übergriffe bestätigten. Es ist deshalb mit Freuden zu begrüßen, zumal angesichts des ästhetischen Wertes des kreisenden Bussard, daß nunmehr der Mäusebussard im Deutschen Reiche durch das Reichsvogelschutzgesetz vom Jahre 1908 einen Schutz erhalten hat, durch den er die gleiche Schonung genießt, wie z. B. die Nachtigall.

Auf Teneriffa ist er, laut König, aus Mangel an Ratten und Mäusen ein völliger Aasfresser geworden. Nach Pogge betreibt eine Art von Bussard, Buteo leucocephalus Hodgs., im östlichen China während des Winters eifrig die Haspenjagd.

Ein Riese unter den Bussarden ist der Aguja oder Chilenische Seeadler, Geranoaëtus melanoleucus Vieill. (s. Tasel "Raubvögel III", 2, bei S. 338). Bei ihm sind Kopf, Hals, Rücken, Schultersedern und Handschwingen schieferschwarz, Kehle und Flügelsdecken grau, letztere schwärzlich quergewellt, Armschwingen und große Decksedern schwarz mit grauen Bändern, Unterkörper weiß mit seinen grauen Duerwellen. Das Auge ist braun, der Schnabel hellgrau, die Füße gelblichweiß. Der Aguja bewohnt das südliche Südamerika.

Der Weiße nen busssanze Festland von Asien, mit Ausnahme der nördlichsten Gegenden, sowie Fapan, Ceylon, Java, Sumatra, und ganz Afrika einschließlich Madagaskar bewohnenden Gattung (Pernis Cuv.), ist gestreckter gebaut als andre Arten von Tagraubvögeln, der Schnabel lang, niedrig, schwach und nur gegen die Spize hin scharf gekrümmt, der Fußkurz, der Fang mittellang, mit langen, schwachen und wenig gekrümmten Klauen bewehrt, in den Flügeln die dritte Schwungseder die längste, der Schwanz lang, der Zügel anstatt mit Borsten= mit kurzen, steisen, schuppenartigen Federn bedeckt, das übrige Gesieder härter und dichter anliegend als bei den Verwandten.

Unser Wespensoder Honig bussenen, Bienens, Bienens, Bienens, Honigsoder Läusers, Honigsoder Läusers, Wespens, Bienens, Bienens, Bienens, Bienens, Honigseder, Sommersmaus Linn. (s. die Abbildung, S. 384), erreicht eine Länge von 59 bis 62, eine Breite von 135—140 cm; die Flügellänge beträgt 40, die Schwanzlänge 23 cm. Das Gesieder ist mannigsachem Wechsel unterworsen; doch sollen nach Behrends Beobachstungen gewisse Färbungen sich durch mehrere Geschlechter hindurch treu sortpssanzen, also die Abkömmlinge zweier gleichmäßig gesärbter Eltern ein diesen ähnliches Kleid erhalten. Zuweilen ist das Kleid einsarbig braun, der Kopf des Männchens graublau und nur der Schwanz durch drei große und mehrere kleine braune Binden gezeichnet; ost wieder ist der Oberkörper braun, der Unterkörper hingegen mehr oder weniger weiß gesleckt oder weiß und durch braune Duerslecke und Schaftstriche gezeichnet. Junge Vögel sehen gewöhnlich braun oder gelbbraun aus, die Federn sind dunkler geschaftet, die des Nackens heller. Außer den ans gegebnen Farbenverschiedenheiten kommen viele andre vor. Die Fris ist silberweiß bis goldgelb, der Schnabel schwarz, die Wachshaut goldgelb, der Fuß zitrongelb.

Ganz Europa, mit Ausnahme der nördlichsten Länder, ist die Heimat des Wespenbussand. Vom mittleren Skandinavien und Finnsand an sehlt er nirgends, tritt aber, vielsleicht mit alleiniger Ausnahme Ostrußlands, überall vereinzelt und nur an besondern Stellen auf. In den Niederungen Norwegens bemerkt man ihn zuweilen in großer Anzahl, an der Küste im Sommer regelmäßig und häusig; in Schweden verbreitet er sich bis zur sappländischen Grenze; in Rußland zählt er zu den gewöhnlichen Kaubvögeln; Dänemark berührt er auf dem Zuge, brütet jedoch ebenfalls hier und da. In Deutschland bevorzugt er den Westen, ohne jedoch im Norden zu sehlen. Er tritt im Flachsande häufiger auf als



Wefpenbuffarb, Pernis apivorus Linn. 1/6 natürlicher Größe.

im Mittelgebirge, scheint überhaupt eine Höhe von 1000 m nicht zu übersteigen und läßt sich außerdem durch den herrschenden Bestand der Wälder beeinflussen. In Holland horstet er nahe der deutschen Grenze, in Belgien vorzugsweise in den Arbennen, in Frankreich in ungleich größerer Anzahl im Süden und Südosten als im Norden; in Spanien, Italien und Griechenland hingegen scheint er sich sehr selten anzusiedeln, diese Länder vielmehr nur auf seiner Wanderung zu besuchen. Reine Nadelholzbestände meidet er mehr oder weniger, bevorzugt mindestens Laubwaldungen unbedingt und scheint, saut Altum, sich wiederum lieber in Buchen= als in Eichenwaldungen sestzusehen. Erst spät im Frühjahr, nur sehr ausnahmsweise um Mitte, in der Regel Ende April, stellt er sich bei uns ein, zieht aber bis Ende Mai noch einzeln durch Deutschland seinen nördlichen Wohngebieten zu, und beginnt bereits von August an seine Rückwanderung, die ihn bis ins Junere, sogar bis zum Süden Afrikas führt.

In der Regel wandert er einzeln oder in kleinen Gesellschaften; es kann aber auch vorkommen, daß er im Laufe eines Tages zu Hunderten auf einer seiner Heerstraßen be= merkt wird. "Seitdem ich hier wohne", berichtet Brüggmann, "habe ich fast jedes Jahr Ende Mai einen Zug dieser Vögel und immer über Kniphausen (Oldenburg) ziehen sehen. Der Zug war selten über 30-40 Stück ftark. Die Bögel zogen immer in gerader Richtung von Westen nach Osten, nie über Baumeshöhe, nie Kreise beschreibend; niemals auch sah ich sie fußen." Gätke hat auf Helgoland übereinstimmende Beobachtungen gesammelt. Einmal erschienen, wie er mir mitteilte, währenb des Herbstzuges gegen Mittag von Osten her Wespenbussardslüge von fünf bis sieben Stück in rascher Folge, nahmen im Verlauf des Nachmittags an Zahl der einzelnen Trupps wie an Raschheit der Aufeinanderfolge stetig zu und flogen von 2 Uhr bis nach Einbruch der Nacht zu 20-30 dicht hintereinander über die Insel weg. Meiner Ansicht nach kamen diese Bögel aus dem fernen Often Ruflands und wanderten Westafrika zu. Bemerkenswert ist, wie genau die Wespenbussarde auch in weiterer Ferne ihre allgemeine Heerstraße, die ostnordöstlich-westsüdwestliche und umgekehrte Richtung, beibehalten. Im Nordosten Afrikas haben weder Heuglin noch ich jemals einen Wespenbussard beobachtet, und nur in seltnen Ausnahmefällen kommen dort einzelne dieser Bögel vor, wogegen man sie in Spanien, Maroffo und Westafrika als regelmäßige Wintergäste findet und in zahlreichen Scharen auf ihren hin- und Rückzügen über die Straße von Gibraltar wandern sieht.

"Der Wespenbussarb", sagt Naumann, "ist ein sehr unedler, seiger Vogel und übertrifft in dieser Hinsicht alle andern einheimischen Kaubvögel. Gutmütigkeit und Furchtsamkeit, auch dummer Trotz sind Grundzüge seines Charakters. Er ist sche und fliegt langsam und schwerfällig, auch meistenteils nur niedrig über dem Boden dahin. Fliegend bewegt er die Schwingen mit matten, bei Wendungen ziemlich ungeschickten Schlägen, gleitet oft streckenweise auch ganz ohne diese durch die Luft und wendet sich dann auch seichter, fliegt überhaupt sanster und noch träger als die andern Bussarden." Sein Flugbild unterscheidet sich, wie ich hinzusügen will, leicht von dem seines in Deutschland gewöhnlichen Verwandten. Der ganze Vogel erscheint merklich gestreckter als der Bussard und läßt sich, auch wenn er das für alle Bussarde bezeichnende Vild des Dreispises dem Auge bietet, mit Sicherheit an seinen verhältnismäßig längeren und schmaleren Flugwerkzeugen, den Schwingen wie dem Schwanze, erkennen. Die Stimme ist ein hastiges, oft wiederholtes "Kikikik", das zuweilen mehrere Minuten in einem Zuge fortdauert.

Nicht umsonst trägt der Wespenbussard seinen deutschen Namen; denn Wespen und andere Immen bilden in der Tat einen Hauptteil seiner Mahlzeiten. Den über der Erde bauenden Immen bricht er wahrscheinlich ihre Auppelnester von den Zweigen ab, den unter dem Boden wohnenden kommt er bei, indem er die Bauten ausscharrt. "Ich sah einst", schreibt mir Liebe, "ein paar Wespenbussarde auf einem Feldrande damit beschäftigt, ein Hummelnest auszugraben. Das Weibchen packte mit dem Fange Kasenstücke und Erde und riß so Brocken für Brocken heraus, bisweilen mit dem Schnabel nachhelsend. Das Männchen löste seine Chehälste einigemal auf kurze Zeit ab. Nach etwa einer Viertelstunde war die Arbeit getan." Hat der Vogel ein Immennest entdeckt, so läßt er sich nicht leicht von ihm vertreiben. Naumann betrachtet ihn als einen argen Vogelnestplünderer und bezichtigt ihn außerdem, neben Mäusen, Katten, Hamstern und derzleichen auch wohl einen jungen Hasen abzuwürgen. Beim Habicht soll er sich zuweilen zu Gaste bitten, d. h. so lange in der Nähe des fressenden Käubers warten, bis dieser seine Tasel ausgehoben hat, und dann mit dem vorliednehmen, was jener übrigläßt. Im Hochsommer endlich soll er auch

Heidel-, Preißel- und andre Waldbeeren fressen. "Bald", sagt Altum, "ift der Kropf gesüllt mit Erdraupen und kleinen Grasraupen, bald mit Wespen- und namentlich mit Hummel- brut, bald mit kleinen, nackten Spannräupchen, bald mit Fröschen, bald mit einer Familie Nestwögel, von denen er die Drosseln besonders zu lieben scheint. Mäuse, die er ohne Zweisel auch verzehrt, fand ich nie. Insekten, namentlich Käser, Hummelbrut, Erd-, Gras- und Spannraupen, scheinen nebst Fröschen seine Hauptnahrung zu sein."

Alle Beobachter, die die Insekten im Kropfe und Magen des Wespenbussards untersuchten, mit alleiniger Ausnahme von Behrends, bemerken übereinstimmend, daß der Vogel nie versehle, dem Immengeschlechte, also Hornissen, Wespen, Hummeln und Vienen, vor dem Verschlingen den Stachel abzubeißen. Er weiß diese Tiere, wie Naumann schildert, so geschickt zu sangen, daß er sie beim Zuschnappen seitlich quer in den Schnabel bekommt, durch rasches Zusammendrücken der Kieser die Spize des Hinterleibes in einer Breite von einigen Millimetern nebst dem Stachel abbeißt, dieses Stückhen fallen läßt und nicht mit verschluckt, weil ihn sonst der Stachel im Munde, Schlunde usw. tödlich verletzen könnte. Sämtliche Insekten werden stets so verstümmelt, und nie war ein Stachel unter den Resten zu sinden. Beim Fange selbst schützen ihn das derbe Vesieder und die harten Fußschilde vor den Stichen der ihn Umsummenden.

Unmittelbar nach seiner Ankunft in der Heimat beginnt der Wespenbussard mit dem Bau oder der Aufbesserung seines Horstes. Alls Plat dafür zieht er an Felder und Wiesen grenzende Laubwaldungen allen übrigen Beständen vor. Selbst zu bauen entschließt er sich nur in Notfällen; weit lieber benutt er den vorjährigen Bau eines Bussards oder Milans, selbst ein altes Krähennest, das er so weit, wie ihm nötig scheint, herrichtet und mit grünen Während der Begattungszeit vergnügt sich das Paar nach andrer Blättern ausfüttert. Falkenvögel Art, insbesondre der Bussarde, durch Flugspiele in hoher Luft, und es ist dann, wie Naumann fagt, "sehr ergötlich, bei heiterem Wetter diesen Spielen über dem Nist= plate zuzusehen; wie das Laar hoch in den Lüften ohne Flügelschlag zunächst in weiten Kreisen sich immer höher hinausschraubt, dann das Männchen allmählich sich hoch über das Weibchen erhebt, nun aus größter Höhe mit fast senkrecht nach oben gestellten Flügeln und einer eigentümlichen, schnell schüttelnden Bewegung sich wieder zu ihm hinabläßt, jedoch sogleich wieder zu voriger Söhe heraufschraubt, um sich auf jene Weise abermals hinabzusenken, dann wieder aufzusteigen und so dies anmutige Spiel viertelstundenlang zu wiederholen."

Noch bevor die Eier gelegt werden, sitzen beide Gatten lange im Horste. Sachse, der im Westerwalde binnen 12—14 Jahren nicht weniger als 31 Horste des in andern Gegenden seltnen Raubvogels besuchte, fand, daß schon am 11. Mai grünes Laub eingetragen wurde, obwohl erst am 4. Juni frische Eier im Horste lagen. Das Gelege bilden 2 Eier von mehr rundlicher als eisörmiger Gestalt (s. Abbildung 16 der Eiertasel I). Ihre Maße sind im Durchschnitt  $52 \times 42$  mm, und ihre weißliche Grundsarbe ist meist so dicht mit einem tiesen Rotbraun überwölft, daß sie ganz darunter verschwindet. Die Eier lassen sich hinsichtlich ihrer Färbung am besten mit einer frisch aus der Kapsel genommnen Roßkastanie verzleichen. Nach Sachses Ersahrungen werden sie frühestens Ende Mai, und zwar in Zwischenzümen von 3—5 Tagen gelegt. Die Jungen werden ansänglich mit Raupen, Fliegen und andern Insesten ernährt und zwar, indem die Eltern ihnen die im Schlunde gesammelte Speise vorspeien, während sie später ganze, mit Brut angefüllte Wespenwaben auftischen und schließlich auch junge Frösche, Bögel und dergleichen herbeischaffen. Auch nach dem

Ausfliegen benuhen die Jungen den Horft noch einige Zeit zur Nachtruhe, später beginnen sie umherzustreisen, halten sich aber noch zusammen und kehren wahrscheinlich auch jeht immer und immer wieder zu ihrer Geburtsstätte zurück. Unter Führung und Leitung ihrer Eltern erwerben sie bald die Fähigkeit, sich selbst zu ernähren, verharren jedoch noch geraume Zeit in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen. Eine ganz Indien bewohnende verwandte Art, Pernis ptilonorhynchus Temm., die Munn bei Kalkutta beobachtete, ist schon sast ein ganzes Jahr gepaart, bevor sie zum Nisten schreitet. Sie baut bloß auf Kassuarien und nimmt ihr Baumaterial nur von diesen Bäumen, von denen sie frische, grüne Zweige mit dem Laube abreißt.

In der Gefangenschaft ist der Wespenbussard, laut Behrends, höchst unterhaltend. "Ein alt eingefangnes Weibchen liebte Wespenbrut leidenschaftlich. Hielt man ihm ein Wespennest vor, so wurde es sichtlich aufgeregt, stieß mit Begierde danach und verschluckte ganze Stücke davon. Leere Wespennester zerriß es, nach Brut suchend, in Fegen. Sonst waren Semmel und Milch seine Lieblingsspeise. Tote Vögel ließ es oft unberührt, lieber waren ihm Frösche; auch Maikäfer fraß es, doch nicht besonders gern. Gegen meine übrigen Haustiere war der Wespenbussard im hohen Grade verträglich. Ergötlich war es anzusehen, wenn er mit diesen, nämlich mit zwei Meerschweinchen, einem Star, einem Goldregenpfeiser und zwei Wachteln, aus einer Schüssel fraß. Keins der genannten Tiere zeigte die geringste Furcht vor ihm, ja, der naseweise Star biß oft aus Futterneid nach ihm oder spritzte ihm Milch ins Gesicht, was er ganz ruhig hinnahm. Zuweilen erhob er sich dabei sehr würdevoll und überschaute mit stolzem Blicke den bunten Kreis seiner Tischgenossen. Einmal erhielt ich eine Taube, setzte sie neben den Wespenbussard und erstaunte nicht wenig, als sie, statt Furcht zu zeigen, sich innig an den Falken schmiegte. Sie zeigte überhaupt bald eine solche Anhänglichkeit an ihn, daß sie nicht mehr von dessen Seite wich. War sie von der Stange, auf der sie neben ihm saß, zum Futter hinabgehüpft, so lief sie, da sie nicht fliegen konnte, so lange unter ihrem Freunde hin und her, bis man sie wieder hinaussetz; verhielt sich der Falke nicht ruhig, so hackte sie oft nach ihm, was ihn aber gar nicht zu beleidigen schien. So gutmütig der Wespenbussard gegen Menschen und die genannten Tiere war, so bösartig war er, wenn ein Hund in seine Nähe kam; pfeilschnell und mit größter Wut schoß er nach dem Kopfe des Hundes, schlug seine Fänge ein, biß und schlug ihn mit den Flügeln; dabei sträubte er die Federn und fauchte wie eine Kape. Die Hunde, auch die stärksten und bösartigsten, gerieten in die größte Angst und suchten das Weite. Auch wenn der Hund entronnen war, beruhigte sich der Bogel nicht gleich, sondern biß eine Zeitlang in blinder Wut nach allem, was sich ihm näherte.

"Er liebte sehr den Sonnenschein, setzte sich daher oft mit ausgebreiteten Flügeln und geöffnetem Schnabel an ein offnes Fenster und flog auch auf die benachbarten Dächer. Regen scheute er sehr; wurde er davon überrascht, so verkroch er sich schnell in die nächste Ecke. Gegen Kälte war auch er sehr empfindlich und mußte deshalb im Winter in der Arbeitsstube gehalten werden."

Der Wert des Wespenbussard ist, wie Altum hervorhebt, leicht zu überschäßen, wenn man nur die von ihm verzehrten Raupen, Grillen und Wespen berücksichtigt, dagegen außer acht läßt, daß Frösche und Hummeln durchaus keine schädlichen Tiere sind und er viele Vogelbruten zerstört. Das geht am besten daraus hervor, daß er, laut Sachse, sobald er sich blicken läßt, von allen Vögeln, großen und kleinen, hestig versolgt wird, während dies selben Vögel sich um den Mäusebussard wenig kümmern.

Die fünf einander sehr ähnliche Arten umfassende Gattung der Gleit aare (Elanus Savign.) hat in allen Erdteilen, mit Ausnahme Europas, Vertreter, ist aber auch hier nicht fremd, weil eine Art von ihnen schon wiederholt sogar in Deutschland vorgekommen ist. Der Kopf ist groß und rundlich, der Leib gedrungen, der Schnabel kurz und verhältnismäßig hoch, stark gekrümmt und langhakig, die Schneide des Oberschnabels seicht ausgebogen, der vorn zu mehr als die Hälfte besiederte Lauf kürzer als die Mittelzehe, also sehr kräftig, der Fang mit stark gekrümmten, außerordentlich spizigen Krallen bewehrt, der Flügel, in dem die zweite Schwinge alle andern an Länge übertrifft, sehr lang, so daß er, zusammensgelegt, den kurzen, leicht ausgeschnittenen Schwanz überragt, das Gesieder endlich sehr reich, äußerst zart, zerschlissen und seidenweich, wie bei den Eulen.

Der Sch warzflügelige Gleitaar, Elanus caeruleus Desk, ist auf der Oberseite schön aschgraublau, auf der Stirn und der Unterseite weiß, auf Flügeldecken und Schultern schwarz. Ein schwarzer Fleck steht vor dem Auge und zieht sich als schwaler Strich dis zur Schläse fort. Die Handschwingen, mit Ausnahme der letzen, an der Burzel innen weißen, sind dunkel aschgrau, an den Spitzen schwärzlichbraun, die Armschwingen aschgrau, innen dis gegen die Spitze hin weiß, die beiden mittelsten Steuersedern aschgrau, die übrigen weiß, außen mit gräulichem Kandsaume, die äußersten rein weiß. Die Fris ist prachtvoll hochrot, der Schnabel schwarz, die Wachshaut wie der Fuß orangengelb. Junge Vögel sind oben bräunslichgrau, auf der Unterseite auf lichtgelbem Grunde braungelb in die Länge gestrichelt; die meisten Federn zeigen weiße Känder. Die Fris ist gelb. Erlanger stellt nach Heuglin solgende Farbenstala für die Fris auf: alt: hochblutrot, im mittleren Alter: orangenvot, jung: sahl ockergelb, nestjung: umbrabraun. Bei dem Männchen beträgt die Länge 35, die Breite 78, die Klügellänge 30, die Schwanzlänge 14 cm. Das Weibchen ist etwas größer.

Schon in Shrien tritt der Gleitaar nicht selten auf, in Aghpten ist er gemein. Von hier aus verbreitet er sich über ganz Afrika und über Südasien, versliegt sich auch nicht allzu selten nach Europa, wo er nicht allein in Spanien, Süditalien, Griechenland und Dalmatien, sondern auch wiederholt in Frankreich, mehrere Male in Deutschland, in Flandern und in Großbritannien erlegt worden ist. In seinem eigentlichen Wohngebiete liebt er Gegenden, in denen Wald und Feld abwechseln. In den Urwaldungen des Ostsudan ist er sehr selten, in den kleinen Feldgehölzen Aghptens und in den Gärten größerer Orte dazgegen häusig zu sinden. In Indien kommt er, nach Jerdon und andern Beobachtern, allerorten vor, wo die Gegend ihm günstige Jagdgelegenheit bietet. Er lebt immer paarweise und vereinigt sich nicht mit andern seiner Art. Aber ein Paar wohnt dicht neben dem andern, und so kann es kommen, daß man zu gleicher Zeit vier bis sechs von ihnen in der Luft schweben sieht.

In seiner Lebensweise hat der Gleitaar manches mit den Bussarden, manches aber auch wieder mit den Weihen und Eulen gemein. Er ist am frühen Morgen und in den Abendstunden besonders tätig, auch in der Dämmerung noch rege, wenn andre Tagraubvögel bereits ihre Schlasstätten aufgesucht haben. Zu verkennen ist er nicht, mag er nun fliegend sich bewegen oder auf einer seiner beliebten Warten sitzen. Im Fluge unterscheidet er sich von den meisten Raubvögeln dadurch, daß er seine Flügel hoch hält, d. h. die Schwingenspitzen bedeutend höher trägt als den Leib; im Sitzen erkennt man ihn an seiner blendenden Färbung, die in der südlichen Sonne auf weithin schimmert. König sagt von den Vögeln: "Wenn sie sich paarweise in der Luft wiegen und dabei ihre schönsten Flugkünste entfalten,

steigert sich vollends das Entzücken des Beobachters." In Aghpten pflegt der Gleitaar auf den Hebestangen der Schöpfeimer, mit deren Hilfe die Bauern ihre Felder bewässern, zu ruhen, und heißt deshalb geradezu "Schöpfeimersalke". In Nubien wählt er sich einen günstig gelegnen Baum zu seiner Warte und hält von hier aus Umschau. Erblickt er eine Beute oder treibt ihn der Hunger, so streicht er ab und gleitet nun fast ohne Flügelschlag



Gleitaar, Elanus caerulous Desf. 2/7 natürlicher Größe.

in mäßiger Höhe, selten aber ebenso niedrig wie die Feldweihen, über den Boden dahin, hält sich, wenn er ein Mäuschen laufen oder eine Heuschrecke sich bewegen sieht, rüttelnd eine Zeitlang in der Luft auf derselben Stelle fest, legt plöhlich die Flügel an, stößt nieder und trägt im günstigen Falle die gefangne Beute seiner Warte zu, um sie dort zu verspeisen. Heuschrecken verzehrt er oft noch im Fluge, die Mäuse immer auf Bäumen. Ein großes Feld genügt seinen Bedürfnissen, denn er ist sehr anspruchslos. Seine Haupt-, ja saft seine ausschließliche Nahrung sind Mäuse; Heuschrecken verzehrt er nur nebenbei. Junge Nestbögel verschmäht er natürlich auch nicht, und Wüsteneidechsen nimmt er, laut

Heuglin, ebenfalls auf, vergreift sich sogar an Fledermäusen, die sonst nur noch von einzelnen Eulen gejagt werden.

Der Gleitaar ist ein ebenso anmutiges wie liebenswürdiges Tier. In Agypten vertraut er den Menschen, weil er ihnen hier wirklich vertrauen darf. Er schwebt ungescheut zwischen den arbeitenden Bauern auf und nieder und legt seinen Horst ohne Sorge auf Drangenbäumen an, die der Gärtner allwöchentlich besucht, um die Früchte abzunehmen. Doch wird auch er vorsichtig, wenn er den mordlustigen Europäer kennen gelernt hat, und scheut sich dann wohl, in Schußnähe zu kommen. Gegen sein Weibchen benimmt er sich sehr zärtlich, um harmlose Vögel bekümmert er sich nicht; starke Raubvögel hingegen versolgt er eifrig und unter viel Geschrei. Seine Stimme hat Ühnlichkeit mit der unsers Baumfalken; die einzelnen Töne sind aber länger gezogen, fast pfeisend und auf weithin vernehmbar.

Die Brutzeit fällt in Ügypten in unfre Frühlingsmonate, im Sudan in den Anfang der Regenzeit. Ich habe mehrere Gleitaarhorste gefunden, den ersten am 4. März auf einem Zitronenbaum mit drei flaumigen Jungen, einen zweiten mit drei Eiern am 13. März auf einem Christusdorn, einen dritten mit fünf Jungen am 18. März. Die Eier sind auf grauweißem Grunde höchst unregelmäßig firschbraun gesleckt und gestrichelt, so daß das Weiß kaum durchschimmert. Ihre Länge beträgt 40, ihr Durchmesser an der dicksten Stelle 31 mm. Reh nennt die Farbe ein mehr oder weniger verwaschenes wolkiges Rotbraun, das die weiße Grundsarbe meist überdeckt und nur einzelne Partien davon in Längsstrichen freiläßt. Im durchsallenden Lichte erscheinen die Eier grün. Alle Horste, die ich bestieg, standen auf niedrigen, dichtwipfeligen Bäumen, höchstens 6 m über dem Boden, waren slach, aus seinem Reisig erbaut und innen mit Würzelchen und Grashalmen ausgefüttert, dagegen mit Mäusehaaren bedeckt, ja förmlich ausgepolstert, wenn sie Junge enthielten.

Jung aus dem Nest genommen, werden die Gleitaare ebenso zahm wie unser Turmoder Baumfalke, aber auch alt eingefangne und selbst verwundet in die Gewalt des Menschen
geratne zeigen sich bald zutraulich, gebrauchen dem Gebieter gegenüber ihre scharfen Waffen nicht und öffnen nur zuweilen drohend den Schnabel, ohne jedoch zu beißen. Das Futter nehmen sie schon nach wenigen Tagen ihrem Wärter aus der Hand. Im Zimmer gewöhnen sie sich rasch ein, scheinen sich überhaupt wenig nach ihrer Freiheit zu sehnen. Mit andern Vögeln vertragen sie sich aber nicht. Die Haltung gefangner Gleitaare fordert übrigens einige Vorsicht. Wenn man sie ausschließlich mit Pferdesleisch füttert, gehen sie bald zugrunde; sie bedürfen einer Nahrung, die ihnen Abwechselung bietet.

Die sieben Arten der Gattung der Milane (Milvus Cuvier) sind mittelgroße, schlank gebaute Falkenvögel mit schwachem, verhältnismäßig kleinem, an der Wurzel nur leicht gekrümmtem, jedoch ziemlich langhakigem, zahnlosem, weit gespaltnem Schnabel, kurzen, vorn wenig unter die Fersen hinab besiederten Läusen und mäßig großen, mit schwach gekrümmten Krallen bewaffneten Fängen, verhältnismäßig sehr großen, unten langen Flügeln, unter deren Schwungsedern die vierte die längste ist, langem, mehr oder minder gabelsörmigem Schwanze und großem, lockerem, abstehendem Gesieder, das sich dadurch auszeichnet, daß die Kopfsedern verlängert und spizig und auch die der Brust schmal und zugespitzt sind. Diese Bögel bewohnen die Alte Welt.

Wohl der ausgezeichnetste aller Milane ist der Königsweihe oder Rotmilan, Gabel-, Rötel-, Rüttel-, Hole- und Kürweihe, Stein-, Stoß-,

Hügellänge und, an den äußersten, längsten Federn gemessen, 38 cm Schwanzlänge. Von Einen europäischen Verwandten und allen andern Milanen überhaupt unterscheidet er sich durch seinen etwa 10 cm tief gegabelten Schwanz. Beim alten Männchen sind Kopf und



Königsweihe, Milvus milvus Linn. 1/5 natürlicher Größe.

Rehle weiß, alle Federn in der Mitte durch einen schmalen schwarzbraunen Schaftstrich gezeichnet, die Kopfsedern hell wstfarben überhaucht, Hinterhals, Nacken und Vorderbrust rostrot, die Kückenzund Schultersedern in der Mitte schwarzbraun, rostrot eingesaßt, Bauch, Brust und Hosen schwarz, and der Burzel weiß, die mittleren schwarz, rostbraun übersausen und mit dunkeln, schwarz, an der Burzel weiß, die mittleren schwarz, rostbraun übersausen und mit dunkeln, schwalen Querbinden geschmückt, die kleinen Unterslügeldecksedern rostrot und schwarz gessleckt, die großen schwarz, rostrot umsäumt, die mittleren Schwanzsedern rostrot, die äußeren schwärzlich, gegen die Spize hin braun übersausen, an dieser schwalzsedern rostrot, die äußeren schwingen und Steuersedern unterseits weiß, schwal schwärzlich quergebändert. Beim Weibchen ist der Kopf dunkser, der Kücken einfarbiger braun, die Kostsarbe im ganzen lichter, die schwarze Fleckenzeichnung und die weißen Federsäume schwäler, letztere auch

schnutziger als beim Männchen. Das Auge hat eine silbersarbne, in hohem Alter blaßgelbe Fris, der Schnabel ist an der Burzel gelb, bei mittelalten Vögeln bläulich, an der Spiße immer schwarz, die Wachshaut gelb wie der Fuß. Beim jungen Vogel sind alle Farben lichter und trüber als beschrieben, die Schaftstriche minder deutlich ausgedrückt, die Federn meist mit breiten gelben Kanten umsäumt, die Fris braun, der Schnabel schwarz, die Wachsbaut wie der Fuß blaßgelb.

Ebene Vegenden Europas von Südschweden an bis Spanien und von hier bis Sibirien sind die Heimat dieser unedlen Raubvogelart. Innerhalb jenes für einen Milan ausgedehnten Verbreitungsgebietes findet sich der Königsweihe keineswegs überall, sondern nur hier und da und nicht immer in solchen Gauen, die andern von ihm bewohnten im wesentlichen ähneln. Im südlichen Standinavien ist er häufiger, als man vermuten möchte, hier und da sogar gemein, in Dänemark über alle Inseln verbreitet, in Holland und Belgien höchstens auf dem Zuge anzutreffen, in Frankreich, Portugal und Spanien, ebenso in Südund Mittelitalien an passenden Orten ständiger Ansiedler, in Griechenland nur durchreisender Wandervogel, in den Donautiefländern überall vorkommender, im ebenen Polen regelmäßiger, in Südrußland gelegentlich auftretender Brutvogel. Nach König ist er auf Teneriffa häufig, fehlt aber auf Balma, ebenfalls eine der Kanarischen Inseln, durchaus. In Deutschland horstet er im ebenen Thüringen, in der Mark, in Sachsen, Braunschweig, Hannover, Rheinpreußen, Mecklenburg, Pommern, Posen, West- und Ostpreußen geeigneten Ortes wohl überall, wogegen er in Westfalen und Oberschlesien strichweise ganz zu sehlen scheint; in Bahern bewohnt er nur die weiten Ebenen, während er im Südwesten Deutschlands durch seinen Verwandten vertreten wird. Gebirgige Gegenden unsers Vaterlandes berührt er nur während seines Zuges. Er erscheint regelmäßig Anfang März und verweilt im Lande bis zu den ersten Tagen des Oktober, bleibt vereinzelt auch wohl in gelinden Wintern in der Heimat, falls er glaubt, sich hier durchs Leben schlagen zu können. Auf seinen Zügen vereinigt er sich oft zu zahlreichen Flügen von 50 bis zu 200 Stück. Bei Toledo beobachteten wir mitten im Winter einen Flug, der mindestens 80 Stück zählte, in inniger Verbindung, die bei Tage gemeinschaftlich jagten, nachts ein kleines Wäldchen am User des Tajo zum Schlafplate erwählten, wogegen zur Sommerszeit in derselben Gegend der Königsweihe höchstens paarweise getroffen wird. Seine Wanderung führt ihn durch Nordwestafrika bis zu den Inseln des Grünen Vorgebirges. Die Straße von Gibraltar freuzt er jährlich zweimal in größerer Anzahl. Einzelne Wandervögel bleiben wohl auch in der Fremde wohnen und vermehren die Zahl der in den Atlasländern oder auf den Kanarischen Inseln seschaften.

In früheren Zeiten spielte der Königsweihe stellenweise in Europa dieselbe Kolle, die gegenwärtig der Schmarohermilan in Afrika übernommen hat. "In den Tagen König Heinrichs VIII.", sagt Pennant, "schwärmten über der britischen Hauptstadt viele Milane umher, die von den verschiednen Abfallstoffen in den Straßen herbeigezogen wurden und so furchtlos waren, daß sie ihre Beute inmitten des größten Getümmels aufhoben. Es war verboten, sie zu töten." Schaschek, der England im Jahre 1461 besuchte, bemerkt, daß er niemals eine so große Anzahl von Königsweihen gesehen habe wie in London. Nach Gurneh erzählt ein Italiener, der sich nicht nennt, in einem etwa um 1500 geschriebnen Buche über England, die Milane seinen in London so zahm, daß sie den Kindern auf der Straße Butterbrot aus der Hand fraßen. Sie bildeten, wie Gurneh sagt, ebenso wie die Kaben in der Hauptstadt Großbritanniens eine Art von Wohlfahrtspolizei, und noch 1555 war eine Straße auf das Töten beider Vogelarten in den Straßen Londons geseht. Im Jahre

1562 wurden aber Gesehe erlassen, die bei Geldbußen verordneten, die Gassen und Pläte reinzuhalten, und namentlich den Metgern verboten, die Absälle des Schlachtviehs einsach wie discher vor die Türen der Läden auf die Straße zu wersen. Das machte es den Raben und Milanen unmöglich, länger in der früheren Art in London zu leben. Jett ist der vormals so häusige Vogel in ganz Großbritannien beinahe ausgerottet und nur in Schottsand noch hier und da als Brutvogel zu sinden. Laut Russel sliegt er aber in Lissadon noch heutigestags den Tajo entlang, nur ein paar Meter von den Userkais entsernt, und schwingt sich ab und zu zum Wasser nieder, um irgendein Stück Fleischabsall oder Aas, das die Strömung abwärts führt, von der Obersläche aufzunehmen. Pogge erzählt, daß der Schwarzschrige Milan, Milvus melanotis Temm. et Schl., in Peking und andern großen Städten des nordöstlichen China, wo es viel Absall gäbe, auf den Straßen sehr häusig sei und auf den hohen Dächern der Stadttore und Tempel niste.

Der Königsweihe ist nichts weniger als ein königlicher Vogel, weil er träge, ziemlich schwerfällig und widerlich feig ist. Sein Flug ist langsam, aber ungemein anhaltend und sanft schwimmend, wird zuweilen viertelstundenlang durch keinen Flügelschlag unterbrochen, hebt den Bogel, scheinbar ohne jegliche Anstrengung, zu ungemessenen, dem menschlichen Auge kaum noch erreichbaren Höhen empor und trägt ihn ein andermal weite Strecken auch dicht über dem Boden dahin. Der Gang ist schlecht, mehr ein Hüpfen als ein Schreiten, die Haltung des aufgebäumten Bogels dadurch bezeichnend, daß er den Hals soviel wie möglich einzieht, weshalb der Kopf zwischen den Schultern zu sitzen scheint, und ebenso dadurch, daß er den Schwanz nicht immer gerade herabhängen läßt, sondern meistens ein wenig nach vorn biegt, wodurch die Gestalt, von der Seite gesehen, durch eigentümlich geknickte Umrißlinien auffällt. Unter den Sinnen steht offenbar das Gesicht obenan, wie schon das schöne Auge, deutlicher aber das Benehmen des in unendlicher Höhe dahinziehenden Bogels beweist, wenn ihm irgendwelche Beute winkt oder eine größere Eule sich zeigt. Un Begabung steht er sicherlich hinter keinem einzigen unsrer deutschen Falkenvögel zurück. Mehr als jeder andre richtet er sein Benehmen den Umständen entsprechend ein, unterscheidet den Jäger mit großer Sicherheit von dem Landmanne, meidet Ortschaften, in denen er üble Erfahrungen gemacht hat, und wird in andern zu einem ebenso dreisten und zudringlichen Bettler wie seine Verwandten. Seine Stimme ist wenig anmutig, langgezogen und lachend meckernd; die Silben "hihihiää" geben fie ungefähr wieder. Zur Brunftzeit hört man von ihm ein eigentümliches Getriller.

Kleine Säugetiere und noch nicht flugfähige Vögel, Echsen, Schlangen, Frösche und Kröten, Heuschrecken, Käfer und Regenwürmer bilden die Nahrung des Königsweihen. In den Bauergehöften raubt er junge Küchlein weg, dem Gänsehirten macht er Sorgen, den Jäger erbittert er wegen seiner Angrifse auf junge Hasen oder Rebhühner, dem Edelsfalken jagt er durch schamloses Betteln die erwordne Beute ab. Wenn eine Mäuseplage die Felder heimsucht, stellt auch er sich ein, und nunmehr lebt er wochenlang herrlich und in Freuden. Rechnet man ihm die Vertilgung der Mäuse und verderblicher Insekten gebühsend an, so muß man zu dem Schlusse kommen, daß ihm ein junges Häschen oder Gäussein wenigstens nicht zu mißgönnen ist. Unter der Jägerei aber gilt es als unbestreitbare Tatsache, daß er der Wildbahn unendlichen Schaden zufügt, und jedermann fühlt sich deshalb berufen, ihn samt seiner Brut zu zerstören, wo immer dies möglich ist. In Wahrheit zählt er zu den harmlosesten aller unstrer Raubbögel. Reh sand im Magen und Kropf von 15 Königsmilanen, die er in Bergfarnstedt bei Querfurt schoß, ausschließlich Hamster. Auch

seine Fischereien, die er ziemlich regelmäßig betreibt, und denen zuliebe er eine Strecke von 25—30 km zu durchfliegen nicht schent, sehen gefährlicher aus, als sie in Wirklichkeit sind. Ganz abgesehen davon, daß er nur selten ein von ihm in das Auge gefaßtes Fischlein glücklich erlangt, gilt seine Anstrengung überhaupt mehr den Fröschen als den geschuppten Wasserbewohnern. Nur während der Fortpflanzungszeit wird er im Gehöft wie in der Wildbahn wirklich schädlich.

Bald nach seiner Ankunft im Frühjahr schreitet der Königsweihe zur Fortpflanzung. Wenn irgend möglich, bezieht er wiederum den Brutplat, den er im vorigen Jahre inneshatte, nicht aber immer auch denselben Horst. Gern nimmt er mit einem alten Krähennest oder Falkenhorst vorlieb; sonst führt er den Bau selbst aus. Nachdem das Paar längere Zeit in herrlichen Flugspielen sich über dem ausersehenen Walde vergnügt hat, entscheidet es sich endlich für einen bestimmten Baum, gleichviel, ob für einen Laubs oder Nadelbaum, in den meisten Fällen einen möglichst hohen, zuweilen aber auch einen in jeder Beziehung ungeeigsneten, schwachen Baum, und beginnt nun entweder in den Wipfelzweigen oder auf einem Seitenaste den etwa 1 m im Durchmesser haltenden Horst zu errichten. Dieser unterscheidet sich in der Bauart nicht wesentlich von dem eines Bussards oder eines andern Falkenvogels, wohl aber regelmäßig dadurch, daß der Königsweihe die Nestmulde mit Lumpen und Papier verschiedner Art auszukleiden liebt und nicht immer dazu das sauberste Material erwählt.

Die 2-3, in sehr seltnen Fällen auch wohl 4 Gier ähneln denen des Mäusebussards in hohem Grade, sind jedoch in der Regel etwas größer. Ihr Längsdurchmesser beträgt 54—59, ihr Querdurchmesser 45-47 mm. Ihre Schale ist feinkörnig, jedoch glanzlos, die Grundfärbung ein schwach ins Grünliche spielendes Weiß, die Zeichnung ein Gemisch aus bunten Sprigenfleden und grobem Gefrigel von dunkel rotbrauner Färbung. Wie es scheint, brutet nur das Weibchen; wenigstens sieht man, solange es sitt, das Männchen eifrig beschäftigt, die Gattin mit der nötigen Nahrung zu versorgen. Nach einer Brutzeit von etwa vier Wochen entschlüpfen die Jungen, beide Eltern wetteifern, ihnen Nahrung in Hülle und Fülle herbeizuschleppen. Ihre Gefräßigkeit steht der andrer Raubvögel vollkommen gleich, spornt die Alten zu fast ununterbrochner Jagd an und verursacht die meisten Übergriffe, die sie sich gestatten. Solange das Weibchen brütet, sitzt es sehr fest auf den Giern und fliegt oft erst nach wiederholtem Klopfen vom Horste ab; wenn jedoch die Jungen erst einigermaßen groß geworden sind und der elterlichen Hilfe nicht dringend bedürfen, setzen sich die Alten nicht mehr so rücksichtstos der Gefahr aus, entstiehen vielmehr bei Annäherung eines Menschen rechtzeitig, lassen sich auch durch die hungrigen, schreienden Jungen nicht in den Bereich des Gewehres locken und versuchen höchstens, aus sicherer Höhe Nahrung auf den Horst zu werfen.

Unter geeigneter Pflege wird der Königsweihe in der Gefangenschaft bald zahm. It er beim Einfangen bereits erwachsen, so pflegt er sich, wie Stölker ersuhr, angesichts des Menschen in höchst absonderlicher Weise zu gedaren, indem er "sich tot stellt", sich platt auf den Boden legt und regungslos verhält, wohl auch von einer Sitzstange herabfallen und Flügel und Schwanz schlaff hängen läßt, selbst den Schnadel öffnet und die Zunge hervorstreckt, gestattet, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geden, daß man ihn an einem Fange aushebt, und, wenn man ihn wieder auf den Boden bringt, genau ebenso liegen bleibt, wie man ihn hinlegte. Solch heuchlerisches Spiel treibt er geraume Zeit, verstellt sich aber bald immer seltner, spielt nicht mehr den Toten, höchstens den Halbtoten, wird immer zutraulicher und betätigt endlich größte Hingebung an den fütternden Gebieter, mit

andern Worten: er gewöhnt sich an den Menschen und verliert ihm gegenüber den schützenden Verstellungsinstinkt. Von mir gepflegte Vögel dieser Art versehlten nie, mich zu begrüßen, sobald ich mich von weitem sehen ließ, gleichviel, ob ich ihnen Futter brachte oder nicht, unterschieden mich auf das bestimmteste von andern Leuten und erkannten mich in jeder Entsernung, selbst im dichtesten Menschenstrome. Genügsam sind die Königsweihen



Milan, Milvus korschun Gmel. 1/4 natürlicher Größe.

in hohem Grade, vertragen sich mit ihresgleichen und mit andern Tieren bis auf wenige Ausnahmen gut, dürsen daher wohl als liebenswürdige Raubvögel bezeichnet werden.

In manchen Gegenden unsers Vaterlandes vertritt den Königsweihen, an andern Orten gesellt sich zu ihm der Milan, Schwarze Milan, Waldgeier oder Hühnerdieb, Milvus korschun Gmel. (migrans). Er ist merklich kleiner als der Königsweihe: seine Länge beträgt 55—58, die Breite 136—145, die Flügellänge 44—47, die Schwanzlänge 26—29 cm. Die kleineren Maße gelten für das Männchen. Das Gesieder ist in allen Teilen erheblich dunkler als das des Königsweihen, der Name Schwarzer Milan im Vergleiche zu Koter Milan daher nicht ganz ungerechtsertigt. Kopf, Nacken, Kinn,

Ober- und Unterfehle sind auf weißgrauem Grunde durch schmale, ungleich breite, schwarzbraune Striche längsgezeichnet, die Mantelsedern dunkel erdbraun, lichter gerändert, die der Aropfgegend sahl erdbraun, mit ziemsich breiten, auf beiden Seiten grauweiß gesäumten Schaftstrichen geziert, die Federn der Brust rötlichgrau, die des Bauches und die untern Schwanzdecken mehr oder weniger rein rostbraun, leicht gräulich überslogen und schwal schwarz längsgestrichelt, die Schwingen schwarzbraun mit Aupferglanz, die Oberslügeldecken licht erdgrau, heller gesäumt, die Steuersedern dunkel erdbraun, mit acht dis zwölst verloschenen, aber regelmäßigen Binden und einem licht sahlgrauen Saum an der Spize des Schwanzes. Die Fris ist braungrau, der Schnabel hornschwarz, die Wachshaut gelb, der Fuß orangengelb. Der Schwarze Milan hat von allen einheimischen Kaubvogelarten die längsten und lockersten Dunen. Beide Geschlechter unterscheiden sich nicht in der Färbung. Die jungen Vögel sehen am Kopf und auf der Unterseite rötlichbraun aus, alle Federn haben licht gelbweißliche Spizenslecke und dunkse Schaftstriche, die Manteldecksedern sind dunkelbraun, licht sahlgelb gerändert, die Flügeldecken licht erdgrau, in der Mitte dunkelgrau, schwarz geschäftet und bereits licht rostsarbig gerändert, die der Kehle oft rein hell sahlgelb.

Das Verbreitungsgebiet des Schwarzen Milans ist wie das aller seiner Verwandten ziemlich beschränkt. In Mittelbeutschland gehört er zu den seltnen Bögeln; in der Mark, namentlich in der Nähe der Havelseen, in Pommern, Mecklenburg, am Oberrhein und in der untern Maingegend, zumal in Rheinhessen und Baden, ist er häufiger, in Niederösterreich, Ungarn, den Donautiefländern, einem großen Teile von Rußland und ebenso in Italien und Spanien ein regelmäßig vorkommender, an geeigneten Stellen gemeiner, sogar gesellschaftlich horstender Brutvogel. Nach Alfred Walter ist er in Turkmenien zur Sommerzeit der gemeinste aller Raubvögel; die am Murgab diensttuenden Soldaten essen seine Eier gern. Auch im südlichen Afghanistan ist er nach St. John häufig, brütet hier auch, und König nennt ihn nächst dem Turmfalken den gemeinsten Raubvogel Algeriens. Bei uns zulande ist er Sommergast, der im März eintrifft und die Heimat im Oktober wieder verläßt. Er überwintert bereits im südlichen Europa; der eine oder der andre seines Geschlechts reist jedoch auch von hier weiter, um in Afrika die rauhe und beutearme Jahreszeit zu verbringen. Bei dieser Gelegenheit durchstreift er ganz Afrika und beendet seine Wanderung erst in Süden und Südwesten. Im Damara- und Namalande stellt er sich, laut Andersson, frühestens Ende August, gewöhnlich aber im Oktober oder November, ausnahmsweise auch erst im Dezember ein. Bechuel-Loesche bemerkte ihn am Kongo zuerst Ende September, in Südwestafrika bei Okahandja am 2. Oktober und bei Otjimbingue recht häufig Mitte Oktober. Anfangs sieht man wenige Exemplare seiner Art; einige Tage später ist seine Zahl Legion, so daß man ihn und seine schmarobenden Verwandten, zu denen er sich gesellt, im Winter als die häufigsten aller Bögel des Landes bezeichnen darf.

Unmittelbar nach seiner Ankunft im Frühjahr begibt sich der Milan auf seinen vorjährigen Horstelat und beginnt nunmehr sein Sommerleben. Ich danke dem Kronprinzen Erzherzog Rudolf von Österreich eine so vortrefsliche und richtige Schilderung davon, daß ich nichts Bessers tun kann, als sie hier auszugsweise wiederzugeben und hier und da einzelne Beobachtungen andrer Forscher einzuschalten.

Hohe Bäume sucht der Schwarze Milan nur deshalb auf, um auf ihnen zu horsten oder zu schlasen. Im Laufe des Tages zieht er fortwährend über und unter den Gebüschen und längs der Gewässer umber. Sein ganzes Sein und Wesen erfordert eine flache Gegend mit viel Wasser saher sagen ihm die Donau-Auen besonders zu. Man findet ihn niemals

im Hoch- und Waldgebirge, auch nicht auf Hochebenen; er meidet sogar Waldungen, die an ausgedehnte Wiesen und Felder stoßen. Diese scharfe Abgrenzung seines Aufenthaltsortes geht so weit, daß er z. B. in den von dem Donaustrome durchsossenen Auen unter den vielen in diesen Gegenden lebenden Raubtieren das häusigst vorkommende ist, wogegen er eine Meile von hier, in den Vorhölzern des Wiener Waldes, niemals bemerkt wird. Er ist ein geselliger Vogel, der da, wo er auftritt, stets in großer Anzahl gefunden wird und auch die Gesellschaft andrer Familiengenossen sucht. Die Nähe der Ortschaften meidet er schon in Niederösterreich nicht, noch weniger aber in Ungarn, wo er sogar Städte, die Hauptstadt nicht ausgeschlossen, ost besucht und in deren Innern sich längere Zeit umhertreibt.

Eigentlich läßt sich der Milan nur während der Paarungs – und Brutzeit leicht beobsachten; außerdem verhindert sein flüchtiges, unstetes Leben, ihm zu nahen. Wenn man in die Auen an der Donau eindringt, wird man zuerst über dem niederen Gestrüpp am Rande der Felder einzeln streichende Milane bemerken, die entweder über die Auen hinaus oder in sie zurück auf Raub ausziehen. Ze weiter man in die dichteren und höheren Bestände hineinwandert, desto mehr wird man unserm Vogel allenthalben begegnen. Besteigt man einen Kahn, um einen einsamen Stromarm zu besahren, so wird man um die hohen Väume der kleineren, wirr verwachsenen Inseln die Männchen im Frühjahre kreisen sehen, während drinnen die Weibchen auf den Horsten sigen. Von Zeit zu Zeit sieht man einen Milan nach dem andern aus den Inseln über den Hauptstrom nach den Auen des andern Ufers streichen, meist ohne sich um das Boot zu kümmern.

Der Flug des Vogels ist außerordentlich schön, besonders wenn er über dem Wassersspiegel größerer Ströme gaukelt, wie er dies viertelstundenlang zu tun pflegt. Doch gewinnt man erst im Frühjahr zur Paarungszeit die richtige Vorstellung von seinen Flugkünsten. Von der Liebe erregt, steigt das Paar hoch in die Lüste und kreist. Plötzlich läßt sich der eine oder der andre Gatte mit schlaff hängenden Flügeln dis knapp über die Wassersläche fallen, zieht dann pfeilschnell in krummen Linien eine kurze Strecke dahin, sliegt rasch wieder zurück, rüttelt wie der Turmfalke und führt die wunderbarsten Vewegungen nach allen Richtungen aus.

Er horstet auf den verlassenken Inseln, die nur selten ein Mensch betritt, und sem einfach gebauter Horst stiefer als halbe Baumeshöhe auf den stärksten Bäumen, meist in der Zwiesel zwischen dem Stamme und einem dicken Aste. Dünn übereinander gelegte Reiser bilden den liederlichen Bau, über dessen Kand man schon von weitem den gegabelten Stoß des Weibehens hervorragen sieht. In den meisten Fällen bemächtigt sich unser Wilan verlassener Reiherhorste. Weitaus die meisten Horste stehen auf jenen Inseln, auf denen sich Reiher= und Scharbenstände befinden; auf solchen, wo der Bussard, Königsweihe und die größeren Falken nisten, ist der Vogel während der Brutzeit niemals zu bemerken. Diese schwankt erheblich: Ende April sindet man Horste, in denen die Weibehen schon sehr sest auf den Eiern sitzen, während andre Paare noch bauen, andre erst Nistpläße suchend umherstreichen. Witte Mai sind die meisten Horste von brütenden Weibehen besetzt.

"Wer den Milan beobachtet", fährt der Kronprinz Rudolf fort, "muß bemerken, daß er die Gesellschaft des Sumpf- und Wässergeslügels in hohem Grade liebt, und es darf wohl als ein Beweis seiner Harmlosigkeit dienen, daß diese Bögel in dem freundlichsten Verhältnisse mit ihm leben. Ich glaube, daß ein Hauptgrund des Zusammenlebens der Reiher und Scharben mit den Milanen die große Freßgier der letzteren und ihre Trägheit im Suchen nach Beute ist. Ihre Lieblingskost bilden Fische, und leicht wird es ihnen, in der Nähe der Reiher

ihren Hunger zu stillen, da diese von ihren Horsten viele große Fische fallen lassen, deren sich dann andre Schmarozer bemächtigen. Zwar ist unser Milan ein nicht ungeschickter Fischer, sindet es aber bequemer, zu betteln und zu schmarozen. Auch im Fluge jagt er den großen Wasservögeln und den Fischadlern durch seine Zudringlichkeit Beute ab."

Hinsichtlich des Fortpflanzungsgeschäftes unsers Milans habe ich hinzuzufügen, daß der Horst ebenso wie der des Königsweihen regelmäßig mit Lumpen, alten Schürzen usw., oder zusammengeballten Säugetierhaaren, Werg und ähnlichen Stoffen ausgekleidet wird, sich also leicht von dem aller übrigen einheimischen Falkenvögel unterscheiden läßt. Das Gelege, das durchgehends Ende April vollzählig zu sein pflegt, besteht aus 3-4, denen des Königsweihen täuschend ähnlichen, auf gelblichem oder gräulichweißem Grunde braun gemarmelten und dicht gefleckten Giern. Wie Reys Sammlung ausweist, variieren die Gier in der Zeichnung sehr: es gibt einfarbig weiße, weiße mit kleinen Punkten, mit mäßigen Flecken und mit großen Flatschen. Sie sind wesentlich kleiner als die des Milvus milvus. Wie es scheint, brütet nur das Weibchen; wenigstens spricht dafür eine Beobachtung von Preens, der, am Horste lauernd, bemerkte, daß ein Milan, also wahrscheinlich das Männchen, aus bedeutender Höhe Fische auf den Horft fallen ließ, und zwar zu einer Zeit, als erst zwei Eier gelegt worden waren. Das Weibchen sitzt meist so außerordentlich fest auf dem Horste, daß es sich nur durch einen Schuß vertreiben läßt. Die Jungen entschlüpfen nach einer Brutzeit von etwa drei Wochen den Giern in einem weißen, vom Hinterkopfe an schwach rostfarbig überflognen, hinter den Augen bräunlichen, auf den ganzen Oberseiten licht graubraunen Dunenkleide, das sich, nach Blasius, von dem aller einheimischen Raubvögel auffallend durch bedeutende Länge und Lockerheit auszeichnet; sie werden anfänglich mit vorverdautem Fleische, mit Fröschen und Fischen geatt.

Das allgemeine Urteil bezeichnet den Schwarzen Milan als einen unsverschädlichsten Raubvögel. Ich vermag nicht dieser Ansicht bedingungslos beizutreten, meine vielmehr, daß der von ihm verursachte Schaden in den von ihm als Wohngebiet bevorzugten Gegenden nicht so erheblich in das Gewicht fällt. Er schädigt den Bestand der freilebenden wie der gezähmten Tierwelt nur in der letzten Periode seiner Fortpflanzungszeit, d. h. solange die nun schon sehr gefräßigen Jungen noch gefüttert werden müssen, in erwähnenswerter Weise. Wägt man Ruten und Schaden gewissenhaft ab, so kommt man zu dem Schlusse, daß sich beide ungefähr das Gleichgewicht halten. Schädlicher als der Königsweihe ist er gewiß; so schädlich, wie man behauptet, sicherlich nicht, mindestens nur in Ausnahmefällen, so z. B. wenn ein Milan sich gewöhnt hat, in Dorsschaften auf junges Hausgeflügel zu sahnden. Mäuse und Frösche bilden neben den Fischen, die er während der Brutzeit ohnehin meist unter den Reiherhorsten ausliest, seine Hauptnahrung: der Schaden also, den er verursacht, kann in der Tat nicht empfindlich genannt werden.

Der Milan ist, wie Kronprinz Rudolf noch hervorhebt, ein ausgesprochener Feind des Uhus, ohne aber mit der Lebhaftigkeit andrer Falkenvögel auf ihn zu stoßen.

Im Käsig ist der Milan wie seine Verwandten ein angenehmer Vogel. Er macht geringe Ansprüche und ergibt sich bald in den Verlust seiner Freiheit, gewinnt, wie es scheint, nach kurzer Zeit seinen Pfleger außerordentlich lieb, Vegrüßt ihn schon von weitem mit fröhlichem Geschrei, und versucht überhaupt, seine Zuneigung in jeder Weise an den Tag zu legen. Mit andern Raubvögeln gleicher Größe verträgt er sich vortrefslich. Er ist zu seig, um sie zu überfallen, frißt aber mit der größten Seelenruhe die Leiche dessen, der jahrelang friedlich mit ihm die Gesangenschaft teilte.

Der afrikanische Vertreter unser deutschen Arten, der Schmaro per nillan, Milvus aegyptius Gmel., steht dem Schwarzen Milan so nahe, daß einzelne Naturforscher seine Artselbständigkeit in Zweisel stellen, weicht auch in der Tat auf den ersten Blick hin nur durch den stets horngelben, anstatt schwarzen Schnabel ab, hat jedoch bei genauerer Beobachtung noch genügend sichere Unterscheidungsmerkmale. Seine Länge beträgt 52—55, die Breite 132—136, die Flügellänge 43—45, die Schwanzlänge 20—22 cm. Die kleineren Maße gelten für das Männchen. Kopf, Hals und Unterseite sind rötlichbraun, die Hosen



Schmarohermilan, Milvus aegyptius Gmel. 1/4 natürlicher Größe.

und untern Schwanzbecken rostrot, Zügelgegend und Kinn ins Weiße spielend, alle Federn durch schwarzbraune Schaftstriche gezeichnet, Mantel, Schultern und übrige Obersseite braun, die Federn an den Spihen verwaschen und schwarz geschäftet, die Schwingen braunschwarz, die Handschwingen innen etwas heller, aber dunkler gewölft, die des Armes dunkelbraun, durch fünf undeutliche Querbinden gezeichnet, die Schwanzsedern oberseits braun, die äußersten am dunkelsten, alle auf der Junensahne mit acht dis neun verwaschnen, dunkeln Querbinden geziert, am Kande heller. Die Fris ist hellbraun, der Schnabel horngelb, der Fuß strohgelb.

Das Verbreitungsgebiet des Schmarohermilans umfaßt ganz Afrika, mit Ausnahme

ber Atlasländer, außerdem Madagaskar, Palästina, Syrien, Kleinasien, wahrscheinlich sogar die europäische Türkei: wenigstens scheint es mir noch keineswegs festzustehen, daß die auf den Moscheen Konstantinopels horstende Art wirklich der Schwarze Milan und nicht unser Schwarzher ist. In Nordostafrika der häufigste aller Raubvögel, gehört der Schwarzhermilan wesentlich zur Kennzeichnung der Nilländer und des Koten Meeres. Er ist der erste Landvogel Aghptens, den man gewahrt, und ihn sieht man noch in den oberen Nilländern über dem Urwalde schweben. Neumann sah ihn auf der Spize des Gurui, Deutsch-Ostafrika, in einer Höhe von 3400 m. Mehr als jeder andre seiner Verwandten hat er sich in erster Linie den Menschen zu seinem Ernährer ausersehen und eine Freundschaft mit ihm geschlossen, die wohl für ihn ihr Gutes haben mag, dem Menschen aber oft recht lästig fällt.

Der Schmaropermilan ist der frechste, zudringlichste Bogel, den ich kenne. Kein Tier kann seinen Namen besser verdienen als er. Sein Handwerk ist das Betteln; daher hat er sich die Ortschaften selbst zu seinem Lieblingsaufenthalte erwählt, ist im Hofe der tägliche Gast und siedelt sich auf der Palme im Garten wie auf der Spize des Minarets an. Gerade seine Allgegenwart ist es, die ihn lästig und sogar verhaßt macht. Seinem scharfen Auge entgeht nichts. Sorgfältig achtet er auf das Treiben und Handeln des Menschen, und dank seinem innigen Umgange mit ihm erlangt er eine Vertrautheit mit menschlichen Geschäften wie wenige andre Bögel oder Tiere überhaupt. Dem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, folgt er gewiß, wogegen er sich um den Hirten nicht kümmert; dem ankommenden Fischer fliegt er entgegen, den zum Fischfange ausziehenden berücksichtigt er nicht. Er erscheint über oder sogar auf dem Boote, wenn dort irgendein Tier geschlachtet wird, umkreist den Roch der feststehenden oder schwimmenden Behausung des Reisenden, sobald er sich zeigt, ist der erste Besucher am Lagerplate, der erste Gast auf dem Alase. Vor ihm ist kein Fleisch= stück sicher. Scheinbar teilnahmlos sitt er auf einem der Bäume in der Nähe des Schlacht= plates oder auf dem Firste des nächsten Hauses am Fleischladen; kaum scheint er die leckere Speise zu beachten: da aber kommt der Käufer, und augenblicklich verläßt er seine Warte und schwebt freisend über ihm dahin. Wehe dem Unvorsichtigen, wenn er nach gewohnter Art das Fleisch im Körbchen oder in der Holzschale auf dem Kopfe heimträgt; er wird wahrscheinlich sein Geld umsonst ausgegeben haben. Aus den Fischerbarken habe ich ihn Fische aufnehmen sehen, obwohl der Eigner sich redlich bemühte, den unverschämten Gesellen zu verscheuchen. Er stiehlt buchstäblich den Leuten aus der Hand. "Meine Leute", erzählt Erlanger, "warfen ihnen öfters, wenn sie niedrig über unser Lager kreisten, kleine Fleischstücke in die Luft, welche sie geschickt im Fluge mit den Krallen auffingen."

Der Mensch ist jedoch nicht der einzige Brotherr unsers Vogels, der nicht nur auf das Treiben der Menschen, sondern auch auf das Tun seiner Mitgeschöpfe achtet. Sobald ein Falke oder Adler Beute erobert hat, wird er umringt von der zudringlichen Schar. Schreiend, mit Heftigkeit auf ihn stoßend, verfolgen ihn die Schmaropermilane, und je stürmischer die Jagd dahinrauscht, desto größer wird die Zahl der Bettler. Die schwere Last in den Fängen hindert den Falken, so schnell wie sonst zu fliegen, und so kann er es nicht vermeiden, daß die trägeren Milane ihm immer im Nacken sigen. Nicht geneigt, solche schnöbe Bettelei längere Zeit zu ertragen, wirst er den erbärmlichen Lungerern gewöhnlich bald seine Beute zu, läßt sie sich untereinander balgen, eilt zum Jagdplaße zurück und sucht andres Wild zu gewinnen. Auch den Geiern ist der Schmaropermilan verhaßt. Beständig umkreist er die Schmausenden, kühn schwebt er zwischen ihnen hindurch, und geschickt fängt er jedes Fleischstück auf, das die großen Raubvögel bei ihrer hastigen Mahlzeit losreißen und wegschleudern.

Die Hunde knurren ihn an und beißen nach ihm, sobald er sich zeigt; denn auch ihnen ist bekannt, daß er seden Fleischbissen, den sie sich sauer genug erworben haben, stehlen, mindestens mit ihnen teilen möchte. Zu eigner Jagd entschließt er sich selten, obgleich er keineswegs ungeschickt ist und kleineres Hosgeslügel, selbst junge Tauben, außerdem Mäuse, Kriechtiere und Fische, seine bevorzugte Beute, geschickt zu fangen weiß. Erlanger berichtet, er habe in den letzten Tagen des Februar große Ansammlungen von Schmarohermilanen im nördlichen Somalisande beobachtet. In diesen Tagen war die ganze Gegend von unsgezählten Mengen von Wanderheuschenschen überslutet, auf die die Milane Jagd machten, wie ihr Mageninhalt bewieß. Hawder erzählt, der Vogel würde am Weißen Nil den Jägern sehr nühlich, indem er dem durch das hohe Graß gehenden Wild in der Luft folgt, der Heusschreich wegen, die es dabei ausscheicht. So zeigt er dem Jäger fortwährend an, wo sich seine Beute besindet. Macht diese freilich Halt, um zu äsen oder zu ruhen, so sliegt er fort.

Man sieht den Schnarohermisan regelmäßig in großen Scharen, paarweise nur am Horste. Über den Schlachtplähen größerer Städte treibt er sich zuweisen in Flügen von 50—60 Stück umher. Der Horst steht meist auf Palmen, nicht selten, in größeren Städten sogar regelmäßig, auch auf den schlanken Minaretts der Moscheen. Die 3—4 Sier, die einen Längsburchmesser von 50—55, einen Duerdurchmesser von 40—42 mm haben und echt eigestaltig, ziemlich glatt, glanzlos, auf kalkweißem Grunde mit dunkseren und lichteren rotbraunen, am stumpfen Ende oft zusammenlaufenden Flecken gezeichnet sind, werden in den ersten Monaten des Jahres, vom Februar dis zum April, gelegt und von beiden Ettern ausgebrütet. Während der Brutzeit ist der Schnarohermisan selbstverständlich noch zudringlicher, ebenso aber auch bei weitem lärmender als sonst. Denn er pflegt seine Jungen treu, sucht ihnen so viel Nahrung zuzuschleppen, als er irgendwie habhaft werden kann, und stößt mit hohem Mute nach dem sie bedrohenden Feinde. Ende Mai ist die Brut flugfähig geworden, solgt noch geraume Zeit unter unablässigem Geschrei beiden Ettern und wird erst gegen den Horbst hin selbständig.

Der arabische Name des Schmaropermilans, Hitaie, ist ein Klangbild und entspricht ziemlich genau dem gewöhnlichen Geschrei des Vogels. Dieses beginnt mit dem hohen, wie "hi" klingenden Laute und endet mit einem langgezognen, zitternd ausgestoßnen "Tähähähä". Über den Flug, die sonstigen Bewegungen, Eigenschaften und Begabungen brauche ich weiteres nicht mitzuteilen, da unser Vogel in dieser Beziehung durchaus seinen deutschen Verwandten ähnelt.

Obwohl der Schmarogermilan auch bei den Eingebornen als höchst zudringlicher und lästiger Geselle gilt, wird er doch nicht verfolgt. Man glaubt, daß auch für ihn die Gesetze der Hösslichkeit und Gastfreundschaft Gültigkeit haben müssen, und läßt ihn kommen und gehen, wie er will. Von seiner Zutraulichkeit erzählt man manche hübsche Geschichte, in den Märchen spielt er hier und da eine Rolle.

Ein in jeder Hinsicht auffallender und bei aller Einfachheit der Zeichnung prachtvoller Falkenvogel Süds und Mittelamerikas sowie des südlichen Nordamerika, der sich jedoch schon nach Europa verslogen hat, ist der Schwalbenweihe, Elanoides furcatus Linn. (Nauclerus; s. die Abbildung, Seite 402), die einzige Art seiner Gattung. Der Leib ist kräftig, der Hals kurz, der Kopf klein, aber lang, der Schnabel ziemlich lang, aber niedrig, schon vom Grunde aus sanst herabgekrümmt, starkhakig, an der Schneide gerade, ohne Zahn oder Ausschnitt, aber tief gespalten, der Fuß kurz und klein, jedoch ziemlich kräftig, der

furze Fang mit stark gekrümmten, äußerst spizigen Nägeln bewehrt, der Flügel schwalbenartig gebaut, sehr lang und sanst zugespizt, in ihm die zweite oder dritte Schwinge die längste, der Schwanz außerordentlich entwickelt und so tief gegabelt, daß die äußersten Federn mehr als noch einmal so lang sind wie die mittelsten, das Kleingesieder weich. Bei dem alten Vogel ist das ganze Gesieder mit Ausnahme des Mantels, der Flügel und des Schwanzes weiß; seztere Teile sind schwarz, metallisch grün glänzend, die Armschwingen an der Innensahne dis gegen die Spize hin rein weiß, die sezten Schwingen nur an der



Schwebeweihe, Ictinia mississippiensis Wils. 1/4 natürlicher Größe. Bgl. Tert, S. 427.

Shwalbenweihe, Elanoides furcatus Linn.
1/7 natürlicher Größe.

Spiţe schwarz. Bei jungen Bögeln bemerkt man am Nacken und Hinterkopfe schwarze Federschäfte und zuweilen dunklere Schaftstriche; das Rückengesieder ist gräulich und glanzsloß, die untern Decksedern haben graue Spiţen, und die leţten Armschwingen sind rein weiß. Die Fris ist kaffees oder dunkelbraun, der Schnabel schwarz, die Wachshaut blaugrau, der Fuß grünlich lichtblau, die Krallen sind licht hornsarben. Das Männchen ist etwas kleiner als das Weibchen, am Rumpse reiner weiß und auf den Flügeln glänzender schwarz gefärbt. Die Länge beträgt 60, die Breite 130, die Flügellänge 40—45, die Schwanzlänge, an der äußersten Feder gemessen, 30 cm.

Von Südbrasilien an nordwärts bis zu den südlichen Vereinigten Staaten ist der Schwalbenweihe ein an vielen Orten vorkommender und stellenweise häufiger Vogel. Die

süblichen Vereinigten Staaten bewohnt er nur während der Sommermonate. Er erscheint, laut Audubon, in Louisiana und Mississippi, wo er gemein ist, zu Ansang des April in großen Scharen und verläßt das Land wieder im September. Eigentlich seßhaft sind diese Vögel nur in Texas, Mexiko und Brasilien.

Hohrt seicht man Schwalbenweihen einzeln oder paarweise, gewöhnlich in zahlreichen Trupps in hoher Luft schwebend oder teilweise aufgebäumt. Solche Flüge zählen 20—200 Stück. "Der Flug des Schwalbenweihen", sagt Audubon, "ist überraschend schön und sehr anhaltend. Der Vogel bewegt sich durch die Luft mit solcher Leichtigkeit und Vierlichkeit, daß jeder, der auch nur einigermaßen Vergnügen an Veobachtung der Vögel hat, von dem Schauspiel entzückt sein muß. Dahingleitend, steigt der Weihe in großen Kreisen zu unschätzbarer Höhe auf, nur mit dem tief gegabelten Schwanze die Richtung des Fluges bestimmend, stößt plöglich mit der Schnelligkeit des Vliges hernieder, erhebt sich von neuem, segelt weg und ist bald außer Sicht. Ein andres Mal sieht man einen Schwarm rund um einen Vaum oder zwischen den Zweigen hindurch jagen, den Stamm sast berührend, um Insekten oder kleine Sidechsen zu ergreifen. Die Vewegungen sind bewunderungswürdig schnell und mannigsaltig. Die tiefen Vogen, die plöglichen Kreise und Duerzüge und die außerordentliche Leichtigkeit, mit der die Vögel die Luft zerschneiden, muß jeden Veobachter entzücken."

Die Nahrung des Schwalbenweihen besteht vorzugsweise, zeitweilig ausschließlich, in Kerbtieren. Audubon und Ridgway geben an, daß er auch Eidechsen und Schlangen aufnehme; fast alle übrigen Beobachter behaupten einstimmig, daß er nur Insekten jage. Dies geschieht ganz in der Weise, wie Schwalben bei ihrer Jagd zu Werke gehen, nur mit dem Unterschied, daß der Schwalbenweihe seine Beute nicht mit dem Schnabel, sondern mit dem Fuße ergreift. "Bei unsrer Reise durch die Berge", erzählt Owen, "sahen wir einen großen Schwarm von Schwalbenweihen niedrig über unserm Wege durch die Luft gleiten. Manche von ihnen schwebten kaum 4 m über dem Boden weg. Der ganze Haufe hielt sich eng zusammen und erinnerte an unsre Turmsegler. Die Bögel flogen nicht schnell, aber fräftig und stetig, ohne jegliche sichtbare Bewegung der Flügel. Unser Erscheinen schien sie nicht im geringsten zu behelligen; nicht einmal die Ausruse des Entzückens, die mein Gefährte laut werden ließ, alle seine Zeichen und Winke, die ich umsonst zu verhindern suchte, beunruhigten sie. Einige zogen 4 oder 5 m entfernt an uns vorüber und gaben uns dabei die beste Gelegenheit, ihre Bewegungen genau zu beobachten. Dann und wann wurde ein Kopf langsam und anmutig gedreht oder niedergebogen, dann zugleich der Fuß, der sich vorher zusammengekrampft und einen Gegenstand gefaßt hatte, vorgeschoben, so daß er den bisher geschlossenen Schnabel berührte. In dieser Stellung verblieb der Weihe aber nur einen Augenblick. Der Schnabel wurde geöffnet, die Beute verschluckt und der Ropf wieder erhoben. Diese Bewegung wiederholte die ganze Gesellschaft. Die Ursache wurde uns bald klar: die Schwalbenweihen jagten auf eine prächtig gefärbte Bienenart."

"Bei ruhigem und warmem Wetter", fährt Audubon fort, "segest der Schwalbenweihe in unermeßlicher Söhe dahin, Insekten verfolgend, und gibt dabei alle Flugkünste zum besten. Sein hauptsächlichstes Futter bisden Heuschrecken, Raupen, kleine Schlangen, Eidechsen und Frösche. Er streicht hart über dem Boden weg, hält zuweisen einen Augenblick an, schwebt hernieder, packt eine Schlange, erhebt sie und zerreißt sie in der Lust. Wenn die Raubvögel in dieser Weise jagen, ist es nicht schwierig, sich ihnen zu nähern, wogegen sie sonst sehr scheu sind. Hat man einmal einen von ihnen erlegt, dann erscheinen alle andern über dem Toten, als hätten sie die Absicht, ihn wegzunehmen. Ich habe bei solchen Gelegenheiten verschiedne von ihnen geschossen und so schnell geseuert, als ich mein Gewehr laden konnte. Sonst hält es schwer, sie zu erbeuten, weil sie dei Tage in hoher Luft fliegen und zur Nachtruhe die höchsten Bäume an Flüssen und Seen erwählen." Uzara bemerkt, daß einer seiner Freunde, um die ihm sonst unerreichbaren Raubvögel zu erlegen, einen ihnen ähnlich gestalteten und bemalten Drachen steigen ließ, der sie herbeizog und in Schußnähe brachte.

"Der Schwalbenweihe", schließt Audubon, "paart sich sofort nach seiner Ankunft in den südlichen Staaten. Seine Brautwerbung geschieht im Fluge, und seine Bewegungen sind dann schöner als je. Der Horst wird regelmäßig in den Wipfelästen der höchsten Sichen oder Fichten erbaut, am liebsten an dem User eines Stromes oder Teiches. Er ähnelt dem der gewöhnlichen Krähe, besteht äußerlich auß trocknen Reisern, vermischt mit "spanischem" Moose, und ist innerlich mit weichem Gras und einigen Federn außgesüttert. Die zwei, sehr selten drei oder gar vier Sier, die im April oder Mai gelegt werden und deren Längsdurchsmesser ungefähr 47 und deren Duerdurchmesser etwa 37 mm beträgt, sind auf grünlichsoder milchweißem Grunde gegen das stärkere Ende hin mit unregelmäßigen Flecken von dunkels oder rostbrauner Farbe gezeichnet. Männchen und Weidchen brüten abwechselnd, und einer der Gatten füttert dabei den andern. Die Jungen entschlüpfen dem Ei in einem Dunenkleide von gelblicher Farbe, erhalten sodann ihr Jugendkleid und ähneln bereits im Herbste sasten Kleid sie im nächsten Frühling tragen."

Audubon berichtet von einem Schwalbenweihen, den er mehrere Tage im Käfige hielt. Er verweigerte jegliche Nahrung, brach sogar den Inhalt seines Magens aus und ließ sich auch nicht stopfen. Mit gesträubtem Gesieder saß er mißgelaunt auf einer Stelle. Nur wenn man ihn an seinen Flügeln packte, versuchte er seine Krallen zu gebrauchen. Er starb an Entkräftung.

Die etwa 90 Arten der Unterfamilie der Ha b icht e (Accipitrinae) haben einen verhältnismäßig kurzen Schnabel mit von der Stirn an gebognem First und ziemlich langer, hakiger Spize, aber ohne seitlichen Jahn oder seitliche Ausbuchtung. Die Kopfseiten sind vollkommen besiedert. Der Schwanz ist lang, die Flügel sind mäßig lang oder kurz. Das Schienbein und der Lauf sind nahezu gleichlang, der letztere ist ziemlich hoch und länger als die mittlere Vorderzehe, an dieser hat die Kralle, die auch an den übrigen sehr spiz ist, einen vorspringenden Innenrand.

Alle Habichte wählen lebende Tiere, die sie selbst fangen und töten, zur Nahrung, im Gegensatz zu den Bussarden im weiteren Sinne, die auch mit totem Getier, mit Aas, vorliednehmen. Sie sind die geschicktesten Käuber unter ihren Ordnungsgenossen, indem sie mit gleicher Gewandtheit auf fliegende oder laufende, schwimmende oder sitzende Beute stoßen und gleich geschickt auf freiem Felde wie in dichtem Walde zu jagen verstehen. Dementsprechend weicht auch ihre Jagdweise von derzenigen der Bussarde und Falken wesentlich ab. Während diese, in freier Luft kreisend, seltner rüttelnd, nach Beute suchen und plöslich in jähem Sturze auf die erspähte herabstoßen, wenden die Habichte den Kunstgriff der Überzumpelung an und ersehen damit vollständig den Nachteil ihrer geringeren Stoßsicherheit in freier Luft. Entweder gleiten sie eiligen Fluges längs der Waldränder und Hecken dahin, wenden sich plöslich um die Ecken von Gehölzen und Gebäuden, schießen durch Dickichte

hindurch auf Waldblößen und erscheinen unvermutet auf den Tummespläßen ihrer ahnungslosen Opfer, die sie mit leichter Schwenkung ergreifen; oder aber sie lauern nach echter Straßenräuberart im Baumgezweige versteckt und stürzen sich jäh auf vorüberfliegende oder laufende Beute.

Die Habichte bewohnen ganz Europa, ganz Afrika, einschließlich Madagaskar und die Maskarenen, ganz Asien, das Festland sowohl wie die Inseln, die Molukken und Papua-Inseln, Australien, Vandiemensland, Ozeanien ostwärts dis zu den Fidschi-Inseln und ganz Amerika südlich dis Südbrasilien.

Unser Sperber gilt als Urbild der über alle Erdreile verbreiteten, fast 30 Arten umfassenden, nach ihm benannten Gattung (Accipiter *Briss.*). Ein gestreckter Leib mit kleinem Kopfe und zierlichem, sehr scharfhakigem Schnabel, kurzen Flügeln, langem, gerade abgeschnittnem Schwanze und sehr hohen schwachen Läusen mit dünnen, langen, äußerst scharf bekrallten Zehen sind ihre Hauptmerkmale. Das Gesieder ist bei den Alten und Jungen fast übereinstimmend gefärbt und gezeichnet.

Die Sperber sind die gewandtesten und kühnsten Mitglieder der Untersamilie und besitzen im übrigen alle deren Eigenschaften in hervorragendem Grade.

Der Sperber oder Finkenhabicht, Schwalben, Sperlings, Bogel-, Berg-, Stockftößer, Sprinz, Schmirn und wie er sonst noch heißt, Accipiter nisus Linn. (s. die Abbildung, S. 406), zählt zu den kleineren Arten der Gruppe. Seine Länge beträgt 32, die Breite 64, die Flügellänge 20, die Schwanzlänge 15 cm. Das bedeutend stärkere Weibchen ist um 8—9 cm länger und um 12—15 cm breiter. Bei den alten Vögeln ist die ganze Oberseite schwärzlich aschgrau, die Unterseite "gesperbert": weiß mit rostroten Wellenlinien und Schaftstrichen von rostroter Färbung, die beim Männchen lebhafter zu sein pflegt als beim Weibchen; der Schwanz ist fünse bis sechsmal schwarz gebändert und an der Spize weiß gesäumt. Die jungen Vögel sind oben graubraun, unten weiß, an Kehle und Vorderhals braun in der Länge gestreift, an Bauch und den Schenkeln quer gesleckt. Der Schnabel ist blau, die Wachshaut gelb, die Fris goldgelb, der Fuß blaßgelb.

In Europa scheint der Sperber nirgends zu fehlen, und auch im größten Teile Mittelsassen dürfte er Standvogel sein. Er horstet ebenso in Lappland und Nordstandinavien überhaupt wie in Griechenland, vom Amur an durch ganz Mittelssien und Europa hindurch bis Madeira, sindet sich also durch die ganze nördliche Alte Welt. Im Einklange mit der ihm mehr zusagenden Beschaffenheit der Waldungen tritt er in Europa häusiger auf als in Asien, sehlt jedoch auch hier keinem Gebiete, das seinen Anforderungen an das Leben einigermaßen entspricht. Im Herbste unternimmt auch er, besonders den Finken solgend, Wanderungen, die ihn von uns aus dis Nordafrika, in Asien bis nach Indien führen. In den Nilskändern soll er, nach Angabe Rüppells, dis Kordosan streichen; ich habe ihn jedoch niemals weiter südlich als dis Mittelnubien beobachtet. In Agypten, Agerien, Marokso, aber auch schon auf den drei südlichen europäischen Halbinseln ist er während des ganzen Wintersgemein; aus Nordostafrika verschwindet er mit Beginn des Frühsahrs vollständig, wogegen er sür Algerien und die Kanarischen Inseln als Brutvogel angegeben wird. Dasselbe gilt für Kleinasien und Persien, wo er, wenigstens im Norden des Landes, von jedermann gekannt zu sein schen. In Indien ist er, nach Jerdon, regelmäßiger Wintergast, der Ansaugekannt zu sein schen. In Insaue

Oktober erscheint und Ende Februar oder Anfang März wieder weggeht. Er bewohnt Walbungen aller Art, namentlich Feldgehölze, am liebsten solche in bergigen Gegenden, scheut sich aber keineswegs vor dem Menschen, siedelt sich im Gegenteile gern in unmittelbarer Nähe der Dörfer und Städte an, besucht sie mindestens im Herbst und Winter regelmäßig, jagt selbst kleine Baumgärten im Herzen großer Städte ab, erscheint hier, wenn er einmal so glücklich war, Beute zu gewinnen, tagtäglich zu bestimmten Stunden und nimmt sich



Sperber, Accipiter nisus Linn. 3/8 natürlicher Größe.

zuweilen nicht einmal die Mühe, den erjagten Raub weit wegzutragen, sondern kröpft ihn auf einem versteckten Plätzchen in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude.

"Der Sperber", sagt mein Vater, der ihn sehr ausführlich und genau beschrieben hat, "hält sich den größten Teil des Tages verborgen und kommt nur zum Vorschein, wenn er rauben will. Ungeachtet seiner kurzen Schwingen fliegt er leicht, schnell und sehr gewandt; sein Gang dagegen ist hüpfend und ungeschickt. Er ist ebenso schen wie dreist und ohne Furcht vor größeren Vögeln. Bechstein schreibt dem Männchen und Naumann dem Weibchen eine größere Beherztheit zu; aber beide irren: eins ist so mutig wie das andre. Freilich

hat das Weibchen mehr Stärke und kann einen Kampf mit Glück bestehen, in dem das Männchen unterliegen müßte. So sah ich ein merkwürdiges Schauspiel vor meinem Fenster. Ein Sperberweibchen hatte einen Sperling gefangen und ihn hinter den Zaun meines Gartens, kaum zehn Schritt von meiner Wohnung, getragen, um ihn hier zu verzehren. Ich bemerkte dies aus meinem Fenster und ließ es ruhig geschehen. Als es noch nicht halb fertig war, kam eine Krähe, um ihm die Beute abzunehmen. Sogleich breitete der Sperber seine Flügel aus und bedeckte damit seinen Raub. Als aber die Krähe zu wiederholten Malen auf ihn stieß, flog er auf, hielt den Sperling in dem einen Fange, wendete sich im Fluge so geschickt, daß der Kücken fast der Erde zugekehrt war, und griff mit dem freien Fange der Krähe so heftig in die Brust, daß diese abziehen mußte. Aber auch das Männchen zeigt gleiche Dreistigkeit wie das Weibchen und kommt, wie dieses, in die Dörfer."

Der Sperber ist der fürchterlichste Zeind aller kleinen Bögel; er wagt sich aber auch gar nicht selten an größere. Vom Rebhuhn an bis zum Goldhähnchen scheint kein Bogel vor seinen Angriffen gesichert zu sein, und kleine Säugetiere verschmäht er ebensowenig. Es liegen Beobachtungen vor, daß er Haushähne angriff, und man hat wiederholt gesehen, wie er auf Hasen stieß. Doch schien es, als ob er sich dann nur einen Spaß machen wollte, diese furchtsamen Tiere zu ängstigen. Einzelne Beobachter, die ihn und sein Wesen recht gut kennen, haben in Abrede stellen wollen, daß er Tauben und Rebhühner schlage. Snell namentlich versichert, niemals gesehen zu haben, daß der Sperber einen Angriff auf die Tauben gewagt habe. "Das ist freilich wahr", sagt er, "die Tauben ergreifen die Flucht, wenn ein Sperber nach der Gegend, wo sie sich befinden, dahergeschossen kommt. So oft ich dies aber auch beobachtete, der Sperber schoß stets an den Tauben vorüber in den Hof oder in den Gartenzaun nach den Sperlingen, die sich dort befanden. Einmal saß sogar einer nur einige Meter unter dem Flugloche meines Taubenschlages auf einem Vorsprunge des Giebeldaches. Es hatte ihn aber ganz gewiß nur die Verfolgung der Sperlinge dorthin geführt." Im allgemeinen mag dies richtig sein; ich kenne jedoch mehrere unzweifelhafte Fälle, daß Sperber, namentlich Sperberweibchen, Tauben schlugen, und weiß ebenso, daß sie Rebhühner ergriffen. Letteres bestätigt A. von Homeher, ersteres von Zittwit; seine Angriffe auf kleine englische Haushennen verbürgt Tobias. Ren fand im Magen der von ihm untersuchten Sperber einmal Insekten, 21mal Mäuse, 55mal kleine Bögel, je einmal Wachteln, Haustauben und Fasanen und dreimal Feldhühner.

Alle kleinen Vögel kennen und fürchten ihren furchtbarsten Feind im hohen Grade. "Die Sperlinge treibt", wie Naumann sagt, "die Angst vor ihm in die Mäuselöcher", und alle übrigen suchen sich in ähnlicher Weise zu retten, so gut ihnen dies gelingen will. Manche versahren dabei sehr eigentümlich und zweckmäßig: sie beschreiben enge Areise um Baumzweige oder Baumstämme, wobei ihnen der Sperber troß seiner Gewandtheit doch nicht so schnell folgen kann, gewinnen hierdurch einen kleinen Vorsprung und schlüpfen dann blitzichnell in dichtes Gebüsch; andre wersen sich beim Erscheinen des Räuberz platt auf den Boden, verharren regungslos und werden ost übersehen; kurz, jeder sucht sich nach besten Kräften zu retten. Die gewandtesten unter dem kleinen Gestügel versolgen den Wüzterich mit lautem Geschrei und warnen hierdurch andre Vögel. Zumal die Rauchschwalben verleiden ihm oft die Jagd. Bei seinen Angriffen stößt er nicht selten sehl; dafür nimmt er aber auch zwei Vögel auf einmal weg, wenn das Glück ihm hold ist. Seine Beute trägt er einem verborgnen Orte zu, rupft ihr die großen Federn aus und verzehrt sie hierauf gemächlich. Knochen, Federn und Haare gibt er in Gewöllen wieder von sich.

Junge Nestvögel, namentlich am Boden ausgebrütete, gehören zu seinem Lieblingssutter; er verschont aber auch Gier nicht.

Die Stimme des Sperbers vernimmt man selten, gewöhnlich nur beim Horste. Sie ist ein schnell hintereinander ausgestoßenes "Ki ki" oder ein langsames "Käk käk". Ersteres scheint der Warnungslaut zu sein.

Der Horst steht in Dickichten oder Stangenhölzern, selten hoch über dem Boden, aber möglichst gut verborgen, wenn tunlich auf Nadelbäumen, nahe am Stamm. In solchen Gegenden, wie er sie liebt, wo Feld und Wald vielfach miteinander abwechseln, wählt er sich ein den Feldern oder selbst den Dörfern möglichst nahegelegnes Dickicht oder Stangenholz, um hier seinen Horst zu errichten, und wenn er sich einmal der Mühe unterzogen hat, ihn zu erbauen, brütet er jahrelang nacheinander oder, wenn man ihm die ersten Eier raubt, zweimal in einem Jahre darin. Je nach Ort und Gelegenheit ist der Bau verschieden. Zuweilen besteht er nur aus dürren Fichten-, Tannen- und Birkenreisern und ist so liederlich gebaut, daß man ihn eher für das Nest einer Ringeltaube als für den Horst eines Raubvogels ansehen möchte; ein andermal wiederum ist er aus den genannten Stoffen, Moos, Laub und Erde aufgeschichtet, innen zierlich mit Reisern, Wurzeln und Haaren ausgelegt, auch wohl mit einigen Flaumfedern des Weibchens ausgekleidet und dann in der Tat ein sehr hübscher Bau. Zwischen dem 10. Mai und 20. Juni findet man in ihm 3-5 Gier, die auf bläulichem oder blaß meergrünem Grunde rotbraun bis dunkelbraun gefleckt sind. Diese Fleckung bildet oft am stumpfen Ende einen Kranz (s. Abbildung 9 der Giertafel I). Das Weibchen brütet allein. Es fitt sehr fest, verläßt die Gier, selbst wenn es wiederholt gestört wurde, nicht und sucht Angriffe mit allen Kräften abzuwehren. Beide Eltern tragen den Jungen Nahrung in Fülle zu: doch nur das Weibchen ist imstande, diese in entsprechender Weise zu zerlegen. Man hat beobachtet, daß junge Sperber, deren Mutter getötet worden war, bei vollbesetzter Tafel verhungerten, weil der Vater zu ungeschickt war, ihnen die Speise mundrecht zu machen. Auch nach dem Ausfliegen werden die Jungen noch lange von den Eltern gefüttert, geführt und unterrichtet.

Die größeren Ebelfalken und der Habicht fressen den Sperber ohne Umstände, wenn sie seiner habhaft werden können; die kleineren Vögel betätigen ihren Hah wenigktens durch Versolgung. Der Mensch tritt dem sehr schödlichen Räuber überall seindlich entgegen. Dieser Raubvogel verdient auch keine Schonung, sondern die unablässisste und rücksichts-loseste Versolgung. Man darf sicherlich raten, gegen ihn jedes Mittel anzuwenden. So denken jedoch nicht alse Leute. Vei vielen Völkern Asiens ist der Sperber heutigestags noch ein hochgeachteter Veizvogel, der sich als solcher viele Freunde erworden hat. "Im südelichen Ural", sagt Eversmann, "wird er unter allen Falken am meisten zur Jagd gebraucht, wenn auch hauptsächlich nur zu solcher auf Wachteln. Man füttert die Jungen im Sommer auf, richtet sie ab, benutzt sie im Herbste zur Jagd und läßt sie dann wieder sliegen; denn es sohnt nicht, sie den Winter hindurch zu füttern, weil man im Frühzahre so viele Junge bestommen kann, wie man nötig hat. Nur die größeren Weibchen werden zur Jagd aufgefüttert; die kleineren Männchen wirft man weg, weil sie nicht taugen." Ebenso wie im Ural trägt man auch in Persien und Indien Sperber ab und benutzt sie mit gutem Erfolge.

Wie wir durch Jerdon erfahren, wird der Sperber wie sein Vertreter in Indien, der Besta, Accipiter virgatus Reinw., von allen indischen Falknern hochgeschätzt. Beide werden oft im Raubvogelnetz gefangen und auf Rebhühner, Wachteln, Schnepfen, Tauben, besonders aber auf Meinas abgerichtet. Sie leisten namentlich im Dschangel gute Dienste und belohnen

dadurch die Mühe, die ihre Abrichtung erfordert. Wer selbst Sperber gefangen gehalten hat, muß die Geschicklichkeit der asiatischen Falkner anerkennen. Angenehme Gefangne sind diese Raubvögel nicht, ihre Scheu, Wildheit und Gescäßigkeit geradezu abstoßend.

Ich selbst habe oft längere oder kürzere Zeit Sperber gefangen gehalten, mich aber niemals mit ihnen befreunden können. Zwar habe ich sie nicht in dem Grade als Familienmörder kennen gelernt wie den Habicht, freilich aber auch nicht ihrer so viele gleichzeitig beobachtet oder zusammengesperrt, als daß ich hierüber mich hätte unterrichten können. Wahrscheinlich aber tue ich ihnen nicht unrecht, wenn ich ihnen ebensoviel Mordlust zutraue wie ihrem größeren Better, dem Habicht. Beide sind geistig ebenso nahe verwandt wie leiblich; beide benehmen sich demzufolge auch in der Gefangenschaft ganz ähnlich. Daß sich der Sperber noch schlechter halten, noch weniger leicht ernähren läßt als der Habicht, braucht kaum erwähnt zu werden. Ihm, dem leckerhaftesten aller deutschen Raubvogelarten, ist Pferdefleisch, das fast alleinige Futter der vierfüßigen und gefiederten Räuber der meisten Tiergärten, ein Greuel, und wenn auch der Hunger sogar ihn bewegen kann, solches ungewohntes Futter zu fressen, wett er sich doch nach jedem Bissen verdrießlich den Schnabel, als wolle er damit ausdrücken, daß das saftige Fleisch der kleinen Finken, Lerchen und Sänger denn doch ganz anders schmecke als das des edlen Rosses. Kein Wunder, daß dieser Raubvogel bei solcher Nahrung sichtlich kümmert, und wenn er sich nicht vorher den Kopf am Gitter einstößt, früher oder später an der ihm widernatürlichen Nahrung zugrunde geht.

Von den Sperbern unterscheidet sich die etwa 30 Arten zählende Gattung der Habit e (Astur *Lacép.*) durch gedrungneren Leib, längern Schnabel, abgerundeteren Schwanz und stärkere Füße. Außer in Südamerika ist sie fast allenthalben vertreten.

Unser Habicht oder Hühnerhabicht, Stockfalke, Hauben, Tauben, Hunerhabicht, Stockfalke, Tauben, Kühner, Tauben, Huner, Sperber vollen, Sühnerhaufen, Sühnerhaufen, Sühnerhaufen, Stößer-, Stech- und Eichvogel, Langschwanzus, usw., Astur palumbarius Linn. (s. die Abbildung, S. 410), ist nicht bloß dem Namen, sondern auch seinem Wesen nach der Habicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Er ist ein großer, fräftiger Naubvogel von 55 cm Länge und 1,1 m Breite, bei 31 cm Flügel- und 22 cm Schwanzlänge. Das bedeutend stärkere Weibchen ist 12—15 cm länger und 15—18 cm breiter als das Männchen. Im ausgefärbten Kleide ist der Oberkörper schwärzlich graubraun, mehr oder weniger aschblau überslogen, der Unterkörper weiß, jede Feder mit braunschwarzen Schaftstrichen und Wellenlinien gezeichnet. Der Schnabel ist hornschwarz, die Wachshaut blaßgelb, die Fris hochgelb, der Fuß gelb. Im Jugendkleide ist der Oberkörper braun, jede Feder rostgelb gekantet und gesleckt, der Unterkörper roströtlich, später rostweißlich, braun in die Länge gesleckt. Der Schnabel und das Auge, der Fuß und die Wachshaut sind blasser als bei alten Vögeln. Abänderungen sind selten, wenn man auch sehr licht gesärbte Habichte und selbst Albinos mehrsach bevbachtet hat.

Das Verbreitungsgebiet des Habichts erstreckt sich über den größten Teil Europas und Mittelasiens; innerhalb der inbegriffnen Länder kommt er jedoch keineswegs überall und namentlich nicht in gleicher Häusigkeit vor. In Großbritannien ist er eine so selltne Erscheisnung, daß die Fälle seines Vorkommens sorgfältig verzeichnet worden sind. Auf Island und den Färöern sehlt er ganz. Dagegen bewohnt er Skandinavien, soweit es bewaldet ist, Dänemark, Holland, Deutschland, Frankreich, ganz Österreich, die Donautiesländer, Rußland vom Norden bis zum Süden, Aleinasien und Nordpersien, Nords und Mittelspanien als

Brutvogel, die südlichsten Länder aber bei weitem seltner als Deutschland. Im Norden Amerikas wird er durch einen ihm sehr nahestehenden Verwandten, den Schwarzkopf= habicht, Astur atricapillus Wils., vertreten.

Bei uns war der Habicht in bewaldeten Gegenden eine gewöhnliche Erscheinung, ist aber in Deutschland heute überall selten geworden. Im November beginnt er zu streichen,



Sabicht, Astur palumbarius Linn. 1/4 natürlicher Größe.

darf aber kaum als regelmäßiger Zugvogel angesehen werden, obgleich er meinen eignen Beobachtungen zusolge bis Nordäghpten wandert. Dies aber geschieht immer selten und unregelmäßig; ja schon auf den südlichen Halbinseln trifft er nicht allwinterlich ein. Ich vermag nicht zu bestimmen, ob, wie bei andern Falkenvögeln, ein Geschlecht zäher an der Heimat hängt als das andre; wohl aber kann ich sagen, daß man in Deutschland während des Winters ebensogut Männchen wie Weibchen beobachtet und erlegt. Dasselbe gilt für Alsien. Im Süden dieses Erdteils findet er sich, nach Jerdon, ständig, obwohl immer einzeln, nur im Himalaja; und wenn wirklich einer in den Ebenen bemerkt wird, gilt dies als Ausnahme. Da, wo sich der Habicht einmal sessengen günstig sind. Er verlangt einen dichten

Baumbestand, in dem er der Ruhe pflegen und von dem aus er seicht Beute gewinnen fann, macht zwischen Schwarz- und Laubholz kaum einen Unterschied, siebt aber besonders Wälder, die mit Feldern und Wiesenslächen abwechseln, kommt jedoch in größeren Wal- dungen häufiger vor als in kleineren.

Der Habicht, ein einsamer, ungeselliger Raubvogel, der sich nur in der Laarungsund Brutzeit mit seinem Gatten zusammenhält, ist höchst ungestüm, wild, dreist, schnell, stark und dabei listig und scheu. Sein Flug ist immer schnell, reißend aber, wenn er stößt; außerdem oft schwebend. Der lange Schwanz wird dabei gewöhnlich etwas ausgebreitet. Der einigermaßen geübte Beobachter unterscheidet ihn leicht und in jeder Entfernung von allen heimischen Raubvogelarten, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Sperberweibchens; denn seine verhältnismäßig kurzen Flügel und der lange Schwanz, die sein Flugbild dem einer Wildtaube nicht unähnlich erscheinen lassen, sind außer seiner beträchtlichen Größe bezeichnende Merkmale. Wenn er von einem Waldteile zum andern zieht und, zumal in bergigen Gegenden, von einer Erhöhung der andern zustrebt, fliegt er auch wohl in bedeutender Höhe, der Schätzung nach 200-400 m, über dem Boden dahin; für gewöhnlich schleicht er nach Strauchritterart niedrig über letterem fort, Waldsäumen und Buschreihen folgend, Baumgruppen und Gebüsche oft kreuzend oder hart über deren Spiken hinwegschwenkend. Kaum ein andrer Raubvogel entfaltet im Fluge so viele Verschiedenheiten der Bewegung wie der Habicht, der Schnelligkeit mit jähen und unerwarteten Wendungen, dahinstürmendes Jagen mit für einen so großen Vogel überraschender Gewandtheit in sich vereinigt. Zett steigt er rasch empor, schwebt einigemal umher, stößt plöglich herab, fliegt mit der größten Sicherheit durch dichte Bäume hindurch und ist bald oben, bald unten. Auf der Erde ist auch er ungeschickt, hüpft gewöhnlich und geht nur selten. Zum Aufbäumen wählt er sich stets die untern Afte und soviel wie möglich die Stammnähe. Auf Felsen oder Gemäuer habe ich ihn niemals sitzen sehen; auf Häusern in Dörfern soll er sich jedoch zuweilen niederlassen. Die Stimme ist ein starkes, weit hörbares, widriges Geschrei, das jedoch nicht häufig vernommen wird. In Bedrängnis oder Enttäuschung schreit der Habicht langgezogen "iwiä", nach gelungnem Raube kürzer "iwiä iwiä", bei der Paarung "gäck gäck gact", "gick gick" und nachher schnell nacheinander "kjak kjak"; erschreckt, stößt er entweder das "Wiä wiä" oder ein leises "Wis wis" aus.

Man sieht den Habicht zu jeder Tageszeit, auch in den Mittagsstunden, die die meisten übrigen Raubvögel der Ruhe widmen, in Bewegung und Tätigkeit. Er durchstreift ein großes Gebiet ziemlich regelmäßig und kehrt dahin, wo er einmal glücklich war, längere Zeit hindurch tagtäglich zurück. Seine erstaunliche Gefräßigkeit zwingt ihn zu fast fortwährendem Jagen: er ist, wie der Sperber, selten wirklich befriedigt, sondern immer hungrig oder wenigstens mordgierig. Seine Jagd gilt sämtlichem Geslügel, von dem Trappen oder Auerhuhne an dis zu dem kleinen Finken herab, und allen Säugetieren, die er bewältigen kann. Er stößt auf den Hasen, um ihn umzubringen, erhebt das bissige Wiesel vom Boden, wie er das Eichehörnchen vom Neste wegnimmt, raubt im Fliegen wie im Sitzen, den schwimmenden Vogel wie das laufende Säugetier, zieht seine Beute selbst aus ihren Verstechplätzen hervor.

Unsern Haustauben jagt er fortwährend nach, und ein einziges Habichtspaar kann den reichsten Schlag binnen wenigen Monaten entvölkern. Die Tauben ergreisen, sobald sie den Habicht gewahr werden, eiligst die Flucht; dieser aber stürzt in schiefer Richtung pfeilschnell hinter ihnen her und sucht eine zu ergreisen, indem er gewöhnlich von oben auf sie stößt. Dies geschieht ohne bemerkbare Flügelbewegung mit weit vorgestreckten

Fängen und etwas eingezognen Schwingen, aber mit einer solchen Geschwindigkeit, daß ein Rauschen entsteht, das man auf 100—150 Schritt weit hören kann.

Sehr erklärlich, weil nur zu gerechtfertigt, ist die Todesangst, die alle von ihm bedrohten Bögel bei seinem Erscheinen ergreift. Sobald er sich in weiter Ferne zeigt, entsteht Aufzuhr in der gesamten Bogelwelt. Tauben oder Hühner, die von ihm ergriffen, aber noch gerettet wurden, bleiben bewegungslos am Boden sigen, lassen sich vom Menschen mit den Händen greifen oder flüchten sich irgendwelchem Bersteckplaze zu und vergessen den Schreck tage= und wochenlang nicht. Starke Hühner rennen mit Ausbietung der letzten Kräfte, den Käuber auf dem Kücken, in das Innere des Hauses, als wollten sie Schutz beim Menschen suchen, und nur die mutigen Krähen, die ebenfalls arg von dem Habicht zu leiden haben, wagen es, ihn zu belästigen.

Wenn der Habicht es haben kann, begnügt er sich übrigens durchaus nicht mit einem Opfer, sondern mordet zunächst so viele Vögel, wie er zu fangen vermag, und frißt sie dann in Ruhe auf. Mit seiner unersättlichen Raub- und Mordlust verbindet dieser Strolch Dreistigkeit und Leckerhaftigkeit. Das Gehöft, auf dem er einmal Beute gewonnen hat, wird von ihm wieder und immer wieder besucht, ganz unbekümmert um die Vorkehrungen, die der Mensch zu seinem Empfange trifft. Kein Raubvogel weicht allen ihm geltenden Nachstellungen geschickter aus als er. Das Urplöpliche seines Erscheinens gewährt ihm nicht allein regelmäßig Beute, sondern ebenso auch Sicherheit.

"Die jungen Hasen", sagt mein Vater, "überwältigt er leicht, die alten aber greift er planmäßig an. Er stößt nämlich, wenn sich Lampe durch die Flucht zu retten sucht, zu wiederholten Malen mit dem Schnabel auf ihn, und wenn der Hase dann verwundet und ermattet ist, greist er mit den Fängen zu und tötet ihn allmählich mit dem Schnabel und mit den Klauen. Dieser Kampf dauert gewöhnlich lange, und ich weiß ein Beispiel, daß sich der Hauen. Dieser nit dem Habicht herumwälzte, ohne daß ihn dieser losgelassen hätte, ob er gleich oft unten zu liegen kam. Ein glaubwürdiger Freund von mir schoß auf dem Anstand einen Hasen und einen Habicht auf einen Schuß, während dieser auf jenen stieß." Im Norden, zumal in Skandinavien, solgt er den Lemmingherden, weil sie ihm am leichtesten Beute gewähren.

Es ist wahrscheinlich, daß die Ungeselligkeit des Habichts in seiner unglaublichen Raubsgier ihren Grund hat. An solchen, die gefangen gehalten wurden, haben wir Familiensmord im weitesten Umfange beobachtet.

Unbeschreiblicher Haß begegnet ihm, sobald er sich sehen läßt. Namentlich die Krähen, die er im Sigen wohl zuweilen wegnehmen mag, sind unermüdlich in seiner Verfolgung. Nächst den Krähen stoßen unsre kleinen Edelfalken auf den auch von ihnen gehaßten Raub-vogel, und die Schwalben machen sich regelmäßig ein Vergnügen darauß, ihn unter schallendem und warnendem Geschrei zu begleiten.

Der Horst wird auf den ältesten und höchsten Bäumen des Waldes, meist auf starken Asten nahe am Stamme, angelegt, ist sehr groß und flach, besteht unten aus dürren Asten, weiterhin aus Reisern und wird oben mit grünen Tannen-, Fichten- und Kiesernzweigen belegt, die fortwährend erneuert zu werden scheinen. Die eigentliche Nestmulde, eine sehr seichte Vertiesung, ist gewöhnlich mit Flaumsedern des Brutvogels selbst ausgekleidet. Schrader bemerkt, daß in Norwegen ein Habicht auch auf Felsen seinen Horst angelegt oder in einem bereits vorhandnen gebrütet habe; die Angabe widerspricht den Gewohnheiten des Vogels jedoch so entschieden, daß sie mindestens bezweiselt werden darf. Der einmal

gebaute Horst wird im nächsten Jahre von demselben Habichtspaare wieder benutzt, ausgebessert, erweitert und mit frischen Zweigen besteckt; bisweilen hat es jedoch drei oder vier Horste, die in geringer Entfernung voneinander errichtet wurden, und wechselt unter diesen. Schon im März sieht man an schönen, heitern Tagen die beiden Gatten eines Paares in gleichmäßigen Drehungen sich emporschrauben, was ihre Liebesgefühle an den Tag legt. In der letten Hälfte des April oder im Anfang des Mai pflegt das Gelege, das aus 2-4 echt eiförmigen, graugrünlichen, manchmal mit einigen gelben Wölkchen und in seltnen Fällen mit wenigen verwaschnen hell roströtlichen Flecken gezeichneten Eiern besteht, vollzählig zu sein. Das Weibchen brütet mit der wärmsten Hingebung und verläßt das Rest auch nach wiederholter Störung nicht, fliegt zuweilen nicht einmal auf, wenn man den Horst mit Schrot beschießt. Die Jungen wachsen rasch heran, fressen aber auch unglaublich viel, und beide Eltern haben vollauf zu tun, ihren Heißhunger zu befriedigen. Der Horst wird dann zu einer wahren Schlachtbank. Beide Alten schleppen herbei, was sie finden, nach der Beobachtung eines durchaus glaubwürdigen Mannes unfrer Bekanntschaft sogar ganze Nester mit den in ihnen befindlichen Jungen, namentlich Droffel- und Amfelnester, die sie aufgestöbert haben. Daß die stärkeren Nestjungen, wenn sie Hunger leiden, über ihre Geschwister herfallen und diese, wie behauptet worden ist, auffressen, dürfte kaum zu bezweifeln sein.

Des unschätzbaren Schadens wegen, den der Habicht anrichtet, wird der tückische Räuber selbstwerständlich eifrig verfolgt. Jedoch geschieht dies leider noch in ungenügender Weise. Man gibt sich viel zu wenig Mühe, die Horste auszukundschaften und die Räuberbrut sozusagen gleich im Keime zu ersticken, stellt auch den alten Vögeln noch zu lässig nach. Ihre Jagd ist nicht eben leicht, weil die Gewandtheit und Scheu der alten Habichte dem Jäger viel zu schaffen macht; um so besser belohnt sich der Fang oder eine kluge Benutzung des Hasses, den der Habicht gegen den Uhu an den Tag legt. Sowenig er es liebt, durch andre streitzlustige Vögel behelligt zu werden, so eisrig, heftig und anhaltend greist er den Uhu an. In eigentümlicher Weise mit den Flügeln schlagend, mehr flatternd als rüttelnd, nähert er sich der verhaßten Eule dis auf wenige Zentimeter, so daß man oft verhindert ist, auf ihn zu schießen, um nicht den Uhu zu gefährden. Da er jedoch gelegentlich auf den Krackeln vor der Hütte aufzubäumen psiegt, erlegt man ihn vor der Krähenhütte ohne Mühe; das brütende Weibchen schießt man vom Horste herad. Auch in Netzen und Raubvogelsallen, zumal im Habichtsforde, erbeutet man den listigen Schelm, wenn die Vorkehrungen gut getrossen sind, gewiß.

Ein gefangner Habicht ist für uns ein ebenso hassenswerter Bogel wie der frei lebende. Seine Wildheit und Bosheit, seine Unverträglichkeit und Mordgier machen ihn uns bald im höchsten Grade widerwärtig. Daß Habichte gezähmt werden können, haben uns die alten Falkner bewiesen und beweisen uns die asiatischen Falkenjäger noch tagtäglich; wie man es aber angefangen hat, solche Tropköpfe zu brechen, bleibt mir ein Kätsel. Ich bin den alten Habichten mit vertrauensvoller Tierliebe entgegengekommen: vergeblich; ich habe den Jungen alle denkbare Freundlichkeit erzeigt: umsonst. Schnöder Undank ist mir geworden, wie ich mich auch anließ. Noch mehr: ein andrer Raubvogel gewöhnt sich endlich, wenn auch nicht an den Käfig, d. h. an den Verlust seiner Freiheit, so doch an das ihm gereichte Futter; der Habicht ist nie zufrieden, man mag ihm reichen, was man wolle. Immer und immer sitzt er verdrießlich, gleichsam zerfallen mit sich und der Welt, in einem Winkel des Gebauers, die gelben Augen rollend, mit dem Kticken halb an die Wand angelehnt, mit dem Schwanze aufgestemmt, beide Fänge bereit, jedermann zu sassen das sut betätigen, scheindar nur auf den Augenblick wartend, in dem er seine tolle und unssinnige Wut betätigen

fann. Jeder Bussard, jeder Milan, jeder Baumkauz ist verloren, wenn man ihn mit einem Habicht in demselben Käsig unterbringt: früher oder später wird er übersallen, abgewürgt und aufgesressen. Zuweilen beginnt man, Hossnung zu schöpsen. Es sind vielleicht Tage vorübergegangen, und kein teures Haupt hat gesehlt. Da plötzlich regt sich das Habichtsherz, und einer der Mitbewohner des Käsigs fällt der Käuberklaue zum Opfer. Hat aber "der Löwe einmal Blut geleckt", so vernichtet er alles Lebende, mit dem er denselben Kaum teilt, und es scheint dann, als könne er es nicht ertragen, etwas Lebendes vor sich zu sehen: er mordet wie ein vom Blute berauschter Marder.

Solchen Gesellen unter die Botmäßigkeit des Menschen zu beugen, ist, wie schon angedeutet, ein Triumph der Zähmung. In den Augen unsver alten Falkner stand der Habicht hoch; von allen Asiaten, die die Beize pslegen, wird er gegenwärtig noch sehr geschäßt. In Turkistan gilt der "Kartschighahn", wie Butler berichtet, für den besten Beizvogel. Er wird zu diesem Zwecke in Fallen mit einer Taube als Lockung gesangen. Auch in Indien ist er, nach Jerdon, der geachtetste aller Jagdvögel. "Die Baz, wie er in Indien heißt, wird abgerichtet aus Kragentrappen, Milane, Aasgeier, Enten, Scharben, Reiher, Ibisse, Hasen usw. Zur Hasen jagd wird der Habicht mit Lederhosen gestiefelt, um zu verhüten, daß seine Füße von den Dornen zerrissen werden, wie es sonst gewöhnlich geschieht, weil der Hase regelmäßig den Käuber mit sich schleppt. Dieser greift nur mit einem Fange zu und streckt den andern hinter sich aus, um Grashalme, Zweige und dergleichen zu ergreisen und so den Hasen entsprechenden Entserwung ist (etwa 100—200 m weit), gibt er die Jagd auf und kehrt entweder zu dem Falkner zurück oder setzt sich auf einen benachbarten Baum oder auf den Boden. Ein gut abgerichtetes Habichtsweiben wird gewöhnlich mit 20—50, ein Männchen mit 10—30 Rupien bezahlt."

Südosteuropa, Südwestasien, Üghpten bewohnt der nur sperbergroße Aurzfangshabicht, Aurzfangsperber, Shikra, Astur drevipes Severtz. (Accipiter). Sein Gesieder ist auf der Oberseite grau, ins Schieserblaue ziehend, unterseits, besonders in der Aropsgegend, dicht gesperbert; den Schwanz schwäßen schwale, zierliche Querdinden.

Endlich sei seiner merkwürdigen Färbung halber der Weiße Habicht, Astur novae-hollandiae *Gmel.*, kurz erwähnt (s. Tasel "Raubvögel III", 3, bei S. 339). Der schöne Vogel, der unsern Habicht an Stärke nicht ganz erreicht, ist rein weiß, der Schnabel ist schwarz; Wachshaut und Füße sind gelb. Er bewohnt Australien.

In Afrika, mit Ausnahme der Westküste zwischen Senegambien und Angola, werden unste Habichte durch sechs verwandte Vogelarten, die man Singhabichte (Melierax Gray, Asturina) genannt hat, vertreten. Sie unterscheiden sich von ihren europäischen Vettern durch schlankeren Leibesbau, schwächeren Schnabel, etwas längere Flügel, abgerundeten Schwanz und höhere, stärkere Läuse mit verhältnismäßig kürzeren Zehen und Krallen.

Im Süden des Erdteiles lebt, soviel bis jett bekannt, die größte Art dieser Gattung, der eigentliche Singhabicht, Melierax canorus Rislach (musicus), in Mittelafrika ein von ihm hauptsächlich durch geringere Größe abweichender Berwandter, Melierax polyzonus Rüpp., den ich Heustschen der habicht nennen will. Das Gesieder der Oberseite, Kehle und Oberbrust ist schiefergrau, das des Bauches, Bürzels und der Hosen sowie der großen Flügeldecksedern auf weißem Grunde mit seinen aschgrauen Zickzacksnien gebändert.

Die Schwingen sind braunschwarz, die Schwanzsedern von derselben Färbung, aber blässer, dreimal in die Quere gebändert und weiß zugespitzt. Die Farbe der Fris ist ein schönes Braun, der Schnabel dunkelblau, die Wachshaut und die Füße sind lebhaft orangenfarbig. Die Länge des Männchens beträgt 50, die Breite 99, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 22 cm. Das Weibchen ist um etwa 4 cm länger und um 5—6 cm breiter. Im Jugendkleide ist das Gesieder auf der Oberseite braun, auf der Unterseite auf weißem Grunde hellbraun in die Quere gebändert. Die Seiten des Kopses und ein breites Brustband zeigen dieselbe Färbung.

Levaillant, der Entdecker des durch ihn berühmt gewordnen Raubvogels, gibt an, daß der Singhabicht in dem Kaffernlande und den benachbarten Ländern ziemlich häufia vorkomme, auf einzeln stehenden Bäumen sich aufhalte, Hafen, Rebhühner, Wachteln, Ratten, Mäuse und andre Tiere jage, ein großes Nest baue und es mit 4 rein weißen, rundlichen Giern belege. In diesen Angaben würde nichts Merkwürdiges zu finden sein, wenn Levaillant nicht hinzufügte, daß der männliche Singhabicht seinen Namen verdiene durch ein ziemlich ausführliches Liedchen, das er, wenn auch in sonderbarer Weise, oft stundenlang fast ununterbrochen vortrage. Sch vermag nicht zu entscheiden, ob diese Angabe wörtlich zu nehmen ist; wohl aber kann ich versichern, daß ich bei seinem nördlichen Verwandten, den ich vielfach beobachten konnte, niemals von Gesang etwas gehört habe: ein langgezogner Pfiff war alles, was ich vernahm. Der Heuschreckenhabicht findet sich südlich des 17. Grades nördl. Br. in allen Steppenwaldungen sehr zahlreich. Im Urwalde ist er seltner, doch auch hier wird man ihn auf keiner Jagd vermissen. Heuglin beobachtete ihn noch zwei Grade nördlicher als ich und in den Bogosländern wie in Abessinien noch in Höhen von 1500-2000 m, nur sehr einzeln aber am obern Weißen Nil; Speke erlegte ihn in den Somalländern; Hemprich und Ehrenberg begegneten ihm auch in dem benachbarten Arabien. Er wandert nicht und lebt fast immer paarweise, mit Vorliebe in den baumreichen Niederungen der Steppe, unbekümmert um das Treiben der Menschen. Seine Lieblingspläte sind einzeln stehende Bäume, von denen er nach allen Seiten hin freie Ausschau hat. Hier verweilt er fast den ganzen Tag. Sein Gebiet ist klein, denn in den eigentlichen Steppengegenden wohnt Paar bei Paar, und jedes muß sich mit einem Umkreise von sehr geringem Durchmesser begnügen.

Nur äußerlich hat der Heuschenhabicht entfernte Ühnlichkeit mit dem deutschen Habicht; in Geist und Wesen unterscheidet er sich von ihm durchauß. Er ist ein träger, langweiliger Vogel, der nichts von der Kühnheit besitzt, die unsern Habicht zu einem so surchtbaren Feinde aller schwächeren Wirbeltiere macht. Trägheit ist der Grundzug seineß Wesenß. Stundenlang sitzt er auf demselben Fleck, und fast schläfrig überschaut er den nächsten Umkreiß seiner Warte. Der Flug ist habichtartig, aber keineßwegß rasch und gewandt wie der seineß deutschen Vetterß, sondern kraftloß und schleppend. Die kurzen, abgerundeten Flügel werden langsam bewegt und sodann längere Zeit außgebreitet; hierauf gleitet der Heuschenhabicht einige Meter geradeauß durch die Luft, und nun folgen wieder einige Flügelschläge. Nach dem Aufbäumen nimmt er gewöhnlich eine ziemlich aufrechte Haltung an, zieht den Kopf ein und starrt gerade vor sich hin auf eine Stelle.

Die Hauptnahrung des Vogels besteht aus Insekten, Lurchen und kleinen Säugetieren. Nach meinen Erfahrungen bilden Heuschrecken sein vor allem bevorzugtes, zeitweilig wohl ausschließliches Futter. Neben ihnen jagt er hauptsächlich auf Mäuse; von diesen findet man gewöhnlich Überbleibsel in seinem Magen. Hartmann beobachtete, daß er Eidechsen sing, und diese Angabe stimmt mit meinen Erfahrungen durchaus überein. Auf Bögel habe ich ihn bloß dann stoßen sehen, wenn das kleine Geslügel in dichten Schwärmen zu den Tränkpläßen zog; aber nur sehr selten gelang es ihm, aus dem Gewimmel einen zu ergreisen. Zum Flugsangen ist er viel zu täppisch, und niemals sieht man ihn eine der so unendlich häusigen Tauben nach Art unsrer Habichte oder Sperber auf weite Strecken hin versolgen. Schon Nager von der Größe eines Eichhörnchens behelligt er nicht mehr; mit dem Erdeichhörnchen z. B. lebt er im tiessten Frieden. Seine Horste habe ich nicht ausgesfunden. Nach Heuglin stehen sie hoch auf dicht belaubten Bäumen und sind aus dürren Usten ausgebaut. Über Gier und Brutgeschäft scheint der genannte Forscher keine Beobachtungen gesammelt zu haben, und auch ich weiß nichts weiter anzusühren, als daß ich frisch ausgeslogne Junge zu Anfang der großen Regenzeit, im August und September, angetrossen habe. Gesangne Heuschreckenhabichte sind das gerade Gegenteil der deutschen Vertreter ihrer Untersamilie, ruhige, stille Vögel, die wie Edelsalken stundenlang auf einer Stelle verweilen, wie diese ihren Pfleger bald kennen Iernen, nach geraumer Zeit sogar äußerst zutraulich werden und ohne ersichtliches Widerstreben das ihnen vorgesetzte Futter annehmen, dem naturwidrigen Leben aber leicht zum Opfer fallen.

Die 16 Arten der Gattung der Feldweihen (Circus Lacép.) sind mittelgroße, schlank gebaute Falkenvögel mit kleinem, schwächlichem Leibe, zartem, schwachem, stark gekrümmtem, langhakigem und stumpfzähnigem Schnabel, sehr langen, schlanken und kurzzehigen Füßen, großen und langen, aber ziemlich schmalen Flügeln, mittellangem, breitem Schwanze und weichem, seidig glänzendem Gesieder. Im Flügel überragen die dritte und vierte Schwinge die andern; die erste dagegen ist auffallend kurz. Die Gesichtssedern sind zu einem "Schleier" ausgebildet, d. h. zu einem Kranze steiser Federn, wie bei den Eulen. Die Gattung hat in den meisten Gegenden der Alten und der Neuen Welt Vertreter, nach Sharpe mit Ausnahme von Kußland und Sibirien nördlich vom 60. Breitengrad, von Nordamerika nördlich des Wendekreises des Krebses, Persien, Arabien, vom größten Teile Westafrikas, Südasiens, der Sunda-Inseln und Molukken (wird aber auf Celebes gefunden), der Dzeanischen Inselwelt (ist aber auf Vanua Levu und Viti Levu vorhanden) und von Südamerika südwärts von Kolumbien und dem Gebiete des Amazonenstroms.

Unfer Rorn weihe, Blau=, Weiß= und halb weihe, Blau=, Mehl=, Korn= und Martinsvogel, Weiß= und Blaufalke, Blauhabicht, Weißsperber, Spiggeier, Ringelfalkeund Ringelschwanz, Weißfleck, Steingeier, Circus cyaneus Linn. (Strigiceps), ist einer der schönsten Falkenvögel unsers Erdteils. Die ganze Oberseite des alten Männchens, mit Ausnahme des braun und weiß längsgestreiften Genicks, hat licht aschblaue, die Unterseite weiße Färbung; die erste Schwinge ist schwarzgrau, die fünf folgenden sind schwarz, gegen die Wurzel hin grau oder weiß, die übrigen aschgrau, die mittleren Schwanzsedern hell aschgrau, nach dem Rande zu lichter, ins Weißliche spielend; die äußersten mit schwacher, unregelmäßiger Bänderung im Wurzelteile. Bei dem alten Weibchen ist die Oberseite fahlbraun, das Gefieder des Hinterkopfes, Hinterhalses und des Oberflügels rostgelblich gerändert, ein Streifen über dem Auge weißlich, die Unterseite auf rostgelblichem Grunde bräunlich längsgefleckt, der Schwanz braun und rostgelb gebändert. Junge Bögel ähneln dem Weibchen: Fris, Wachshaut und Fuß sind zitrongelb; der Schnabel hat hornschwarze Färbung. Die Länge beträgt 46, die Breite 113, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 21 cm. Das Weibchen ist um 6 cm länger und 9 cm breiter als das Männchen.



Weihen. 1 Kornweihe, 2 Wiesenweihe, 3 Steppenweihe.



In Südrußland, den Donautiefländern, der Türkei und Griechenland, dem Süden Mittelasiens und Nordafrika vertritt ihn der Steppen weihe oder Blaßweihe, Circus macrurus Gmel. (Strigiceps), der auch wiederholt in Deutschland vorgekommen ist. Das alte Männchen unterscheidet sich durch die blässere oder bleigraue, nach dem Rücken weiße Färbung, die deutlich aschgrau gebänderten Bürzel- und Schwanzsedern und die schwarzen Flügelspihen, das alte Weibchen durch braune, hell rostfarbig gekantete Federn der Oberseite und Brust, rotgelbe, rostfarbig in die Länge gesleckte der Unterseite, junge Vögel von letzterem durch eine ganz ungesleckte rostgelbe Unterseite. Außerdem ist beim Kornweihen die vierte, beim Steppenweihen die dritte Schwinge die längste; auch sind die Schwingen am Außenrande nur dis zur vierten, nicht, wie beim Kornweihen, bis zur sierten, stumpswinkelig eingeschnitten und inwendig nur dis zur dritten, nicht die zur vierten, stumpswinkelig eingeschnitten, und endlich liegt der innere Einschnitt der ersten Schwinge an der Spihe der obern Flügesdecksedern, nicht weiter zurück, wie bei dem Kornweihen, wo er sich nämlich unter dieser Spihe besindet.

Das Heimatsgebiet des Kornweihen ist ziemlich ausgedehnt. Er bewohnt ganz Mittelseuropa und ebenso einen großen Teil von Mittelasien, berührt auf seiner Wanderung alle Länder Nordafrikas dis an den Aquator hin und ebenso ganz Südasien, soweit das Gelände hier den Anforderungen entspricht, die er an ein behagliches Leben stellt. Nach Norden hin bildet ungefähr der 55. Breitengrad die Grenze seiner Verbreitung. Im Süden Europas tritt er, wie es scheint, nur auf dem Zuge auf. In unserm Vaterlande kommt er in Preußen, Posen, Niederschlesien, Pommern, der Mark Brandenburg, in Sachsen, Mecklenburg, Hannover und im ebnen Westfalen sowie in Bahern geeigneten Ortes überall vor, tritt außerdem einzeln in Westthüringen, Hessen und den Kheinlanden auf, sehlt aber allen Gebirgsgegenden vollständig und zählt schon im Hügeslande zu den seltnen Erscheinungen. Auch zusammens hängende Waldungen meidet er. Er ist, wie alle mir bekannten Urten seiner Gattung, Chasraktervogel der Ebenen, besonders solcher, in denen Felder, Wiesen und Gewässer abwechseln. Genau unter denselben Verhältnissen, wie es scheint auch in ähnlichen Gegenden, lebt, unter allen Umständen jedoch sehr selten und einzeln, der Steppenweihe als Brutvogel regelsmäßig aber erst in den angegebnen Ländern Südeuropas, vor allem in der Dobrudscha.

In ihren Sitten und Gewohnheiten unterscheiden sich die beiden verwandten Weihenarten, soweit ich habe beobachten können, nur in unwesentlichen Einzelheiten; es genügt daher vollständig, wenn ich im Nachstehenden den Kornweihen ins Auge fasse. Wenn dieser in den letzten Tagen des März bei uns eingetroffen ist und sein Gebiet bezogen hat, führt er eine so geregelte Lebensweise, daß man ihn hier sicherlich nicht übersehen kann. Das von ihm gewählte, gegen andre seiner Art keineswegs abgeschlossene Gebiet pflegt zwar ziemlich ausgedehnt zu sein; er durchstreift seinen Wohnkreis aber täglich mehrere Male und meist mehr oder weniger genau auf denselben Straßen. Sobald der Tau getrocknet ist, beginnt er seine Kaudzüge, setzt sie fort, dis er Beute gewonnen hat, ruht nach glücklichem Fange aus, tritt einen zweiten Beutezug an und treibt es so, abwechselnd ruhend und fliegend, dis in die späte Dämmerung. Schaukelnden Fluges, schwankend und anscheinend unsicher dicht über dem Boden dahinstreichend, bald mit über den Leib gehobnen Flügeln schwebend, bald durch matte Flügelschläge sich sördernd, streicht er auf seinen Straßen dahin, mit Vorliebe einem Gebüsch, Bach oder Wasseraben, auch einer Buschreihe folgend, dreht sich bisweilen im Kreise mehrmals über einer Stelle umher, fällt wiederholt zu Boden, als ob er bei

jedem Niedersinken ein Opfer ergreife, erhebt sich aber meist ohne dieses und setzt seinen Flug wie früher fort, umschwebt fast gaukelnd eine Baumkrone, übersliegt eine Wiese oder ein Getreideseld und kehrt endlich in weitem Bogen nach dem Ausgangspunkte seiner Flugwanderung zurück. Wer genau auf ein ihm bekanntes Paar achtet, bemerkt, daß es, namentlich das Männchen, bestimmte Örtlichkeiten immer mehr oder weniger genau in derselben Weise absuncht, sie aber nicht zu derselben Tageszeit, vielmehr bald in den Frühz, bald in den Mittagsz, bald in den Abendstunden bejagt. Ein solcher Jagdzug kann dis 1½ Stunden währen; nach dieser Zeit pflegt der Kornweihe Viertelz oder Halbestunden lang, mindestens aber mehrere Minuten, auszuruhen. Hierzu wählt er irgendwelche Erhebung des Bodens oder eine bestimmte Stelle im Grase und Getreide, sith hier zunächst einige Minuten regungssos, ohne jedoch zu versäumen, nach allen Seiten hin Umschau zu halten, und beginnt dann sein Gesieder zu glätten und zu puten. Letzteres geschieht so regelmäßig, daß man seinen Kuheplat, mindestens während der Mauserzeit, an den hier umhergestreuten Federn erkennen kann. Auf Bäumen habe ich den Kornweihen niemals sitzen sehen, wogegen der Steppenweihe regelmäßig hier zu ruhen pslegt.

Anders benimmt sich derselbe Vogel während der Paarungszeit. Gewaltig erregt auch ihn die Liebe. Während man sonst in der Regel nur einen Gatten des Paares seinen Weg ziehen sieht, bemerkt man jetzt Männchen und Weibchen gesellt, unter Umständen so nebeneinander sliegend, daß der eine den andern bei der Jagd unterstützen zu wollen scheint, auch wohl in Ringen, die einander schneiden, längere Zeit auf einer Stelle kreisend. Plözlich erhebt sich das Männchen, steigt sast seichen Kopf nach oben gerichtet, in die Höhe, bewegt sich schneller, als man jemals dei ihm voraussezen möchte, überstürzt sich, fällt mit halbangezognen Flügeln steil herab, beschreibt einen Kreis und steigt von neuem empor, um ebenso zu versahren wie vorher. Dieses Spiel kann der liebebegeisterte Vogel minutenlang fortsezen und binnen einer halben Stunde zehn= oder zwölfmal wiederholen. Auch das Weibchen versucht ähnliche Flugkünste auszusühren, treibt es aber, soweit meine Veobachtungen reichen, stets gemäßigter als das Männchen.

Der Horst, den der Kornweihe errichtet, ist ein erbärmlicher Bau. Er steht unter allen Umständen auf dem Boden, entweder in einem sperrigen und niedrigen Strauche, auf jungen Holzschlägen oder im schossenden Getreide, im hochgewachsenen Grase sumpfiger Wiesen und selbst im Schilf oder Rohr, hier dann stets auf einer Kaupe. Eigentlich ist er nichts andres als ein ungeordneter Haufe trockner Reiser, Gras- und Rohrhalme, Kartoffelfrautstengel, Mistflumpen und dergleichen, die mit den Fängen aufgenommen und an ihre Stelle gelegt, auch fast ohne Hilfe des Schnabels verbaut und innen mit ebenso zugetragnen Moosen, Tierhaaren, Federn und andern weichen Stoffen liederlich ausgefüttert werden. Eine gewisse Ordnung bemerkt man erst, wenn das Weibchen schon brütet, gerade als hätte es früher keine Zeit gehabt, die Stoffe in regelrechter Weise auszubreiten und Unebenheiten der Nestmulde zu glätten. Da der Kornweihe wie alle andern Arten seines Geschlechts nicht früher brüten kann, als bis Gras und Getreide hoch genug gewachsen sind, um den Horst zu verdecken, findet man selten vor Mitte Mai vollständige Gelege. Die Eier, 4-5, seltner 6 an Zahl, haben einen Längsdurchmesser von 40-46 und einen Querdurchmesser von 31-37 mm und sind bald gestreckter, bald gerundeter, also etwas bauchig, seinkörnig, glanzlos und matt grünlichweiß gefärbt, meist ohne alle Zeichnung, nur manchmal mit einzelnen, selten dichter stehenden, kleinen, rötlichgrauen oder gelbbraunen Spripfleden bededt. Sie lassen, wie alle Weiheneier, das Licht mit intensiv grüner Farbe durchscheinen. Soweit

ich beobachten konnte, brütet ausschließlich das Weibchen; wenigstens habe ich während der Brutzeit immer nur das Männchen einsam umherfliegen sehen und muß daher wohl annehmen, daß sich das Weibchen von ihm mit Nahrung versorgen läßt. Es sitzt fest auf den Eiern und verläßt sie erst, wenn ein Feind in unmittelbare Nähe gekommen ist, versteht aber dann, sich äußerst geschickt davonzustehlen. Wie lange die Brutzeit währt, vermag ich nicht zu sagen: Naumann gibt drei Wochen an und mag wohl damit das Richtige treffen.

Die kleinen, allerliebsten, in ein dichtes, gräulich überflognes Jugendkleid gehüllten Bögel hocken mit den Köpfen zusammen im Neste, drücken sich bei Ankunft eines fremdartigen Wesens platt auf den Boden nieder und verharren in dieser Stellung, als ob sie leblos wären, bis der Feind sie ergreift oder sich wieder entfernt hat, schweigen auch ganz still, wie lebhaft sie sonst ihr an das Piepen junger Küchlein erinnerndes Geschrei vernehmen lassen. Sie sitzen lange im Nest, denn man sieht sie nicht vor Mitte Juli, meist erst zu Ende des Monats, umherfliegen. Anfänglich durchstreifen sie das Brutgebiet noch in Gesellschaft ihrer Eltern, die sie auch unterrichten und zur Jagd anleiten; bald aber regt sich in ihnen die Luft, selbständig aufzutreten, und ehe noch drei Wochen vergangen sind, treiben sie es schon ganz wie die Alten und gehen, die Gemeinschaft mit letzteren freilich auch jetzt noch nicht meidend, nach eignem Belieben und Behagen ihren Weg durchs Leben. Vom August an beginnen sie im Lande umherzuschweifen, kehren vielleicht dann und wann noch nach dem Brutgebiete zurück, dehnen ihre Streifzüge weiter und weiter aus und treten endlich im September ihre Winterreise an. Der eine oder andre Vogel verweilt noch länger in der Heimat, und in sehr günstigen Wintern kann es geschehen, daß ein Kornweihe an besonders bevorzugten Örtlichkeiten auch wohl verbleibt.

Ru meinem aufrichtigsten Bedauern darf ich nicht als Anwalt des Kornweihen auftreten. Es läßt sich nicht verkennen, daß der schöne, lichtblaue Bogel, zumal im Frühjahr, wenn er über den grünen Feldern dahinschwebt, als ein wahrer Schmuck der Ebene bezeichnet werden muß; es läßt sich ebensowenig in Abrede stellen, daß er durch Aufzehren von Mäusen und Insekten, namentlich Heuschrecken, und entschieden nützlich wird, durch Wegfangen von Eidechsen und Grasfröschen, die nächst den Mäusen wohl seine hauptsächlichste Nahrung bilden dürften, uns wenigstens keinen allzu großen Schaden bringt: zahlreiche Übergriffe aber, die er sich erlaubt, berauben ihn des Rechtes, von uns gehegt und gepflegt zu werden. Ungeachtet seiner scheinbaren Schwächlichkeit ist er ein ebenso dreister wie gefährlicher Feind aller Tiere, die er bewältigen kann. Vom Ziesel und jungen Häschen an blutet in seinen Räuberklauen jedes kleinere Säugetier, vom halb erwachsenen Kasan und Rebhuhn an bis zum Laubsänger herab jeder in einem auf dem Boden stehenden Neste geborne junge, noch unbehilfliche Vogel. Ausgefiederte und flugbare Vögel vermag er allerdings nur zufällig einmal zu fangen; eine auf dem Boden brütende Bogelmutter aber nimmt er unter Umständen ebenso geschickt weg, wie er den halb erwachsenen Vogel aus dem Neste hebt oder dieses seiner Gier beraubt. Daß er wirklich junge Fasanen schlägt, ift durch glaubwürdige Augenzeugen festgestellt worden. Die Rebhühner ängstigt er, wie Naumann hervorhebt, gar sehr. Im Fluge zwar kann er auch ihnen nichts anhaben, und sie ergreifen deshalb jedesmal, sobald sie ihn kommen sehen, die Flucht und verbergen sich im langen Getreide, zwischen Gestrüpp oder in Kohl- und Rübenfeldern so schnell wie möglich vor dem gefürchteten Räuber. Seinem scharfen Auge entgeht dieses Versteckenspielen natürlich nicht. Er fliegt sofort herbei, durchsucht den Versteckplatz auf das genaueste, flattert fortwährend darüber umher, fällt oftmals nieder, als ob er nach etwas griffe, fliegt wieder auf und treibt solch böses Spiel so lange, bis er eins der jungen Hühnchen ergreisen kann. "Feldhahn und shenne", sagt von Riesenthal, "verteidigen zwar oft gemeinschaftlich ihre Nachkommenschaft; indessen geht dabei doch meistenteils das eine oder das andre Nüchlein verloren." In ähnlicher Weise bemächtigt er sich andrer Nestslüchter, z. B. junger Rohrshühnchen, Bekassinen und sonstiger Sumpfs und Wasservögel, wogegen er auch die in Nestern brütenden Vögel durch seine Fertigkeit, im Fliegen plötzlich anzuhalten und zu Boden zu fallen, zu überraschen versteht.

Mit den Krähen lebt der Kornweihe in beständigem Streite, und von mutigem Kleingesstügel, namentlich von Schwalben und Bachstelzen, muß er sich viel gefallen lassen. Endelich behelligen ihn noch Schmarvher, die auf und in seinem Körper leben. Unter den Menschen dürfte ihm der Eiersammler am gefährlichsten werden, denn dem Jäger weiß er in den meisten Fällen zu entgehen. Der Uhu lockt, wenn man ihn nicht in der Nähe des Horstalzes ausstellt, in der Regel nur junge Vögel herbei, und Fallen, vielleicht mit Ausnahme eines sorgfältig verdeckten und richtig geköderten Tellereisens, führen gewöhnlich auch nicht zum Ziele. So bleibt die Jagd eigentlich Sache des Zufalls. Wer sich das Warten nicht verdrießen läßt, erlegt ihn am ehesten, wenn er sich an einer seiner durch längere Beobachtung erkundeten Flugstraßen verdeckt ausstellt, und wer einmal einen geschossen hat, braucht sich bloß in einem Busche zu verbergen und bei Ankunft eines zweiten den getöteten in die Luft zu wersen, um ziemlich sicher auch den zweiten zum Schusse aber den Kornweihen eigne Neugier lockt einen sliegenden sofort herbei, wenn er einen andern seiner seiner Art zu Boden fallen sieht.

In Gefangenschaft zeigt sich auch der altgefangne Kornweihe bei weitem ruhiger als irgendein andrer mir bekannter Tagraubvogel, mit alleiniger Ausnahme seiner nächsten Berwandtschaft. Anscheinend ohne Groll fügt er sich in den Berlust seiner Freiheit, betrachtet mit gleichgültigen Blicken den vor seinem Käfig stehenden Menschen, tradt gemächlich auf und ab und nimmt dabei zuweilen recht wundersame, für ihn aber äußerst bezeichnende Stellungen an. Auf das ihm gereichte Futter stürzt er sich ohne Besinnen, frist auch von allem, was man ihm reicht, beweist aber bald, daß er nur bei ausgesuchter Speise längere Zeit in Gesangenschaft gehalten werden kann. Wer ihn am Leben erhalten will, muß seine Tasel mit dem verschiedenartigsten Kleingetier beschießen, und wer ihn aufziehen will, die Nahrung noch außerdem zerstückelt vorlegen. Aus diesen Gründen sieht man die in so vieler Beziehung sessen Bögel nur äußerst selten und stets nur auf kurze Zeit in diesem oder jenem Tiergarten.

Hier und da in Deutschland gesellt sich dem Kornweihen, in einzelnen Gegenden vertritt ihn der Wiesen einer der Bandweihe , Circus pygargus Linn. (Strigiceps, cineraceus). Die Länge beträgt 44, die Breite 125, die Flügellänge 48, die Schwanzlänge 23 cm. Das alte Männchen, unzweiselhaft der schönste unsrer Weihen, ist auf Kopf, Nacken, Kücken und Oberbrust bläulichgrau, im Nacken und Kücken wegen der hier merklich hervortretenden dunkeln Federsäume dunkel aschgrau gefärbt, auf Unterbrust, Bauch und Hose weiß, durch schwale rostrote Schaftstriche in hohem Grade geschmückt. Die Schwingen erster Ordnung sind schwarz, die der zweiten licht aschblau, durch ein schwarzes Band gezeichnet, die hintersten Armschwingen braungrau, die beiden Mittelsedern des Schwanzes aschgrau, die übrigen, auf der Innensahne nach außen zu sich verbreiternd, heller, so daß die äußersten sast weiß erscheinen, die beiden seitlichen Federn dagegen rostbräunlich, alle schwarz gebändert.

Die mittleren Unterstügelbecken zeigen ebenfalls die rostroten Schaftstriche, die kleinsten sind weiß, die untersten mit unregelmäßigen, grauen, die des Ellbogengelenkes mit einigen rostsbraunen Bändern geziert. Beim Weibchen wie beim jüngeren Männchen, die beide ein sehr ähnliches Kleid tragen, ist die vorherrschende Färbung der Oberseite braungrau, die der Unterseite weiß, mit kleinen, undeutlichen, rostsarbigen Flecken besprenkelt, der Scheitel rostrot und schwarz gestreift. Junge Vögel sind auch unterseits durchaus rostsarbig, ohne Flecke, die Federn der Oberseite aber dunkel braungrau, mit rostsarbigen Spißensäumen. Über dem Auge steht ein weißer und unter diesem auf den Wangen ein großer dunkelbrauner Fleck. Der Bürzel ist weiß, und die Schwingen wie die Schwanzsedern zeigen dunkle Querslecke. Die Fris ist bei alten Vögeln sehhaft hochgelb, bei jungen braun, der Schnabel blauschwarz, die Wachshaut gelb, der sehr hohe und dünne Fuß wachsgelb.

Das Verbreitungsgebiet des Wiesenweihen ist nicht minder ausgedehnt als der Wohnfreis der beiden geschilderten Verwandten; doch gehört der Vogel mehr dem Often als dem Westen des Nordens der Alten Welt an. In Deutschland zählt er zu den seltmeren Arten der Gattung, ohne jedoch an ihm zusagenden Orten zu sehlen. Seinem Namen entsprechend, verlangt er weite Wiesen oder wenigstens im Sommer auf größere Strecken hin trockne Sümpfe, siedelt sich daher vornehmlich in der Nähe von Flüssen und besonders in Niederungen an, die während des Winters bei hohem Wasserstande überflutet werden. Daher bewohnt er in unserm Vaterlande vorzugsweise die Norddeutsche Ebene, von Ostpreußen an bis zu den Rheinlanden. Häufiger tritt er in Niederösterreich, dem Tieflande Ungarns, den südlicheren Donauländern und hier und da in Rufland auf; in der Mitte seines Wohngebietes aber dürften vielleicht die Steppen Sibiriens und des nördlichen Turkistan liegen. In allen Steppen um den Altai, nach Südosten bis zum Alatau, fand ich den Wiesenweihen als vorherrschende Art, begegnete ihm aber, was noch besonders zu erwähnen ist, ebenso, und zwar wiederholt, in der Tundra des untern Obgebietes, unter dem 68. Breitengrade, also weiter nördlich, als irgendein andrer mir bekannter Weihe vorkommen dürfte. Nach Osten hin erstreckt sich sein Verbreitungsgebiet bis China. Gelegentlich seines Zuges durchstreift er im Herbst und Frühling ganz Südeuropa, den größten Teil Südasiens und Afrikas, bevölkert im Winter Indien geeigneten Ortes in erheblicher Anzahl, wandert bis in das Gebiet der innerafrikanischen Steppen, erscheint, laut Andersson, selbst in Südwestafrika und steigt, nach Heuglin, bis zu den höchsten Gebirgen von Abessinien auf.

Nach Mitteilungen des verstorbnen Kronprinzen Rudolf von Sterreich tritt der Wiesenweihe in Niederösterreich, selbst in der nächsten Umgebung von Wien, als Brutvogel auf, ist jedoch wie die meisten Verwandten in der Wahl seines Ausenthaltsortes sehr vorssichtig. Große, weit ausgedehnte Ebenen ohne Wald, jedoch mit Gestrüpp bedeckt, in denen Wiesen und Felder miteinander abwechseln, und die von Gewässern durchschnitten werden, bilden seine Wohnsige. Zwar ist er nicht in dem Maße wie der Rohrweihe an einen bestimmten Ausenthaltsort gebunden; doch vermeidet auch er es fast ängstlich, seine Heimat zu verlassen und weite Flüge zu unternehmen. In Niederösterreich sieht man übrigens deutlich, daß dieses Land bereits am Kande seines Verbreitungsgebietes liegt, da er hier im allgemeinen selten und nur auf ganz besonders für ihn geeigneten Plägen vorkommt.

Auch in den Steppen sucht nach meinen Beobachtungen der Bogel mit Vorliebe Örtlichkeiten auf, die durch einen Fluß oder Bach, ja sei es auch nur ein sickerndes Wässerchen, seucht gehalten werden, wählt sie zu seinem eigentlichen Wohngebiete und unternimmt

von ihnen aus Streifzüge durch die trockneren Steppen. Abweichend aber von den sonst gesammelten Beobachtungen steigt unser Weihe in den Steppengebirgen hoch empor und scheut sich dabei nicht, kleinere Waldungen zu überkliegen.

Sein Flug weicht vollständig von dem der meisten Raubvögel ab, und der verstorbne Kronprinz möchte ihn mit dem der Schwalben und Möwen vergleichen: mit letterem verwechselt ihn selbst der erfahrene Jäger nicht allzuselten. Erhebt sich der Wiesenweihe vom Boden, um dicht darüber dahinzuziehen, so gewinnt sein Flug oft eine auffallende Ahnlichkeit mit dem unsers Nachtschattens. Von Tagesanbruch bis lange nach Sonnenuntergang befindet er sich in fortwährender Bewegung, und zwar meist innerhalb der Grenzen eines ziemlich engen Bezirks. Oft erblickt man ihn mit ausgebreiteten Schwingen ohne Flügelschlag über den wogenden Kornfeldern dahinziehen; plötlich fährt er in krummen Linien ein furzes Stück niedrig über Feldrainen und Wiesen vorwärts, schwingt sich hierauf steil in die Höhe, um nach Falkenart zu rütteln oder kurze Zeit zu kreisen, und läßt sich hierauf meist senkrecht zum Boden hinab in das dichte Getreide oder hohe Gras fallen, um einige Augenblicke zu ruhen. Nachts wählt sich unser Weihe als Schlasplatz entweder ein Kornfeld, eine Wiese mit hohem Gras, dichtes Gestrüpp, manchmal auch Schilf und nicht minder häufig Grenzsteine, Holzpflöcke usw. Waldbeständen sucht er schon bei Tage, noch mehr aber bei Nacht auszuweichen. Niemals sah der Kronprinz einen aufgebäumt, beobachtete vielmehr regelmäßig, daß er nicht allein die Wälder, sondern auch freistehende Bäume umfliegt, ja selbst in Junghölzern, in denen er nistet, es vermeidet, sich auf Stauden niederzulassen.

Geselliger Natur, wie er ist, sucht er selbst im Frühjahr mehrere Genossen, um gemeinschaftlich mit ihnen zu nisten und sich am Tage umherzutreiben. Oft sieht man mehrere Männchen im Verein die Sbene bejagen oder von Zeit zu Zeit an das nächste Gewässer streichen. An der Donau fliegen sie oft unter Rohrweihen und Milanen am Gestade umber oder tummeln sich mit diesen in den Lüsten. Auch der Wiesenweihe ist ein scheuer Vogel, der jedermann auf gehörige Entsernung ausweicht, ohne dabei jedoch zu unterscheiden, ob Jäger oder Bauer, ob Mann oder Frau, wie so viele andre Raubvögel tun. Am Boden sitzend, ist er weniger furchtsam und trachtet, sich durch Verstecken zu retten. Vesonders wenn er im niedrigen Gestrüpp ruht, läßt er den Menschen ruhig an sich vorbeigehen oder steht erst in nächster Nähe vor ihm auf.

Der Horst des Wiesenweihen ist ein einfacher Bau aus Reisig, dürren Asten usw. die ziemlich sest übereinander gelegt werden, und ist stets am Boden aufgeschichtet, entweder zwischen dichtem Gestrüpp oder auch im Getreide, hohem Grase und selbst im Schilse. Im allgemeinen ist unser Vogel in der Wahl seiner Nistplätze weit vorsichtiger als der unten besprochene Rohrweihe und vermeidet es unter allen Umständen, sein Nest ins Freie zu stellen. Je nach der Witterung, jedoch meist erst in der zweiten Hälfte des Mai, sindet man das vollständige, aus 4—5, im seltneren Falle aus 6 Giern bestehende Gelege. Die Gier, deren Länge durchschnittlich 42 und deren breitester Duerdurchmesser 32 mm beträgt, sind grünlichweiß und nur sehr selten gesleckt, glanzlos und seinkörnig. Sie ähneln denen des Kornweihen in so hohem Grade, daß sie oft mit ihnen verwechselt worden sein mögen. In der Liebe zu seinen Eiern und Jungen übertrifft der Wiesenweihe sast noch seine übrigen Verwandten, besonders den Kohrweihen, und zwar setzt sich nicht bloß das Weibchen, sondern auch das Männchen beim Horste rückhaltlos seder Gesahr aus; selbst fremde Wiesenweihen eilen hers bei, wenn der Brut eines der Ihrigen Gesahr droht, und umkreisen vereint mit den Eltern unter lautem Geschrei den Friedensstörer. Das ist um so eher möglich, als meistens einige

zusammen an einer Stelle nisten und selbst alte oder noch sehr junge unbeweibte Vögel, die keinen Horst haben, sich an demselben Platze gern aufhalten. Während die Weibchen auf dem Neste sitzen, streichen die Männchen fortwährend in der Nähe auf und nieder, besuchen von Zeit zu Zeit die Gattin, beginnen nach kurzer Rast wieder umherzussliegen und verlassen dann meist auf eine Weile die eigentliche Nistselle, um Nahrung zu suchen.

"Der Wiesenweihe lebt", so schreibt der Kronprinz Rudolf, "bei uns von der Jagd, die er auf laufendes, sitzendess Wild, nicht aber auf sliegendes ausübt. Die vorzüglichste Nahrung bilden Hamster, Ziesel, Feldmäuse, Frösche; außerdem nimmt er nicht slugdare Vögel, hier und da auch ganz junge Hashen, Wachteln und Feldhühner auf."



Rohrweihe, Circus aeruginosus Linn. 1/4 natürlicher Größe.

Die letzte Art der Gattung, deren ich Erwähnung zu tun habe, ist der Rohrweihe, Sumpf-, Frost-, Schilf-, Moos-und Brandweihe, Kohrvogel, Kohrgeier, Kohrsogel, Mohrgeier, Kohrsogel, Mohrgeier, Kohrsogel, Wohrgeier, Kohrsogel, Wohrgeier, Kohrsogel, Wohrgeier, Kohrsogel, Wohrgeier, Gumpfbuszellen, Weißtopfund wie er sonst noch genannt werden mag, Circus aeruginosus Linn. Das Kleid unterscheidet sich nicht allein nach Geschlecht und Alter, sondern auch nach der Jahrezzeit ziemlich erheblich. Beim alten Männchen sind die Federn der Stirn und des Scheitels braungelb gerändert, die der übrigen Oberseite kaffeebraun, die der Wangen und Kehle blaßgelb, dunkler geschäftet, die des Vorderhalses und der Vorderbrust gelbbraun in die Länge gesteckt, die des übrigen Unterkörpers rostrot, an der Spize heller, die Handschwingen schwarzbraun, ein Teil der Armschwingen und die großen Flügelbecken schön aschwanzbraun, die Steuersedern heller grau, rötlich überslogen, von unten gesehen weißlich. Beim alten Weibchen ist die Färbung stets minder lebhaft und eintöniger, namentlich das Alschgrau der Flügel- und Schwanzteile.

selten ausgeprägt, der Schwanz vielmehr, von oben gesehen, graubraun, der Kopf gelblichweiß, durch die dunkeln Schaftstreisen gestrichelt; ein Fleck auf beiden Seiten des Nackens,
die Schultern, der Schleier und die Brust haben ebenfalls lichtere Färbung. Beim jungen Vogel, der, wie es ja häusig der Fall ist, im ganzen dem Weibchen ähnelt, herrscht einfarbiges Dunkelbraun vor; Oberkopf, Genick und Kehle sind gelblichweiß oder doch sehr licht und mehr oder weniger dunkel gesleckt oder durch Schaftstriche gezeichnet. Die Länge beträgt 55, die Breite 136, die Flügellänge 43, die Schwanzlänge 24 cm. Das Weibchen ist um 3—4 cm länger und 7—9 cm breiter.

Südlich vom 57. Breitengrade fehlt der Rohrweihe keinem Lande und keinem Gaue Europas, vorausgesetzt, daß er den Bedingungen entspricht, die dieser Vogel an seinen Aufenthaltsort stellt. Außerdem kommt er in ganz Bestasien, etwa von der Breite des Alltaigebirges nach Süden hin, regelmäßig vor, tritt aber je weiter nach Often desto seltner, 3. B. am Amur und in China nur sehr vereinzelt auf. Auf seinem Zuge durchstreift er das festländische Südasien und ebenso einen großen Teil Afrikas. Im nordwestlichen Indien ist er laut Jesse im Winter sehr häufig, einige Pärchen scheinen hier aber auch zu brüten. Die Eingebornen behaupten es und fügen sehr richtig hinzu, er nifte an sumpfigen Stellen auf dem Boden. Mehr als jeder andre Weihe ist er an Niederungen gebunden; denn Sumpf und Wasser gehören so unbedingt zu seinen Lebensbedürfnissen, daß man behaupten darf, er lasse beide niemals außer Sicht. In Mitteldeutschland Zugvogel, der erscheint, sobald im Frühjahr die Gewässer aufgehen, also frühestens im März, spätestens im April, der schon im August zu wandern beginnt und spätestens Ende Oktober uns verlassen hat, beobachtet man ihn bereits im Süden Europas, namentlich in Griechenland und Spanien, ebenso aber auch in Nordafrika, besonders in Agypten, und nicht minder häufig in Versien und Indien während des ganzen Jahres als eigentlichen Standbogel. Gefellig, wie alle Weihen, sucht er während seiner Reise nicht allein die Gemeinschaft von seinesgleichen, sondern vereinigt sich sogar zeitweilig mit Bussarben und Sperbern, in deren Gesellschaft er sodann, jedoch immer in seiner eignen Weise, umberstreift und jagt.

Obwohl ich den Rohrweihen in drei Erdteilen und dann und wann in namhafter Menge beobachtet habe, ziehe ich es doch vor, auftatt meiner abermals den Kronprinzen Erzherzog Rudolf reden zu lassen. Hier und da schiebe ich beachtenswerte Beobachtungen andrer Forscher und eigne Wahrnehmungen ein.

"In den ausgedehnten Sümpfen Ungarns ist der Rohrweihe vielleicht noch häufiger als in der Norddeutschen Tiefebene und den Marschen Schleswigs und Hollands, in den übrigen Ländern Österreichs dagegen entweder gar nicht anzutreffen oder auf eng begrenzte Gebiete beschränkt, so beispielsweise in Niederösterreich auf die sumpfigen Stellen der Auen-waldungen und die User Donau. Fast ängstlich vermeidet er, sein Wohngebiet zu verlassen, und niemals wird man ihm im Walde oder im Gebirge begegnen. Schon trocknen Korn-scldern weicht er aus. Noch niemals habe ich ihn im Hügellande und Mittelgebirge gesehen.

"Lebensweise und Wesen kennzeichnen den Rohrweihen als unedlen Kaubvogel, der die hervorstechenden Eigentümlichkeiten dieser Tiergruppe nicht an sich trägt. Sein schwacher Bau erlaubt nur gemeine Jagd auf kraftloses Wild, das er am Boden oder im Versteck des Morastes im wahrsten Sinne des Wortes mordet. Dem Menschen weicht er ängstlich aus, weiß sich auch geschickt durch die Flucht ins Schilf oder nach ungangbaren Sumpsstellen zu retten und entrinnt so, ohne eigentlich schwazussen, in den meisten Fällen der Versolgung. Uußer der Paarungszeit bemerkt man den großen Raubvogel viel weniger, als man glauben

sollte. Am Tage verhält er sich ruhig im Schilse und betreibt hier seine Jagd in aller Stille, jedenfalls aber mit genügendem Erfolge. Dies gilt besonders dann, wenn er seine Wohnstätte in ausgedehnten Morästen, an stehenden Gewässern und in Brüchen ausgeschlagen hat. Hier sier sier auf starken Kohrstengeln, Schilsköpfen, umherschwimmenden Holzstücken, alten herausstehenden Pfählen und dergleichen, immer aber so weit wie möglich vom Gestade entsernt. Sinen Kahn, der durch das Köhricht fährt, oder einen umherschwimsmenden Jagdhund läßt er so nahe herankommen, als ob er sich auf sein dunkles Gesieder verlassen wolle, und erst wenn ihm ernstere Bedenken ankommen, erhebt er sich, nicht aber nach Art andrer Kaubvögel, die so schnell wie möglich eine gewisse Entsernung zu erreichen trachten, sondern langsam, mit schwerem Schlage der runden Flügel niedrig über dem Kohre dahinziehend. In den ersten Augenblicken nach dem Aufsliegen, oder wenn er nur einen kurzen Flug beabsichtigt, läßt er seine Ständer schlass seil, sondern läßt sich baldmöglichst wieder nieder und trachtet, sich zu verstecken.

"Ganz anders benimmt sich der Rohrweihe auf solchen Wohnplätzen, auf denen er sich vor den Nachstellungen des Menschen nicht gesichert fühlt, so z. B. in den Auen an der Donau, wo sein Nistplat und Aufenthaltsort in den oft nur 30-40 Schritt breiten Rohrwänden der Altwässer und in kleinen, stillen Armen zwischen den Auen sich befindet, oder er sogar gezwungen ist, in dichten Junghölzern, Grasbüschen und Stauden auf den Inseln, also an Pläten sich anzusiedeln, die alle von Menschen betreten werden können. Sier zeigt er sich merklich vorsichtiger als in den Sümpfen, aber gerade deshalb bekommt man ihn hier weit häufiger zu sehen als dort. Die einzige Zeit, während der er seine träge Langsamkeit, sein kriechendes Leben, wie ich sagen möchte, verleugnet, während der er Sumpf und Schilf verläßt und sich unter den wunderbarften Flugkünsten in den höchsten Lüften umhertummelt, gleichsam als wolle er zeigen, was er im Fliegen vermöge, ist die seiner Liebe. Ein Paar dieser sonst so verborgen lebenden Bögel, die man fast das ganze Fahr über nicht bemerkt, ist imstande, im Monat April die ganze Gegend zu beleben. Bevor das Weibchen seine Gier legt, also während der Begattungszeit, steigt das Baar oft in die höchsten Luftschichten und führt, in höherem Grade noch als die Milane, kunstvolle und wechselreiche Spiele aus, die sich von denen der Milane hauptsächlich dadurch unterscheiden, daß die Vögel sich dann und wann aus bedeutender Höhe auf den Boden hinabfallen lassen, daselbst einige Augenblicke verweilen und von neuem zu spielen beginnen, ganz ähnlich wie andre Weihen ebenfalls tun. Un den Ufern der Donau erblickt man im April nicht selten vier oder fünf, zuweilen noch mehr Rohrweihen, die gemeinschaftlich ihre Flugkünste ausführen, hierauf niedrig über dem Wasserspiegel von einem Ufer zum andern gleiten, über den Sandbänken dahinschweben und gelegenklich unter den Möwen umherkreisen. Gesellen sich zu ihnen, wie dies die Regel ift, Milane und filberfarben glänzende Wiesenweihen, vielleicht auch noch ein Königsweihe, und üben die verschiednen Vögel gemeinschaftlich ihre Flugkünste aus, so bieten die so belebten Auen dem Beobachter ein reizendes Frühlingsbild.

"Anfang Mai ist die Zeit für diese Scherze vorüber; die Weibchen sitzen bereits auf ihren Horsten, und nur die Männchen unterhalten sich und sie dann und wann noch durch ihre Flugkünste. Wenn man sie immer auf einer Stelle umherkreisen sieht, darf man bestimmt darauf rechnen, daß der Horst in der Nähe ist; es ist daher nicht schwer, ihn zu sinden. Auf stehenden Gewässern, im Köhricht und in Sümpfen steht er auf erhöhten Grasbülten oder nahe am User im Riedgrase, unter Umständen sogar im Getreide, salls

Felder unmittelbar an das von Rohrweihen bewohnte Ufer grenzen. Ist kein andrer Plat vorhanden oder der ganze Sumpf unter Wasser, so wird der Horst einfach wie das Nest der Wasserhühner zwischen das hohe Rohr auf das Wasser gebaut, schwimmt also im letteren Falle. In den Auen trifft man ihn am häufigsten in den Rohrsäumen der Altwasser und schmalen Arme, sehr regelmäßig aber auch auf Holzschlägen und in jungen Wäldern, die nicht weit vom Ufer entfernt sind. Als Ausnahme habe ich beobachtet, daß einzelne Horste auffallend weit vom Wasser auf ganz trocknem Boden stehen. Der Horst pflegt dann ein ziemlich großer, aus Asten und Gräsern zusammengesetzter Bau zu sein, der flach wie ein Teller am Boden liegt, wogegen er in Sümpfen und Röhricht regelmäßig aus Rohr, Schilf und andern Wasserpflanzen besteht, die man das Weibchen in den Fängen, oft von weither, heranschleppen sieht. Bedingung für die Wahl des Nistplates ist, daß er dem Bogel beim Zuund Abstreichen keine Sindernisse biete. Daher steht der Horst auf Schlägen und in jungen Hölzern, in denen die dichten Afte auf Strecken hin dem langflügeligen großen Bogel Raum zu raschem Aufflattern nicht gewähren, stets auf kleinen Blößen. Das Weibchen baut noch, nachdem es bereits einige Eier gelegt hat, am Horste fort und erachtet ihn erst dann für vollendet, wenn es zu brüten beginnt. Frühestens in den letten Tagen des April, meist nicht vor den ersten Tagen des Mai, findet man das vollzählige, aus 4-5, im seltneren Falle 6 Eiern bestehende Gelege im Horste. Die Eier, deren größter Durchmesser 40-46 und deren Querdurchmesser 31-37 mm beträgt, haben eine rauhe, mindestens matte, glanzlose Schale von einheitlich grünlichweißer Färbung, wogegen das Innere lebhaft grün aussieht.

"Die Rohrweihen sind die zärtlichsten Eltern, die man sich denken kann. Während alle übrigen Raubvögel, die Feldweihen ausgenommen, nach einmaligem Verscheuchen vom Neste sich mehr oder minder lange besinnen, ehe sie zu ihm zurückehren, läßt sich der Rohr= weihe einige Male hintereinander vertreiben und kommt immer sogleich wieder zurück, häufig sogar angesichts seines Gegners. Wenn der Horst frei steht, versucht das Weibchen, das wie bei andern Weihen allein dem Brutgeschäfte obliegt, durch Niederlegen auf den Boden und Abplatten seines Leibes sich dem Auge zu entziehen, und steht erst, wenn man sich auf zwei bis drei Schritt genähert hat, unter lautem Geräusche vom Horste auf, eilt dann aber nicht nach Art andrer Raubvögel so rasch wie möglich davon, sondern streicht langsam dicht über dem Boden dahin, und erst, wenn es sich auf etwa 100 Schritt entfernt hat, ein gutes Stück senkrecht in die Höhe, beschreibt aber dann einen weiten Kreis um den Horst und kehrt von der andern Seite zuruck. Bemerkt es auch jetzt noch den Eindringling unmittelbar daneben, so kreist es mit jämmerlichem Geschrei umber; aber kaum hat sich der Friedensstörer auf 100 Schritt entfernt, fällt es, sich senkrecht aus der Luft hinablassend, wieder auf das Nest. So leicht man unsern Weihen am Horste erlegen kann, so selten läßt er sich sonst blicken. Mit dem Uhu vermag man nichts auszurichten, da er kein echter Stößer ist. Awar nähert er sich rasch der verhaften Gule, überfliegt sie aber höchstens ein- oder zweimal und sucht sogleich darauf das Weite."

Unter den Weihen muß der Kohrweihe unbedingt als der schädlichste angesehen werden. Seine Nahrung besteht fast ausschließlich aus Wasser und Sumpfvögeln und deren Brut, Eiern nicht minder als jungen Nestwögeln. Nur wenn letztere sehlen, begnügt er sich mit Lurchen, Fischen und Insekten. Seine Jagd betreibt er im wesentlichen ganz nach Art seiner Verwandtschaft, stellt aber viel eifriger als diese, die immerhin viele kleine Nager und Insekten fangen, der Vogelbrut nach und verübt in dieser Beziehung Übeltaten wie kein einziger andrer Raubvogel.

In Amerika lebt eine zwei Arten umfassende Raubvogelgattung, die wir Schwebe weihen (Ictinia Vieill.) nennen wollen. Es sind kräftig gebaute Bögel mit kurzem, oberseits stark, unterseits schwach gebognem, kurzhakigem, unregelmäßig gezahntem und ausgebuchtetem Schnabel, schwach gebognem, kurzen, rundlichen Nasenlöchern, kurzen, aber krästigen, vorn mit breiten Schildern bekleideten Füßen, deren Mittelzehe dem Laufe an Länge ungefähr gleichkommt, und deren Fänge mit kurzen, spizigen, sehr gebognen, unten etwas ausgehöhlten Nägeln bewehrt sind, langen Flügeln, unter deren Schwungsedern die dritte die längste ist, mittellangem, etwas ausgeschweistem Schwanze und weichem Kleingesieder.

Der Schwebeweihe, Ictinia mississippiensis Wils. (s. die Abbilbung, S. 402), ift 37 cm lang und 95 cm breit; die Flügellänge beträgt 29, die Schwanzlänge 13 cm. Ropf, Hals, Armschwingen und die ganze Unterseite sind bleisarben, wobei zu bemerken ist, daß der Kopf von der Stirn an, die Armschwingen von der Spize her aus Silberweiß allmählich in die angegebne Färbung übergehen; die übrigen Teile, mit Ausnahme der schwarzen Zügel und Augenlider, haben vorherrschend dunkel bleigraue Färbung, die auf den kleinen Oberslügel- und den Oberschwanzdecken, den Handschwingen und Steuersseden in Grauschwarz übergeht. Die Wurzeln der Kopf-, Hals-, Schulter-, Brust- und Bauchsedern sind weiß, wodurch bei Verschiedung des Gesieders unregelmäßige Flecke hervortreten; die Handschwingen sind außen mit einem undeutlich begrenzten braunen Streisen, innen mit großen braunen Flecken verziert. Beim Weibchen sind die hellen Farben dunkler, beim jungen Vogel, der dem Weibchen ähnelt, trüber als beim Männchen. Die Fris ist blutrot, der Schnabel schwarz, der Fuß karminrot.

Das Verbreitungsgebiet des Schwebeweihen beschränkt sich auf den äußersten Süden und Südwesten der Golfstaaten von Nordamerika. Einzelne haben sich von hier aus bis Südcarolina, andere noch weiter nördlich verflogen; ihr wirkliches Heimatsgebiet aber sind Texas und Mexiko.

"Wenn der Frühling kommt", so erzählt uns Audubon, "stellt sich auch der Schwebeweihe in dem Gebiete des edlen Stromes ein, dessen Namen er trägt, und wandert seinen Usern entlang bis gegen Memphis hin. In Louisiana erscheint er Mitte April in kleinen Flügen zu fünf oder sechs und macht sich an den Usern der Ströme in den Wäldern seshaft. In das Innere des Landes geht er nicht. Pflanzungen, die erst kürzlich angelegt wurden und in der Nähe von einem Gewässer liegen, scheinen ihm vor allem zu behagen. Sein Flug ist anmutig, kräftig und anhaltend und führt ihn oft in so große Höhen, daß nur der Schwalbenweihe es ihm gleich tut. Oft schwebt er ohne alle Bewegung in der Luft und zieht regelrechte Kreise, oft wieder jagt er mit plötlich zusammengelegten Flügeln wie ein Pfeil schief nach unten und stößt dabei bis zum Berühren an Baumzweigen vorüber, auf denen er eine kleine Eidechse oder ein Insekt wahrnahm; zuweilen sieht man ihn auch rund um den Wipfel oder Stamm eines Baumes mit bewunderungswürdiger Gewandtheit fliegen, um eine Beute aufzunehmen; dann und wann bewegt er sich im Zickzack, als ob er von einem gefährlichen Feinde verfolgt würde, und manchmal scheint er sich zu überstürzen wie eine Tümmlertaube. Wenn er wandert, fliegt er unstet dahin und zieht gewöhnlich ein Gefolge von Schwalben nach sich; zu andern Zeiten sieht man ihn in großer Höhe unter den Flügen von Krähen und Aasgeiern, manchmal auch in Gesellschaft des Schwalbenweihen kreisen. Den Aasgeier neckt er gern, bis der Feigling niederfliegt, um

dem behenden Weihen das ihm unangenehme Spiel zu verleiden. Bei Verfolgung eines großen Insekts, eines Kriechtieres oder kleinen Lurches streckt er die Füße mit geöffneten Fängen aus und packt seine Beute gewöhnlich fast augenblicklich. Er frist im Fliegen anscheinend mit ebensoviel Behagen und Bequemlichkeit, wie wenn er gebäumt hätte. Den Boden betritt er nie, solange er gesund ist. Er greift niemals Säugetiere an, obswohl es ihm Vergnügen gewährt, einen Fuchs unter lautem Geschrei und wiederholtem Niederstoßen zu versolgen; auch Vögel läßt er unbehelligt." Der Hauptteil seiner Nahrung besteht, laut Ridgwah, aus verschiednen Zikaden und Heuschrecken, wozu gelegentlich kleine Schlangen kommen. Nicht immer packt er seine Beute mit den Fängen, ebensooft benutzt er hierzu auch den Schnabel.

Der Horft des Schwebeweihen wird stets auf den obersten Zweigen der höchsten Bäume angelegt, vorzugsweise auf den prachtvollen Magnolien und Weißeichen, die ein Schmuck aller südlichen Staaten Nordamerikas sind. Er ist ein einsacher Bau, der dem der gemeinen Krähe ähnelt und aus leicht übereinandergeworfnen Zweigen besteht, die oben mit Moos, Kebenrinden und trocknen Blättern besegt sind. Die 2 oder 3 Eier sind rundlich, einfarbig grünlichweiß und haben nur dann und wann einige unscheindare rötliche Fleckhen; sie sind etwa 40 mm lang und 35 mm dick, also sehr rundlich. Beide Alten brüten und lieben die Jungen so warn, daß sie sie gegen jeden Feind und auch gegen den Menschen mit Mut versteidigen. Audubon erfuhr, daß ein Paar, dessen horst er stören ließ, wiederholt dicht am Kopfe des emporkletternden Negers vorüberstieß. Die Jungen ähneln schon nach dem Ausstliegen den Eltern und erhalten ihr volles Kleid bereits vor ihrer Abreise nach der Winterherberge.

Der Schwebeweihe ist durchaus nicht scheu und läßt sich, wenn er aufgebäumt hat, bequem unterlaufen; weil er aber gewöhnlich fliegt und im Fluge sich fast regelmäßig außer Schußweite hält, kostet es immer einige Mühe, einen zu erlegen. Auch wenn er aufbäumt, wählt er stets die höchsten Wipfel im Walde, so daß nur ein Schuß mit der Büchse ihn mit Sicherheit in die Gewalt des Jägers bringt.

Ungefähr dieselben Länder Afrikas, in denen die Singhabichte wohnen, beherbergen eins der auffallendsten Mitglieder der Unterfamilie und einen der sonderbarsten Bögel überhaupt, den wir Schlangensperber nennen wollen, Polyboroides typicus Smith. Bu der Gattung dieses Logels (Polyboroides Smith, Gymnogenys) gehört, soviel bis jest bekannt ist, nur noch eine zweite Art, die auf Madagaskar lebt. Ihn kennzeichnen ein kleiner Körper und ein sehr kleiner, nacktwangiger Kopf mit verhältnismäßig schwachem Schnabel, aber unverhältnismäßig große Flügel, die sich durch bedeutende Länge und große Breite zugleich auszeichnen, und sehr großer, breiter, wenig abgerundeter Schwanz. Der Lauf ist sehr hoch, viel länger als die verhältnismäßig kurzen Zehen, und höchst auffallenderweise im Fußgelenk sowohl nach vorn als nach hinten beweglich: eine Eigenschaft, die dem Vogel, wie Reichenow vermutet, beim Hervorziehen von Lurchen und Kriechtieren aus ihren Versteden zugute kommen dürfte. Das Gefieder ist auf der Oberseite, am Vorderhalse und an der Brust dunkel graublau, das des Bauches, der Hosen und die Schwanzdecksedern auf weißem Grunde zart schwarz gebändert: die Handschwingen sind schwarz, die Oberarmschwingen grau, mit einem runden schwarzen Fleck vor der Spike, die Steuerfedern schwarz, weiß zugespitt und ungefähr in der Mitte ihrer Länge durch eine breite weiße Duerbinde gezeichnet. Die Fris ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß zitrongelb, die Wachshaut und die nackte Stelle ums Auge sind hellgelb. Die Länge des Männchens

beträgt nach eignen Messungen 54 cm, die Breite 1,36 m, der Flügel mißt 42, der Schwanz 29, die Fußwurzel 9, die Mittelzehe 4 cm.

Das Verbreitungsgebiet des Schlangensperbers erstreckt sich, wenn man die auf Madagaskar lebende Form als artlich verschieden betrachtet, über ganz Mittelafrika von der Westbis zur Ostküste und den Süden des Erdteils. Man hat ihn am Gambia und Gabun wie am Sambesi, im Kaffernlande wie in Abessinien und im Westsudan bevbachtet. In den von



Schlangenfperber, Polyboroides typicus Smith. 1/8 natürlicher Größe.

mir bereisten Teilen des Ostsudan gehört er durchaus nicht zu den häusigen Bögeln. Man begegnet ihm nur zuweilen im lichteren Walde, jedoch nie weit von Gewässern. Der große Bogel fällt augenblicklich auf. Wenn er fliegt, kann man ihn leicht für einen Abler halten, denn er hat Flugwerkzeuge, die einen solchen bequem durch die Lüste tragen könnten. Mit langsamen, schlaffen Flügelschlägen sieht man ihn von einem Baume zum andern fliegen oder abends den höchsten sich zur Ruhe wählen. Er ist scheu und vorsichtig, lebt einsam und scheint das mürrische Wesen andrer Kriechtier- und Lurchfresser zu teilen. Ich sand in dem Kropse des von mir erlegten ein paar Sidechsen; andre Beobachter ersuhren, daß er auch auf Frösche Jagd macht. Erlanger verdanken wir solgende bemerkenswerte

Mitteilung über die Ernährung des Schlangensperbers, die er im südlichen Somallande machte: "In der Nähe des Lagers ftand eine hohe, abgestorbene Steinpalme, deren morscher Stamm völlig mit Engerlingen (Larven) und Käfern, ferner von einer Menge von Geckos belebt war. Ein Schlangensperber kam an die Palme geflogen, hing sich ähnlich einem Mauersegler an den hohlen Palmstamm und streckte Kopf und Hals unter die morsche, teils loshängende Palmrinde, um daselbst nach Nahrung zu suchen." Nach J. Verreaux zeigt der Schlangensperber eine Gelenkigkeit in seinen Fängen, die ohne Beispiel dasteht. Die Fußwurzel soll nämlich in ihrem Knie= oder richtiger Fersengelenk nicht bloß nach vorn, son= dern auch nach hinten beweglich sein, und diese Begabung wird von dem sonderbaren Bogel bei seiner Jagd auf Lurche in der ausgiebigsten Weise benutt. Er steckt seine Läufe in Sumpflöcher und dreht und wendet sie hier nach allen Richtungen mit überraschender Geschicklichkeit, bis es ihm glückt, seine Beute zu fassen. Die kurzen Zehen ermöglichen ihm, den Kuß auch in die schmalsten Erdspalten einzuführen und aus ihnen sich Frösche oder Eidechsen hervorzuholen, die in ihren Schlupflöchern vor andern Raubvögeln vollständig geschützt sind. Daß der Schlangensperber übrigens kleine Bögel und Säugetiere, Spihmäuse 3. B., die auf sumpfigem Boden leben, auch nicht verschmäht, hat Verreaux ebenfalls beobachtet.

Der Schlangensperber horstet nach Erlanger auf hohen Bäumen und legt die Nestmulde mit frischen grünen Zweigen aus.

\*

In einer weitern Unterfamilie der Falkenvögel vereinigen wir die vier Gattungen und etwa 15 Arten der auf das Festland von Südamerika und die Falklandinseln sowie auf das kontinentale mittlere und südliche Afrika beschränkten G e i e r f a l k e n (Polyborinae), Tagraubvögel mit verhältnismäßig langem, an der Spiße schwach gebognem, kurzhakigem, zahnlosem, aber am Rande geschwungnem Schnabel, am Rande aufgeworfnen Nasenlöchern, hoch= und dünnläufigen Füßen, deren Lauf meist bedeutend länger ist als die mittelste der mittellangen und schwachen Zehen, die mit wenig gebognen, an der Spiße aber schlank zugespißten Krallen bewehrt sind, mit kurzen Flügeln, langem und breitem Schwanze und hartem Gesieder, das die Zügel, ausnahmsweise auch Kehle und Vorderstirn frei läßt und am Hinterkopfe sich zuspißt.

Über Aufenthalt, Lebensweise und Betragen dieser merkwürdigen Bögel liegen zahlereiche und ausführliche Beobachtungen vor. Wir verdanken namentlich dem Prinzen von Wied, d'Orbignh, Darwin, Schomburgk, Tschubi, Audubon und Burmeister eingehendere Schilderungen der Geierfalken, die, wie Darwin sagt, "durch ihre Anzahl, geringe Scheu und widrige Lebensweise jedem auffallen müssen, welcher bloß an die Bögel des nördslichen Europa gewöhnt ist". Sie ersetzen nicht allein die Geier, sondern auch die Raben, Krähen und Elstern. Wo man aber auch seine Schritte hinlenken mag in Südamerika, vom Meeresgestade an bis zu den Hochbergen der Anden hinauf, überall wird man ihnen begegnen. "Die Geierfalken", sagt d'Orbignh, "sind höchst aufdringliche Schmarotzer des Menschen in den verschiednen Stusen seiner Gesittung. Treue Gefährten des wilden Wanderers, begleiten sie ihn von einem Saume des Waldes zum andern, längs der Ufer der Flüsse oder durch die Ebene dahin und nehmen ihren zufälligen Ausenthalt da, wo jener sich niederläßt. Wo man auch einige Zeit verweilen mag, wo man eine Hütte ausschlägt, erscheint der Geierfalke, um sich auf ihr niederzulassen, gleichsam als wolle er zuerst Besitzergeisen, bereit, die weggeworsnen Nahrungsreste des einsamen Ansiedlers auszuheben.

Wenn der Mensch einen Weiler gründet, folgt ihm der Geierfalse auch dahin, nimmt in der Nachbarschaft seinen Stand und streift nun ohne Unterlaß zwischen den Häusern umher, die ihm reichliche und leicht zu gewinnende Nahrung versprechen. Wenn endlich der Mensch sich anschieft, Ländereien urbar zu machen und sich mit einer großen Zahl von Haustieren umgibt, scheint sich die nie ermattende Beschäftigung des Geierfalsen noch zu vermehren. Sein Leben wird jetzt gesichert; denn er fürchtet sich nicht, selbst inmitten der Ortschaften sein Wesen zu treiben und hier aus der Nachlässissteit der Bewohner Vorteil zu ziehen, sei es, indem er ein junges Hühnchen raubt, sei es, indem er von den zum Trocknen aufgehängten Fleischstucken eins oder das andre wegstiehlt. Wie der Geier, muß auch er der Nachlässissteit der Dörfer- und Städtebewohner abhelsen, indem er die Tierleichen und den Unrat verschlingt." Zwei Arten der Untersamilie begegnet man stets vor den Türen der Wohnungen in der Steppe oder an den Wäldern, andre umschwärmen in derselben beuteslüsternen Absicht wie jene das Haus im Gebirge, wieder andre bewohnen die ausgedehnten Waldungen selbst, und einige endlich finden sich längs der Seeküste; denn sie fressen nicht nur alles, was das Tierreich ihnen bietet, sondern auch Früchte des Waldes.

Das Flugbild macht die Geierfalken von weitem kenntlich, denn ihr Flügel sieht viereckig zugestutzt aus, weil die ausgestreckten Schwingen so breit wie lang zu sein scheinen. Der Flug selbst kann schnell sein, ist aber meist langsam und führt niedrig über dem Boden dahin; die Bögel gehen ohne Beschwerde, würdevoll und mit gemessenen Schritten. Sine Art ist so sehr an den Boden gebunden, daß sie niemals Bäume, sondern immer nur Felsblöcke zu ihren Ruheplätzen erwählt. Das geistige Wesen der Geierfalken ist ein Gemisch von Harmlosigkeit und Frechheit, Geselligkeit und Unverträglichkeit. Begabung kann man ihnen nicht absprechen, liebenswürdig aber sind sie nicht. Besonders unangenehm ist auch ihr oft wiederholter, durchdringender Schrei, der unter lebhaften Bewegungen des Kopfes ausgestoßen und namentlich dann vernommen wird, wenn sie etwas Genießbares erspäht haben.

Als Vertreter der acht Arten umfassenden, Südamerika von Guatemala dis zu den Falklandinseln bewohnenden Gattung der Schreibussarde (Milvago Spix.) mag der Chimachima Vieill. (crotophagus; s. die Abbildung, S. 432), gelten. Ihn und seine Verwandten kennzeichnen folgende Merkmale: Der Schnabel ist gestreckt, schwach, kurzhakig, am Kande des Oberkiesers ohne Zahn, die Wachshaut ziemlich breit, vor dem runden, mit erhabnem Kande umgebnen Nasenloche ausgebuchtet, der Fuß mittelshoch und schlank, im Laufteile nur wenig besiedert, der mäßig lange Fang mit ziemlich starken und gekrümmten Krallen bewehrt, der Flügel, in dem die vierte Schwungseder die längste ist, zugespitzt, der Schwanz mäßig lang und etwas abgerundet, das Gesieder in der Kehlgegend dürftig entwickelt.

Beim alten Chimachima ist die allgemeine Färbung schmuţig weiß; ein Streisen vom Auge nach dem Hintersopse, Rücken, Flügel und Schwanz ist dunkelbraun, die vier vordersten Schwingen in ihrer Mitte an beiden Fahnen weiß und dunkel punktiert, wodurch ein lichtes Querband entsteht, die übrigen Schwingen an der Wurzel gelblichweiß, schwärzelich in die Quere gestreist, in der Spiţenhälste schwanzbraun, die Schwanzsedern mit Ausenahme der breiten schwarzbraunen Spiţe auf weißlichem Grunde schwalschwarzbraun gebändert. Das Auge ist groß mit graubrauner Fris, der Schnabel an der Wurzel blaß bläulichweiß, an der Spiţe lichter, der Fuß blaßbläulich, die Wachshaut, der Zügel, das Augenlid, eine schwale Einsassung des Auges und die Kinnhaut sind orangegelb. Männchen und

Weibchen unterscheiden sich wenig in der Färbung. Das Weibchen ist schwungsger gefärbt, und die Binden im Schwanze sind breiter; auch haben die hintern Schwungsedern weiße Spihenränder. Bei jungen Vögeln sind Oberkopf und Wangen dunkelbraun, die Seiten und der Hinterteil des Halses gelblichweiß und dunkelbraun gesleckt, die Mantelsedern dunkelbraun, einzelne rötlich gerandet, die Decksedern der Flügel rot= und schwarzbraun



Faltland. Chimango, Ibioter australis Gmel. (lints), und Chimachima, Milvago chimachima Vieill. (rechts).
1/4 natürlicher Größe.

in die Duere gebändert, die Kehlsedern schmutzig weißlich, die der Brust schwärzlichbraun, alle Decksedern in der Mitte gelblich längsgestreift, die Bauchsedern gelblich. Die Länge beträgt 38, beim Weibchen 40, die Breite 81 oder 83, die Flügellänge 25—26, die Schwanzlänge 16—17 cm.

Der Chimachima verbreitet sich über einen großen Teil Südamerikas. In Brasilien ist er überall häufig, in Guahana vorzugsweise auf die Steppe, namentlich auf ausgetrocknete Sümpse beschränkt, in Chile gemein, auf Chiloe ein überaus häufiger Vogel, an der Küste von Patagonien und auf dem Feuerlande immer noch eine regelmäßige Erscheinung. Am

liebsten hält er sich in offnen, ebnen Gegenden, zumal Biehtriften auf. Auf Chiloe sieht man ihn auf allen Dächern sigen und jedem Pfluge folgen. Auch an der Meeresküste findet er sich regelmäßig ein: im Gebirge hingegen kommt er nur bis zu einer gewissen Höhe vor. Sein Gang auf dem Boden ift sicher, der Flug nicht sehr schnell, das Schweben durch ziemlich viele Flügelschläge unterbrochen. Man sieht ihn geradeaus von einer Stelle zur andern fliegen, öfters paarweise, oft allein, aber nie in Flügen oder Gesellschaften. Zänkisch im hohen Grade, liegt er mit seinesgleichen und Verwandten fortwährend im Streite, lebt aber mit andern, nicht zu seiner Ordnung gehörigen Bögeln in leidlich gutem Einvernehmen. Er frift, wie Darwin behauptet, alles, selbst das Brot, das mit dem Kehricht aus dem Haufe geworfen worden ist, oder rohe Kartoffeln, die er nicht bloß bei den Häusern wegstiehlt, sondern sogar auf den Ackern, kurz nachdem sie gepflanzt worden sind, wieder ausscharrt. Er ist der lette Bogel, der das Gerippe eines Aases verläßt: man sieht ihn oft innerhalb der Brusthöhle des Skelettes einer Kuh oder eines Pferdes, wie einen Vogel in einem Räfia. Würmer und Insektenlarven bilden zeitweilig ein lederes Gericht für ihn, und auf den Haustieren findet er sich regelmäßig ein, um Läuse und andre Schmarober von ihnen abzulesen. In den Sümpfen sucht er Schnecken und Lurche zusammen; an der Meereskuste klaubt er Seetiere aller Art auf, die die Flut an den Strand warf. Bögel und Säugetiere scheint er nicht zu jagen. Alle Forscher fanden in dem Magen der von ihnen Getöteten nur weiße Maden und Bürmer, Schnecken und Fische, niemals aber Spuren von gefressenen Bögeln. Er wird lästig durch seine diebische Frechheit, noch viel lästiger aber durch seinen feinen, hell klingenden, oft wiederholten Pfiff, der zuweilen geradezu betäubend wirken soll.

Im September und Oktober entfernt er sich ein wenig von den menschlichen Wohnungen, um auf einem passenden Baume seinen Horst, einen großen, aber niedrigen und oben platten Bau auß Reisern und Wurzeln, zu errichten. Das Gelege besteht, nach d'Orbigny, auß 5—6 sehr rundlichen Giern, die auf rötlichem oder lichtgräulichem Grunde mit roten und dunkelbraunen Flecken und Tupfen, am dicken Ende gewöhnlich etwas dichter als an der Spiße, im ganzen aber sehr unregesmäßig bedeckt sind. Während der Brutzeit ist der Chimachima geselliger und verträglicher als sonst und zeigt sich seinen Jungen gegenüber sehr zärtlich. Sobald diese sich selbst erhalten können, kehrt er alle rauhen Seiten seines Wesens wieder heraus.

Der zur Gattung der Chimangod (Ibycter Vieill.) gehörende Falkland be Chimangod, Ibycter australis Gmel., bewohnt zwar einzelne Örtlichkeiten gemeinschaftlich mit dem Chimachima, im allgemeinen aber doch mehr die Südspiße des südamerikanischen Festlandes und die Falklandinseln, auf denen er besonders häusig ist und die der Mittelpunkt seines Verbreitungskreises zu sein scheinen. In der Größe gleicht dieser Geierfalke unserm Schreiadler. Das Gesieder des alten Vogels ist tief schwarz, nur auf den Federn des Halses, des Kückens und der Brust weißlich in die Länge gestreist; die Hosen sind lebhaft rostrot, die Wurzeln der Schwangsedern und die Spißen der Schwanzsedern weiß. Der Schnabel ist licht hornfarben, die Wachshaut wie der Fuß orangegelb. Die Jungen unterscheiden sich von den Alten durch das Fehlen der lichten Streisen an Hals und Brust; die Federn sind hier rostrot und rötlichweiß gessecht, die Wurzeln der Schwungsedern rostsarben, die Schwanzssedern schwanzslichbraun, ohne weiße Spißen. Der Schnabel ist dunkler, der Fuß braungelb.

Über die Lebensweise des Falkland-Chimangos haben Darwin und Abbott berichtet. "Diese Raubvögel", sagt Darwin, "stimmen mit andern Arten ihrer Familie in vieler Sinficht überein. Sie leben von dem Fleische toter Tiere und von Seebewohnern. Auf einzelnen Auseln muß das Meer ausschließlich ihre Nahrung liefern. Sie sind nichts weniger als scheu, vielmehr in hohem Grade furchtlos und durchsuchen die nächste Nachbarschaft der Häuser nach Auswurf aller Art. Wenn eine Jagdgesellschaft ein Tier tötet, versammelt sich bald eine Anzahl von ihnen über der Leiche und wartet, auf der Erde sitzend, geduldig, ob nicht etwas für sie abfällt. Sie greifen aber gern auch verwundete Tiere an: eine Scharbe, die sich in diesem Zustande nach dem User geflüchtet hatte, wurde augenblicklich von mehreren gepackt und getötet oder der Tod wenigstens durch Schnabelhiebe der Räuber beschleunigt. Die Offiziere eines Kriegsschiffes, die im Winter auf den Falklandinseln waren, erwähnen mehrere Beispiele von der ungewöhnlichen Kühnheit und Raubsucht der Bögel. So fielen diese über einen Hund her, der fest schlafend nahe bei einem aus der Gesellschaft lag, und bei ihren Jagden konnten die Schützen nur mit Mühe verhindern, daß die Geierfalken die von ihnen verwundeten Gänse vor ihren Augen ergriffen. Vor der Mündung eines Kaninchenbaues sollen oft mehrere Falkland-Chimangos warten und gemeinschaftlich das Tier ergreifen, sobald es herauskommt." Nach Lane flattern sie zu mehreren um den Pflüger wie bei uns die Saatfrähen. Daß sie Verwundete ihrer eignen Art nicht nur nicht verschonen, sondern im Gegenteile wütend anfallen, töten und fressen, erfuhr Abbott. Auf dem Boden laufen sie mit auffallender Schnelligkeit, fast so gewandt wie Fasane, dahin; ihr Flug dagegen ist schwerfällig und plump; sie bewegen sich daher mehr laufend als fliegend. Auch ihr Geschrei erinnert so an das Krächzen der Krähen, daß die Robbenfänger die Falkland-Chimangos geradezu Krähen nennen. Dabei werfen sie wie andre Arten der Unterfamilie ihren Kopf nach oben und hinten. Der auf den felsigen Klippen der Seeküste angelegte Horst besteht gewöhnlich aus abgestorbnen Grashalmen und ist im Innern oft mit Wolle ausgekleidet. Die 2, ausnahmsweise auch 3 rundlichen, auf braunem Grunde mit dunkleren Flecken, Strichen und Schmiken gezeichneten Gier des Geleges findet man in der ersten Woche des November. Die Jungen erhalten erst im zweiten Lebensjahre das ausgefärbte Kleid.

Eine Art des tropischen Amerikas, Ibycter americanus Gray, gilt, wie Bates bemerkt, bei den Indianern des Amazonas-Tals für einen Unglücksvogel. Sie glauben, daß,
wenn er sich auf die Wipfel der Bäume in der Nähe einer Hütte sețe, einer von ihren Bewohnern sterben müsse.

Die zwei Arten umfassende Gattung der Geierfalken im engsten Sinne (Polyborus Vieill.) bewohnt die Neue Welt von Florida und Kalifornien dis Patagonien und Feuerland sowie die westindischen Inseln Kuba und Trinidad. Sie kennzeichnet sich durch schlanken Leib, großen, gestreckten, aber hohen, an der Wurzel geraden, schwachhakigen Schnabel mit schrägen, am hinteren Ende höher liegenden Nasenlöchern, hohen, schlanken Fuß und kurzehigen, mit starken und zugespitzten, aber wenig gekrümmten Klauen bewehrten Fang, lange und kräftige Flügel, die, zusammengelegt, beinahe das Ende des Schwanzes erreichen, und in denen die dritte Handschwinge die längste ist, durch ziemlich langen, am Ende abgestutzten Schwanz und derbes und glanzloses Gesieder, das auf Kopf, Hals und Brust aus schwalen, auf dem Rücken aus breiten, gerundeten Federn besteht und auf den Zügeln zu borstenartigen Gebilden umgewandelt ist.

Der Carancho, Caracara oder Traro, Polyborus tharus *Mol.* (brasiliensis), erreicht, nach Messungen des Prinzen von Wied, eine Länge von 70 bei einer Breite

von 125 cm, die Flügellänge beträgt 38, die Schwanzlänge 20 cm. Die Federn des Oberund Hinterkopfes, die zu einer Haube aufgerichtet werden können, sind dunkel bräunlichschwarz, die des Rückens schwarzbraun und weiß in die Quere gestreift, der Flügel dunkelsbraun, die der hintern großen Decksund Schwungsedern blaß quergestreift, Wangen, Kinn, Kehle und Unterhals weiß oder gelblichweiß, Brustsund Halsseiten in derselben Weise wie der Rücken gestreift, Bauch, Schenkel und Steiß gleichmäßig schwarzbraun, Wurzel und Sviße der Schwingen schwarzbraun, die Mitte aber weiß, mit seinen dunkeln Querbinden,



Carando, Polyborus tharus Mol. 1/7 natürlicher Größe.

Punkten und dreieckigen Kandslecken an der Außensahne, die Steuersedern endlich weiß mit sehr schmalen blaßbräunlichen Querbinden und einer breiten schwarzbraunen Spigensbinde. Die Fris ist grau oder rötlichbraun, der Schnabel hellbläulich, der Fuß oranges gelb, die Wachshaut wie der Zügel und die nackte Umgebung des Auges bräunlichgelb. Das etwas größere Weibchen unterscheidet sich von dem Männchen unerheblich durch blässere Färbung. Bei dem jungen Vogel sind die Federn der obern Teile hell gerandet und zusgespitzt, die Scheitelsedern sahl bräunlichschwarz und alle übrigen Farben blaß und verloschen.

Durch Azara, den Prinzen von Wied, Darwin, d'Orbigny, Audubon, Schomburgk, Tschudi, Boeck, Owen, Herrmann und andre Forscher haben wir ausführliche Beschreibungen über Aufenthalt, Lebensweise und Betragen des Carancho erhalten. Unser Raubvogel bewohnt paarweise nicht selten alle ebnen Gegenden Südamerikas, am häusigsten die Steppen und dünn bestandne Waldungen. In den Urwaldungen sehlt er ebensogut wie im Gebirge. Besonders zahlreich tritt er in sumpfigen Gegenden auf. "Man erblicht hier", sagt der Prinz von Wied, "viele dieser schönen Raubvögel, wie sie auf den Tristen umhersschreiten oder mit niedrigem Fluge, stark mit den Flügeln schlagend, von einem Gebüsch zu dem andern eilen. Auf der Erde nehmen sich die bunten und stolzen Tiere besonders schön aus. Sie gehen aufgerichtet und schreiten geschicht, da ihre hohen Fersen, ziemlich kurzen Zehen und wenig gekrümmten Klauen zum Gange ganz vorzüglich geeignet sind." Der Federbusch gibt ihnen, nach Boeck, ein majestätisches Aussehen, und ihre Dreistisskeit entspricht der Ansicht, die man sich von ihnen bildet, wenn man sie zuerst erblickt.

Ihre Nahrung besteht aus tierischen Stoffen aller Art. In den Steppen jagen sie nach Art unfrer Bussarde auf Mäuse, kleine Bögel, Lurche, Schnecken und Insekten: am Meeresgestade lesen sie das auf, was die Flut an den Strand warf. Der Brinz von Wied fand in ihrem Magen die Überreste von Insekten und besonders Heuschrecken, deren es auf den brafilischen Triften sehr viele gibt; Boeck bemerkte sie häufig in Gesellschaft der den Boden aufwühlenden Schweine, mit denen sie gemeinschaftlich Maden und Würmer verzehrten; Azara sah sie den Nandu, Lämmer und Hirschkälber verfolgen. "Aft eine Schafherde", berichtet er, "nicht von einem guten Hunde bewacht, so kann es vorkommen, daß der Carancho über die neugebornen Lämmer herfällt, sie bei lebendigem Leibe anfrift und ihnen die Därme aus der Leibeshöhle herausreißt. Traut sich einer nicht, über einen Raub Meister zu werden, so ruft er vier oder fünf andre herbei." Auf dem Aase ist er ein regelmäßiger Gast. "Wenn ein Tier", sagt Darwin, "auf der Ebene stirbt, so beginnt der Gallinazo den Schmaus, und der Carancho pickt die Knochen rein. Längs der Straßen in den Wüstenebenen Batagoniens sieht man oft eine erhebliche Anzahl der Bögel, um die Leichen von Tieren zu verzehren, die vor Hunger oder Durst umgekommen waren." Sternberg berichtet, man sähe den Carancho auf den weiten Pampas der Provinz Buenos Aires zwar häufig paarweise, am meisten aber doch in größeren Scharen an den Rändern der Lagunas. Die Lagunas find die Tränkstätten für die nach Buenos Aires getriebnen, für die Schlachthäuser bestimmten Viehherden, und daher fänden sich in ihrer Umgebung die meisten Kadaver. Sonst fräße der Carancho noch Reptilien, Heuschrecken und Käfer sowie kleine Arebstierchen, die er sich aus dem Schlamme der Lagunas, in dem man ihn häufig herumwaten sieht, sucht. Dem Landvolke ist der Caracara sehr verhaßt, weil er das zum Trocknen bestimmte Fleisch mit der größten Frechheit wegstiehlt, zur Abwechselung aber auch sehr gern junge Hühner raubt oder andre schwache, ja selbst stärkere Haustiere belästigt. Nach Darwin soll er auch Gier stehlen. Oft sieht man ihn auf dem Rücken der Pferde und Maultiere stehen und hier die Schmaroper zusammenlesen oder den Grind der Wunden aufhacken, wobei der arme Vierfüßer mit gesenktem Ohre und gewölbtem Rücken ruhig dasteht, weil er sich des Vogels doch nicht erwehren kann. Daß sich der Carancho, falls er kann, ohne Umstände an menschlichen Leichnamen sättigt, unterliegt kaum einem Zweifel; man kann dies aus dem Betragen der Bögel schließen, wenn man sich auf einer jener öben Ebenen zum Schlafe hinlegt. "Beim Munterwerden", sagt Darwin, "bemerkt man auf jedem benachbarten Sügel einen oder mehrere dieser Bögel und sieht sich von ihnen geduldig mit üblem Auge bewacht." Jagdgesellschaften, die mit Hunden und Pferden ausziehen, werden immer von einigen Caranchos begleitet, und oft nehmen diese dem Schützen den erlegten Vogel vor den Augen

weg. Auch andern Arten von Raubvögeln sliegen sie nach, um ihnen eine eben gesangne Beute abzujagen. Sie verfolgen die großen Störche, die ein Stück Fleisch verschlungen haben, und quälen sie so lange, dis sie es wieder von sich geben und ihnen überlassen. Dagegen werden auch sie wieder von allerlei Vögeln geneckt und geärgert. Selbst ihre nächsten Verwandten zanken sich beständig mit ihnen herum. "Wenn der Carancho", erzählt Darwin, "ruhig auf einem Vaumaste oder auf der Erde sitzt, so sliegt der Chimango oft lange um ihn herum, auf und nieder stoßend, und versucht, so oft er seinem Verwandten nahe gekommen ist, diesem einen Schnabelhied zu versehen, den Letzterer nach Kräften abzuwehren versucht." Schmarotzerinsekten bevölkern sein Gefieder in solcher Menge, daß man kaum imstande ist, einen geköteten Vogel abzuziehen.

Beim Schreien legt der Carancho den Kopf fast ganz auf den Rücken und schnarrt "traaa", erhebt ihn wieder und ruft "roov" mit einer krächzenden Stimme, ähnlich dem Geknarre, das entsteht, wenn Holz an Holz heftig angeschlagen oder gerieben wird. Dieser höchst unangenehme Schrei ist auf weithin hörbar. Stolzmann sagt, sein gewöhnlicher Ruf sei "te-te-te-te", er wiederhole ihn oft und sasse ihn am häufigsten hören, wenn er sich fürchte.

Der Carancho ist vom frühen Morgen bis gegen Sonnenuntergang ununterbrochen tätig und viel in Bewegung. Gegen Abend vereinigt er sich mit andern seiner Art und seinen treuen Genossen, den Aasgeiern, auf gewissen Schlaspläßen, am liebsten auf einzeln stehenden alten Bäumen in der Steppe, wo er die untersten Aste besetzt. Zu solchen Bäumen kommt er aus einer Entsernung von 5—6 km herbei. Fehlt es daran, so däumter auf niedern Büschen auf oder setzt sich auch auf passende Felsen und Termitenhügel nieder.

Die zusammengehörigen Paare leben während des ganzen Jahres im engsten Verbande. Man erkennt sie auch dann, wenn Gesellschaften von ihnen sich vereinigt haben, an ihrem treuen Zusammenhalten. Die Brutzeit ist verschieden, je nach den Gegenden, die der Carancho bewohnt. In Paraguah horstet er im Oktober, in Mittelamerika im März. Der Horst, ein großer flacher Bau aus Reisig, dessen Nestmulde mit seinen Burzeln, Gras und Moos ausgelegt ist, steht auf Bäumen in einer Höhe von 7—9 m und enthält im südslichen Texas im März oder April 2, selten 3 kurz odale Sier von ähnlicher Färbung wie die von Pernis apivorus. Sie messen durchschnittlich  $60 \times 47$  mm. Die Jungen kommen in einem weißen Dunenkleide zur Welt, werden von ihren Estern mit größter Sorgfalt aufgezogen und, solange sie der Hilse bedürftig sind, in jeder Hinsicht unterstützt, bald aber verstoßen oder wenigstens mit Gleichgültigkeit behandelt.

Nach meinen Beobachtungen fällt der gefangne Vogel durch seine hoch aufgerichtete Stellung auf, im übrigen hat er durchaus nichts Anziehendes. Stundenlang sitt er regungs- los auf einer Stelle, ohne eins seiner Glieder zu rühren; höchstens die Haube bewegt er langsam auf und nieder. Im Käfig wählt er sich den höchsten Ast zum Sitplat, meidet aber auch den ehnen Voden durchaus nicht, sondern ergeht sich zuweilen, indem er längere Zeit auf und ab wandelt. Fleisch ist seine gewöhnliche und anscheinend auch seine liebste Speise, indes verschmäht er auch Pflanzenstoffe keineswegs: so scheinen ihm namentlich Kartoffeln sehr zu behagen. Seine laut schallende, absonderliche, jedoch keineswegs angenehme Stimme läßt er unter Umständen bis zum Überdrusse erschallen.

Die über 80 Arten zählende Unterfamilie der Falken (Falconinae) kennzeichnet sich durch einen ziemlich gedrungnen Körper, großen Kopf, langen Hals, deutlichen Zahn

am Rande des verhältnismäßig kräftigen, wenn auch kurzen Oberschnabels, eine ihm entsprechende Auskerbung am Unterschnabel, mäßig lange Läufe und lange und spiße, fast bis ans Ende des langen Schwanzes reichende Flügel. In letzteren sind die zweite oder die zweite und dritte Schwinge die längsten. Die kosmopolitisch verbreiteten Falken leben nur von selbsterbeuteten Tieren und übertreffen durch die Gefälligkeit und Schnelligkeit ihres Fluges alle andern Raubvögel. Der Stoß auf ihre Beute ist so reißend, daß die ungestümsten unter ihnen nur auf sliegende Vögel oder Insekten jagen. Sie horsten auf hochragenden Baumwipfeln, auf Felsen oder Türmen.

Unter allen Tagraubvögeln gebührt meiner Ansicht nach den durch runde Nasenlöcher gekennzeichneten Edelfalken die erste Stellung. Sie sind unter den Bögeln dasselbe, was die Kahen unter den Raubtieren sind: die vollendetsten aller Raubvögel überhaupt. Ihre geistigen Sigenschaften entsprechen ihren leiblichen Begabungen. Sie sind Käuber der schlimmsten Art; aber man verzeiht ihnen das Unheil, das sie anrichten, weil ihr ganzes Leben und Wirken zur Bewunderung hinreißt: Stärke und Gewandtheit, Mut und Jagdelust, edler Anstand sind Sigenschaften, die niemals verkannt werden können.

Alle Erbteile und alle Gegenden beherbergen Edelfalken. Man findet sie von der Küste des Meeres an bis zu den Spihen der Hochgebirge hinauf, vorzugsweise in Waldungen, kaum minder häusig aber auf Felsen und alten Gebäuden, an menschenleeren Orten wie in volksbelebten Städten. Viele Arten verbreiten sich über einen großen Teil der Erde und werden da, wo sie nicht vorhanden sind, durch sehr ähnliche ersetz; außerdem wandert oder streicht jede Art weit umher. Viele Arten sind Zugvögel, andre wandern nur, und einzelne endlich zählen zu den Strichvögeln.

Sämtliche Edelfalken sind äußerst flugbegabte Tiere: ihr Flug ist ungemein schnell, anhaltend und im hohen Grade gewandt. Der Kalke durchmift weite Strecken mit unglaublicher Raschheit und stürzt sich beim Angriff zuweilen aus bedeutenden Höhen mit solcher Schnelligkeit zum Boden hinab, daß das Auge nicht fähig ist, seine Gestalt zu erfassen. Die wahren Edelfalten fliegen mit schnell aufeinander folgenden Flügelschlägen, die nur selten durch furze Zeit währendes gleitendes Schweben unterbrochen werden; bei andern ist der Flug langsam und mehr schwebend; auch erhalten sich diese durch zitternde Bewegung oder "Rütteln", wie der Bogelkundige zu sagen pflegt, längere Zeit auf einer Stelle in der Luft, was jene nicht zu tun pflegen. Auf dem Zuge und während der Zeit der Liebe steigen die Edelfalken zu unermeßlichen Höhen empor und schweben dann lange in prächtigen Kreisen hin und her, führen zu eigner Beluftigung und zur Unterhaltung des Weibchens förmliche Flugreigen auf. Sonst halten fie gewöhnlich eine Sohe von 60-120 m über dem Boden ein. Im Sitzen nehmen sie eine sehr aufrechte Stellung an, im Gehen tragen sie den Leib wagerecht; sie sind aber auf dem Boden höchst ungeschickt und hüpfen mit abwechselnder Fußbewegung in sonderbar unbehilflicher Weise dahin, mussen auch gewöhnlich die Flügel mit zu Hilfe nehmen, um fortzukommen.

Wirbeltiere, und zwar vorzugsweise Bögel, aber auch Insekten bilden die Nahrung der Edelfalken. Sie fangen ihre Beute fast regelmäßig im Fluge und sind nicht imstande, einen auf dem Boden sitzenden Bogel wegzunehmen. Kein einziger Edelfalke nährt sich in der Freiheit von Aas; jeder genießt vielmehr nur selbsterwordne Beute: in der Gefangenschaft freilich zwingt ihn der Hunger, auch tote Tiere anzugehen. Die Beute wird selten an dem Orte verzehrt, wo sie gefangen wurde, sondern gewöhnlich einem andern passenden,

der freie Umschau oder eine durchsichtige Deckung gewährt, zugetragen, hier erst gerupft, auch teilweise enthäutet und dann aufgefressen.

Die Morgen- und die Abendstunden bilden die Jagdzeit der Edelfalken. Während des Mittags sigen sie gewöhnlich mit gefülltem Kropfe an einer hochgelegnen und ruhigen Stelle regungssos und still, mit gesträubtem Gefieder, einem Halbschlummer hingegeben, um zu verdauen. Sie schlafen ziemlich lange, gehen aber erst spät zur Ruhe; einzelne sieht man noch in der Dämmerung jagen.

Geselligkeit ist den Sdelfalken zwar nicht fremd, aber doch durchaus kein Bedürfnis. Während des Sommers leben die meisten paarweise in dem einmal erwählten Gebiete und dulden hier kein andres Paar der gleichen Art, nicht einmal einen Raubvogel andrer Art. Während ihrer Reise scharen sie sich mit andern Individuen ihrer eignen Art und mit Verwandten zusammen und bilden dann unter Umständen ziemlich bedeutende Schwärme, die, wie es scheint, wochen- und monatelang zusammenhalten. Gegen Adler und Eulen zeigen aber auch diese Scharen denselben Haß, den die einzelnen in ihrer Heimat an den Tag legen. Keiner dieser oftmals viel stärkeren Raubgesellen bleibt unangesochten.

Die Horste der Edelsalsen werden verschieden angelegt, am liebsten in passenden Hungen steiler Felswände, auf hohen Gebäuden und auf dem Wipfel der höchsten Waldbäume; doch horsten einzelne Arten da, wo es an Bäumen und Felsen sehlt, auch auf der bloßen Erde oder wählen sich eine geräumige Baumhöhlung zu ihrem Heint, auch auf der nehmen sie auch die Nester andrer großer Bögel, namentlich die verschiedner Rabenarten, in Besip. Besondre Mühe geben sie sich mit dem Nestbau nicht. Der selbst zusammensgetragne Horst ist regelmäßig flach und an der Stelle der Nestmulde nur ein wenig mit seineren Würzelchen ausgekleidet. Das Gelege besteht aus 3—7 Eiern von sehr überseinstimmendem Gepräge. Sie sind rundlich, mehr oder minder rauhschalig und in der Regel auf blaß rötlichbraunem Grunde dicht mit dunksern seinen Punkten und größeren Flecken von gleicher Farbe gezeichnet. Das Weibchen brütet allein und wird, solange es auf den Eiern sitzt, vom Männchen ernährt. Die Jungen werden von beiden Estern aufgesüttert, sehr sorglich behandelt und gegen Feinde, dis zu gewissem Grade auch gegen den Menschen, mutvoll verteidigt und nach dem Aussseliegen sorgfältig unterrichtet.

Die stärkeren Edelfalkenarten gehören zu den schädlichen Bögeln und können bei uns zulande nicht geduldet werden; nicht einmal alle kleineren Arten sind nügliche Tiere, die Schonung verdienen. Außer den Menschen haben sie wenige Feinde, die schwächeren Arten, wenn sie erwachsen sind, solche wohl nur in den größeren Verwandten. Den Eiern und den Jungen mögen kletternde Raubsäugetiere zuweilen verderblich werden; doch ist dies nur eine Vermutung.

Dagegen sind die Edelfalken seit altersgrauer Zeit von den Menschen zur Jagd benutzt worden und werden es in mehreren Ländern Asiens und Afrikas noch heutigestags. Sie sind die "Falken" unsrer Dichter, die zur Beize abgerichtet wurden. Lenz hat das meiste hierauf Bezügliche so kurz und übersichtlich zusammengestellt, daß ich nichts Bessers zu tun weiß, als ihn sprechen zu lassen: "Die Kunst, Falken zur Beize abzurichten, ist uralt. Schon ums Jahr 400 vor Christus fand sie Ktesias bei den Indern; ums Jahr 75 jagten die Thrakier mit Falken; ums Jahr 330 nach Christus nennt Julius Firmicus Maternus aus Sizilien nutritores accipitrum, kalconum ceterarumque avium, quae ad aucupia pertinent. Ums Jahr 480 nach Christus muß die Falkenbeize von den Kömern noch wenig betrieben worden sein, denn Sidonius Apollinaris rühmt in jener Zeit des römischen Kaisers Avitus Sohn,

Becdicius, daß er der erste gewesen sei, der in seiner Gegend die Falkenbeize eingeführt habe. Bald darauf verbreitete sich aber die Liebhaberei dafür schon so weit, daß Jagdfalken und Jagdhunde im Jahre 506 auf der Kirchenversammlung zu Agda den Geistlichen verboten wurden. Dieses Verbot half nichts und wurde ebenso vergeblich im Jahre 517 zu Epaon und 585 zu Mâcon wiederholt. Im 8. Jahrhundert schrieb König Ethelbert an Bonifacius, Erzbischof zu Mainz, um ein paar Falken, mit welchen Kraniche gebeizt werden sollten. Ums Jahr 800 gab Karl der Große über die zur Jagd abgerichteten Habichte, Falken und Sperber folgendes Gesetz, das später ins Deutsche übersetzt also lautet: "Wer einen Habich stilet oder vahet, der den Kranich vahet, der soll im einen als gütten geben als henen was und sechs Schilling und drei Schilling um einen Valken, der die Vogel fahet in den lüfften. Wer einen Sperber oder ander Bogel die auf der Hand trent, wer die stilt oder schlecht, der geb einen als gütten als yener was und einen Schilling.' Kaiser Friedrich Barbarossa richtete selbst Falken, Pferde und Hunde ab. Darauf hielt sich, wie Bandollus erzählt, Raynald, Markgraf zu Efte, Sohn des Barthold, mit großen Kosten gegen 150 Jagdfalken. Kaiser Heinrich VI. war, wie Collenuccio schreibt, ebenfalls ein großer Liebhaber der Falknerkunft." Er soll sie, wie Blumenbach erzählt, zuerst in Italien eingeführt haben. "Raiser Friedrich II.", fährt Lenz fort, "war selbst der geschickteste und leidenschaftlichste Falkner seiner Zeit und schrieb ein Buch: "De arte venandi cum avibus", das aber erst im Jahre 1596, und zwar zu Augsburg, gedruckt wurde. Die Handschrift war mit Anmerkungen von Friedrichs Sohn, Manfred, König von Sizilien, versehen. Philipp August, König von Frankreich, dem bei der Belagerung von Akkon ein wunderschöner Falke wegflog, bot den Türken für deffen Rückgabe vergeblich 1000 Goldstücke. Ums Jahr 1270 schrieb Demetrius, wahrscheinlich Arzt des griechischen Kaisers Michael Baläologus, in griechischer Sprache ein Buch über die Falknerei; es wurde im Jahre 1612 in Paris gedruckt. Über die Begeisterung, mit der auch die Damen jener Zeit die Falknerei trieben, gibt La Curne de Sainte-Palage ("Mémoires sur l'ancienne chevalerie', t. III; Paris 1759) Auskunft. In Preußen errichtete der Hochmeister Konrad von Jungingen im Jahre 1396 eine eigne Falknerschule. Eduard III. von England setzte den Tod auf den Diebstahl eines Habichts und ließ jeden, der ein Habichtnest ausnahm, auf 1 Jahr und 1 Tag ins Gefängnis seben. Als Bajesid in der Schlacht bei Nikopolis im Jahre 1396 den Herzog von Nevers und viele französische Edelleute gefangen genommen hatte, schlug er jedes für sie gebotne Lösegeld aus. Als ihm aber statt des Geldes zwölf weiße Falken, die der Herzog von Burgund schickte, geboten wurden, gab er dafür sogleich den Herzog und alle gefangnen Franzosen frei. Franz I. von Frankreich hatte einen Oberfalkenmeister, unter dem 15 Edelleute und 50 Falkner standen. Die Zahl seiner Falken betrug 300. Kaiser Karl V. übergab die Insel Malta den Johannitern unter der Bedingung zu Lehen, daß sie jährlich einen weißen Falken liefern sollten. Nachdem den Geistlichen die Falknerei endlich erfolgreich verboten war, behaupteten doch die Barone das Recht, ihre Falken während des Gottesdienstes auf den Altar zu setzen."

"Landgraf Ludwig IV. von Hessen", so berichtet Landau nach alten Urkunden, "verbot am 5. Mai 1577 das Ausnehmen der Falkennester und das Wegsangen der Falken bei strenger Strase. Man kennt auch noch einen Brief vom 18. November 1629, an Landgraf Wilhelm V. von Hessen gerichtet, worin beschrieben ist, wie man zur Einübung der Falken Neihern auf jeder Schnadelspitze ein Holunderröhrchen besestigt hat, damit sie die Falken nicht durch Schnadelspitze beschädigen konnten, wie man ihnen ferner den Hals mit einem Leinwandfutterale verwahrt, damit sie nicht könnten erwürgt werden, und wie man sie

endlich mit Gewichten an den Beinen habe fliegen lassen, damit sie sicher von den Falken erhascht werden möchten. Unter Landgraf Philipp von Hessen ward allen Taubenbesitzern geboten, je die zehnte Taube dem fürstlichen Falkner abzuliefern. Um immer Reiher zur Abrichtung der Falken zu haben, hatte man Reiherhäuser, wo jene jung aufgezogen wurden.

"Jahrhunderte bestand die beste und zuletzt einzige Falknerschule Europas in dem Dorfe Falkenwerth (richtig "Valkenswaard") in Flandern. Die an Ort und Stelle gesangnen Falken reichten früherhin sür den Bedarf durchaus nicht hin; daher gingen die Leute dis Norwegen und Island auf den Fang, und namentlich lieserte die genannte Insel die besten Beizvögel. Auch in Pommern haben, wie Schmidt aus Kantzows "Pommerania" nachweist, die holländischen Falkner früher im Herbste am Seestrande den vom Norden über das Meer müde und hungrig anlangenden Falken sleißig nachgestellt und deren in manchen Ishren über 100 gesangen. Gingen die Leute nach Holland zurück, so setzen sie ihre Vögel auf Stangen, wovon auf jede Schulter eine zu liegen kam. Um wohlseil mit der Fütterung durchzukommen, erbettelten sie unterwegs in den Dörfern Hunde." Über den Zustand der Falknerei in Valkenswaard teilt der holländische General von Ardesch um das Jahr 1860 solgendes mit:

"In Valkenswaard leben noch jetzt mehrere Leute, die den Fang und die Abrichtung der Falken eifrig betreiben. Der Ort liegt auf einer ganz freien Beide und begünstigt daher das Geschäft sehr. Im Herbste werden die Falken gefangen. Man behält in der Regel nur die Weibchen, und zwar am liebsten die vom selbigen Jahre, weil diese am besten sind; die zweijährigen gelten auch noch als brauchbar; ältere läßt man aber wieder fliegen. Der Fang ist so eingerichtet: Der Falkner sitt gut verborgen auf freiem Felde, und von ihm aus geht ein etwa 100 m langer Faden, an dessen Ende eine lebende Taube besestigt ist, die im übrigen frei auf der Erde sitt. Etwa 40 m vom Falkner geht der genannte Faden durch einen Ring, und neben diesem Ringe liegt ein Schlagnetichen, von dem ebenfalls ein Faden bis zum Falkner geht. Ift ein Falke im Anzuge, so wird der Taube mit dem Faden ein Ruck gegeben, wodurch sie emporsliegt, den Falken anlockt und von ihm in der Luft ergriffen wird. In dem Augenblicke, wo dies geschieht, zieht der Falkner die Taube und mit ihr den sie krampshaft festhaltenden Falken allmählich bis zu dem Ringe, wo plötlich das Schlagnet beide bedeckt. Es kommt viel darauf an, es sogleich zu erfahren, wenn ein Falke die Gegend durchstreift, und deswegen bedient sich der Jäger eines eifrigen und scharfsichtigen Wächters, nämlich des Raubwürgers, Lanius excubitor, der unweit der Taube angefesselt wird und nicht verfehlt, sobald er einen Falken in unermeßlicher Ferne gewahrt, sein weit schallendes Geschrei zu erheben. Neben ihm ist eine Grube, in die er sich verkriecht, wenn es not tut. Der frisch gefangne Falke muß regelmäßig drei Tage hungern und wird während der Zeit und späterhin soviel wie möglich verkappt auf der Hand getragen. Bis zum Frühjahr muß der Falke gut abgerichtet sein, und alsdann reisen die Valkenswaarder Falkner nach England zum Herzoge von Bedford, dem sie sich und ihre Falken auf eine bestimmte Zeit vermieten. Bei den Jagden brechen sie nicht selten, weil über Stock und Stein nachgesprengt und dabei nach oben geguckt werden muß, Hals und Bein. Ein gewöhnlicher Falke dient kaum drei Jahre.

"Im 18. Jahrhundert ist die Falkenbeize allmählich aus der Mode gekommen. Alls Knade kannte ich in Weimar einen Falkner, der sein Geschäft noch mit großem Eiser betrieb, und ein ähnlicher lebte damals noch in Meiningen. Jetzt ist sie in Europa meines Wissens noch an folgenden Orten in Gebrauch: erstens zu Bedford in England beim Herzog

von Bedford; zweitens zu Didlington-Hall in der Grafschaft Norfolk beim Lord Barnars. Jeden Herbst kommen nach Bedford und Didlington-Hall Falkner aus Valkenswaard, die ihre Falken mitbringen und im Winter wieder zurückreisen. Zu Didlington ist ein eigner Reihergarten, woselbst die Reiher in zahlloser Menge nisten und gehegt werden. Drittens: im Loo, einem Landgute des Königs von Holland, ist ums Jahr 1841 noch fleißig mit Falken gejagt worden.

"Die zur Falkenjagd gehörigen Gerätschaften sind: eine lederne Haube, die so eingerichtet ist, daß sie die Seher nicht drückt, eine Kurzfessel und eine Langfessel, beide aus Riemen, die lettere gegen 2 m lang; sie werden an dem Geschühe, d. h. der ledernen Fußumkleidung des Beizvogels, befestigt. Das Federspiel ist ein mit einem Baar Vogelflügeln besetzter eirunder Körper, der dazu dient, den Falken, der ihn von weitem für einen Bogel hält, wieder anzulocken. Starke Handschuhe muffen die Hände des Kalkners vor den Krallen des Falken sichern. Sobald die Abrichtung beginnen soll, wird der Bogel verkappt angefesselt und muß 24 Stunden hungern, worauf er auf die Faust genommen, abgekappt und mit einem Bogel gespeist wird. Will er nicht fröpfen, so wird er wieder verkappt und erst nach 24 Stunden wieder vorgenommen, und sollte dieses Verfahren auch fünf Tage fortgeführt werden müssen. Je öfter er übrigens während dieser Zeit abgekappt und auf der Faust getragen wird, desto eher wird er zahm werden und freiwillig auf der Faust kröpfen. Ift er soweit, so beginnen nun die eigentlichen Lehrübungen, vor deren jeder er erst lange abgekappt auf der Faust getragen und nach jeder verkappt angefesselt wird, damit er das Vorgetragne in Ruhe einstudieren kann. Der Vogel wird abgekappt auf eine Stuhllehne gesetzt und muß von da, um zu kröpfen, auf die Faust des Falkners erst hüpfen, später immer weiter fliegen; dasselbe wird dann im Freien wiederholt, wobei er aber durch einen langen, an der Langfessel angebrachten Faden am Entwischen gehindert wird; der Falkner steht übrigens so, daß der Vogel gegen den Wind fliegen muß, da er, wie alle Vögel, nicht gern mit dem Winde zieht. Macht er nun seine Sachen soweit gut, so wird er des Abends. verkappt in einen schwebenden Reif gesetzt und die ganze Nacht hindurch geschaukelt, so daß er gar nicht schlafen kann; an den nächsten drei Tagen werden die früheren Übungen wiederholt: erst dann wird ihm nächtliche Ruhe gegönnt. Am fünften Tage wird er ohne Bindfaden, nur mit Beibehaltung der Langfessel, frei auf den Boden gesetzt und muß, um zu kröpfen, auf die Faust fliegen; fliegt er an dieser vorbei, so geht man ihm nach und lockt ihn so lange, bis er doch endlich kommt. Diese Ubung wird nun oft im Freien wiederholt, auch der Vogel gewöhnt, dem zu Pferde sitzenden Säger auf die Faust zu fliegen und weder Menschen noch Hunde zu scheuen.

"Jest kommen die eigentlichen Vorübungen zur Beize selbst. Man wirft eine tote Taube in die Luft, läßt den am langen Bindsaden gehaltnen Vogel nachschießen, und das erstemal ein wenig davon kröpsen; späterhin aber wird ihm die Taube immer gleich abgenommen, und er bekommt auf der Faust etwas zu kröpsen. Dieselbe Übung wird an den solgenden Tagen mit lebenden Vögeln, deren Schwingen verstust sind, wiederholt; darauf sucht man mit dem Hühnerhunde Rebhühner, womöglich ein einzelnes, auf, kappt den Vogel, sobald es aufsliegt, schnell ab und läßt ihn nachschießen. Sollte er sehlstoßen, so lockt man ihn mit einer lebenden Taube, deren Schwingen verstust sind, oder mit dem Federspiele zurück. Um ihn zu gewöhnen, auch stärkere Vögel, wie z. B. Keiher und Kraniche, anzugreisen, übt man ihn erst an jungen Vögeln der Art oder an alten, deren Schwingen verstust sind, und deren Schnabel in einem Futterale steckt; auch läßt man ihn ansangs

womöglich in Gesellschaft eines guten alten Falken daran. Den zu dieser Übung bestimmten Reihern und Kranichen legt man, damit sie nicht so leicht erwürgt werden, ein Futteral von weichem Leder um den Hals. Dem Reiher suchen die Falken rasch emporsteigend die Höhe abzugewinnen, um von oben auf ihn zu stoßen; der Reiher hingegen sucht seiner= seits auch immer höher zu steigen und streckt mit erstaunlicher Schnelligkeit den stoßenden Keinden die scharfe Spike seines Schnabels entgegen, um sie zu spießen. Endlich wird er gepackt und stürzt mit ihnen aus der Höhe herab. Die herbeieilenden Jäger lösen schnell die Falken, reichen ihnen zur Belohnung guten Fraß und berauben den Reiher seiner schönsten Federn. Es wird ihm dann ein metallener Ring um den Fuß gelegt, auf welchem die Jahreszahl und der Ort des Fanges eingegraben ist, und darauf die Freiheit geschenkt. Einzelne Reiher sind öfters, manchmal nach langen Jahren wieder gebeizt und so mit mehreren Ringen geziert worden. Soll ein Falke aut auf Hasen stoßen, wozu man sich haupt= sächlich des Habichts bedient, so stopft man einen Hasenbalg gut aus, läßt den Falken mehrmals darauf seine Mahlzeit verzehren, bindet dann Fleisch daran und läßt den ausgestopften, auf Rädern stehenden Sasen von einem Manne erst langsam, dann schnell auf einem Boden hinziehen, spannt auch endlich gar ein flinkes Pferd davor, jagt mit dem Hasen fort und läßt den Falken hinterdrein. Zur Falkenjagd gehört eine ebene, waldlose Gegend."

Am großartigsten ist seit uralten Zeiten die Falkenjagd in Mittelasien getrieben worden. J. E. Harting, der sich um die Erforschung der Geschichte der Falkenjagd besonders verdient gemacht hat, sagt, ihr Ursprung sei nicht mehr zu entdecken, aber seit den ältesten historischen Zeiten hätten, soweit bekannt ist, besonders die Bölker des Orients diesen Sport betrieben. Ein Beweis hiersür sei darin zu sinden, daß Sir A. Hahard in den Ruinen von Chorsadad in Babylonien ein Basrelief fand, auf dem ein Falkner dargestellt ist mit einem Falken auf der Faust, woraus man schließen darf, daß dort die Falkenbeize schon vor mehr als 3600 Jahren ausgeübt worden ist. Bom Orient her wurde der Sport nach Europa gebracht, aber die genauere Zeit, wann das geschah, läßt sich nicht mehr feststellen. Doch läßt sich aus allerdings sehr unbestimmten Anspielungen bei Aristoteles, Plinius, Alian und Oppian immerhin so viel entnehmen, daß die Sache den Alten in den letzten drei Jahrshunderten v. Ehr. bekannt war, wenn sie auch die Falkenjagd nicht selbst ausübten.

In China war die Falkenjagd noch früher als in Babhson bekannt. In einem alten javanischen Werke ist festgestellt, daß unter den Geschenken, die den Prinzen unter der Hia-Dynastie gemacht wurden, sich auch abgerichtete Falken befanden, und das war um das Jahr 2205 vor Christi Geburt. Aus den Berichten des chinesischen Königs Wen Wang, der zwischen 689 und 675 v. Chr. über die Provinz Hunan herrschte, geht hervor, daß damals Falkenjagden sehr im Schwange waren. "Im März", sagt Marco Polo ums Jahr 1290, "pflegt Kublai Chan Kambalu zu verlassen; er nimmt dann eine Zahl von etwa 10,000 Falknern und Vogelstellern mit sich. Diese werden in Abteilungen von 200—300 Mann im Lande verteilt, und was von ihnen erlegt wird, muß dem Chan abgeliefert werden. Für seine Person hat der Chan noch besonders 10,000 Mann, deren jeder eine Pfeise trägt. Sie bilden, wenn er jagt, einen weiten Kreis um ihn her, indem sie entfernt voneinander aufgestellt sind, achten auf die Falken, die der Chan fliegen läßt, fangen sie wieder ein und bringen sie zurück. Jeder Falke, der dem Chan oder einem Großen des Reiches gehört, hat an seinem Beine ein silbernes Täfelchen, auf dem der Name des Eigentümers und des Falkners eingegraben ift. Es ist auch ein eigner Beamter da, bei dem die Bögel abgeliefert werden, deren Eigentümer nicht sogleich ermittelt werden kann. Der Chan reitet während

ber Jagd auf einem Elefanten und hat stets zwölf ber besten Falken bei sich. Zu seiner Seite reitet eine Menge Leute, die sich immer nach Bögeln umsehen und dem Chan gleich Anzeige machen, wenn sich ein jagdbarer zeigt. Im ganzen Umfange des Reiches wird das Haar- und Federwild jahraus jahrein sorgfältig gehegt, damit immer Überfluß für die Jagden des Chans vorhanden ist." Tavernier, der sich viele Jahre in Persien aufgehalten, erzählt (im Jahre 1681) wie folgt: "Der König von Persien hält sich über 800 Falken, wovon die einen auf wilde Schweine, wilde Esel, Antilopen, Füchse, die andern auf Araniche, Reiher, Gänse, Feldhühner abgetragen sind. Bei der Abrichtung auf Vierfüßer nimmt man ein ausgestopftes Tier, legt Fleisch in die Augenhöhlen und läßt den Vogel auf dessen Kopfe fressen. Ist er dies gewohnt, so sett man das auf vier Rädern stehende Tier in Bewegung und läßt dabei den Vogel ebenfalls auf dem Kopfe fressen. Endlich spannt man ein Pferd vor und jagt, so schnell man kann, während der Falke frift. Auf ähnliche Weise richten sie sogar Kolkraben ab." Chardin, der einige Zeit nach Tavernier sich ebenfalls lange in Persien aufgehalten, fügt hinzu, daß man dem Falken, wenn er starke vierfüßige Tiere angreift und sich auf ihren Kopf sett, mit Hunden zu Hilfe eilt, und daß man sogar im Anfange des 7. Jahrhunderts häufig Falken abgerichtet hat, Menschen anzufallen und ihnen die Augen auszuhacken. Daß man auch in späterer Zeit die Falkenjagd in Persien noch nicht aufgegeben hat, erfährt man aus John Malcolms 1827 erschienenen Stizzen von Persien. "Man jagt", so erzählt er, "zu Pferde, mit Falken und Windhunden. Ist eine Antilope aufgetrieben, so flieht sie mit der Schnelle des Windes. Man läßt Hunde und Falken los. Die letteren fliegen nahe am Boden hin, erreichen das Wild bald, stoßen gegen dessen Ropf, halten es auf, die Hunde kommen indessen herbei und packen es. Auf alte männliche Antilopen läßt man die Falken nicht los, weil sich die schönen Bögel leicht an deren Hörnern spießen." Malcolm wohnte auch der Jagd auf Hubaratrappen bei und erzählt, daß sich dieser Bogel zuweilen so kräftig mit Schnabel und Flügeln zur Wehre sete, daß er die Falken in die Flucht schlägt. In neuerer Zeit hat in Asien v. Hügel zwischen Lahore und Kaschmir den Kadscha von Bajauri mit Kalken Rebhühner jagen sehen. Murawiew fand im Jahre 1820 in Chiwa überall abgerichtete Falken; sie wurden auch auf wilde Ziegen losgelassen. Erman fand 1828 bei den Baschkiren und Kirgisen zur Hasenjagd abgerichtete Falken und auf Füchse und Wölfe abgerichtete Abler. Auch Eversmann traf im Jahre 1852 bei den Baschfiren abgerichtete Steinadler, Königsadler, Habichte, Sperber. Atkinson hat den Kiraisensultan Beck gezeichnet, wie er seinen Lieblingsjagdadler füttert. Durch H. Moser wissen wir ferner, daß auch jett noch in Zentralasien die Beizjagd eifrig betrieben wird, und daß in Buchara und Turkmenien ein guter Falke im Preise dem besten Pferde gleich geachtet wird. Bei den Kirgisen, wo die Falknerei, wie Moser anführt, noch eine förmliche Wissenschaft ist, wo man Falken für kleines und Adler für großes Wild verwendet, wird ein bewährter Falke so hoch geschätzt, daß der Besitzer sich eher entschließen würde, sein Weib, als seinen Vogel zu verkaufen. Poeppig erzählt, daß die eingebornen Bewohner der Hochlande Berus die Pisaccos, eine Art Steißhuhn, mit Falken jagen.

Regelmäßig wird die Falkenjagd noch von den Arabern, besonders den Beduinen der Sahara, von den Persern, Indern, verschiednen Völkerschaften in Kaukasien und Mittelsasien, den Chinesen und andern Mongolen betrieben. Erstere benutzen mit entschiedner Vorliebe den Würgfalken Südosteuropas, ihren "Sukhr el-Hhor", der sich als Wintergast im Norden Afrikas einstellt oder aus Shrien, Kleinasien, der Krim und Persien eingesührt

wird, und bezahlen aut abgerichtete Bögel mit ganz außerordentlichen Preisen. Zufälliger= weise habe ich nicht Gelegenheit gehabt, die Falknerei der Araber aus eigner Anschauung fennen zu lernen; wir danken jedoch v. Heuglin einen ebenso sachgemäßen wie eingehenden Bericht über Abrichtung und Verwendung des abgetragnen Falken. "Die arabischen Falkner", sagt der Forscher, "fangen den Sukhr in Tellereisen, deren Bogen mit Zeugstreisen umwickelt sind, damit die Fänge nicht verletzt werden. Die Fallen werden auf der Stelle angebracht, wo der Bogel über Nacht zu bäumen pflegt, und sind mit einem Gelenk versehen, das beim Springen der Feder umschlägt, so daß der gefangne Falke in der Luft hängt und sich nicht weiter beschädigen kann, bis der lauernde Jäger ihn abgenommen hat. Das Abtragen des Sukhr zur Gazellenjagd erfordert viel Sorgfalt, Geduld und Geschick von seiten des Falkners. Letterer fesselt seinen Pflegling sogleich und setz ihm eine Lederkappe auf, die eine Öffnung für den Schnabel hat und im Nacken mittels eines feinen Lederstreifens zusammengezogen werden kann. Der Bogel kommt in eine dunkse Kammer und wird auf Holzstangen oder ein Gefäß gesetzt, das mit trodnem Sande gefüllt ist. Durch die ersten Tage muß er hungern. Die Fütterung geschieht nur auf dem Falkenhandschuh. Dabei wird dem gefangnen die Müke immer abgenommen, und er gewöhnt sich sehr bald an den Handschuh und selbst an Bewegungen des Armes. Die Nahrung, die ihm ziemlich spärlich gereicht wird, besteht vorzüglich aus Herz und Leber. Der Falkner sucht nun seinen Schüler zuerst in der Kammer und später im Freien, zuerst natürlich gefesselt, nach und nach auf größere Entfernungen nach Abnehmen der Kappe auf den Handschuh zu locken, sept ihm die Kappe aber unmittelbar nach der Fütterung wieder auf. Endlich bedient man sich der Langfessel und einer ausgebalgten Gazelle, deren Augenhöhlen mit Akung gefüllt sind."

Das Verfahren der indischen Falkner und die Jagd selbst schildert Jerdon in sehr lebendiger Weise: "In verschiednen Gegenden des Landes wird der während des Winters regelmäßig sich einfindende Wanderfalke abgerichtet. Man fängt ihn an der Küste und verkauft ihn für 2—10 Rupien an die eigentlichen Falkner, die ihn dann auf Reiher, Störche, Araniche, Alaffschnäbel, Ibisse, Rimmersatte und auch wohl auf Trappen abrichten. Hierbei muß ich bemerken, daß die Meinung, der Reiher versuche bei solcher Ragd den Falken mit seinem Schnabel zu durchbohren, von den eingebornen Falknern, von denen viele weit mehr Erfahrungen gesammelt haben als irgendein Europäer, vollständig bestätigt wird. Selbst wenn der Falke die Beute schon zu Boden geworfen hat, ist er zuweilen noch in Gefahr, von dem mächtigen Schnabel des Reihers verlett zu werden, falls er den Nacken seiner Beute nicht mit einem Fange gepackt hat, was ein alter Vogel freilich immer zu tun pflegt. Wenn der Jungfernkranich gejagt wird, hütet sich der Wanderfalke gar wohl vor dem scharfen, gekrümmten inneren Nagel des Kranichs, der bose Wunden hervorrusen kann. Fast noch höher als der Wanderfalke wird von den Indern der "Schahin" oder Königsfalke, Falco peregrinator Sundev., geschätt; ihn hält man für den vorzüglichsten von allen. Er wird alljährlich massenhaft gefangen, und zwar auf dünnen Rohrstäben, die man mit Vogelleim bestrichen und durch einen kleinen Bogel geködert hat. Dieser Falke wird besonders für die Jagd abgerichtet, die in der Falknersprache ,auf stehendes Wild' genannt wird, d. h. er wird nicht von der Hand nach der Beute geworfen, sondern schwebt hoch in der Luft und beschreibt über dem Falkner so lange seine Kreise, bis das zu jagende Wild aufgescheucht ist; dann stößt er zwei= oder dreimal nach unten und schießt mit halbgeschlossenen Flügeln schieß herab, gerade auf das erschreckte Wild los, und zwar mit größerer Schnelligkeit als ein vont Bogen abgeschnellter Pfeil. Es ist in der Tat ein wundervolles Schauspiel, den Vogel zu

beobachten, wenn er auf ein Rebhuhn oder einen Trappen stößt, die schon in ziemliche Entfernung entslohen sind. Diese Art zu jagen ist wirklich eine sehr sichere, aber, obgleich bedeutend erfreulicher als die Jagd mit kurzssügeligen Falken, doch nicht zu vergleichen der Jagd mit dem Wanderfalken, der man von der Hand nach dem Reiher oder dem Nimmersatt wirst."

Die Ursachen des Verfalls der Falkenjagden im Abendlande sind nach Harting verschieden: die Aufteilung und Einhegung größerer wüster Landstriche, die Drainierung und Urbarmachung von Sumpfgegenden, die bedeutende Vervollkommnung der Feuerwaffen aller Art und besonders die allgemeine Einführung von Schrot haben, jedes in seiner Art, dazu beigetragen, das Interesse, das man einst an der Falkenbeize nahm, erlahmen zu lassen. Ohne Zweisel hat auch die Mode viel mit dem Verfall zu tun, und sobald die regierenden Fürsten aufhörten, jenem Sport ihre Ausmerksamkeit zuzuwenden, solgten die Hösslinge und ihr Anhang.

Ludovici und Krünit wissen aus dem vorvorigen Jahrhundert noch von einem wirklichen Nutzen der Edelfalken zu berichten, den sie nämlich durch ihre Dunen leisteten. Diese Dunen wurden noch über die der Eiderenten gestellt und an Ort und Stelle in Grönland das Pfund mit 6—7, in Frankreich mit 15—25 Franken bezahlt.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen betrachten wir die bekanntesten und wichstigsten Arten der Edelfalken, die jetzt in eine Reihe von Gattungen gesondert werden.

Unser Wanderfalke, Falco peregrinus Tunst., auch wohl Berg=, Wald=, Stein=, Beiz=, Rohl=, Blau= und Tannenfalke, Schwarzbacken und Taubenstoßer genannt (f. die Abbildung, S. 447, und Tafel "Raubvögel III", 4, bei S. 339), kann als Thous der durch verhältnismäßige Kürze des Schwanzes und der Läufe ausgezeichneten Gattung Falco Linn. gelten. Er ist auf der ganzen Oberseite hell schiefergrau, mit dunkel schieferfarbigen, dreieckigen Recken bandartig gezeichnet. Die Stirn ist grau, die Rehle, durch schwarze Backenstriche eingefaßt, wie die Oberbrust weißgelb, die Unterbrust wie der Bauch lehmrötlichgelb, erstere braungelb gestrichelt und durch rundlich herzförmige Flecke gezeichnet, der Bauch durch dunklere Querflecke gebändert, die namentlich am After und auf den Hofen hervortreten. Die Schwingen sind schieferschwarz, auf der Innenfahne mit rostgelben, bänderartigen Flecken besetzt, die Steuerfedern hell aschgrau gebändert und an der Spite der Seitenfedern gelblich gesäumt. Bei den lebenden Tieren liegt ein gräulicher Duft auf dem Gefieder. Das Weibchen zeigt gewöhnlich frischere Farben als das Männchen. Bei den Jungen ist die Oberseite schwarzgrau, jede Feder rostgelb gekantet, die Kropfgegend weißlich oder graugelblich, die übrige Unterseite weißlich, überall mit licht- oder dunkelbraunen Längsflecken gezeichnet. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel hellblau, an der Spite schwarz, die Wachshaut, der Mundwinkel, die nackte Stelle ums Auge und der Fuß sind gelb. Bei jüngeren Bögeln ist der Schnabel hellbläulich, der Fuß bläulich oder grünlichgelb, die Wachshaut wie die übrigen nackten Stellen am Ropfe sind blaugrünlich. Die Länge des alten Männchens beträgt 42-47, die Breite 84—104, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 20, die Länge des bedeutend größeren Weibchens 47-52, die Breite 110-120, die Flügellänge 82, die Schwanzlänge 20 cm.

Im Westen und Süden Afrikas wird der Wandersalke durch den merklich kleineren und dunkleren Aleinwander falken, Falco minor Bp., in Indien durch den größeren und schwärzeren Schahin, Falco peregrinator Sundev., und in Australien durch den

Schwarzbacker, das fenfalken, Falco melanogenys Gould, vertreten; doch steht die Artselbständigkeit aller drei Formen noch in Frage. In Nordafrika und Nordwestasien ersetztihn der beträchtlich kleinere, an seinem rostroten Nackensleck und der spärlich gesperberten Unterseite leicht kenntliche Berberg alke, Falco barbarus Linn., über dessen Artselbständigkeit kein Zweisel herrschen kann. Der schöne Vogel, hinsichtlich seiner Lebensweise ein getreues Abbild des Wandersalken, bewohnt, wie es scheint, die ganze sübliche



Banberfalte, Falco peregrinus Tunst. 1/3 natürlicher Größe.

Küste des Mittelländischen Meeres, verbreitet sich von hier aus dis in das Junere Afrikas und ebenso durch Persien dis Indien, verkliegt sich aber nicht allzu selten nach Spanien, wo ich ihn in mehreren Sammlungen gesehen habe, ebenso wie er hier von englischen Forschern erbeutet worden ist.

Der Wanderfalke verdient seinen Namen; denn er streift fast in der ganzen Welt umher. Seine außerordentliche Verbreitung erklärt sich, wenn man bedenkt, daß er nicht bloß den nördlichen gemäßigten, sondern auch den nördlichen kalten Gürtel bewohnt, in der Tundra

rings um den Pol sogar der vorherrschende Falke ist, aber allwinterlich gezwungen wird, dieses Brutgebiet zu verlassen und nach Süden zu wandern. Gelegentlich seines Auges nun berührt er alle nördlichen Länder Europas, Asiens und Amerikas, durchfliegt unsern heimatlichen Erdteil bis zum äußersten Süden und tritt dann hier in den Wintermonaten stellenweise sehrhäufig auf, folgt den Zugvögeln auch über das Mittelländische Meer nach, und wandert deren Heerstraßen entlang bis tief hinein nach Afrika, ebenso wie er in Asien bei dieser Gelegenheit in Japan, China und Indien und in der Neuen Welt in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika und Westindien angetroffen wird. Nach meinen Erfahrungen, die von andern bestätigt werden, sind es jedoch hauptsächlich Weibchen, die ihre Reisen weit nach Süden hin ausdehnen, wogegen die Männchen mehr im Norden zurückleiben. Nicht wenige von beiden überwintern nun aber auch schon bei uns zulande, und da nun außerdem ihr Brutgebiet sich über ganz Europa, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Südspitze der Iberischen Halbinfel, und ebenso über Mittelasien und die nördlicheren Teile Amerikas erstreckt, kann es nicht wundernehmen, daß Wanderfalken beinahe auf der ganzen Erde gefunden werden. Die Ansicht, daß die oben genannten drei Vertreter nur ständige Unterarten unsers bekannten Bogels sind, erscheint daher mindestens nicht ganz ungerechtsertigt. Auch die in Deutschland vorkommenden oder unser Vaterland durchreisenden Wanderfalken ändern in Größe und Färbung erheblich ab, und in jeder Sammlung, die eine größere Anzahl von ihnen besitzt, findet man solche, die den genannten Abarten sehr nahe stehen, wenn nicht vollständig gleichen; diese Tatsache aber unterstützt die Anschauung, daß alle unserm Falken ähnlichen sogenannten Arten mit ihm vereinigt werden müßten. Jedenfalls besitzt der Wanderfalke die ausgesprochenste Fähigkeit, sich unter den verschiedensten Umständen wohnlich und häuslich einzurichten. In Nordostafrika belebt er während des Winters alle Strandseen und das ganze Stromgebiet des Nils bis Mittelnubien hinauf, findet auch überall geeignete Orte mit genügender Nahrung und Sicherung. Nicht anders ist es im Süden Alsiens. "Der Wanderfalke", bemerkt Jerdon, "findet sich durch ganz Indien, vom Himalaja an bis zum Kap Komorin, aber nur während der kalten Zeit. Besonders häufig ist er längs der Seeküsten und an großen Flüssen. Er brütet, soviel ich glaube, ebensowenig in Indien wie im Himalaja, sondern ist Wintergast, der in der ersten Woche des Oktober eintrifft und im April wieder weggeht." In Transkaspien ist er, nach Alfred Walter, Brutvogel. Auch in Amerika wandert er weit nach Süden. Db er in Brasilien vorkommt, weiß ich nicht; wohl aber kann ich mit Bestimmtheit behaupten, daß er den Golf von Megiko überfliegt. Seiner außerordentlichen Wanderfähigkeit find Reisen von 1000 km gewissermaßen Spazierflüge.

In Mittelbeutschland bewohnt der Wanderfalke ausgedehnte Waldungen, am liebsten solche, in deren Mitte sich steile Felswände erheben. Ebenso häufig trifft man ihn im waldslosen Gebirge, und gar nicht selten endlich sieht man ihn inmitten großer, volkbelebter Städte. Auf den Kirchtürmen Berlins, auf dem Stephansturm in Wien, auf den Domen von Köln und Aachen habe ich ihn selbst als mehr oder weniger regelmäßigen Bewohner beobachtet, daß er auf andern hohen Gebäuden sogar ständig vorkommen soll, durch glaubwürdige Beobachter erfahren. In Berlin sieht man ihn keineswegs bloß im Winter, sondern sehr häufig auch im Sommer, und wenn man dis jetzt, meines Wissens, seinen Horst noch nicht auf einem der höheren Türme aufgefunden hat, so ist dies doch keineswegs ein Beweis dafür, daß er hier nicht brüten sollte. Besonders günstige Örtlichkeiten, namentlich unersteigsliche Felswände, beherbergen ihn mit derselben Regelmäßigkeit wie die nordischen Bogelsberge den Jagdfalken. So trägt der Falkenstein im Thüringer Walde seinen Namen mit

Fug und Recht; denn auf ihm horstet ein Wandersalkenpaar seit Menschengedenken. Aber weder Bäume noch Felsen noch hohe Gebäude sind zu seinem Wohlbesinden notwendige Bedingung. Keineswegs seltner, eher noch häusiger als bei uns begegnet man ihm, wie bereits bemerkt, in der Tundra. In Lappland habe ich ihn allerdings nicht oft gesehen, um so öfter aber auf meiner letzten Keise in Nordwestsibirien. In der Tundra der Samojedenhalbinsel sehlen ihm Felsenwände saft vollständig; gleichwohl sindet er auch hier Örtlichkeiten, die ihm zur Anlage des Horstes geeignet erscheinen, und ist deshalb regelmäßiger Sommergast des unwirtlichen, ihm aber zusagenden Gebietes.

"Der Wanderfalte", sagt Naumann, "ist ein mutiger, starker und äußerst gewandter Bogel; sein kräftiger Körperbau und sein blitzendes Auge bekunden dies auf den ersten Anblick. Die Erfahrung lehrt uns, daß er nicht vergeblich von der Natur mit so furchtbaren Waffen ausgerüstet ward, und daß er in deren Gebrauch seinen nahen Verwandten, dem Jagd- und Würgfalken, rühmlichst an die Seite zu setzen sei. Sein Flug ist äußerst schnell, mit hastigen Flügelschlägen, sehr selten schwimmend, meist niedrig über die Erde hinstreichend. Wenn er sich vom Boden aufschwingt, breitet er den Schwanz aus und fliegt, ehe er sich in die Höhe hebt, erst eine kleine Strecke dicht über der Erde hin. Nur im Frühjahre schwingt er sich zuweilen zu einer unermeßlichen Höhe in die Luft. Er ist sehr scheu und so vorsichtig, daß er zur nächtlichen Ruhe meist nur die Nadelholzwälder aufsucht. Hat er diese nicht in der Nähe, so bleibt er öfters lieber im freien Felde, auf einem Steine sigen, und es gehört unter die seltnen Fälle, wenn er einmal in einem kleinen Laubholze übernachtet. Aus Vorsicht geht er auch in letterem des Abends erst sehr spät zur Ruhe und wählt dazu die dichten Aste hoher alter Bäume; in einem größeren übernachtet er gern auf einzelnen, in jungen Schlägen stehengebliebnen alten Bäumen, und hier kommt er auch schon mit Untergang der Sonne, meist mit dick angefülltem Kropfe an. Am Tage setzt er sich ungern auf Bäume. Sitzend zieht er den Hals sehr ein, so daß der runde Kopf auf den Schultern zu stehen scheint; die weiße Kehle mit den abstechenden schwarzen Backen, machen ihn von weitem kenntlich. Im Fluge zeichnet er sich durch den schlanken Gliederbau, den schmalen Schwanz und durch seine langen, schmalen und spitzigen Flügel vor andern aus. Seine Stimme ift ftark und volltönend und klingt wie die Silben: ,kgiak kgiak' oder ,kajak kajak'. Man hört sie aber außer der Begattungszeit eben nicht oft." Raumanns Angabe über die Scheu und Vorsicht des Wanderfalten gilt wohl für unfre Waldungen, nicht aber für alle übrigen Verhältnisse. Auch in der menschenleeren Tundra weicht der Wanderfalke dem herankommenden Jäger vorsichtig auß; in größeren Städten hingegen kummert ihn das Getriebe unter ihm nicht im geringsten, und er bekundet dann nicht selten eine Dreistigkeit, die mit seinem sonstigen Verhalten, abgesehen von seinem Benehmen angesichts einer ihm winkenden Beute, in auffallendem Widerspruche steht. Noch mehr aber erstaunt man, ihn in Nordostafrika, namentlich in Agypten, unbesorgt mitten in Dörfern auf wenigen Palmen oder einer den Marktplat beschattenden Sykomore, auf Tempeltrümmern, Häusern und Taubenschlägen sitzen und von hier aus seine Raubzüge unternehmen zu sehen. Man erkennt hieraus, daß sein Betragen sich immer und überall nach den Verhältnissen richtet, daß er Erfahrungen sammelt und verwertet.

Es scheint, daß der Wandersalke nur Vögel frißt. Er ist der Schrecken aller gesiederten Geschöpfe, von der Wildgans an dis zur Lerche herab. Unter Rebhühnern und Tauben richtet er die ärgsten Verheerungen an; die Enten versolgt er mit unermüdlicher Ausdauer, und selbst den wehrhaften Krähen ist er ein furchtbarer Feind: er nährt sich oft wochenlang

ausschließlich von ihnen. Nach Art seiner nächsten Verwandtschaft greift er für gewöhnlich seine Beutetiere nur an, solange sie sich in der Luft bewegen oder auf Bäumen sitzen, nicht aber Bögel, die auf dem Boden liegen oder auf dem Basser schwimmen; das Aufnehmen einer Beute unter solchen Umständen verursacht ihm beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten, gefährdet ihn infolge seines ungestümen und jähen Fluges wohl auch in bedenklicher Weise. Erwiesenermaßen fängt auch er sich im Habichtskorbe; dies aber dürfte unmöglich sein, wenn er nicht bis auf den Boden hinabstieße. Führen seine Stöße auf sitzendes Wild nicht zum Biele, so hilft er sich auf andre Weise. "Da, wo man ihn im Kelde auf der Erde sigen sieht", sagt Naumann, "liegt gewöhnlich ein Bolk Rebhühner in der Nähe, von welchen er, sobald sie auffliegen, eines hinwegnimmt, denen er aber, solange sie still liegen bleiben, keinen Schaden zufügen kann. Er lauert jedoch gewöhnlich so lange, bis die Rebhühner glauben, er sei fort. Sie fliegen dann auf, und er erreicht seinen Zweck." Rliegend gelingt es selbst den schnellsten Bögeln selten, sich vor ihm zu retten. "Gewißigte Haustauben wissen", wie Naumann fagt, "kein andres Rettungsmittel, als in möglichster Schnelle und dicht aneinander gedrängt die Flucht zu ergreifen. Auf diejenige, welche sich etwas vom Schwarme absondert, stürzt er sich pfeilschnell von oben nieder. Stößt er das erstemal fehl, so sucht ihn die Taube zu überfliegen, und glückt ihr das nur einigemal, so wird der Falke müde und zieht ab."

Rächst Rebhühnern und Tauben, wilden wie zahmen, haben nach Altums Beobachtungen namentlich die Kiebige von ihm zu leiden. In Pommern wie in der Mark pflegt der Boden der Waldesteile, in denen sein Horst steht, mit größeren Kiebigfedern bestreut zu sein.

Allen Bögel, die der Wanderfalke angreift, kennen ihn sehr wohl und suchen sich vor allen Dingen vor ihm zu retten. Nicht einmal die mutigen Krähen bedrohen ihn, sondern fliegen, sobald sie ihn erblicken, so eilig als möglich davon, haben auch alle Ursache, vor ihm zu flüchten; denn er läßt sich durch sie, die fast jeden andern Falken angreifen und lange verfolgen, nicht im mindesten beirren, erhebt sich vielmehr über solche, die, vielleicht noch ungewihigt, sich erdreisten wollten, ihn zu necken, stößt von oben auf sie und schlägt sie unfehlbar. Aus eigner Beobachtung kenne ich nur einen einzigen Vogel, der mit Ersolg auf ihn stößt und ihn unweigerlich aus seinem Gebiete vertreibt: die Schmarohermöwe.

Schlägt der Wandersalke eine Beute, so erdolcht oder erwürgt er sie gewöhnlich schon in der Luft, sehr schwere Bögel aber, die er nicht fortschleppen kann, wie Waldhühner und Wildgänse, erst auf dem Boden, nachdem er sie so lange gequält hat, dis sie mit ihm zur Erde hinabstürzen. Bei Verfolgung seiner Beute fliegt er so sabelhaft schnell, daß man alle Schähungen der Geschwindigkeit verliert. Vor dem Kröpfen rupft er wenigstens eine Stelle des Leibes vom Gesieder kahl. Kleinere Vögel verschlingt er samt dem Eingeweide, das er bei größeren verschmäht.

Hierzulande horstet der Wandersalke am liebsten in Höhlungen an steilen Felswänden, die schwer oder nicht zu ersteigen sind, im Notsalke aber auch auf hohen Waldbäumen. Einen eignen Bau errichtet er wohl nur in seltnen Fällen, benutt vielmehr andre Raubvogeshorste, vom Seeadler= bis zum halbversallnen Milanhorste herab, ebenso auch ein verlassenes oder gewaltsam in Besitz genommenes Krähennest. Gern bezieht er einen Horst inmitten einer Reihersiedelung, denn die jungen Reiher, die er einsach aus den Restern nimmt, erleichtern ihm seine Jagd und das Auffüttern seiner eignen Brut. Drei Horste der Tundra lieserten uns den Beweis, daß er selbst es für überslüssig erachtet, Baustosse herbeizutragen. Da ihm hier Felswände auf weite Strecken hin gänzlich sehlen, begnügt er sich mit vorspringenden Erdmassen, die wenigstens nach einer Seite steil absallen, im Notsalke sogar

mit einem einzigen Steine oder größeren, vom Regen teilweise abgewaschnen Erdklumpen, neben dem er dann die Eier ohne weiteres auf den Boden legt. Alle drei von uns gestundnen Horste waren am obern Rande von Tälern oder Einsattelungen errichtet, aber nur ein einziger an einer Stelle, wo das nackte Gestein zutage trat. In Deutschland sindet man im April oder Mai, zuweilen auch erst im Juni, das vollständige Gelege: 3, höchstens 4 rundliche, auf gelbrötlichem Grunde braun gesleckte Eier. Das Weibchen brütet allein. Beide Eltern lieben ihre Brut außerordentlich und suchen durch heftige Stöße jeden dem Horste sich nahenden Feind zu vertreiben. So wenigstens beobachteten wir in der Tundra Sibiriens.

Die Jungen werden anfänglich mit erweichtem Fleische aus dem Kropfe geatzt, später mit verschiedenartigen Bögeln reichlich gefüttert, nach dem Ausfliegen ordentlich in die Lehre genommen und erst, wenn sie vollendete Fänger geworden sind, sich selbst überlassen.

Der Wandersalse kann bei uns nicht geduldet werden; denn der Schade, den er anstichtet, ist sehr beträchtlich. Wenn der stolze Räuber nur zu eignem Bedarse rauben wollte, könnte man ihn vielleicht gewähren lassen: er muß aber für eine zahlreiche Sippschaft andrer Raubvögel sorgen. Es ist eine auffallende Tatsache, daß alle Edelsalsen, wenn sie sich angegriffen sehen, die eben gewonnene Beute wieder fallen lassen. Dies wissen die Bettler unter den Raubvögeln sehr genau. Ich kann mir ein solches Versahren bei einem so krästigen und stolzen Vogel, wie es der Wandersalse ist, nur mit der Annahme erklären, daß ihm das Gebaren der bettelnden Raubvögel überlästig wird und er aus diesem Grunde, seiner Kaubsertigkeit vertrauend, ihnen die leicht erwordene und leicht zu ersehende Beute überläst.

Dem nicht in Abrede zu stellenden Schaden gegenüber spricht man dem Wanderfalken jeglichen Nutzen ab, und Jäger und Taubenzüchter sehen in ihm einen ihrer ärzsten Feinde, dessen Ausrottung jedes Mittel heiligt. Und doch möchte ich und mit mir jeder andre, der den stolzen Vogel jemals fliegen und rauben sah, ihn nimmermehr missen; denn er ist eine Zierde unserer Wälder und Fluren.

Bei sorgsamer Pflege hält sich ber Wanderfalke jahrelang im Gebauer und nimmt hier mit allerlei frischem Fleische vorlieb, verlangt aber viel Nahrung. "Ich hatte einmal", sagt Naumann, "einen solchen Falken über ein Jahr lang in einem großen Käfige, und dieser fraß in zwei Tagen einen ganzen Fuchs auf, desgleichen drei Krähen in einem Tage; er konnte aber auch über eine Woche lang hungern. Er packte oft sechs lebendige Sperlinge, in jede Alaue drei, wobei er auf den Fersen saß; dann drückte er einem nach dem andern den Kopf ein und legte ihn beiseite. Eine lebende alte Krähe machte ihm in seinem Gefängnisse viel zu schaffen, desgleichen auch eine Eule. Wenn er mich mit einer lebenden Gule kommen sah, machte er sich struppig und setzte sich schlagfertig auf den obersten Sit seines Behälters; die Eule legte sich, sobald sie in den Käfig kam, auf den Rücken, stellte ihm ihre offnen Alauen entgegen und fauchte fürchterlich; der Falke kehrte sich aber hieran nicht, sondern stieß so lange von oben herab, bis es ihm glückte, sie beim Halse zu packen und ihr die Gurgel zuzuhalten. Auf seiner Beute sitzend, breitete er jetzt freudig seine Flügel aus, rief aus vollem Halse sein "Rgia kgia kgia! und riß ihr mit dem Schnabel die Gurgel heraus. Mäuse fraß er auch, aber bei Hamstern und Maulwürfen verhungerte er." In den meisten Tiergärten erhält der Wanderfalke in der Hauptsache, wie die übrigen Raubvögel auch, nur Pferdefleisch. Daß er bei derartiger Kost selten lange aushält, ist erklärlich. Erfahrungsmäßig darf man ihn nur mit seinesgleichen und dann auch bloß paarweise zusammensperren; kleinere Raubvögel würgt er ab, und größere gefährden ihn. Besonders darf man niemals wagen, einen Habicht zu ihm zu setzen, weil dieser ihn meistert und sicher früher oder später auffrißt.

In Mittelafrika und Indien wird die Wanderfalkengruppe durch einen kleinen, überaus zierlichen Raubvogel vertreten, der seiner ungewöhnlichen Schönheit halber auch in



Nothalsfalte, Falco chiquera Daud. 3/8 natürlicher Größe.

unserm Werke erwähnt zu werden verdient. Dies ist der Kothals falke oder Turum di der Inder, Falco chiquera Daud., vielleicht der schönste aller Edelfalken überhaupt. Kopf und Nacken sind rostrot, hier und da durch die dunkleren Schäfte der Federn sein gestrichelt, Rücken, Oberslügel, Flügeldecksedern und Oberarmschwingen dagegen auf dunkel aschgrauem, im Leben hellblau überslognem Grunde mit breiten, stark hervortretenden, schwarzen Duerdinden, Unterbrust, Bauch und Schenkel auf licht rötlichgelbem Grunde dicht mit dunkel aschgrauen Bändern gezeichnet. Ein schmaler Streisen über dem Auge ist, wie der deutlich hervortretende Bart, schwarz, die Kehle weiß, der Kropf, einschließlich der Oberbrust, zumal an den Seiten, ebenso wie der Flügelbug, hell rostrot; der Schwanz hat dieselbe

Grundfärbung wie der Rücken und ist acht- bis zehnmal dunkler gebändert, die breite Endbinde weiß gesäumt. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel am Grunde grünlichgelb, an der Spize hornblau, der Fuß hell orangegelb. Die Länge beträgt 29—34, die Breite 58—68, die Flügellänge 18,5—22, die Schwanzlänge 11—14,5 cm, wovon die kleineren Zahlen für die Männchen gelten.

Einzelne Naturforscher unterscheiden Rothalsfalke und Turumdi als besondre Arten; es ist jedoch wahrscheinlich, daß auch in diesem Falle ähnliche Verhältnisse maßgebend sind, wie sie den Wandersalken im allgemeinen beschrieben wurden (vgl. S. 448).

Nach meinen Erfahrungen findet sich dieser reizende Falke in Nordostafrika erst südlich des 16. Grades nördl. Br. und hier ausschließlich auf den Delebpalmen, die mit prächtigen Kronen sich über den Hochwald erheben und ihm auf ihren breiten Fächerblättern wohlgeeignete Stellen zur Anlage seines Horstes gewähren. Nur ein einziges Mal sahen wir ihn in einem Dumpalmenwalde bei Roseires; freilich gab es hier weit und breit keine Delebpalmen. Heuglin hat ihn in Mittelafrika auf denselben Bäumen gefunden, und wahrscheinlich hält er sich an der Westküste, wo er ebenfalls vorkommt, an die dort vorkommens den Fächerpalmen.

Eine einzige der genannten Palmen genügt, ein Pärchen zu fesseln. Bon hier fliegt der Falke wohl auch auf einen der Affenbrotbäume und nimmt hier auf der höchsten Spipe seinen Sig, um von dieser Warte aus sein Gebiet zu überblicken. Fliegt dann ein Schwarm Webervögel vorüber, so sieht man ihn wie einen Pfeil vom Bogen und selten vergeblich sich von oben herniederftürzen; denn seine Gewandtheit ist außerordentlich groß und übertrifft nach meinem Dafürhalten die aller übrigen Kalken, die ich beobachtet habe. Unter seinem Horste habe ich einen getöteten Zwergsegler gefunden und später gesehen, wie ein Baar der prachtvollen Falken einen dieser schnellsten aller dortigen Flieger längere Zeit verfolgte und glücklich fing. Kleinere Bögel, vor allem aber die Finkenarten und Webervögel, scheinen jedoch im allgemeinen die ausschließliche Nahrung zu bilden. An größeren Tieren vergreift er sich nicht; für diese Annahme spricht wenigstens ein eigentümliches Freundschaftsverhältnis, das wir wiederholt beobachtet haben. Auf denselben Fächerblättern nämlich, die den Horst des Falken tragen, nistet die Guineataube (Columba guinea), und oft haben wir gesehen, daß die beiden Nachbarn in unmittelbarer Nähe harmlos friedlich nebeneinander saßen. Den Horst selbst habe ich nie untersuchen können: die Delebpalme war eben für mich unersteiglich.

Die Schnelligkeit und Gewandtheit des prächtigen Käubers sichert ihm ein freies Leben; doch hat auch er seine Feinde, wahrscheinlich in den stärkeren Mitgliedern seiner Gattung. Im Urwalde fand ich einmal Kopf und beide Flügel eines männlichen Falken dieser Art als Überbleibsel einer Mahlzeit. Die Innerafrikaner stellen dem Vogel nicht nach, der Inder hingegen weiß den Turumdi zu würdigen und dessen Gewandtheit zu verwerten.

Der Baum falke oder das Weißbäcken, der Lerchen stoßer, Hechte, Sechte, Sechte, Sechte, Sechte, Sechte, Sechte, Sechte, Sechte Linn. (f. die Abbildung, S. 454), geshört zu den kleineren Seelsalken. Seine Länge beträgt 31, seine Breite 78, die Flügelslänge 25, die Schwanzlänge 16 cm. Das Weibchen ist um 4 cm länger und um 5—7 cm breiter. Seine Kennzeichen sind geringe Größe, gestreckter Leibesbau und verhältnismäßig lange, sichelsörmige, bis an oder über die Schwanzspiße hinausreichende Flügel. Die ganze Oberseite ist blauschwarz, der Kopf gräusich, der Nacken weißseckig; die Schwingen sind

schwarzlich, rostgelb gekantet, auf der Innenfahne mit 5—9 roströtlichen, länglichrunden Duerslecken besetzt; die Schwanzsedern oben schieferblau, unten gräulicher, auf der Innenfahne durch acht rostgelbrote Duerslecke geziert, die sich zu Binden vereinigen, den beiden mittelsten Federn aber sehlen. Die Unterseite ist auf weißem oder gelblichweißem Grunde vom Aropse an mit schwarzen Längössecken besetzt; die Hosen, die Steiß und die Unterschwanzdecksedern sind schön rostrot. Die Bartstriche treten deutlich hervor. Die Fris ist dunkelbraun, der nackte Ning darum, die Wachshaut und die Füße sind gelb, der Schnabel ist an der Spize dunkelblau, an der Wurzel hellblau. Bei dem jungen Vogel sind die



Baumfalte, Falco subbuteo Linn. 1/3 natürlicher Größe.

blauschwarzgrauen Federn der Oberseite rostgelb gerandet, der lichte Nackenfleck größer als bei den Alten und gelblich gefärbt; die Unterseite zeigt auf weißgelber Grundsarbe schwarze Längösseke; der Unterseib, die Unterschwanzdecksehen und die Hosen sind gelblich, letztere mit schwärzlichen Schaftslecken gezeichnet.

Europa, vom mittleren Standinavien, Südfinnland und Nordrußland an bis Griechenland und Spanien, beherbergt diesen schnellsten unser Edelfalken als Brutvogel. Außerdem bewohnt er ganz Asien vom Ural bis zum Amur und südwärts dis in den Himalaja. Nach Süden hin wird er seltner, ist beispielsweise in Jtalien dis jeht noch nirgends als Brutvogel nachgewiesen, sondern immer nur gelegentlich seiner Wanderungen beobachtet worden und tritt während des Sommers ebenso in Griechenland und Spanien nur sehr vereinzelt auf, so daß die Grenzen seines Brutgebietes den Balkan, die Apen und Pyrenäen nur ausnahmsweise überschreiten. Auf dem Zuge berührt er Nordafrika höchst selten, kommt aber noch auf den Kanarischen Inseln regelmäßig vor; in Indien hingegen erscheint er als Wintergast ziemlich häusig. Wirklich gemein soll er, laut Eversmann, in den Borbergen des Ural und in den angrenzenden Steppen sein. In Deutschland zieht er Feldhölzer und namentlich Laubwälder allen andern Örtlichseiten vor; in ausgedehnten Waldungen wird er nur auf seinem Zuge bemerkt. Ebenso meidet er das Gebirge, besucht es mindestens nur ausnahmsweise und immer nur einzeln. Häusig kann man ihn überhaupt nicht nennen, als selten freilich auch nicht bezeichnen. Im ebnen Norddeutschland sindet man ihn regelmäßig, hier und da kaum seltner als den Turmsalken, im Hügellande wenigstens an allen geeigneten Stellen, immer aber nur einzeln, so daß der Standort eines Paares von dem eines andern oft durch viele Kilometer getrennt sein kann. Er ist bei uns ein Sommervogel, der uns im September und Oktober regelmäßig verläßt und im April wieder zurüdkehrt.

In seinem Betragen zeichnet sich der Baumfalke in mancher Hinsicht vor andern Edelfalken aus. "Er ist", sagt mein Bater, "ein äußerst muntrer, keder und gewandter Raubvogel, der sich in der Schnelligkeit seines Fluges mit jedem andern messen kann. Sein Flug hat viel Uhnlichkeit mit dem der Schwalben. Er hält wie diese die Flügel meist sichelförmig, breitet den Schwanz wenig und ähnelt in seiner ganzen Haltung dem Mauersegler sehr. Verläßt er einen Baum, dann streicht er oft ganze Strecken auf 300 bis 400 Schritt weit, fast ohne alle bemerkbare Flügelbewegung, durch die Lüfte hin und nicht etwa wie die Bussarde und Turmfalken langsam, sondern sehr geschwind. Kommt er zu tief — denn er senkt sich bei diesem Hingleiten durch die Luft merklich — dann kostet es ihm nur wenige Flügelschläge, und er hat seine vorige Höhe wieder erreicht. So geht dieser herrliche Flug fort und entrückt den Falken in kurzer Zeit dem menschlichen Auge. Ift der gewöhnliche Flug schnell, so ist er beim Verfolgen eines Vogels reißend. Wie ein Pfeil schießt der Baumfalke hinter einer Rauchschwalbe her, und hat er freien Spielraum, sie zu verfolgen, dann ist sie verloren. Wir sahen das alte Männchen in nicht großer Ent= fernung stoßen. Es hatte dem kleinen Vogel, den es verfolgte, die Höhe abgewonnen und durch schnellen Schwingenschlag den zum Stoße nötigen Schuß bekommen. Jest legte es die Flügel zurück, und nachdem es 10 m weit in schiefer Richtung hinabgefahren war, hatte es den Vogel schon ergriffen." Die Stimme ist ein helles und angenehm klingendes "Gäth gäth", das oft und schnell wiederholt wird. Während der Brutzeit vernimmt man ein helles "Gick". Nach Reys Beobachtungen ist der Baumfalke durchaus nicht immer scheu zu nennen; er gehört vielmehr zu den arglosen Vertretern seines Geschlechts. Er bäumt allerdings auf seinen Schlafplätzen erst spät auf, aber nur, weil er bis zur Dunkelheit der Insektenjaad oblieat.

Wie schon Naumann hervorhebt, ist der Baumfalke der Schrecken der Feldlerchen. Er verschmäht aber auch andre Vögel keineswegs und wird selbst den schnellen Schwalben gefährlich. Seine Jagd auf Schwalben gewährt ein prachtvolles Schauspiel. Regelmäßig vereinigen sich beide Gatten eines Paares, und während der eine die behenden Schwalben zu übersteigen sucht, hält der andre soviel wie möglich unter ihnen. Beide aber wechseln im Verlaufe der Jagd fortwährend ihre Rollen und entsalten dabei ebenso überraschende Flugkünste wie die geängstigten Schwalben. Unter gewissen Umständen vernichtet er so viele von unsern Haus- oder Mehlschwalben, daß man ihre Abnahme deutlich merken kann; so große Verheerungen wie unter den Lerchen richtet er jedoch unter ihnen wohl niemals an.

Während die Schwalben in ihm ihren Erzfeind erkennen, scheinen sich die Mauersegler nicht im geringsten um ihn zu kümmern. Es entspricht dem Wesen der Segler, sich durch solche Nachbarschaft nicht behelligen zu lassen, und den Falken mag es in den meisten Fällen wohl auch leichter sein, andre Beute zu gewinnen als einen dieser stürmischen Gesellen; gleichwohl ist erwiesen, daß er auch sie zu fangen vermag. "Er ist der einzige Raubvogel", sagt schon Gloger, "der manchen der pfeilschnellen Mauersegler ereilt", und "ich habe ihn einmal sogar einen Segler fangen sehen", bestätigt Altum.

Selbstverständlich beschränkt er seine Jagden nicht auf Rauch- und Mehlschwalben, Sealer und Feldlerchen allein, sondern raubt ebenso Heide- und Haubenlerchen oder im Süden Ruflands und in den Steppen Tataren-, Kalander-, Weifflügel- oder Sibirische und Kurzzehige Lerchen, überhaupt alle Arten der Familie, mit denen er zusammenkommt, begnügt sich auch keineswegs immer mit so kleiner Beute, fängt vielmehr Bögel bis zu Wachtel- und Turteltaubengröße und stößt auf Rebhühner, ja sogar auf Kraniche. Alle Beobachter, die ihn in der Winterherberge antrasen, heben hervor, daß er hier mit den Wachteln erscheint und verweilt. Kleine Bögel bilden unter allen Umständen seine bevorzugte Beute. Eine Maus nimmt er, weil er ebensowenig wie der Wanderfalke auf den Boden stoßen kann, nur in sehr seltnen Fällen auf. Dagegen fängt er regelmäßig Insekten im Fluge, namentlich Heuschrecken, Wasserjungfern und selbst schwärmende Ameisen. Man hat mehrere erlegt, deren Kröpfe nur mit Insekten angefüllt waren. Cordeaux beobachtete zu Kursali im Himalaja, wie Gesellschaften von Baumfalten mit so eleganten Schwenkungen, wie fie die Schwalben machen, gegen Abend fliegende Käfer aus der Luft fingen. Dasselbe berichtet Jerdon, und Newton meint sogar, sie schienen weniger von Bögeln als von Käfern zu leben. Die Magen zweier Eremplare, die Doubleday untersuchte, waren mit Resten von Rokkäfern gefüllt.

Da dem Baumfalken erst der Spätfrühling und Frühsommer, nachdem die kleinen Bögel bereits ausgeflogen sind, so reichliche Beute gewähren, wie er für seine begehrlichen Jungen herbeischaffen muß, schreitet er nicht vor Mitte Juni, manchmal auch erst Ende Juni zur Fortpflanzung. Der Horst steht auf Bäumen, im Gebirge auch auf Felsen und in der Steppe jedenfalls hier und da auf dem Boden. Auf Bäumen benutt der Falke regelmäßig ein altes Krähennest zur Grundlage seines Horstes; doch geschieht es wohl auch, daß er diesen vom Grunde auf aus dürren Reisern erbaut und inwendig mit Haaren, Borsten und Mood auskleidet. Die 3-4 Eier sind 40-43 mm lang und 32-33 mm dick und auf weißlichem oder rötlichem Grunde mehr oder minder dicht mit sehr feinen, ineinander verschwimmenden gelbrötlichen Unter- und deutlicheren und mehr gesonderten rotbräunlichen Oberflecken gezeichnet, einzelne so dicht, daß sie fast ziegelrot oder graubraun erscheinen. Von den Turmfalkeneiern unterscheiden sie sich durch stärkere, weniger glänzende Schale und ansehnlichere Größe. Nach Alfred Walter ist das Gelege meist in der zweiten Woche des Juni vollzählig und besteht aus 2-4 Giern. Weibchen, die beim ersten Male 2 Eier gelegt haben, fahren mit dieser Zahl in jedem Jahre fort, ebenso die, die 3 oder 4 legten. Nimmt man dem Vogel sein erstes Gelege, so legt er zum zweiten Male, aber nicht in denselben Horst, wie das der Sperber tut, sondern in einen andern, der jedoch dem vorigen möglichst nahe sein muß. Das zweite Gelege besteht, laut Walter, fast immer nur aus einem Ei. Das Weibchen brütet ungefähr 3 Wochen lang und wird während dieser Zeit vom Männchen gefüttert. "Sobald dieses mit einem gefangnen Vogel oder Käfer in die Nähe des Horstes kommt", sagt mein Vater, "erhebt jenes seine laute Stimme, verläßt den Horst, fliegt seinem Männchen schreiend entgegen und verzehrt die Beute im Horste." Erlegt man im Anfange der Brutzeit das Männchen, so fliegt das Weibchen augenblicklich

aus, um sich ein andres Männchen anzupaaren, erreicht seinen Zweck auch meist schon in den ersten Tagen. Beide Eltern lieben ihre Brut außerordentlich, verlassen sie nie und verteidigen ihren Horst gegen jeden Feind, stoßen auch mit unvergleichlichem Mut auf einen den Horst erklimmenden Menschen, dis auf Meterweite am Haupte des gewaltigen Feindes vorübersliegend. Wie groß die Anhänglichkeit der Eltern an ihre Jungen ist, geht aus folgenden Beispielen hervor. Als Briggs einen Baumsalkenhorst bestieg, um sich der Jungen zu bemächtigen, wurde er zunächst mit lautem Geschrei der beiden Eltern begrüßt und dann in der erwähnten Weise fortwährend angegriffen. Glücklich mit seiner Beute wieder auf dem Boden angelangt, beschloß der Nesträuber, auch die Alten zu erlegen, setze zu diesem Behuse die Jungen auf ein benachbartes freies Feld, stellte sich in der Nähe auf und machte sich zum Schusse fertig. Kaum vernahmen die alten Baumsalken das Geschrei ihrer Jungen, als sie wiederum erschienen und von neuem zum Angriff schritten; dies aber geschah von einer so bedeutenden Höhe aus und mit so außerordentslicher Schnelligsteit, daß Briggs nicht imstande war, einen Schuß abzugeben.

Um die Jungen nach wiederholten Störungen mit Futter zu versorgen, versahren die Alten mit bemerkenswerter Zweckmäßigkeit. Mit dem gesangnen Vogel in den Fängen kreisen sie über dem Horste, halten einen Augenblick still und lassen die Beute aus der Höhe auf den Horst hinabsallen. Erlegt man das Weibchen, so übernimmt das Männchen allein alle Mühwaltung der Aufzucht der Jungen und schleppt unverdrossen vom frühen Morgen dis tief in die Nacht hinein in reichlicher Fülle Ahung herbei. Ansänglich erhalten die jungen Baumfalken größtenteils wohl Insekten, namentlich Libellen, Heuschrecken, Brach= und andre weichhäutige Käser, später kleine Vögel verschiedenster Art, besonders Lerchen und Schwalben. Im Ansange wissen sie noch nicht recht mit den ihnen gebrachten Vögeln umzugehen und lassen sie nicht selten von den hohen Bäumen, auf denen sie ihre Mahlzeit halten, herabsallen; später zerlegen, zersleischen und verzehren sie die ihnen vorgesegte Beute ebenso geschickt wie rasch. Sind sie so weit erstarkt, daß sie kleine Ausslüge unternehmen können, so treiben sie sich in der Nähe des Horstes umher, versuchen ihre Schwingen und ruhen nach kurzem Fluge bald auf dem Rande des Horstes, bald auf benachbarten Bäumen, machen auch wohl schon auf eine erspähte Heuschrecke oder auf ein kleines Vögelchen Hagd.

Noch lange aber sind die Eltern ihre wirklichen Ernährer. Fernsichtigen Auges schauen die Jungen von ihrer Höhe aus dem Treiben der Alten zu. Freudengeschrei verkundet ihnen, daß diese im Fange glücklich waren. Augenblicklich antworten sie, schwingen sich in die Luft und fliegen den Eltern entgegen. Wenn der futterbringende Alte und das zuerst bei ihm angekommene Junge sich fast berühren, nimmt jener den gefangnen Bogel aus den Fängen in den Schnabel und reicht ihn so dem Jungen dar, das ihn mit dem Schnabel ergreift, hierauf in seine Fänge nimmt und nunmehr dem sicheren Wohnorte zuträgt, wo er ihn auf einem hohen Baume verzehrt. Der gefällige Alte pflegt ihn dorthin zu begleiten, bald aber seine Jagd wieder aufzunehmen, um neue Beute herbeizuschaffen. Sind die Jungen so weit im Fluge geübt, daß sie ihren Eltern auf weiterhin folgen können, so beginnen diese den oben bereits flüchtig geschilderten regelrechten Unterricht, um ihre Kinder zur Selbständigkeit vorzubereiten. Rufend und schreiend fliegen beide Eltern in die Luft hinaus, rufend und schreiend folgt ihnen die junge Gesellschaft. Anfänglich ziehen jene in verhältnismäßig langfamem und einfachem Fluge dahin; bald aber beginnt der eine von ihnen allerlei Schwenkungen auszuführen, der andre tut dasselbe, und die Jungen folgen, ansangs ersichtlich ungeschickt, im Verlaufe der Zeit aber mit einer von Tag zu Tag sich steigernden Gewandtheit.

Eine Beute kommt in Sicht und wird rasch gefangen, entweder von einem Alten allein oder unter Mithilse des zweiten. Sosort nach dem Fange erhebt sich der glückliche Jäger hoch in die Luft, übersteigt die Schar der Jungen und läßt nun die Beute fallen. Sämtliche Jungen versuchen ihr Geschick, und alle stürzen gemeinschaftlich unter lautem Schreien dem fallenden Vogel nach. Gelingt es einem, ihn zu ergreisen, so trägt er ihn, nicht immer unbelästigt durch die andern, einem geeigneten Baumaste zu, um ihn hier zu verspeisen; sehlen alle, so stößt der unter den Kindern einhersliegende zweite Gatte des Paares auf den Vogel, fängt ihn und steigt nun selbst über die Jungen empor, um das Spiel von neuem zu beginnen. So währen Lehre und Unterricht 8, 14 Tage, vielleicht auch 3 Wochen fort, dis die Jungen hinlänglich geübt sind, um sich auf eigne Faust ihr tägliches Brot zu erwerben. Damit ist dann auch in der Regel die Zeit der Abreise gekommen, und alt und jung zieht, meist noch gemeinschaftlich, der Winterherberge zu, bereits getrennt aber im nächsten Frühjahre wieder heimwärts.

Auch der Baumfalke richtet nicht unbedeutenden Schaden an. Lenz rechnet ihm nach, daß er jährlich etwa 1100 kleine Bögel vertilge. Dafür ist er der liebenswürdigste Haussgenosse, den wir aus seiner Familie gewinnen können.

Während der Blüte der Falkenjagd wurde auch unser Baumfalke abgetragen und zur Beize auf Wachteln und andres Kleingeflügel benutzt, soll auch von einzelnen Falknern so weit gebracht worden sein, daß er sogar wilde Gänse am Halse packte und so lange quälte, bis sie mit ihm zu Boden sielen; demungeachtet scheint er in der Falknerei eine besondre Rolle nicht gespielt zu haben und mehr seiner jeden Beobachter erfreuenden Fluggewandtheit als der eigentlichen Beize halber gehalten worden zu sein.

Auch dem Eleonorenfalken, Falco eleonorae Géné, dem Vertreter des Baumfalken auf den griechischen Inseln, dem Barbaki der Neugriechen, um dessen Kenntnis sich Krüper sehr verdient gemacht hat, seien einige Zeilen gewidmet.

Seine Stimme ähnelt der des Wanderfalken sehr, ift nur bedeutend schwächer. Während der Liebesspiele in der Luft schreit er "kek kek", in der Angst dreimal "wek", wobei alle drei Silben gleich stark betont sind; schreit er nur zweimal "wek", betont er aber das zweite ftärker als das erste, so will er seinen Genossen ein Zeichen geben. Er ist ein keder Bursche, der dem Jäger die erlegten Schnepfen und Steinhühner vor dem Rohre wegholt. Er jagt hauptsächlich Bögel, aber nach Lord Lilford frift er auch Insekten. Die Eier werden in der Nähe des Strandes auf die bloße Erde ohne weitere Unterlage, höchstens in ein altes verlassenes Möwennest gelegt. Meist werden sie durch einen überhängenden Stein gegen der Regen geschützt, bisweilen stecken sie tief unter einem großen Felsblock, oft aber auch liegen sie ganz frei ohne den geringsten Schutz. Die Zahl der Eier ist 2-3: Krüper fand so viele Gelege mit 2 wie mit 3. Sie sind denen des Baumfalken sehr ähnlich, 41-45 mm lang und 29-34 mm breit. In der Färbung sind sie sehr verschieden. Die Grundfarbe kann hell rötlichbraun, gelblich und weißlich sein. Ebenso verschieden sind die die Eier bedeckenden Flecke gefärbt, aber immer find sie dunkler als die Grundfarbe, bald rötlich- bald gelblichbraun, selten schokoladenbraun oder lila. Meist stehen sie dichter in Kränzen an einem der Pole oder als Gürtel in der Mitte. Die Jungen haben ein schneeweißes Dunenkleid. Die Legezeit beginnt, und das ist das Merkwürdigste an dem Bogel, um den ersten August herum, und Ende dieses Monats oder im Anfang des nächsten erscheinen die Jungen. So ist es wenigstens auf den von Menschen unbewohnten Inseln, auf denen die Eleonorenfalken in

den griechischen Gewässern hausen. Auf diesen Inselchen gibt es aber nur wenig Logelsarten in wenigen, sehr vorsichtigen Individuen, so daß die Inseln den Falken wohl sehr guten Schutz, für gewöhnlich jedoch nicht genügende Nahrung für die Jungen gewähren. Diese stellt sich aber in überreicher Menge mit dem Herbstzuge der von Norden kommenden Lögel ein, von dem ein Teil von Ende August an über die Zykladen geht. Dann sind die



Merlin, Falco aesalon Tunst. 1/3 natürlicher Größe.

Wandervögel besonders fett, kommen müde an und sind leicht zu jagen. Krüper erwähnt von ihnen den rotrückigen Würger, den Weidenlaubvogel und den grauen Fliegensänger.

In jedem Herbste durchzieht vom hohen Norden, seiner Heimer, aus ein kleiner reizens der Edelfalke unser Baterland, um in Südeuropa und Nordafrika den Winter zu verbringen und im Frühling nach seinem Brutgebiet zurückzuwandern. Dies ist der Merlin, Steins oder Zwerg alke, Zwerg und Merlinhabicht, Smirill, Schmerl, kleiner Lerchenstoßer usw., Falco aesalon Tunst., dessen kurzer Flügel zusammengelegt nur zwei Drittel der Schwanzlänge erreicht. Sein Bartstreisen ist schwach, die beiden

Geschlechter zeigen verschiedenartige Färbung. Die Länge des Merlins beträgt 29-31, die Breite 61-63, die Flügellänge 20, die Schwanzlänge 12 cm; das Männchen ist um 2.4 cm fleiner als das Weibchen. Bei ersterem sind Stirn und Wangen gelblichweiß, Scheitel und Borderkopf sowie die ganze Oberseite dunkelbläulich-aschgrau, Kehle und Gurgel rein weiß. ein Streifen über dem Auge, ein breites Nackenband, die Hallseiten und die ganze übrige Unterseite, einschließlich der Seiten und Schenkel, schon rostgelb, bald lichter, bald dunkler, alle Kedern, mit alleiniger Ausnahme der Federn an Kehle und Gurgel, durch schwarze, oben schmitzartige, unterseits längliche, lanzettförmige, am'untern Ende tropfenartig erweiterte Flecke geziert, die Schwingen braunschwarz, am Ende schmutzig weiß gefäumt und an der innern Jahne mit weißen, nach der Wurzel größer werdenden, bis an den Schaft reichenden Querflecken, die graublauen, schwarz geschäfteten Schwanzsedern dagegen mit einer breiten schwarzen, weiß gesäumten Endquerbinde und mehr oder minder deutlich hervortretenden, schwarzen Querflecken gezeichnet. Die Fris ist dunkelbraun, das Augenlid wie die Wachshaut zitrongelb, der Schnabel hell oder schmutzig veilchenblau, an der Wurzel gelblichgrun, der Fuß orangegelb. Beim alten Weibchen sind die Stirn, ein Streifen über dem Auge, die Wangen, die Gurgel und die Kehlfedern weiß, lettere ungestrichelt, alle übrigen durch schmale Schaftstriche gezeichnet, die Federn der Ohrgegend und des Scheitels rötlichbraun, schwarz gestrichelt, die des Nackens graubraun und rötlichweiß gesleckt, die der übrigen Oberteile dunkel braungrau, licht fahlgelb gefäumt und schwarz in die Länge gestrichelt, die des Bürzels lichtblau überflogen, die der Unterseite endlich blaß rostbraun oder rostgelblichweiß, durch schwarze Schaftstriche und große, rundliche, dunkelbraune Tropfenflecke sehr von denen des Männchens unterschieden, die Schwingen dunkelbraun, innen mit rostfarbnen, nach dem Schafte zu weißlichen Querflecken geschmückt, die dunkelbraunen, grau überlaufnen Steuerfedern durch sechs schmale rostbräunlichweiße Querbinden geziert. Bei einzelnen Weibchen tritt der schieferblaue Ton mehr hervor, und zwar auch auf den Querbinden des Schwanzes. Der junge Vogel ähnelt dem Weibchen, ist jedoch oberseits licht rostbraun, zeigt ein deutliches Nackenband und über dem Auge einen gelblichen Brauenstrich.

Wiederholt, am bestimmtesten von Bechstein und Pägler, ist behauptet worden, daß der Merlin in Deutschland brüte. Bechstein versichert, ihn während der Brutzeit im Thüringer Walde beobachtet zu haben, Gloger behauptet dies für das Riesengebirge, Tobias für die Lausit; Bechstein beschreibt auch den Horst, auscheinend nach eignen Beobachtungen, und Päßler zählt den Merlin unter den Brutvögeln Anhalts auf, weil er einmal in den dreißiger Jahren seinen Horst selbst aufgefunden und später erfahren hat, daß der Bogel in demselben Gebiete wiederholt gebrütet haben soll. Solche Fälle gehören jedoch zu den seltnen Ausnahmen; denn das wirkliche Brutgebiet des Merlins ist der hohe Norden Europas, besonders die Tundra und der nach Süden hin an sie anschließende Waldgürtel, ungefähr bis zur Breite der Insel Gotland. In Europa überwintert er alljährlich in erheblicher Anzahl auf den drei südlichen Halbinseln, in noch größerer aber in Nordafrika, besonders in Agypten, wo er zuweilen, ganz gegen die Art seiner Familienangehörigen, in zahlreichen Trupps auftritt. Ich selbst traf einmal eine Gesellschaft von zehn Stück; Shellen aber versichert, in den Waldungen bei Beni-Suef im Laufe eines Tages mindestens ihrer 30 gesehen zu haben. Auch dies erklärt sich, wenn man im Auge behält, daß in Agypten das für einen Falken dieser Art bewohnbare Gebiet sich auf das schmale Niltal und in ihm auf die wenigen Waldungen zusammendrängt. In Asien dehnt er seine Wanderungen bis zur Nordgrenze der indischen Halbinsel aus, wird aber häufiger als hier im südlichen China gefunden.

Ungeachtet seiner geringen Größe steht der Merlin an Raubfertigkeit, Mut und Rühnheit hinter keiner einzigen andern Edelfalkenart zurück. Ein so ausgezeichneter Flieger wie der Baumfalke ist er nicht; sein Flug erinnert im Gegenteil oft derartig an den des Sperbers, daß ich mich mit Finsch streiten konnte, ob der tagtäglich Obdorsk besuchende Falke ein Merlin oder Sperber gewesen sei. Entsprechend den kurzen Flügeln ist der Merlin imstande, jähe Wendungen auszuführen, vereinigt mit dieser Fertigkeit aber eine Schnesligkeit der Bewegung, wie sie der Sperber niemals zu erreichen vermag, und gefällt sich oft, wie der Baumfalke, in kreisenden Flugspielen, die an Anmut denen dieses Verwandten fast gleichen. Solche Begabungen befähigen ihn im allerhöchsten Grade zur Jagd des Kleingeflügels, das er ebenso in Schrecken versetzt wie der Baumfalke oder Sperber. Die nötige Nahrung liefert dem Merlin das in der Tundra lebende Kleingeflügel. Blaukehlchen und Sporenammer, Bieper, Zitron- und Schaftstelzen, Meisen und Laubsänger haben viel von ihm zu leiden, nicht minder aber auch alle Strandläufer, überhaupt das kleine Strandgefindel, und ebenso die Drosseln. Denn mit gleichem Mute wie der Baumfalke schlägt er Bögel, die ihm an Gewicht gleichkommen, vielleicht ihn selbst darin noch übertreffen. Grap versichert gesehen zu haben, daß Merline, die das Innere der Stadt Glasgow besuchten, sich vorzugs= weise von den zahlreichen Tauben ernährten, und Lilford mußte erfahren, daß ihm die kleinen Gesellen in Zeit einer Stunde nicht weniger als fünf verwundete Waldschnepfen davontrugen. Auf den Färöern wird er, laut Müller, oft gefangen, indem er Stare bis in das Innere der Häuser verfolgt. Wenn er einen Flug dieser Bögel jagt, versuchen die Stare stets, sich über ihm zu halten, und fliegen so lange aufwärts, daß man sie kaum noch erblicken kann. Hiermit retten sie sich nicht selten vor dem Räuber. Wenn aber ein einzelner Star sich vom Fluge trennt, fällt er dem Falken zur sichern Beute. Für die Gewandtheit des Merlins spricht die von Salvin und Brodrick beobachtete Tatsache, daß er ebenso wie der Baumfalke auf Schwalben jagt und deren Schwenkungen mit der unvergleichlichsten Gewandtheit wiederholt. Eigne Beobachtungen lassen mich glauben, daß er, im Gegensaße zu andern Edelfalken, vom Boden oder vom Wasser mühelos Beute aufzunehmen vermag.

Wie die meisten andern Edelfalkenarten, horstet auch der Merlin je nach des Ortes Gelegenheit in höheren gebirgigen Gegenden des Nordens wohl regelmäßig auf oder in den Felsen, in waldigen auf Bäumen, in der Tundra oder in Mooren auf dem Boden. Auf die Angaben im hohen Norden gereister Forscher gestützt, gibt Naumann an, daß der aus dürren Reisern und Heidekraut ohne Kunst zusammengelegte flache Horst meistens auf dem kleinen Vorsprunge einer jähen Felswand bald in großer Höhe, bald niedriger stehe, immer aber schwer zu erklimmen sei. Collett bestätigt diese Angabe, bemerkt aber, daß der Bogel auf den südlichen Fields gewöhnlich das verlassene Nest einer Nebelfrähe zum Horft erwählt und im Innern noch durch ein wenig herbeigetragnes Moos vorrichtet. In den Mooren des südlichen Porkshire und des nördlichen Derbyshire, wo der Merlin gegen Ende März oder Anfang April erscheint und später unter den jungen Moorhühnern erheblichen Schaden anrichten soll, nistet er regelmäßig auf dem Boden, wählt sich zur Anlage des Horstes irgendeine Vertiefung und kleidet sie in liederlicher Weise mit einigen kleinen Zweigen und dürrem Grase aus. Mitte oder Ende Mai findet man hier, im hohen Norden jedenfalls erst später, die 4-5 entweder gestreckten oder rundlichen, auf weißlichem oder dunkel ziegelrotem Grunde mit sehr feinen und gröberen, braunrötlichen oder schwärzlichen Fleden, ausnahmsweise wohl auch auf schokoladenfarbigem Grunde mit dunkelbraunen Flecken gezeichneten Gier, die denen des Turm- und Rotfußfalken oft täuschend ähnlich sind.

Die Jungen entschlüpfen nach ungefähr dreiwöchiger Brutzeit, werden von beiden Eltern großgefüttert, sorgsam bewacht, tapfer verteidigt, jedenfalls auch in ähnlicher Weise wie die des Baumfalken unterrichtet und verlassen dann mit den Eltern oft schon Ende August das Brutgebiet, um der Winterherberge zuzuwandern.

Obgleich der Merlin sich hauptsächlich von kleinen Vögeln nährt, fällt der Schaden, den er verursacht, kaum ins Gewicht. Seine Heimat ist so reich an dem von ihm bevorzugten Wild, daß man eine irgendwie ersichtliche Abnahme von diesem nicht bemerken kann. Auch der Schaden, den er unter den Moorhühnern anrichtet, wird so groß, wie neidvolle Jagdaufseher ihn darstellen, nicht sein. Nußen bringt uns der niedliche Falke freilich ebensowenig; denn die Zeiten sind vorüber, in denen man auch ihn zur Beize abrichtete. Sein unübertrossen Mut und seine unvergleichliche Gewandtheit befähigten ihn in hohem Grade zur Jagd auf alles kleinere Wild. Er war der Liedlingsfalke jagdlustiger Frauen, ein besondrer Liedling auch der russischen Kaiserin Katharina II., zu deren Gebrauche alljährlich eine ziemlich große Anzahl eingefangen und abgetragen wurde, um nach abgehaltnen Jagden im Spätherbste wieder in Freiheit gesetz zu werden.

Ich verstehe, weshalb dieser Bogel sich die Liebe jedes Pflegers erwarb. Auch bei uns zulande wird zuweilen einer gefangen, auffallenderweise am häusigsten in Dohnen, aus denen er vielleicht gesangne Drossell wegnehmen wollte, und so gelangt dann und wann auch wohl einer der reizenden Gesellen in unsre Gebauer. Geraume Zeit habe ich selbst einen gehslegt. Man darf wohl sagen, daß er eine höchst anziehende Erscheinung im Käsig ist. Als echter Edelsalke trägt er sich stets hoch aufgerichtet und hält sich immer nett und sauber. Dank seinen ebenso zierlichen wie gewandten Bewegungen weiß er sich auch im kleinern Kaume sliegend so zu benehmen, daß er sich selten die Schwingen abnutt. Mit dem Wärter befreundet er sich bald innig, und wenn man sich mehr mit ihm abgibt, wird er so zahm wie irgendein Mitglied seiner Familie. Ein Bekannter von mir besaß einen dieser Falken, der sich behandeln ließ wie ein Papagei, alle Furcht vor dem Pfleger abgelegt hatte und ruhig auf seinem Stocke sitzend den ihm vorgehaltnen Sperling oder die ihm gereichte Maus aus der Hand nahm.

Im Südosten Europas, namentlich in Dalmatien, häufiger aber in Aghpten und Nordasrika überhaupt, bis zum Ostsudan und Abessinien hinab, lebt ein schöner, langslügeliger und kurzzehiger Ebelfalke, der Feldeggist alke, Falco feldeggi Schl. Er hat einen roströtlichen, nur mit seinen schwarzen Strichelchen gezierten oder gänzlich einsarbigen Hinterkopf, starken Bart, breite, bläusich gefärbte Säume der Rückensedern, durchgehende, nicht aus Flecken bestehende Bänderung des Schwanzes, licht gelblich überstünchte Unterseite mit kleinen Tropfenslecken.

Die edelsten aller Falken sind die Jagdfalken (Hierokalco Cuv.), Bewohner des hohen Nordens der Erde. Sie kennzeichnet die sehr bedeutende Größe, der verhältnismäßig starke, in scharfem Bogen gekrümmte Schnabel, die bis zu zwei Drittel der Länge besiederten Fußwurzeln und der im Vergleich zu den Flügeln längere Schwanz. In allem übrigen sind sie andern Edelsalken durchaus ähnlich; nicht einmal das wiederholt hervorgehobne Unterscheidungsmerkmal, daß ihr Gesieder im Alter weiß wird, ist stichhaltig.

Noch sind aber die Forscher, trot der allersorgfältigsten Untersuchung, darüber nicht einig, ob wir eine, zwei oder selbst drei verschiedne Jagdsalkenarten annehmen müssen, und



Jagdfalke.



deshalb herrscht in allen Lehrbüchern hinsichtlich unsrer Bögel arge Verwirrung. Ich glaube, daß man zwei Arten anerkennen darf, was freilich keineswegs ausschließt, daß sie sich zu guter Lett doch als Unterarten desselben Bogels herausstellen können. Beide aber versmögen wir wenigstens in allen Kleidern mit einiger Bestimmtheit, im Alterskleide mit vollster Sicherheit zu unterscheiden, und beide scheinen auch in den Verhältnissen einigersmaßen, obschon wenig, voneinander abzuweichen.

Das Gefieder des Jagdfalfen, Hierofalco candicans Gmel. (islandus), ist rein weiß, mehr oder weniger mit düster schwarzbraunen Flecken gezeichnet, die fast vollständig verschwinden können, wenn vorhanden aber am Ende der Federn des Kleingefieders entweder tropfens oder pfeilspisenartige Form haben. Das von einem nackten grünlichgelben Kinge umgebne Auge hat eine braune Iris, der Schnabel ist bei alten Vögeln gelblichblau, dunkter an der Spize, gelb auf der Wachshaut, der Fuß im Alter strohgelb, in der Jugend blau.

So gefärbte und gezeichnete Falken werden als Brutvögel ausschließlich in den höchsten Breiten, erwiesenermaßen in Nordgrönland und Nowaja Semlja, gefunden und berühren den Süden Grönlands, Nordisland, den Nordrand Oftasiens wie den höchsten Norden Amerikas nur während des Winters. Sie besonders hat man mit dem Namen Polarfalken, Hierofalco arcticus Holb., bezeichnet und von ihnen die auf Asland und in Südgrönland sowie auch die auf Labrador lebenden, durchaus gleichgebauten Jagdfalken als besondre Arten unterschieden. Nun bemerkt aber Holböll, der mehrere Jahre seines Lebens in Grönland zubrachte und der dortigen Logelwelt sorgfältigste Aufmerksamkeit widmete, ausdrücklich, daß der Jagdfalke, in Grönland die gemeinste Art seiner Familie, gleich häufig im Süben wie im Norden des Landes auftrete, aber sehr verschieden an Farbe sei und vom Weiß mit einzelnen dunkeln Flecken bis zum fast einfarbigen Dunkelblaugrau abändere. Ich glaube, Holböll hat recht mit seiner Annahme, daß die weißen Jagdfalken alte Bögel des höchsten Nordens und die oberseits licht schieferblauen, dunkler gefleckten, unterseits weißen, an der Brust in die Länge, an dem Halse in die Quere gefleckten Jagdfalken alte Bögel minder hoher Breiten sind, die durch Längs- und Querflede bewirkte Zeichnung aber den einen wie den andern zukommen kann. Mit zunehmendem Alter mag es geschehen, daß auch einzelne von den Jagdfalken südlicherer Gegenden weiß werden, während in der Regel nur die aus dem höchsten Norden stammenden ein Schneekleid anlegen, aus dem die dunkleren Flecke oder Bänder, die bei jüngeren Bögeln der ganzen Oberseite eine getüpfelte, dem Schwanze eine gebänderte Zeichnung verleihen, zulett fast gänzlich verschwinden. Bei jungen Bögeln der nördlichen wie der südlichen Sagdfalfen ift die Grundfärbung der Rüdenseite graubraun oder dunkelgrau, und die Zeichnung besteht aus deutlich hervortretenden Längs- oder Querflecken. Der Scheitel kann lichter oder dunkler sein und durch die schwarzen Schäfte seiner Federn besonders fräftig gezeichnet erscheinen. Flügel und Schwanz sind stets stark gebändert.

Der Gerfalke, Gierfalke oder Geierfalke, Hierofalco gyrfalco Linn. (rusticulus), ist auf der Oberseite dunkel graublau, auf dem Rücken und Mantel schwarz, auf dem licht graublauen Schwanze dunkler gebändert, auf den Schwingen braunschwarz, die gräuliche oder gelblichweiße Unterseite mit dunkeln Längsflecken gezeichnet, die sich auf den Seiten und auf den Hosen in Querflecke verwandeln. Beim jungen Vogel ist Dunkelbraun auf der Oberseite die herrschende Färbung, die Unterseite dagegen auf lichtem,

graugelblichem Grunde mit dunkeln Längsflecken gezeichnet. Nestvögel des Gerfalken sind von gleichalten Wandersalken kaum zu unterscheiden.

Die Größenverhältnisse aller Jagdfalken sind fast genau dieselben; der Gerfalke scheint der kleinste zu sein. Nach meinen eignen Messungen beträgt die Länge des Weibchens 60, die Breite 126, die Flügellänge 40, die Schwanzlänge 24 cm.

Das Verbreitungsgebiet des Gerfalken beschränkt sich, soweit bis jetzt bekannt, auf den Norden Skandinaviens, das nördliche Rußland und, falls Middendorf recht beobachtet hat, das östliche Sibirien. Palméns Angabe, daß er auch auf Spitzbergen vorkomme, ist zweisels haft. Nach meinen Erfahrungen ist er der einzige Jagdfalke, der in Lappland brütet. Ein junger, in Westsbirien erlegter Vogel, den ich in einer Sammlung in Tjumen am östlichen Ural sah, war nicht der Gerfalke, sondern der Jagdfalke.

Noch heutigestags sind wir über das Freileben der Jagdfalken nicht genügend unterrichtet und noch weniger imstande zu sagen, ob überhaupt und inwiesern die verschiedenen Arten in dieser Beziehung sich voneinander unterscheiden. Es wird deshalb notwendig sein, das über alle Jagdsalken Bekannte in gedrängter Kürze zusammenzustellen, um ein Bild ihres Lebens zu gewinnen.

Die Jagdfalfen bewohnen in den nördlichen Ländern vorzugsweise steile Seekusten, auf deren Felswänden sie sich ansiedeln, ohne jedoch den Wald ganz zu meiden. kann man sie nicht in dem Grade wie andre Falken als Waldvögel bezeichnen. Am liebsten siedeln sie sich in der Nähe der Vogelberge an, wo während des Sommers Millionen von Seebogeln sich vereinigen, um zu brüten. Sier habe ich den Gerfalken niemals vermißt. Die jungen Bögel, d. h. alle noch nicht gepaarten und noch nicht fortpflanzungsfähigen, streifen oft, unter Umständen weit im Innern des Landes umber und kommen nicht selten auch in den nordischen Alpen vor, wogegen alte Bögel im Gebirge selten gefunden werden. Junge Jagdfalken sind es daher auch, die zuweilen die Grenzen ihres eigentlichen Berbreitungsgebietes weit überschreiten und unter solchen Umständen im nördlichen Skandinavien, auf den Färöer in Großbritannien, Dänemark und Deutschland bemerkt werden, ebenso wie sie vom Norden Ruglands aus nach den südlicheren Teilen des Landes und von Nowaja Semlja aus den Ob entlang bis zum südlichen Ural streichen, wenigstens noch in der Gegend von Tjumen vorkommen. Db die von Middendorff und Radde in Oftsibirien beobachteten Jagdfalken wirklich Gerfalken waren, will ich dahingestellt sein lassen; glaublicher erscheint es mir, daß der hochnordische Jagdfalke außer Nowaja Semlja auch noch andre Eilande oder Küstenteile Nordasiens bewohnt und von hier aus im Winter südlicher streicht oder wandert, ebenso wie er auch im höchsten Norden Amerikas, von der Baffinbai bis zur Beringstraße, Brutvogel sein dürfte. Doch versichert man, den Gerfalken auch aus dem westlichen britischen Nordamerika erhalten zu haben, und somit wäre es möglich, daß sich sein Verbreitungsgebiet vom Norden Skandinaviens aus nach Osten längs der Seeküsten bis Amerika erstrecken könnte, was dann wiederum darauf hinweisen dürfte, daß auch er als südliche Abart des Jagdfalken angesehen werden muß.

Jedes Paar hält an dem einmal gewählten Wohnsitze mit zäher Beharrlichkeit sest und wird, wenn es vertrieben wurde, sehr bald durch ein andres ersetzt. Gewisse Velkswände in Lappland beherbergen Gerfalken seit Menschengedenken. In ihrem Betragen und Wesen haben die Jagdfalken mit dem Wandersalken die größte Ühnlichkeit. Man kann höchstens sagen, daß ihr Flug nicht so schnell und ihre Stimme tieser ist als bei diesem. Ich

wenigstens habe an denen, die ich im Freileben und in der Gefangenschaft beobachtete, einen andern Unterschied nicht wahrnehmen können.

Seevögel im Sommer und Schneehühner im Winter bilden ihre Nahrung; außerbem sollen sie Hasen anfallen und nach Raddes Versicherung monatelang von Sichhörnchen leben. Sie sind furchtbare Feinde des von ihnen bedrohten Geslügels und der Schrecken aller Bewohner der Vogelberge. Nach der Brutzeit kommen die Jagdfalken oft den menschlichen Wohnungen nahe, zeigen überhaupt wenig Scheu und lassen sich sogar herbeilocken, wenn man ein Schneehuhn oder einen andern Vogel wiederholt auswirft. Im Winter verlassen sie Seeküsten und folgen dem Schneehuhn in die Verge.

Die Abhängigkeit des Jagdfalken von den Seevögeln erklärt, daß er nicht ebenso regelmäßig wandert wie Wanderfalke und Merlin, die mit ihm im hohen Norden hausen. Für ihn verliert der hochnordische Winter seine Schrecken.

Der große, flache Horft des Jagdfalken steht, nach Faber, in der Nische einer unzugänglichen Felswand, nahe am Meere. Nach Norddys Versicherung bemächtigt sich der Gersalke gewöhnlich eines Kolkrabennestes, das er unbesetzt vorsindet, oder aus dem er den rechtmäßigen Inhaber mit Gewalt vertreibt. In solchem Falle bedeckt der Falke den Korst nur mit wenigen dünnen Reisern, die er in den Fängen herbeiträgt, und polstert die Mulde mit Bruchteilen grüner Weidenzweige und mit Büscheln von Seggengras aus, die aber später unter den Überresten der den Jungen zugeschleppten reichlichen Nahrung vollständig verschwinden. Von den Vögeln selbst errichtete Nester bestehen aus sehr dichen Knüppeln, wie sie weder Kaben noch Bussarbe verwenden, und etwas trocknem Grase. Die 3—4 Eier des Geleges sind auf weißlichem Grunde so dicht mit Flecken und Wolken von rostrosa Farbe bedeckt, daß sie saft einfarbig erscheinen. Sie messen durchschnittlich 58×46 mm.

Außer dem Menschen hat der Jagdfalke nur im Kolkraben einen Gegner, der ihm wenigstens zu schaffen macht. Faber und Holböll erwähnen übereinstimmend, daß man beide Bögel sich sehr oft balgen sehe.

Nach meinen Beobachtungen betragen sich die Jagdfalken im Gebauer ebenso wie gefangne Wanderfalken. Sie verlangen dieselbe Pflege wie diese, erreichen aber im Käsig nur ausnahmsweise ein höheres Alter. Aus der Geschichte der Falknerei wissen wir, daß Jagdfalken 20 Jahre lang benutt werden konnten; die Geschichte unser Tiergärten hat Ahnliches nicht aufzuweisen. Man ist froh, wenn man einen der prächtigen Vögel bis zum Anlegen seines Alterskleides bringt. Freilich ist man hier kaum imstande, allen Edelsalken eine so ausgezeichnete Pflege angedeihen zu lassen, wie sie solche nach älteren Schristskellern seitens der Falkner erhalten haben. Die Kunst der letzteren bestand nicht allein darin, die Falken regelrecht abzutragen, sondern auch, sie entsprechend zu füttern und etwaige Krunksheiten zu heilen oder zu verhüten.

Eine Edelfalkenart, die vormals nicht viel weniger geschätzt wurde als der hochberühmte Jagdfalke, ist der Würgfalke, Lanner=, Stern=, Schlag=, Sakhr=, Eroß= oder. Schlacht falke, Lanner=, Stern=, Schlag=, Sakhr=, Groß= oder. Schlacht falke, Blaufuß, Würgerusp., Hierofalco cherrug Gray (lanarius, saker; s. die Abbildung, S. 466), ein stattlicher Bogel von 54 cm Länge, 1,4 m Breite, 41 cm Flügel= und 20 cm Schwanzlänge, der einem jungen Wandersalken nicht unähnlich gefärbt ist und deshalb östers mit ihm verwechselt worden sein mag. Der Bartstreisen ist schwach; die roströtlichen Scheitelsedern zeigen schwarzbraune Längsslecke, die im Genick zusammenlaufen und hier einen größeren dunkeln Fleck bilden, die gelbliche

Stien und Wangenfedern dunklere Striche; das Genick ist weiß, fahlbraum in die Länge gestreift und gesleckt, die ganze Oberseite, einschließlich der Armschwingen, fahlbraum, jede Feder an der Spize grau, an der Seite roströtlich gesäumt und durch einen dunkeln Schaftstrich gezeichnet, das Kinn wie die Kehle gelblichweiß, die ganze Unterseite rötliche weiß mit großen dunkeln, nach der Spize hin tropfenartig erweiterten Längsflecken gesichmückt. Die Handschwingen sind dunkel sahlbraum, auf der Innensahne mit großen,



Bürgfalte, Hierofalco cherrug Gray. 1/4 natürlicher Größe.

länglichrunden, weißen, nach der Schaftseite zu rötlichen Flecken besetzt, die mittleren Schwanzsedern einfardig sahlbraun, alle übrigen auf der Außensahne mit 7—8 rundlichen, auf der Junensahne mit länglichen weißen oder rötlichweißen Flecken geziert, die auch von unten sichtbar sind. Der Oberschnabel ist horngrau, der Unterschnabel gelblich, die Wachzbaut fleischfarben, der Fuß grünlich oder wachsgelb. Der junge Vogel unterscheidet sich von dem alten durch dunklere Färbung, größere Flecke auf der Unterseite und blaue Wachzbaut, Fris und Füße.

Der Würgfalte zählt nicht zu den deutschen Brutvögeln, ist vielmehr über den Südosten

unsers heimatlichen Erdteils, besonders Niederösterreich, Galizien, Polen, Ungarn, die Donautiesländer, Südrußland und die Balkanhalbinsel, verbreitet, kommt außerdem geeigneten Ortes in ganz Mittelasien bis nach China hin vor, lebt ebenso in Armenien, Kleinsasien, wahrscheinlich auch in Persien, und wandert im Winter die Indien und Mittelägupten hinab, brütet hier aber nicht. Nach Deutschland mag er sich östers versliegen; ein bestimmter Fall seines Vorkommens innerhalb der Grenzen unsers Vaterlandes ist mir jedoch nicht bekannt. Erst jenseits unsrer Grenzen, diesen zunächst in Böhmen, hat er gebrütet; in einem Auenwalde der Donauinseln bei Wien erlegte Kronprinz Kudolf ein Männchen am Horste, das bereits vier Tage später durch ein andres ersetzt war. Hierdurch dürste der Beweis erbracht sein, daß der Vogel in Niederösterreich keineswegs vereinzelt auftritt.

In seinem Wesen, seinem Betragen und Gebaren ähnelt der Würgfalke dem Wanderfalken; doch unterscheiden ihn die arabischen Falkner genau von seinem Verwandten und sprechen ihm Eigenschaften zu, die nach ihrer Versicherung jener nicht besitzt. Eigne Erschrungen haben mich belehrt, daß man den Falknern beistimmen muß. Sein Flugbild unterscheidet ihn auf den ersten Blick von dem Wandersalken. Der gestrecktere Leib, der längere Schwanz und spizigere, im Schulters und Oberarmteile aber breitere, daher im ganzen stark außgebauchte Flügel sind Merkmale, die vollkommen außreichen, ihn mit aller Sicherheit anzusprechen. Er fliegt schneller als sein Verwandter, mehr dem Baumsalken gleich, bewegt rasch und heftig die Flügel, um nach mehreren Schlägen gleitend dahinzuschießen, und beschreibt, über dem Horste spielend, weite Kreise, mit wundervoller Leichtigsteit, saft ohne Flügelschlag längere Zeit dahinschwebend.

Über das Brutgeschäft sind wir zuerst durch Woborzil, der den Würgfalken an der Moldau als Brutvogel antraf, durch Goebel und Holtz unterrichtet worden. Im Umanschen Kreise in Südrufland, dem Beobachtungsgebiete Goebels, tritt der Würgfalke weit häufiger auf als der Wanderfalke und zählt unter die nicht seltnen Sommervögel des Landes. Sein Horst steht dort nicht auf Felsen, sondern stets auf Bäumen, meist auf Eichen, ausnahms= weise auch auf Linden, gewöhnlich an den von Feldern begrenzten Waldsäumen, ungefähr 16 m über dem Boden. Afte und Zweige bilden den Unterbau, feines Reisig, etwas Laub und Blätter der Mistel die Auskleidung der flachen Mulde. Mitte April pflegt das aus 3-4 Eiern bestehende Gelege vollzählig zu sein. Die Eier, auch die eines Geleges, ändern, wie bei allen Falken, in Größe, Form und Färbung erheblich ab. Ihr größter Durchmesser beträgt 55- 58, ihr kleinster 40-44 mm; die Färbung ist der der Sagdfalkeneier sehr ähnlich. Das Weibchen sitzt sehr fest auf den Giern, entfernt sich gewöhnlich erst, wenn der Steiger am Baum emporklettert, verharrt oft so lange, bis dieser nahe am Horste ift, und umkreist dann sehr unruhig den Horstplat, hält sich jedoch in gehöriger Entfernung davon. Alfred Walter beobachtete unsern Räuber als Brutvogel besonders im südöstlichen Turkmenien und nennt ihn "den an der Afghanengrenze häufigsten Raubvogel. Die Brutpläte liegen meistens an den steilen Hängen der sandig-lehmigen Wistenhügel, auch an den Steilufern der Flüsse und sogar an den Wänden verfallener Brunnen."

Pogge erzählt, daß er im nordöstlichen China an der Beize mit Würgfalken auf Hasen teilnahm, und daß sich dabei ein wilder Falke den abgerichteten auschloß. Auch bei unseren Falknern stand der Vogel in hohen Ehren und wurde dem Gerkalken fast gleichgeschätzt.

Der Turmfalke und seine nächsten Verwandten (Cerchneis Boie) ähneln in Gestalt, im Bau des Schnabels, der Flügel und des Schwanzes noch ihren edleren Verwandten,

haben aber längeres und lockereres Gefieder, fürzere und weichere Flügel, längeren Schwanz, stärkere und kurzzehigere Füße und je nach dem Geschlecht verschieden gefärbtes Kleid.

In Lebensweise und Betragen stehen sich diese Falkenarten ebenso nahe wie in Gestalt und Färbung. Man sieht es ihnen jedoch an, daß sie nicht so befähigte Mitglieder ihrer Familie sind wie die bereits geschilderten Edelfalken. Ihr Flug ist zwar noch leicht und ziemlich schnell, steht jedoch dem der letztgenannten bei weitem nach und zeichnet sich namentlich durch das Rütteln aus. Gewöhnlich streichen sie in mäßiger Höhe über den Boden dahin, halten, wenn sie eine Beute erspähen, plötlich an, bewegen die Flügel längere Zeit zitternd auf und ab, erhalten sich dadurch geraume Zeit fast genau auf derselben Stelle und stürzen sich dann mit ziemlicher Eile auf die erspähte Beute. Doch steigen sie zu ihrem Bergnügen, namentlich an schönen Sommerabenden, zuweilen hoch empor und führen dabei die zierlichsten Schwenkungen aus. Im Sigen tragen sie sich lässiger als die edleren Falken und erscheinen deshalb größer, als sie sind; doch ist auch ihre Haltung für Falken eine ausnahmsweise schlanke. Auf dem Boden sind sie ziemlich geschickt; ihre längeren Läufe erlauben ihnen sogar einen ziemlich leichten Gang. An Sinnesschärfe stehen sie den übrigen Edelfalken durchaus nicht nach; in ihrem Wesen aber unterscheiden sie sich von ihnen. Sie sind munterer, fröhlicher und dabei kedt und nedlustig. Größeren Raubvögeln werden sie durch eifriges Verfolgen oft recht lästig, und den Uhu ärgern sie nach Herzenslust. Selbst gegen den Menschen legen sie zuweilen einen bewunderungswürdigen Mut an den Tag. Sie sind frühzeitig munter und gehen erft spät zur Ruhe; man sieht sie oft noch in der Dämmerung des Abends umberschweben. Ihr Geschrei ist ein helles fröhliches "Ali kli kli", das verschieden betont wird, je nachdem es Angst oder Freude ausdrücken soll. Im Zorne kichern sie. Je nach den Umständen ändern sie ihr Betragen dem Menschen gegenüber. Bei uns sind sie ziemlich scheu und wenn sie sich verfolgt wissen, sogar äußerst vorsichtig; im Süden leben sie mit dem Menschen auf dem besten Fuße, und zumal der eigentliche Rötelfalke scheut sich nicht vor ihm, dessen Wohnung ja auch meist zu der seinigen wird. In der Gefangenschaft werden sie bald sehr zahm und danken für gute Behandlung ihrem Gebieter durch wahre Anhänglichkeit. Sie lassen sich leicht zum Ein- und Ausfliegen gewöhnen, achten auf den Ruf, begrüßen ihren Brotherrn mit freudigem Geschrei und legen ihre Zuneigung auch noch in andrer Weise an den Tag.

Wirklich anziehend wird das Winterleben unster Vögel. Auch sie sammeln sich auf der Reise zu Gesellschaften, und diese halten zusammen, solange der Aufenthalt in der Fremde währt. Durch Jerdon und andre indische Vogelkundige ersahren wir, daß die beiden europäischen Arten gewöhnliche Wintergäste Südasiens sind; ich habe sie, zu großen Flügen vereinigt, während unster Wintermonate im Junern Afrikas angetroffen.

Der Turm falke, Mauer-, Kirch-, Kot-, Mäuse- und Küttel- falke oder Küttelgeier, Graukopf, Sterengall, Wieg- und Küttel- wehe, Cerchneis tinnunculus Linn., ist ein sehr schmucker Vogel. Beim ausgefärbten Männchen sind Kopf, Nacken und Schwanz, mit Ausnahme der blauschwarzen, weiß ge- säumten Endbinden, aschgrau, die Oberteile schön rostrot, alle Federn mit dreieckigem Spihenssleck, die Unterteile an der Kehle weißlichgelb, auf Brust und Bauch schön rotgrau oder blaßgelb, die einzelnen Federn mit schwarzem Längssleck gezeichnet, die Schwungsedern schwarz und mit 6—12 weißlichen oder rostroten dreieckigen Flecken an der Innensahne geschmückt, an der Spihe lichter gesäumt. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel

hornbraun, die Wachshaut und die nackte Stelle ums Auge sind grünlichgelb, der Fuß ist zitrongelb. Ein Bartstreisen ist vorhanden. Das alte Weibchen ist auf dem ganzen Oberstörper rötelrot, dis zum Oberrücken mit schwärzlichen Längsslecken, von hier an aber mit Ouerslecken gezeichnet; sein Schwanz ist auf graurötlichem Grunde an der Spize breit und außerdem schmal gebändert, nur der Bürzel rein aschgrau. Auf der Unterseite ähnelt die Färbung der des Männchens. Die Jungen tragen das Kleid der Mutter. Die Länge beträgt



Turmfalte, Cerchneis tinnunculus Linn. 3/8 natürlicher Größe.

33, die Breite 70, die Flügellänge 24, die Schwanzlänge 16 cm. Das Weibchen ist um 2—3 cm länger und um 3—4 cm breiter als das Männchen.

Von Lappland an bis Südspanien und von den Amurländern an bis zur Westküste Portugals sehlt der Turmfalke keinem Lande, keinem Gaue Europas und Asiens. Er lebt in Ebenen wie in gebirgigen Gegenden, gleichviel, ob sie bewaldet sind oder nicht, denn er ist ebensowohl Felsen- wie Waldbewohner. Im Süden unsers Erdteiles tritt er häusiger auf als im Norden. In Sibirien hat ihn Middendorff noch unter dem 71. Grade nördl. Br. erlegt, und Collett gibt 69° 40' als den nördlichsten Punkt an, wo er bisher in Standinavien beobachtet wurde. Von diesen Breiten an dis Persien und Nordasrika, einschließlich Masdeiras und der Kanarischen Inseln, ist er Brutvogel. Auf seinem Zuge überslicgt er das

Schwarze und das Mittelländische Meer, sucht bei heftigen Stürmen nötigenfalls auf Schiffen Zuflucht, ruht einige Stunden, vielleicht tagelang, am jenseitigen User aus und wandert nun weiter bis nach Südasien und bis tief ins innere Afrika. Demungeachtet überwintert er, wenn auch nicht gerade regelmäßig, so doch nicht allzu selten, einzeln im nördlichen und mittleren Deutschland, häusiger schon im Süden unsers Baterlandes oder in Östereich, z. B. im Salzkammergute, alljährlich bereits in Südtirol und auf allen drei südlichen Halbinseln Europas sowie, nach Alfred Walter, wenigstens zum Teil auch in Turkmenien.

Zurückkehrend aus seiner Winterherberge erscheint er oft schon im Februar, spätestens im März, und wenn der Herbst einigermaßen günstig ist, verweilt er nicht bloß wie gewöhnlich bis Ende Oktober, sondern noch bis tief in den November hinein in seinem Brutgebiete. Im Gebirge begegnet man ihm bis 2000 m, vorausgesetzt, daß sich hier, und wenn auch einige hundert Meter tiefer, ein passender Brutplatz findet. Im östlichen Turkistan beobachtete ihn Butler noch in einer Höhe von etwa 3500 m. So gern er übrigens im Gebirge wohnt, so darf man ihn doch nicht zu den Hochgebirgsvögeln zählen. Er liebt mehr die Borberge und das Mittelgebirge als die höchsten Kuppen und ist wohl überall in der Ebene noch häufiger als in den Bergen. Dort bildet das eigentliche Wohngebiet ein Feldgehölz oder auch ein größerer Wald, wo auf einem der höchsten Bäume der Horst steht, ebenso häufig aber eine Felswand und, zumal in südlichen Gegenden, ein altes Gebäude. Verfallnen Ritterburgen fehlt der Turmfalke selten; auch die meisten Städte geben ihm regelmäßig Herberge. Ich habe ihn in vielen größeren und kleineren Städten, deren Türme, Kirchen und andre hohe Gebäude ihm Unterkunft gewähren, beobachtet, wenn auch nicht überall als Brutvogel. Manchmal teilt er wenigstens zeitweilig denselben Aufenthalt mit dem Wanderfalken, und es erscheint mir keineswegs unwahrscheinlich, daß beide in den Höhlungen desselben Felsens oder hohen und alten Gebäudes horsten. Unter Dohlen und Tauben brütet er ebenso regelmäßig wie im freien Felde unter Saatkrähen oder selbst inmitten eines Reiherstandes.

Der Turmfalke zählt unstreitig zu den liebenswürdigsten Falken unsers Vaterlandes. Seine allgemeine Verbreitung und sein hier und da häufiges Vorkommen geben jedermann Gelegenheit, ihn zu beobachten: wer dies abertut, wird ihn liebgewinnen muffen. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend, oft noch in tiefer Dämmerung, sieht man ihn in Tätigkeit. Bon seinem Horste aus, der immer den Mittelpunkt des von ihm bewohnten Gebietes bildet, fliegt er einzeln oder paarweise, im Herbste wohl auch in größern Gesellschaften, mindestens im Berein mit seiner herangewachsenen Familie, auf das freie Feld hinaus, stellt sich rüttelnd über einem bestimmten Bunkte fest, überschaut von diesem sehr sorgfältig das Gebiet unter sich und stürzt, sobald sein unübertrefflich scharfes Auge ein Mäuschen, eine Heuschrecke, Grille oder sonst ein größeres Insekt erspäht, mit hart an den Leib gezognen Flügeln fast wie ein fallender Stein zum Boden hinab, breitet, dicht über diesem angelangt, die Flügel wiederum ein wenig, faßt die Beute nochmals ins Auge, greift sie mit den Fängen und verzehrt sie nun entweder fliegend oder trägt sie, wenn sie größer ist, zu einer bequemeren Stelle, um sie dort zu verspeisen. Brütet das Weibchen auf den Giern, so verkündet ihm das Männchen durch ein von seinem sonstigen Lockrufe sehr verschiednes, gezognes und etwas schrilles Geschrei schon von weitem seine Ankunft und sein Jagdglück. Umgeben ihn seine im Fange noch ungeübten Jungen, so entsteht ein lustiges Getümmel um den Ernährer, und jedes bemüht sich, das andre zu übervorteilen, jedes das erste zu sein, dem die Jagdbeute gereicht wird. Ein solches Familienbild gewährt ein überaus reizendes Schauspiel:

die treue Hingebung des Vogels an seine Brut läßt ihn noch anmutender erscheinen, als er in Wirklichkeit ist.

Je nach der Witterung schreitet der Turmfalke früher oder später zur Fortpflanzung. Vor Anfang Mai findet man selten, in vielen Jahren nicht vor Anfang Juni, in Südeuropa selbstverständlich schon viel früher, das vollständige Gelege. Als Horst dient meist ein Krähennest, in Felsen und Gebäuden irgendeine passende Höhlung. Bei uns zulande nistet er in alten Raben- oder Saatkrähennestern, in Norddeutschland ebenso in Elsternestern, in alten Beständen gern auch in Baumlöchern. Gesellig, wie seine nächsten Gattungsverwandten, bildet auch er zuweilen sormliche Nistansiedelungen: man kennt Beispiele, daß 20—30 Paare in einem Feldgehölze friedlich nebeneinander horsteten.

Das Gelege besteht aus 4—6 rundlichen, auf weißem oder rostgelbem Grunde überall braunrot gesleckten und gepunkteten, in Größe und Gestalt vielsach abändernden Eiern, deren größter Durchmesser 36—41 und deren kleinster 29—32 mm beträgt (s. Abbildung 11 der Eiertafel I). An dem Brutgeschäft beteiligt sich nur zuweilen das Männchen, das sonst während der Brutzeit für die Ernährung des Weibchens zu sorgen hat. Wie bei den meisten übrigen Raubvögeln vermag es wohl Beute herbeizuschaffen, ist aber nicht imstande, sie den zarten Jungen mundgerecht zu zerlegen oder vorher noch im eignen Kropse für die Verdauung vorzubereiten. Sind die Jungen dagegen schon mehr erstarkt, vielleicht bereits flugdar geworden, dann übt es treulichst Vaterpslicht, auch wenn die Mutter durch Zusall ums Leben kommt. Beide Eltern beweisen bei der Verteidigung der Jungen auch dem Menschen gegenüber außerordentlichen Mut.

Die bevorzugte Beute des Turmfalken bilden Mäuse, nächstem verzehrt er Insekten; Mansel-Pleydell sah, wie sich einer eine Blindschleiche sing. In Indien soll der Turmfalke keine Bögel fressen, wie Legge und Hamilton übereinstimmend berichten, wohl aber, und zwar besonders gern, Eidechsen, große Käser und Mäuse. König fand in den-Magen der von ihm in Tunis erlegten Turmfalken nur selten Keste von Bögeln, häusiger schon von Mäusen, meist aber von größeren Arten von Mistkäfern und großen Heuschrecken. Freilich frist unser Kaubvogel auch kleinere Bögel, falls er sie bekommen kann, und es mag sein, daß er seinen Jungen die Brut manchen Lerchen- oder Pieperpaares zuträgt. Wer den Turmfalken kennt, weiß aber, daß er zu unsern nützlichsten Bögeln zählt und unsern Feldern nur zum Segen gereicht, mag auch dann und wann ein Häschen oder Kebhuhn von ihm weggenommen werden.

Ich habe viele Horste des Turmfalken bestiegen, den Bogel ein Menschenalter hindurch in drei Erdteilen beobachtet und erachte mich deshalb vollkommen besähigt, über ihn ein eignes Urteil abzugeben. Aber ich stehe mit meiner Ansicht nicht allein. Alle wirklichen und vorurteilsfreien Beobachter sprechen sich genau in demselben Sinne aus wie ich, und schon im 18. Jahrhundert schätzten die Bauern in Frankreich, wie Busson berichtet, den Turmfalken seiner Nützlichkeit wegen sehr. Früher war es um Rippoldsau im Schwarzwald Sitte, an die Häuser Körbe zu hängen, damit die Turmfalken darin nisten sollten, was sie auch taten, ohne die Menschen zu scheuen. Sie hielten durch ihr Geschrei die Habichte ab. Aber man fand, daß man den Bock zum Gärtner gemacht hatte: die Falken vergriffen sich selbst an dem Hausgesstügel. Nachdrücklich nimmt sich E. v. Homeher seiner an: "Die Küttelfalken gehören zu den allernützlichsten Bögeln, indem ihre Nahrung, soweit ich es habe beurteilen können, ausschließlich aus Mäusen, Käfern, Libellen, Heusschrecken usw. besteht. Soviel ich mich im Freien bewegt und so oft ich unsern Turmfalken

beobachtet habe, habe ich doch nie gesehen, daß er einen Vogel gesangen, ja versolgt hat. Zwar sollen Fälle beobachtet sein, daß er Vögel gesangen hat; doch ist dies jedenfalls eine so seltne Ausnahme, daß sie nicht in Betracht kommt." Wenn ich nun noch erwähne, daß Preen die Gewölle unter den Horsten einer aus 20 Turmfalken bestehenden Siedelung untersuchte und sand, daß sie lediglich aus Mäusehaaren und Mäuseknochen bestanden, darf ich mich wohl der Mühe überhoben erachten, noch weitere Zeugnisse für die wirkliche Bedeutung des Turmfalken anzusühren.

"Der Turmfalke", schreibt mir Liebe, "ist ein prächtiger Hausgenosse, der sich sogar für das Zimmer eignet. Vor seinen Verwandten zeichnet er sich durch große Reinlichkeit aus. Wenn man den Boden des Käsigs mit Moos belegt, so entwickelt sich kein übler Geruch. Denn einerseits läßt der erwachsene Vogel den Schmelz einsach hinabsallen und sprist ihn nicht an und durch die Käsigwände, wie dies die leidige Art derer vom edlen Geschlechte Sperber ist, und anderseits scheint der Schmelz selbst nicht so schnell zu verwesen, sondern bald zu trocknen. Die Turmfalken halten ihr Gesieder besser in Ordnung als alle andern Raubvögel und dulden nicht leicht Schmutz darauf. Sie trinken bisweilen, wenn auch nicht immer, und wischen dann wiederholt den nassen Schnabel am Gesieder ab, das hierauf sofort einer gründlichen Durchnestelung unterzogen wird. Leicht gewöhnen sie sich daran, von Zeit zu Zeit sich mit Wasser übertropfen zu lassen, bekunden dabei sogar eine gewisse Behaglichkeit, während eine derartige Nachahmung des Kegens den übrigen Kaubvögeln ein Greuel bleibt. Das Gesieder selbst ist sehr nuch und wenig brüchig, und daher hält sich der lange, schone Schweif im Käsige sehr gut.

"Am besten ist es, die Falken aus dem Horste zu heben, wenn die Schwanz- und Schwungfedern höchstens 1 cm weit aus dem Flaume hervorragen. Freilich muß man dann aber auch die größte Sorgfalt auf die Aufzucht verwenden. Man klopft junges Rind- oder Schweinefleisch tüchtig mit dem Messerrücken und schneidet es in recht kleine Stücke, die man alle 1—2 Tage einmal mit grobem Pulver von Fleischknochen bestreut. Haare und Federn, die ich bei der Aufzucht von Gulen von vornherein dem Futter beigab, habe ich den jungen Falken nicht gereicht. Sehr nötig ist es, daß man sie alle Tage einmal aus dem Behälter nimmt, auf den Finger setzt und sie zwingt, sich hier zu erhalten. Denn sonst bleiben die Gelenke der Fänge schwach, und man erzieht Krüppel, die nicht auf der Sitstange stehen können, sondern auf den Fersen hodend in den Winkeln kauern. Sie gewöhnen sich schnell daran, auf den Finger zu steigen, und fangen bald an, auf ihm festgeklemmt, die jungen Flugwerkzeuge durch Flattern vorzuüben. Ihre Anhänglichkeit an den Herrn ist bekannt. Ich besaß in meinen Schuljahren ein Weibchen, das durch das Fenster aus und ein und draußen auf meine Schultern flog, wenn ich mitten unter meinen Schulgenoffen spazieren ging. Hat man die rechte Zeit versehen und sind die jungen Bögel zu alt geworden, dann lassen sie sich schwer zähmen, am schwerften, wenn sie dem Horste bereits entflogen sind und nahebei auf den Aften sißen. Leichter gelingt es, alte, mögen sie im Reste gefangen oder angeschossen sein, bis zu einem gewissen Grade zu zähmen."

In Südeuropa gesellt sich dem Turmfalken der ihm sehr nahe verwandte, schönere Rötelfalke, Cerchneis naumanni Fleisch. (cenchris). Seine Länge beträgt 32, die Breite 68, die Flügeslänge 26, die Schwanzlänge 14 cm; das Weibchen ist um 2 cm länger und um 5 cm breiter. Beim alten Männchen sind der Kopf, die großen Flügesdecksedern, die hintern Schwingen und der Schwanz bläusich aschgrau, die Federn des Rückens ziegelrot

ohne alle Flecke, Brust und Bauch gelbrötlich mit sehr kleinen Schaftslecken, die oft kaum sichtbar sind, die Schwanzsedern ebenfalls am Ende durch eine schwarze Binde geziert. Die Jris, der Schnabel und der Fuß sind wie beim Turmfalken gefärbt, die Arallen aber nicht schwarz, sondern gelblichweiß. Das Weibchen ist dem Turmfalkenweibchen sehr ähnlich, aber lichter und an dem weißbläulichen Schwanze sowie an den lichten Arallen leicht zu erkennen. Die Jungen ähneln der Mutter.



Mötelfalte, Cerchneis naumanni Fleisch. 1/3 natürlicher Größe.

Sübeuropa, Spanien und seine Juseln, Malta, Sübitalien, vor allem aber Griechensland und die weiter nach Often hin gelegnen Länder sind die wahre Heimat des Kötelsfalsen. In Südsund Mittelspanien, auf Sizilien und in Griechenland ist er gemein, in der Türkei etwas seltner, aber doch überall verbreitet, in den südrussischen, sibirischen und turkistanischen Steppen neben dem Rotsußfalken der häusigste aller dort vorkommenden Raubvögel. Nach Norden hin erstreckt sich sein Verbreitungsgebiet nicht weit über die Grenzen der angegebnen Länder hinaus. Die Phrenäen und die Alpen übersliegt er selten, dringt jedoch, nach einer Beobachtung von Hueber, in den Ostalpen von Jahr zu Jahr

weiter vor und hat sich infolgedessen nicht allein in Krain, sondern auch schon in Kärnten und Südsteiermark eingebürgert, lebt auch, obschon nicht überall, in Krogtien. Von den letterwähnten Ländern her mögen die zuweilen, vielleicht häufiger als wir glauben, unfer Baterland besuchenden Rötelfalken stammen. In Westsibirien begrenzt nach meinen eignen Erfahrungen die Steppe sein Brutgebiet, und im Often Asiens wird dies kaum anders sein. Nach Süden hin verbreitet er sich über Marokko, Algerien und Tunis, soll, einer Angabe Heuglins zufolge, einzeln noch in den Festungswerken von Alexandria horsten, gehört in Palästina, Syrien und Kleinasien unter die regelmäßigen Brutvögel und ist in Versien. zumal im Süden des Landes, überaus gemein. Lon seiner so weit ausgedehnten Heimat nun fliegt er allwinterlich, soweit er nicht schon dort wohnte, nach Afrika und Südasien hinüber. Eigne Beobachtungen lehrten mich, ihn, wie bereits angegeben, als einen der häufigsten Wintervögel in den Steppen des Innern kennen. Er ist in diesem über den größten Teil Ufrikas sich ausdehnenden Gebiete bis an seine äußersten südlichen Grenzen zu verfolgen und wird, was wohl zu beachten ist, in Südafrika, im Kaplande und in Südwestafrika von Jahr zu Jahr häufiger, gesellt sich in der Winterherberge auch wiederum seinem treuen Genoffen, dem Rotfußfalken, deffen Gesellschaft er im südwestlichen und südlichen Europa entbehren muß. In Spanien werden von ihm größere Städte, 3. B. Madrid, Sevilla, Granada, in Griechenland außerdem Dorfichaften in den Chenen, zumal in der Rähe von Gewässern gelegne, allen übrigen Örtlichkeiten vorgezogen. Er erscheint in Spanien wie in Griechenland in der letten Hälfte des März, in Perfien kaum früher, in den Steppen Westfibiriens dagegen erst Ende April oder Anfang Mai, unmittelbar nach der Schneeschmelze und dem Gisgange der Flüsse, deren Täler auch ihm zur Heerstraße werden, verweilt während des Sommers in seiner Heimat und zieht bereits im August, spätestens Ende September von dannen.

Lebensweise, Wesen und Gebaren sind ein treues Spiegelbild vom Auftreten unsers Turmfalken, ähneln aber doch noch mehr dem Tun und Treiben des Kotsußfalken, mit dem er den innigsten Verkehr pflegt.

Um die Afropolis in Athen und die Kirchtürme Madrids habe ich sie ihre prächtigen Flugreigen ausführen sehen, und wenn ich während meines Aufenthaltes in Granada sie als Bewohner des viel besungnen Maurenschlosses vermissen mußte, war dies nur aus dem Grunde der Fall, weil ich zur Winterszeit dort war: im Sommer umschwärmen sie auch hier massenhaft die prachtvolle Feste. Aber sie beschränken sich keineswegs, wie unser Turmfalke in der Regel zu tun pflegt, auf besonders hervorragende Gebäude, sondern sie nehmen mit der kleinsten Lehmhütte vorlieb. Denn ungeachtet der Mordsucht der Spanier, Italiener und Griechen denkt im Süden Europas niemand daran, sie grundsätlich zu verfolgen, und in den Augen der Türken und Russen gelten sie geradezu als unverletzliche Bögel. Man hat im Morgenlande wie in Südrufland ihre Nütlichkeit wohl erkannt. Dort sieht man sie als einen vom Himmel gesandten Helfer in der Heuschreckennot an, hier erfreut man sich außerdem an ihrer munteren Beweglichkeit und betrachtet sie dankbar als Zeugen des Lebens in der einsamen Steppe, läßt sich wenigstens gern durch sie unterhalten, wenn man zu Pferde oder Wagen das weite Gebiet durchzieht, beim Näherkommen sie von ihren Ruhesigen und Warten aufscheucht und weiter und weiter vor sich hertreibt. In noch höherem Grade als der Turmfalte sind sie Insektenfresser und wohl die am erfolgreichsten wirkenden tierischen Feinde des verderblichen Gezüchtes. Gine Maus, ein junges, unbeholfnes Bögelchen, eine Eidechse werden sie gewiß auch nicht verschmähen, wenn sie ihnen in den Wurf kommen; im allgemeinen aber teilen sie mehr die Nahrung des Rotfuß- als des Turmfalken.

Die Brutzeit des Rötelfalken fällt, wenigstens in Griechenland und Spanien, in die letzten Tage des April oder in die ersten des Mai. Der Horst steht hier wie dort regelmäßig in Mauerlöchern oder Höhlungen unter den Dächern der Häuser, gleichviel ob sie bewohnt sind oder nicht. Manche Gebäude bergen mehrere Horste, alte Ruinen zuweilen viele. In Athen sah ich die Bögel nicht allein auf der Akropolis mit dem Horstbaue beschäftigt, sondern auch auf allen geeigneten Häusern sitzen oder den unter deren Dächern angebrachten Horsten zussliegen; in Spanien lernte ich sie als Bewohner der Türme kennen. In den übrigen Ländern ihres Berbreitungsgebietes horsten sie da, wo es ihnen an Gebäuden mangelt, auf Felsen oder in Baumhöhlungen, und zwar nicht selten in Gesellschaft der Turmfalken. Der Horst siest ein unbedeutender Bau. Im Innern einer Höhle baut der Rötelfalke überhaupt kein Nest, sondern legt seine Gier saft ganz ohne Unterlage auf den Boden. Das Gelege enthält regelmäßig 4, selten 5 oder 6 Gier, und diese unterscheiden sich nur durch ihre geringe Größe und die mehr hochrote Färbung von denen des Turmfalken.

Überraschend, aber doch nicht ganz unglaublich, ist die Angabe von Saunders, daß unter Umständen Turm- und Kötelfalken sich paaren und Bastarde erzielen, die wiederum fruchtbar sein sollen. Diese Annahme gründet sich jedoch nur auf die auffallend großen, den größten des Turmfalken gleichkommenden Eier des Kötelsalken und entbehrt noch des Beweises.

Gefangene Rötelfalken unterscheiden sich auch im Käfige wenig von ihren nordischen Verwandten. Ihr Betragen und Gebaren sind im wesentlichen dieselben; ihre Schönheit aber empfiehlt sie doch sehr und erregt sogar d'e Aufmerksamkeit des Unkundigen. Auch der Rötelfalke gewöhnt sich bald an seinen Pfleger, verträgt sich mit andern seinesgleichen und beansprucht bloß ein klein wenig Sorgfalt mehr als unfre Falken, soll er sich im Käfig wohlfühlen, gedeihen und ausdauern. Diese Sorgfalt hat sich zunächst auf die Wahl der Nahrung zu richten; denn alle kleineren Falken, die Insekten jagen, mussen auch wie Insektenfresser behandelt werden. Rohes Meisch ohne jegliche Zutat bringt sie sicher um. Bögel mit Federn und kleine Säugetiere mit Haaren reichen ebenfalls noch nicht aus, schon weil man sie nicht tagtäglich zur Verfügung hat. Ich reichte meinem Pfleglinge ebenso wie den kleinen Gulen und Rotfußfalten ein Mischfutter, wie man es Insektenfressern vorsetzt. Dabei befanden sich die verhältnismäßig doch sehr zarten Geschöpfe anscheinend so wohl, wie ich nur wünschen tonnte. Nächstdem hat man die Rötelfalken wie andre dem Süden entstammende Gattungsverwandte vor Kälte fast ängstlich in acht zu nehmen; denn schon die Kühle der Herbsttage fällt ihnen beschwerlich, und wirkliches Frostwetter tötet sie sicher. Sie schreien viel und oft im Käfige, lassen aber gewöhnlich nur das gedehnte und langsam ausgestoßene "Grrii grii arii", selten dagegen das hellere, kräftigere "Kli kli kli" vernehmen, das eine wie das andre dem Rufe des Turmfalken täuschend ähnliche Laute. Seine Bekannten begrüßt der Rötelfalke ebenso wie sein nordischer Verwandter immer nur durch die ersterwähnten Rufe.

Da der Kötelfalke sommerlichem Unwetter Trotz zu bieten vermag, weil er ziemlich lange hungern kann, beim Überfliegen des Meeres wohl nur ausnahmsweise durch Stürme gefährdet wird und in der Winterherberge stets reich beschickte Tafel sindet, vermehrt er sich überall, wo ihm sein schlimmster Feind, der Mensch, am Brutplatze nicht zerstörend entgegentritt, in ersichtlicher Weise.

In Nord- und Zentralamerika lebt ein zierlicher Turmfalke, erheblich kleiner als der unsrige, dem man den Namen Sperlingsfalke, Cerchneis sparveria *Linn.*, gegeben hat. Er zeigt auf dem Hinterhaupte einen rotbraunen Fleck, der Oberkopf ist grau, ebenso

die Flügelbecken, jedoch mit schwarzen Flecken. Nacken, Kücken und Schulterfedern sind rotbraun, letztere mit schwarzen Bändern. Unter dem Auge, über die Ohrgegend und an der Seite des Halses laufen schwarze Binden. Die Kehle ist weiß, die Brust isabellsarbig. Die hellbraunen Schwanzsedern tragen vor der weißen Spitze breite schwarze Bänder.

Dem Turmfalken, besonders aber dem Kötelfalken nahe verwandt ist ein andrer Insekten fressender Tagraubvogel Südeuropas, der Abend oder Kotfußfalke,



Abendfalte, Cerchneis vespertinus Linn. 1/3 natürlicher Größe.

Cerchneis vespertinus Linn. (Erythropus), einer der schönsten aller Falken überhaupt. Er ist durch kürzeren Schnabel, andres Verhältnis der Schwingen, durch kürzeren Schwanz und endlich durch die nicht nur nach den Geschlechtern, sondern auch nach dem Alter verschiedene Färbung unterschieden. In der Größe kommt der Abendfalke mit dem Kötelfalken ziemlich überein. Seine Länge beträgt 31, die Breite 78, die Flügellänge 22, die Schwanzslänge 14 cm. Das Weibchen ist um 3 cm länger und um 4—5 cm breiter. Im auszgefärbten Kleide kann das Männchen mit keinem andern Falken verwechselt werden. Der Unterbauch, die Hosen und die Unterschwanzbecksehern sind dumkel rostrot; das übrige

Gefieder ist sehr gleichmäßig schieferblau, nur der Schwanz etwas dunkler. Die Wachshaut, der nackte Hautring um das Auge sowie die Füße sind ziegelrot, der Schnabel ist hinten gelb, vorn hornbläulich. Das Weibchen ist auf dem Kopse und Nacken hell rostfarben, auf dem übrigen Oberkörper blaugrau, auf Mantel und Schwanz dunkler gebändert, am Vordershalse und auf den Halsseiten, mit Ausnahme der braunen Bartstreisen, weiß, auf dem übrigen Unterkörper rostgelb mit einzelnen braunen Schaftstrichen. Im Jugendkleid ist der Oberkörper dunkelbraun, sede Feder rostgelblich gerandet, der Schwanz rostgelb, else dwölfmal dunkler quergebändert, der Unterkörper von der weißen Kehle ab rostgelblichsweiß mit breiten, braunen Längsslecken. Die nackten Stellen sind noch lichter als bei dem Weibchen. Die Jris ist immer braun.

Der Rotfußfalke gehört dem Sudosten Europas sowie Mittelasien an und wird erst am Amur und in China durch einen nahen Verwandten, Cerchneis amurensis Radde, ersett. Im Westen unsers heimatlichen Erdteiles ist er selten, kommt hier aber gelegentlich seines Buges dann und wann einmal vor, indem er die Grenzen seines Wandergebietes überschreitet. Unter diesen Umständen ist er wiederholt in verschiednen Gegenden Deutschlands, ebenso auf Helgoland, in England und selbst in Schweden erlegt worden. Häufiger durchzieht einer der niedlichen Falken Frankreich oder die Schweiz, und regelmäßig wandert er in jedem Frühling und Berbst durch Griechenland und Stalien; dort erscheint er zwischen dem 15. und 25. April und 2. und 14. Oktober, hier im Mai, auf Sizilien und Malta zu derselben Zeit wie in Griechenland. In der römischen Campagna bemerkt man ihn während des Zuges bisweilen in sehr zahlreichen Scharen, da er zu den geselligsten aller Falken gehört; am Bosporus ist er während derselben Zeit ebenso häufig wie irgendein andres Mitglied seiner Verwandtschaft. In allen den letztgenannten Ländern hat man ihn noch nicht als Brutvogel nachzuweisen vermocht; E. v. Homeyer erhielt jedoch aus Ostpreußen jugendliche, offenbar erst vor wenigen Tagen dem Horste entflogne Abendfalken, und Kratsch hat, wie Liebe mitteilt, in den 1860er Jahren ein Paar im Mückerschen Grunde, im Altenburgischen, horstend gefunden. Auch bei Halle a. S. brüteten seit 1885 nach Schlüters Mitteilungen einige Bärchen. Wenn damit erwiesen ist, daß der zierliche Bogel auch innerhalb der Grenzen Deutschlands gebrütet hat, so gehört dies doch zu den seltensten Ausnahmen. Unser Falke ist im vollsten Sinne des Wortes Charaktervogel der Steppe und bewohnt sie von der ungarischen Pußta an durch Südrußland und ganz Mittelasien hindurch bis zur Grenze Chinas. Dementsprechend richtet sich sein Zug vorzugsweise nach Indien, nicht aber nach Afrika. Hier kommt er in den Nilländern zwar ebenfalls vor, immer aber nur einzeln, und erst im Südosten des Erdteils, wohin er offenbar von Indien und Südarabien aus gelangt, beobachtet man ihn häufiger.

In den von mir bereisten Steppen des südlichen Weststörien und nördlichen Turststan gehört der Abendfalke zu den so regelmäßigen Erscheinungen, daß man sagen darf, er sehle dem Gebiete ebensowenig wie die Schäschenwolke dem Himmel. Nur äußerst selten habe ich ihn einzeln, vielmehr sast sied Gesellschaften und immer in Gemeinschaft des Kötelsalken beobachtet, mit dessen Tun und Treiben das seinige auf das genaueste überseinstimmt. Treue Genossen sind diese beiden reizenden Falken sast nud was man von dem einen sieht, wird man auch von dem andern ersahren. Wo in der Steppe Ruhespläße für sie vorhanden sind, wo es eine Telegraphenleitung gibt, wo der Weg für die Winterszeit durch Pfähle, kegelsörmige, mit Erde ausgefüllte Körbe oder eingerammte Stangen mit zwei dis drei in gewisser Weise verschnittnen Zweigen angemerkt wurde, sehlen sie

gewiß nicht. Sie sigen auf allen diesen Erhöhungen, ihren Warten, ausruhend, verdauend und gleichzeitig nach neuer Beute spähend, deshalb wachsamen Auges die Gegend überschauend, erheben sich, durch das Geräusch des herbeirollenden Wagens und das Geklingel des Deichselpferdes aufgeschreckt, und betreiben nunmehr ihre Jagd nach alter Gewohnheit. Mit einigen pfeilschnellen, gewandten Flügelschlägen, vielfach an die echten Edelfalken erinnernd, eilen sie eine Strecke weit weg, beginnen zu schweben und halten sich nunmehr. kaum bemerkbar rüttelnd, d. h. die Flügel kaum sichtbar bewegend, genau auf einer Stelle, fliegen ein wenig weiter und verfahren wie früher. Nicht selten sieht man ihrer 10-30, beide Arten gemischt, zu gleicher Zeit über der Steppe schweben oder diesen nach jenem erscheinen, als ob sie sich ablösen wollten, denselben Boden, der schon von allen vorher= gehenden abgesucht wurde, nochmals zu besichtigen. Einer nach dem andern fährt zur Erde hinab, verweilt einen Augenblick, um ein kleines Insekt, im Frühjahr hauptsächlich ein Käferchen, aufzunehmen, schwingt sich hierauf von neuem empor und beginnt wie vorher das alte Spiel. Im Gefühl ihrer Sicherheit lassen sie sich hierbei durch den Beobachter nicht im geringsten stören, treiben über dessen Kopfe ihre Flugkunste, stoßen dicht neben ihm auf den Boden nieder, lassen sich sogar durch ein angezündetes Feuerchen von ferne heranlocken. Nur wenn sie ausruhend auf den Telegraphendrähten oder Merkzeichen am Wege sitzen, warten sie nicht immer die Ankunft eines auf sie zuschreitenden Menschen ab, sondern fliegen nicht selten aus doppelter Schufweite davon, um nach kurzem Fluge rüttelnd stillzuhalten und zu jagen. Sind sie nunmehr wiederum beschäftigt, so achten sie desselben Menschen, der sie früher verscheuchte, nicht weiter und treiben es über seinem Haupte, wie vorher beschrieben.

Bemerken will ich noch, daß die Abendfalken keineswegs überall in der Steppe in gleicher Häufigkeit auftreten, hervorheben ebenso, daß sie während ihres Zuges ersichtlich den größeren Flüssen folgen, während ihres Gehens und Kommens in Stromtälern wenigstens weit häufiger auftreten als sonst in der weiten Steppe. Hier verteilen sie sich schon aus dem Grunde mehr, weil passende Nistplätze für sie nicht überall zu finden sind, und sie diesen zuliebe einen Standort wählen mussen. Nach meinen Beobachtungen ziehen sie sanste Gehänge der Hügel oder selbst steilere Abfälle der Berge der freien, offnen Ebene vor, obgleich sie auch hier keineswegs sehlen. Nordmann versichert, sie zuweilen so gehäuft gesehen zu haben, daß ein einziger Schuß ein Dutend von ihnen zu Boden streckte, ungezählt noch die leichter verwundeten, die nicht in die Gewalt des Jägers fielen. Sobald sich die Insektenwelt zu regen beginnt, erheben sie sich und fliegen nun nach allen Seiten in die Steppe hinaus, um nach Heuschrecken, Grillen, Schmetterlingen, geflügelten Ameisen und Käfern auszuschauen. Insekten in allen Lebenszuständen, besonders aber völlig ausgebildete und unter diesen wiederum vorzugsweise Käfer, machen den größten Teil ihrer Nahrung auß; ein Mäuschen, ein junges, unbehilfliches Vögelchen oder eine kleine Eidechse wird ihnen seltner zuteil. Erstaunlich ist die Geschicklichkeit, mit der sie kleine, auf dem Boden friechende Räfer aufnehmen, zwischen ihren kurzen Alauen festhalten und im Fluge verspeisen. Oft sind die Insektchen so klein, daß man sie, obgleich der Falke sie nur wenige Meter vom Standpunkte des Beobachters auflas, nicht mehr wahrnehmen, sondern den geglückten Fang überhaupt nur dadurch feststellen kann, daß der Bogel die Beute fliegend verzehrt, zu diesem Behufe die Fänge vorschiebt, mit dem Schnabel etwas aus ihnen nimmt und verschlingt, worauf er sofort wieder rüttelnd schwebt und sich von neuem zum Fange anschieft. Je mehr der Abend herankommt, um so reger werden alle Bewegungen, weil mit

hereinbrechender Nacht mehr und mehr Insekten ihre Schlupswinkel verlassen und umhersschwärmen. Daher sieht man die Falken oft noch spät nach Sonnenuntergang ihrem Fange obliegen und erst, wenn die Nacht wirklich eingetreten ist, gemeinschaftlich ihren Schlafsplägen zufliegen, bei nebeligem Wetter dagegen, laut Robson, auf dem Voden sigen oder dicht darüber auf und nieder schweben, um noch ein Insekt zu erlangen. Sobald dann die Witterung sich ausheitert und die Sonne wieder klar vom Himmel scheint, erhalten sie auch ihre volle Lebendigkeit und Heiterkeit wieder.

Gegen die Brutzeit hin lösen sich die Scharen, die gemeinschaftlich nach der Winterherberge gezogen, in ihr gesellt verblieben und verbunden heimgekehrt waren, in einzelne Baare auf, und man sieht jett die Männchen alle ihnen eignen Flugkünste entfalten. Doch spielen die Rotfuffalken, soweit ich beobachten konnte, verhältnismäßig weit weniger als Ebelfalken und Weihen: verbringen sie doch ohnehin die Hälfte ihres Lebens im Fluge. Über die Fortpflanzung selbst habe ich zu meinem Bedauern eigne Beobachtungen nicht anstellen können und muß mich daher auf andre Forscher, namentlich Radde und Nordmann, stüten. Nach Angabe des erstgenannten legen sich die Abendfalken ihren Horst im Mai auf Bäumen an und wählen hierzu vorzugsweise hohe Weiden. Neueren Beobachtungen zufolge scheint es jedoch die Regel zu sein, daß sie zum Brüten Krähen- oder Elsternester, mit Vorliebe aber Saatkrähenhorste, in Besitz nehmen, indem sie vie rechtmäßigen Bewohner daraus vertreiben. Da die Saatkrähen große Nesterkolonien bilden, so siedeln sich auch die Abendfalken mehr oder weniger gesellig an; oft nisten mehrere Paare auf einem Baum. Die 4—5 Eier, aus denen das Gelege besteht, sind sehr klein, kugelig, seinkörnig und auf bräunlichem Grunde mit blafferen und dunkleren rotbraunen Punkten und Spritflecken dicht bedeckt. Anfang August sind die Jungen ausgeflogen und werden nun von ihren Eltern eifrig unterrichtet. Sobald sie die Kunst des Fangens erlernt haben, tritt alt und jung die Winterreise an.

Leichter als jeder andre Edelfalke, den nächsten Verwandten und treuen Genossen vielleicht ausgenommen, läßt sich der Rotfußfalke durch einfache Fangvorkehrungen berücken. Eine Heuschrecke, Grille oder sonstiges größeres Insekt wird da, wo er vorkommt, in leicht sichtbarer Weise zur Schau gestellt und mit Leimruten umgeben, die an dem Gefieder des Falken hängen bleiben und seinen Flug lähmen, sowie er sich anschickt, die erhoffte Beute aufzunehmen. Wie ich von denen, die ich selbst pflegte oder in Tiergärten sah, folgern zu dürfen glaube, fügt er sich leicht in die Gefangenschaft. Ich darf wohl sagen, daß ein mit Rotfußfalken besetzter Käfig jedermann fesseln muß. Sie besitzen alle guten Eigenschaften der Falken und noch außerdem die ihnen eigne Schönheit. Ihre Haltung ist zierlich, ihr Wesen verträglich, ihre Raubsucht, der Insektennahrung entsprechend, verhältnismäßig gering. Die ihnen gewidmete Aufmerksamkeit und Pflege erkennen sie dankbar an. Sie kennen ihre Freunde genau und begrüßen sie durch freudigen Zuruf. Ohne sedes Bedenken darf man sie gesellschaftsweise zusammenhalten oder ebenso mit Rötelsalken zusammenbringen; sie würden sich wohl auch mit schwächeren Gulen vertragen. Es verursacht ihnen anscheinend Mühe, einen kleinen Vogel abzuwürgen, obgleich sie ihn selbstverständlich sofort angreifen. Meine Bfleglinge ernährte ich mit Droffelfutter; dabei schienen sie sich recht wohl zu befinden. Sie hatten sich balb an die Mischung gewöhnt und zeigten sich sehr geschickt, das Gemengsel aufzuklauben.

Die Zwerge aller Falken bewohnen Südasien. Sie sind Raubvögel von der Größe einer Lerche, machen aber ihrer Stellung alle Chre, denn sie wetteisern an Mut und

Kühnheit mit den stärksten Edelfalken. Die Gattung der Zwergedelfalken (Micro-hierax Sharpe, Hierax), die sie bilden, kennzeichnet sich durch kurzen, kräftigen Schnabel mit scharfem Zahn im Oberkiefer und einer Ausduchtung jederseits (weshalb oft von zwei Zähnen gesprochen wird), durch kurze Schwungsedern, in denen die gleichlangen zweiten und dritten Federn die andern überragen, durch sehr kurzen, gerade abgeschnittnen Schwanz, kurze, starke Fußwurzeln, wenig verlängerte Mittelzehen, die wie die übrigen mit starken Klauen bewehrt sind.

Diese kleinen niedlichen Falken bewohnen Indien und die malaisschen Länder und sind dort in etwa einem halben Dupend Arten verbreitet.



Muti, Microhierax caerulescens Linn. 1/2 natürlicher Cröße.

Die bekannteste Art ist der Muti der Jnder oder Alap der Javanen, Microhierax caerulescens Linn., ein Bogel von höchstens 20 cm Länge, dessen Flügel 9 und dessen Schwanz 6 cm mißt. Scheitel, Nacken, Schwanz und die aus langen, seidenweichen Federn gebildeten Hosen sind bläulichschwarz, Vorderkopf, Kehle, Brust und ein Streisen vom Schnabelwinkel bis auf die Schultern roströtlichweiß, die übrigen Unterteile rostrot. Runde weißliche Flecke im Schwanze bilden vier zierliche Binden; die Schwungsedern sind ähnslich gezeichnet. Die Fris ist dunkelbraun, der Schnabel braunschwarz, der Fuß lichtblau.

Der Muti ist über ganz Südasien verbreitet. Über seine oder seiner Verwandten Sitten ist leider sehr wenig bekannt; selbst Jerdon weiß nichts Wesentliches zu berichten. Es heißt, alle Zwergedelsalken sein muntere und, wie bereits erwähnt, sehr mutige Vögel, die auf alles kleine Geslügel eifrig jagen, aber selbst den Kampf mit größeren Vögeln nicht scheuen. Diese Eigenschaften sind denn auch von den jagdliebenden Indern benutzt worden.





Fischadler.

Der Name Muti bedeutet "Eine Handvoll", und diesen Namen hat der Falke deshalb ershalten, weil er zur Jagd in der hohlen Hand getragen und wie ein Stein nach seiner Beute geworsen wird. Man läßt ihn, nach Mundys Bericht, namentlich auf Wachteln und ähnliches Wild von entsprechender Größe steigen. Unser Gewährsmann versichert als Augenzeuge, daß diese Jagdart eine ganz eigenartige Unterhaltung gewähre. Das wohlabgerichtete Raubsvögelchen reicht mit dem Kopfe auf der einen Seite und mit dem Schwanze auf der andern Seite über die Hand hervor, und sein Gesieder bleibt dabei sorgfältig geglättet. Wenn der Falkner dem Wilde dis auf 20—30 m nahegekommen ist, schleudert er ihn wie einen Ball fräftig nach dem zu jagenden Tiere hin. Das Vögelchen gebraucht augenblicklich die Flügel und stößt mit größtem Mute, nach Art des Habichts, auf seine Beute hernieder.

Von einigen Forschern und so auch von Jerdon wird dagegen bezweiselt, daß gerade der Muti zu solcher Jagd verwendet werde; doch läßt die Beschreibung Mundhskaum einen Zweisel an der Richtigkeit jener Angaben aufkommen, ganz abgesehen davon, daß gleiche Berichte schon von früheren Beschreibern gegeben worden sind.

oje.

Unsre lette Familie sind die Flugadler (Pandionidae). Diese Gruppe, die von manchen Zoologen einsach als Gattung der Untersamilie der Abler zugerechnet, von andern, z. B. Gadow, und mit ihm auch von uns, als eine eigne Familie der Stoßvögel angesehen wird, möge folgendermaßen charakterisiert sein: die äußerste Zehe ist eine Wendezehe, der Lauf sehr kurz, kürzer als die Mittelzehe, und nur mit kleinen Schildern bedeckt, die Zehensohlen tragen zum Festhalten der Fische harte, scharse, körnige Horngebilde; die Augen sind seitwärts gerichtet, das Gesieder ist dicht und sest, es sindet sich kein Afterschaft an den Kontursedern, und es ist auch kein Schleier vorhanden. Die Familie umfaßt zwei Gattungen und drei Arten.

Die Kennzeichen des durch Gestalt und Lebensweise gleich auffallenden Flußoder Fischadlers, Weißfußes oder Weißbauches, des Moos- oder Fisch weihen, Fisch raals, Pandion haliaëtus Linn., sind folgende: der Leib ift verhältnismäßig klein, aber kräftig gebaut, der Kopf mittelgroß, der ziemlich kurze Schnabel schon unter der Wachshaut gekrümmt, mit sehr langem, übergebognem Haken, das Bein stark, kaum über die Ferse herab befiedert, der Fuß äußerst kräftig, mit dicken, aber kleinen Nehichuppen bekleidet; die verhältnismäßig kurzen Zehen tragen scharfe, runde, stark gefrümmte Nägel; die Flügel, unter deren Schwungfedern die dritte die längste ist, sind so lang, daß sie den keineswegs kurzen Schwanz weit überragen. Bezeichnend für den Mußadler ist außerdem sein glatt anliegendes, fettiges Gefieder. Kopf und Nacken sind auf gelblichweißem Grunde schwarzbraun in die Länge gestreift und alle Federn hier scharf zugespitt, die übrigen Oberteile braun, alle Federn lichter gerandet, die Schwanzfedern braun und schwarz gebändert, die Unterteile dagegen weiß oder gelblichweiß. Auf der Bruft bilden braune Federn einen Fleck oder ein Halsband, das zuweilen sehr deutlich hervortritt, zuweilen kaum bemerkbar ist; vom Auge zur Halsmitte herab läuft ein dunkles Band. Die Fris ist hochgelb, die Wachs- und die Fußhaut sind bleigrau, Schnabel und Krallen glänzend schwarz. Die Länge beträgt 53-56, die Breite 156-164, die Flügellänge 50—52, die Schwanzlänge 18—19 cm.

Der Fischadler ist einer der wenigen Bögel, die buchstäblich auf der ganzen Erde vorkommen. In Europa bewohnt der Fischadler als Brutvogel während des Sommers alle Länder von Lappland, Finnland und Nordrußland an bis zum äußersten Süden, vereinzelt auch Inseln und selbst kleine Eilande des Meeres. In Asien lebt er an allen größeren Strömen und Seen des Nordens wie des Südens, in Indien aber, nach Hume, weit seltner an süßen Gewässern als an der Meeresküste. In Südasien wie in einzelnen Teilen Afrikas findet er sich jahraus jahrein. In Afrika zeigt er sich mindestens zeitweise an geeigneten Orten überall, soweit das Land bis jett durchforscht wurde; er ist ein sehr charakteristischer Besucher von seichteren Stellen und Sandbänken des Nils, besonders in Oberägtigten, wird aber in Rubien vermißt. In Amerika hat man ihn so weit nördlich beobachtet, wie die füßen Gewässer genügend lange Zeit offen bleiben, und von hier aus bis Südbrasilien nirgends vermißt. Er bewohnt die Molukken sowie die Papua-Inseln, und in Australien endlich findet er sich geeigneten Ortes ebenfalls im ganzen Lande. Im Norden ist der Fischadler Sommervogel, im Süden, wie es scheint, Strichvogel. Seine einseitige Sagdweise bestimmt sein Leben. Er nährt sich fast ausschließlich von Fischen, nur im äußersten Notfalle von Lurchen; jede andre Beute verschmäht er.

In Deutschland siedelt sich der mit Recht gehaßte und eifrig verfolgte Raubvogel selbstwerständlich nur in wasserreichen Gegenden bleibend an, erscheint während seines Zuges aber überall und findet selbst den kleinsten Teich noch immer seiner Beachtung wert. Nach Naumann kehrt er im Frühjahr zurück, sobald die Gewässer völlig offen sind, doch soll der Hauptzug in manchen Gegenden Deutschlands erst im April stattfinden und öfters bis zu Anfang Mai dauern. Stöft der Fischadler auf einen gut besetzten Karpfenteich. so verweilt er in dessen Nachbarschaft oft mehrere Tage, bisweilen selbst Wochen. Unmittelbar nach seiner Ankunft beginnt er sein Sommerleben und gleichzeitig die Ausbesserung seines alten oder den Aufbau eines neuen Horstes, der fortan förmlich zu seiner Behausung wird. Zu dessen Anlage wählt er regelmäßig Bäume, die ihre Umgebung überragen, womöglich solche, die freie Umschau auf ein Gewässer, mindestens auf freies Keld, nahe gelegne Waldblößen und Wiesen gestatten. Dementsprechend steht der Horst fast immer in bedeutender Höhe, 15-20 m über dem Boden, und ebenso regelmäßig in den obersten Wipfelzweigen, nicht auf einem Seitenaste. Da der Fischadler selbst baut und den größten Teil der Baustoffe aus dem Wasser fischt, unterscheidet sich der Horst schon durch das Baumaterial von denen aller übrigen Adler. Zum Unterbau verwendet der Bogel stets dicke, morsche Prügel von 3-4 cm Durchmesser, zum Oberbau schwächere Zweige, zur Ausfütterung der flachen Mulde Riedgras, Stroh, Moos und Baumflechten. Die Prügel pflegt er im Wasser aufzufischen; das Moos reißt er in großen Alumpen von Baumästen ab. Durch die Lage auf den höchsten Baumspiken sowie durch die sanft zugerundete Unterseite läßt sich der Horst schon von weitem als der eines Flugadiers erkennen. Der Durchmesser seiner Nestmulde beträgt annähernd 1 m, wogegen die Höhe, je nach seinem Alter, zwischen 1 und 2,5 m schwankt. In jedem Jahre nämlich trägt das Fischadlerpaar neue Baustoffe herbei und türmt so im Laufe der Zeit einen Riesenbau auf. "Nur in dem Falle", schreibt mir Grunack, der 20 Jahre nacheinander acht bis zehn in der Dubrow bei Berlin stehende Fischadlerhorste besuchte, um die Eier oder Jungen auszuheben, "daß Stürme gewaltsame Beschädigungen des Horstes verursachen oder das vorjährige Brutgeschäft durch wiederholte Störungen belästigt wurde, unternimmt das Paar in fast unmittelbarer Nähe des alten die Herrichtung eines neuen Horstes; ungestört, kehrt es sofort nach seiner Ankunft zum alten

zurück und besetzt ihn fortan, meist bereits vier Wochen vor Beginn des Legens, so regelmäßig, daß ihn abwechselnd ein und der andre Gatte des Paares zum Ruhesitze benutzt."

Wahrscheinlich infolge des scharfen, ätzenden Geschmeikes, das über den ganzen obern Teil des Horstbaumes geschleudert wird, stirbt dieser, wenigstens in den Wipfelzweigen, früher oder später ab. Zwei Fischadlerhorste auf einem Baume wurden zwar nur in äußerst seltnen Fällen, aber doch dann und wann beobachtet. Je nach der Witterung beginnt das Weibchen früher oder später, in der Regel zwischen dem 24. und 30. April, zu legen und fährt damit fort, indem es an jedem zweiten Tage ein Ei zur Welt bringt, bis das Gelege vollzählig ist. Letteres besteht aus 3, selten 4, zuweilen auch nur 2 länglichen, festschaligen, fast glanzlosen Giern von 59-70 mm Länge und 44-52 mm Querdurchmesser an der dicksten Stelle und ebenso veränderlicher Färbung und Zeichnung. Die Grundfarbe ist, nach Pägler, ein klares Weiß; die Zeichnung besteht aus matt schieferblaugrauen und rostfarbnen Flecken. Die schönsten Gier sind die mit blutroten, entweder am stumpfen oder am spikigen Ende zusammenfließenden, oft noch von schwarzen Adern durchzognen Fleden gezeichneten. Andre zieren Flede von schönstem Kastanienbraun, wieder andre schokoladenbraune oder gelbrostfarbne oder beinahe nur grau aussehende; manche sind großgefleckt, manche über und über mit kleinen Bünktchen besät; endlich kommt auch zuweilen eine Art von Fledenkranz vor. Nach einer 22—26 Tage währenden Bebrütung, die nach dem Legen des ersten Gies beginnt, und an der sich beide Eltern zu beteiligen scheinen, entschlüpfen die Jungen, in seltnen Fällen mehr als zwei. Sie sind an Gefräßigkeit wahrhafte Ungeheuer, die jedoch so überreich mit Nahrung versorgt werden, daß der Horst mit kaum zur Hälfte aufgezehrten und immer nur in der Vorderhälfte angefressenen frischen Fischen, der Boden unter ihm aber mit verfausenden Fischen förmlich bedeckt ist, falls nicht ein Milanpaar die günstige Gelegenheit wahrnimmt, in der Nähe des Fischadlerhorstes den seinigen aufzubauen und seine Jungen größtenteils mit den Überresten von der Tafel der geschickten Fischer aufzufüttern. Mindestens acht, vielleicht zehn Wochen bedürfen die Jungen, bevor sie flugfähig geworden sind; dann verlassen sie unter Führung der Eltern den Horst, lernen unter ihrer Anleitung fischen und treten endlich im September, Oktober, spätestens im November, die Reise nach südlichen Gegenden mit an.

Wird der Horst durch Stürme oder Fällen des Baumes zerstört, so verläßt der Fischadler nicht selten seinen alten Wohnplatz ganz; raubt man ihm nur die Eier, so kehrt er tropdem alljährlich zum gleichen Brutplatze zurück. Findet sich in der Nähe eines hochstämmigen Waldes ein größeres sischreiches Gewässer, so siedelt sich zuweilen ein Fischadler unweit des andern an; in der Regel aber beherrscht jedes einzelne Paar ein weit ausgedehntes Gebiet, das womöglich nicht unmittelbar an der Seeküste liegt.

So wie geschildert sind die Wohnungs- und Brutverhältnisse des Fischadlers in Mittelseuropa, anders dagegen in den verschiednen Gegenden des Erdballs. Schon in Norwegen und Lappland wird es dem Vogel nicht immer leicht, einen passenden Nistbaum zu sinden, und er muß sich dann oft wohl oder übel entschließen, auf Felsen seinen Horst anzulegen. In der Nähe größerer Steppenflüsse bleibt ihm keine andre Wahl, als auf dem Voden zu nisten, und am Roten Meere, wo es nur im Süden bewaldete oder doch beduschte Inseln gibt, sieht er sich, wie in den Steppen, genötigt, auf den kleinen Eilanden, oft auf Korallensinseln, die sich höchstens 2 m über den Meeresspiegel erheben, seinen Horst zusammensutragen. Da hier auch noch die sonst von ihm verwandten Baustoffe sehlen, behilft er sich, so gut er kann, mit dem, was das Meer bietet, sischt Tange aller Art aus dem Wasser,

trägt Muschelschalen, vielleicht selbst Korallentrümmer herbei, benutt nicht minder die Reste andrer Meerestiere und schichtet aus allen diesen Stoffen ein kegelsörmiges Bauwerk von etwa 60 cm Höhe auf, in dessen flacher Mulde dann die Eier liegen. Ühnliches erzählt Hall. Nach diesem Gewährsmann ist jedes kleine Inselchen an der Westküste Australiens von einem Fischadlerpaar bewohnt. Sein Nest steht an einer erhöhten Stelle des Strandes, aber selten höher als etwa 1,5 m und ist aus einer Menge von Korallenstücken, Muscheln, Knüppeln, Tang und dergleichen versertigt. Alle Horste sind unmittelbar auf dem Boden errichtet, und manche haben einen Umfang von 4—6 m. Gestattet es die Örtlichkeit, so wählt er auch hier einen Baum, mindestens einen Mimosenbusch oder Schorastrauch, zur Anlage des Horstes, daut diesen, wie üblich, hauptsächlich aus Knüppeln auf und benutt den Seetang nur nebenbei, nimmt aber auch keinen Anstand, ihn auf einer alten Zisterne, dem platten Dach einer verlassenen Fischerhütte oder andern Kuine zu errichten. In Nordamerika, wo er, wie bei uns, vorzugsweise auf Bäumen horstet, bildet er, nach Ridgwah, an einzelnen Örtlichkeiten förmliche Siedelungen.

Das tägliche Leben des Kischadlers verläuft in sehr geregelter Weise. Ziemlich spät am Tage verläßt das Paar, einer der Gatten nach dem andern, seinen Horst und fliegt nun, eine bestimmte Straße mit großer Genauigkeit innehaltend, dem oft entfernten Gewässer zu, um hier Fischfang zu treiben. Die langen Schwingen sehen unsern Flußadler in den Stand, weite Streden mit Leichtigkeit zu durchfliegen. Er schwebt zuerst in beträchtlicher Höhe dahin, senkt sich dann tiefer zum Wasserspiegel hinab und beginnt nun seine Fischjagd. Solange die Gewässer dampfen, erscheint er nicht über ihnen, weil er durch den aufsteigenden Dunst im Sehen behindert wird; daher sieht man ihn erst in den Vormittagsstunden mit seiner Ragd beschäftigt. Er kommt kreisend an, vergewissert sich durch sorgfältiges Spähen von der Gefahrlosigkeit, senkt sich hernieder und streicht nun in einer Höhe von ungefähr 20 m über dem Wasser auf und nieder, hält auch wohl zeitweilig still, rüttelt wie ein Turmfalke über einer Stelle, um einen etwa erspähten Fisch fester ins Auge zu fassen, und stürzt dann mit weit vorgestreckten Fängen in etwas schiefer Richtung mit großer Schnelligkeit und Gewandtheit auf das Wasser nieder, verschwindet unter den Wellen, arbeitet sich aber rasch wieder empor, erhebt sich durch einige federnte Flügelschläge auf die Oberfläche des Wassers, schüttelt die Tropfen durch zuckende Bewegungen so gut wie möglich ab und streicht davon. Gehörte das Gewässer zu den kleineren, so verläßt er es nach einmaligem Stoßen, gleichviel, ob er glücklich oder ohne Erfolg war. Seine für einen Raubvogel eigentümliche Jagdweise bedingt, daß er in vielen Fällen fehlstößt; deshalb leidet er aber durchaus keinen Mangel, denn er läßt sich durch wiederholtes Mikaeschick keineswegs abschrecken. Im glücklichen Falle schlägt er beide Fänge mit solcher Gewalt in den Rücken eines Fisches, daß er nicht imstande ist, die Klauen augenblicklich wieder auszulösen: die Baschkiren nennen ihn deshalb bezeichnend "eiserne Kralle". Richt allzu selten gerät er in Lebensgefahr oder findet wirklich seinen Untergang, indem ihn ein zu schwerer Fisch mit sich in die Tiefe zieht und ertränkt. Aus der Lage der Wunden an den ihm abgejagten Fischen kann man entnehmen, daß er stets zwei Zehen auf der einen, zwei Zehen auf der andern Seite des Rückens einschlägt. Die gefangne Beute erhebt er, falls er sie mit Leichtigkeit tragen kann, mit zur Söhe und schleppt sie weit mit sich fort, am liebsten dem Walde zu, um sie hier in aller Ruhe zu verspeisen. Schwerere Fische schleift er wenigstens bis an das Ufer, oft mit solcher Mühe, daß er ab und zu mti dem Opfer und seinen Fängen den Wasserspiegel berührt. Von der glücklich gefangnen Beute verzehrt er nur die besten Bissen, alles übrige läßt er liegen; einige von

den Schuppen verschlingt er der Gewöllbildung wegen, niemals aber die Eingeweide. Nur im größten Notfalle entschließt er sich, auf andres Wild zu jagen. So teilt Liebe mit, daß er Teichfrösche fängt, wenn er, durch wiederholte Verfolgungen scheu geworden, sich nicht mehr getraut, ein sischreiches Gewässer abzusuchen. Niemals fällt der Fischadler auf Nas, und es ist auch nicht wahrscheinlich, daß er Schlangen frißt.

Mit andern seiner Art lebt der Fischadler höchst verträglich. 11m fremdartige Bögel bekümmert er sich seinerseits niemals und ist sicherlich herzlich froh, wenn diese nur ihn in Ruhe lassen. Livingstone erzählt aber, er habe gesehen, wie ein Fischadler einem Belikan einen Fisch aus dem Beutel holte. Kleinen Bögeln gestattet er ohne Mikgunst, sich in seinem großen Horste anzusiedeln, und diese Mietsseute sind ihrerseits seiner Gutmütigkeit so vollkommen sicher, daß sie auch Nester zu bauen wagen, die durch einen so starken Raubvogel entschieden gefährdet werden könnten, wenn er daran dächte, seine Gastfreunde zu belästigen. In Deutschland siedeln sich nur ausnahmsweise kleinere Bögel in dem Horste eines Fischadlers an: schon am Roten Meere aber werden die großen Restbauten von solchen kleinen Bögeln, besonders einer Bürgerart, gern zur Anlage des Nestes benutt, und in Amerika flechten und weben die Stärlinge, vornehmlich die Purpurgrakeln, ihre luftigen und schwankenden Nestbeutel so regelmäßig an den Unterbau eines Fischadlerhorstes, daß dieser gerade dadurch schon von weitem kenntlich wird. Wilson fand nicht weniger als vier solcher Beutelnester an einem einzigen Fischadlerhorste befestigt. Dagegen hat der Fischadler von andern Bögeln viel auszustehen. Bei uns verfolgen ihn Schwalben und Bachstelzen nur, um ihn zu necken; aber dort, wo Seeadler leben, muß er oft für diese arbeiten, und namentlich der Weißkopffeeadler soll in beständiger Fehde mit ihm liegen, sich auf ihn stürzen, sobald er eine Beute erhoben hat, und ihn so lange peinigen, bis er diese fallen läßt. Auch schmarozende Milane, Kolkraben, Nebel- und Rabenkrähen jagen ihm oft den glücklich gefangnen Kisch wieder ab. Die größten und ältesten Horste endlich geben mitunter dem Baummarder Herberge, und dieser mag sich wohl auch gelegentlich der Gier unsers Raubvogels bemächtigen.

Der Fischadler ist nächst dem Fischotter der größte Feind einer geordneten Teichwirtschaft und allen Fischereibesitzern aus diesem Grunde verhaßter als jeder andre Raubvogel. In der nächsten Umgebung von Beit, wo auf 72 Teichen von über 1000 Hektar eine großartige Karpfenzucht betrieben wird, horsten, nach Schalow, alljährlich wohl 25-30 Fischadlerpaare, und sie fügen dem Bächter der Teiche so bedeutenden Schaden zu, daß er ein Schufgeld von nicht weniger als 6 Mark für jeden erlegten Flufadler bezahlt. In Nordamerika hat man noch nicht an allen Orten die richtige Erkenntnis von der außerordent= lichen Schädlichkeit dieses Räubers gewonnen, hält vielmehr hier und da noch an einem alten Aberglauben fest, nach dem der Landwirt, in dessen Gebiet ein Fischadlerpaar haust, besonders glücklich sein wird. Infolge der unablässigen Nachstellungen, die der Bogel bei und zu erleiden hat, ist er hierzulande vorsichtig und scheu und entgeht schon auf diese Beise mancher ihm zugedachten Büchsenkugel, noch mehr aber dadurch, daß er mit Vorliebe seine Jagd über weiten Wasserslächen ausübt; in südlichen Ländern dagegen, wo seine Räubereien keineswegs mit scheelem Auge betrachtet werden, hält es nicht schwer, ihn, wenn er aufgebäumt hat, zu unterlaufen oder bei seinem regelmäßigen Hin= und Her= fliegen aus der Luft herabzuschießen. Leicht erbeutet man ihn mit Hilfe eines Tellereisens, das mit einem Fische geködert und unter Wasser aufgestellt wurde. In dieser Weise werden in Norddeutschland alljährlich mehrere Fischadler gefangen, und einer oder der andre

gelangt dann wohl auch lebend in unser Käfige. Doch gehört der Vogel hier, die größten Tiergärten nicht ausgenommen, immer zu den Seltenheiten. Ich habe alte wie jung aus dem Neste gehodne gepflegt, mich aber nicht mit ihnen befreunden können. Die alt eingefangnen gewöhnen sich im Käfig niemals ein, siben tagelang auf einer Stelle, gebärden sich, wenn jemand ihren Käsig betritt, geradezu sinnlos, Furcht und Schrecken in jeder Weise an den Tag legend, treten zu ihrem Wärter niemals in ein erträgliches Verhältnis, welsen sichtlich dahin, magern mehr und mehr ab und liegen eines Morgens tot auf dem Boden, ohne daß man die Ursache ihres Todes zu erkennen vermag. Auch jung eingefangne, aus dem Neste gehodne Vögel halten sich schlecht, gewöhnen sich schwer daran, selbst zu fressen, und verkümmern früher oder später bei dem besten Futter.

## Sachregister.

Nasgeier 306. Naskrähe 292. Abdimia abdimi 180. Abdimstorch 180. Abendfalle 476. Abu Sein 182 Abû Sektua 65. Accipiter 405. brevipes 414. - nisus 405. - virgatus 408. Accipitres 294. Accipitrinae 404. Adebar 174. Abelie=Pinguin 100. 102. 103. 107. 108. Adler 327. 355. Brauner 355. - Gemeiner 355. – Ringelschwänziger 355. - Schwarzer 355. Adlerbussard 381. Adventsvogel 95. Aex galericulata 275. Affenadler 374. Afterschaft 2. 4. Aguja 383. Aix 272. Map 480. Mbatros, Gemeiner 111. – Rauchgrauer 111. Mbatrosse 110. Alectoromorphae 50. Meppofedern 65. Mimosch 309. Alisphenoidea 7. Alopochen aegyptiacus 250. Mpenente 225 Mpengeier 306. Alter der Bögel 38. Alula 9. Anas 233. - acuta 241. - boscas 232. — clypeata 242. — crecca 240.

- formosum 240.

- marmorata 240.

— glocitans 240.

— penelope 236.

Anas querquedula 237. - streperus 236. Anastomus lamelligerus 184. - oscitans 185. Anatinae 231 Angeltasche 229. Angulare 8. Anhima 206. Anhinga 141. Uniuma 206. Anser albifrons 260. - anser 254. — brachyrhynchus 257. — cinereus 254. — erythropus 260. — fabalis 257. - ferus 254. - hyperboreus 261. — intermedius 260. — minutus 260. — segetum 257. - torquatus 262. Anseres 209. Anseridae 209. Anseriformes 203. Anserinae 252. Aorta 18. Aptenodytes 100. - forsteri 101. — longirostris 100. - patachonica 100. Apteryges 84. Apterygidae 84. Apteryx 85. australis 85. — oweni 85. – mantelli 85. Aepyornis hildebrandti 84. Aepyornithes 83. Aquila 355. - adalberti 364. - bifasciata 368. — canadensis 355. — chrysaëtus 355. - clanga 367. — heliaca 363. - maculata 367.

— naevia 367.

— orientalis 368.

- pomarina 367.

Aquila pomerana 367. Aquilinae 327. Archaeopteryx lithographica 47. Archaeornithes 48. Archibuteo 376. lagopus 376. Ardea 152. - cinerea 152. - goliath 154. - purpurea 155. Ardeae 150. Ardeidae 150. Ardeinae 152. Ardeola comata 159. - ralloïdes 159. Ardetta 160. minuta 160. Argala 183. Urmschwingen 2. Articulare 8. Aschente 225. Aisa 331. Astur 409. - atricapillus 410. - brevipes 414. - novae-hollandiae 414. — palumbarius 409. Asturina 414. Atmungswerkzeuge 16. 17. 18. Attagen 143. Aucklandente 244. Auge 13. Augenlider 13. Anlesburn = Ente 235. Aythia 223. — ferina 223. — nyroca 224. Baglarin 123.

Balaeniceps rex 169.

Balaenicipitidae 169.

Bandsceadler 331.

Bandweihe 420. Barbaki 458.

Bartadler 316.

Bartfalke 316.

Bartgeier 315. 316.

Basisphenoideum 7.

Balgflug der Reiher 151.

Bauchrippen 48. Bauchspeicheldrüse 16. Baumente, Gelbe 244. Baumenten 244. Baumfalke 453. Baumgänse 250. Baumscharbe 136. Becken 9. Begattungsorgane 19. Beiflügelchen 9. Beinbrecher 331. Beine 9. Beizfalke 446. Berberfalke 447. Bergadler 355. Bergente 225. 247. Bergfalfe 446. Bergreiher 155. Bergstößer 405. Bernikelgans 263. Besra 408. Beutelgans 147. Bewegungen 22. Bienenfalke 383. Bienengeier 383. Biliverdin 21. Bismatente 224. Blagweihe 417. Blaufalte 446. Blaufuß 465. Blauvogel 416. Blauweihe 416. Blegente 236. Bleggans 260. Blegganse 260. Blinddärme 15. Blibvogel 91. Blumenente 232. Bohnengans 257. Botaurus 162. - lentiginosus 162. stellaris 162. Braminengans 245. Brandente 247. Brandgans 247 Brandweihe 423. Branta 262. — bernicla 262. — canadensis 266. — leucopsis 263. - ruficollis 263. Braunkopfente 224. Braunreiher 155. Brautente 272. Breitschnabelente 242. Brillenente 222. Brillenpinguin 99. 109. Bronchien 17. Bronkgans 262. Bruftbein 7. Brustwirbel 6. Brüten 30. Brutflecke 4. Bubulcus bubulcus 157. - ibis 157. - lucidus 157. Bursa Fabricii 15.

Bürzeldrüse 5. Busaar 380. Buschente 225. Buschreiher 155. Bussarde 376. 379. Bußhard 380. Buteo 379. — buteo 380. — desertorum 381. — ferox 381. — leucocephalus 383. — vulgaris 380. Buteoninae 376. Butorides virescens 151. Cairina moschata 271. Canard du Labrador 235. Canchroma 167. cochlearia 167. Caracara 434. Carancho 434. Carinatae 49. 88. Casarca casarca 245. Casuarii 73. Casuariidae 73. Casuarius 76. — australis 79. - bennettii 77. — bicarunculatus 78. - casuarius 77. - galeatus 77. — uniappendiculatus 77. Catarrhactes 100. - chrysocome 100. - chrysolophus 100. 103. - pachyrhynchus 101. Catharistes urubu 292. Cathartae 287. Cathartes atratus 292. - aura 291. Cathartidae 287 Canuga = Ente 235. Cerchneis 467. - amurensis 477. - cenchris 472. - naumanni 472. — sparveria 475. — tinnunculus 468. — vespertinus 476. Cereopsinae 267. Cereopsis novae-hollandiae 267. Chalazae 20. Chaulelasmus streperus 236. Chauna chavaria 207. cristata 207. Chenalopex 250. Chen hyperboreus 261. Chenopsis atrata 281. Chimachima 431. Chimangos 433. Ciconia 174. - alba 174 — ciconia 174. — nigra 178. Ciconiae 173.

Ciconiidae 173.

Ciconiiformes 127.

- gallicus 342. Circus 416. — aeruginosus 423. — cineraceus 420. - cyaneus 416. - macrurus 417. – pygargus 420. Clangula clangula 227. — glaucion 227. — islandica 228. Claviculae 8. Colymbidae 95. Colymbiformes 88. Colymbomorphae 50. Colvmbus 90. 95. — arcticus 95. — glacialis 95. — imber 95. — lumme 96. — minor 94. - nigricans 94. - nigricollis 94. - septentrionalis 96. Coraciomorphae 50. Coracoidea 8. Cosmonetta 229. — dispar 230. - stelleri 230. Crista sterni 7. Cygninae 275. Cygnus bewicki 278. -- cygnus 278. - melanocoryphus 281. - nigricollis 281. — olor 278. Dafila acuta 241.

Circaëtus 342.

Dampfschiffente 230. Daption 118. - capensis 118. Darın 15. Darmbeine 9. Daumen 9. Deckfedern 2. Dendrocycna 244. – autumnalis 245. -- fulva 244. - viduata 244. Dentale 8. Deuchel 91. Dickdarm 15. Dickschnabelpinguin 102. Dinornis 82. Dinornithes 79. Diomedea 111. — albatrus 111. - exulans 111. — melanophrys 111. - nigripes 111. Diomedeinae 110. Donente 224. Doppelsperber 409. Dornente 215. Dotter 20. Dromaeus 73. - novae-hollandiae 73. Drüsenmagen 14. Duckchen 94. Ducker 94. Dunen 2. Dünndarm 15. Dytes auritus 93.

— cornutus 93. Ebeher 174. Edelfalken 437. Edelreiher 155. Edlim 67. Ei 20. 21. - Färbung 21. Ciablage 29. Eichvogel 409. Eidechsenschwänze 48. Eiderente 218. Eidervogel 218. Eidervögel 217. Eierstock 19. Eihalter 20. Eileiter 20. Einteilung ber Bögel 49. Eisente 229. Eisscharbe 136. Eissturmvögel 116. Eistauchente 229. Eistaucher 95. 211. Eiweißdrüsen 20. Elanoides furcatus 401. - nauclerus 401. Elanus 388. - caeruleus 388. Eleonorenfalte 458. Elle 9. Elsterentchen 211. Elstertaucher 211. Emdener Gans 260. Emu 73. Emus 73. Entenadler 367. Ententaucher 96. Ente von Kairo 271. Entwicklung der Vogeljungen 30 ff. Ephippiorhynchus senegalensis 179. Epidermis 1. Erdbull 162. Erdente 247. Erdgans 247. Erdgeier 306. Erionetta 217. — spectabilis 219. Erismatura 215. - leucocephala 215. – mersa 215. Erismaturinae 215. Ermud 67. Ernährung 21. Erythropus 476. Erztaucher 91. Eselspinguin 100. 104. Ethmoidalia 7.

Eudocimus albus 189.

- ruber 189.

Eudyptes 100. Eutolmaëtus 348. - fasciatus 352. – pennatus 348.

Fächer 13. Fadenfedern 3. Fahlgeier 306. Fahne 2.

Falco aesalon 459. — barbarus 447. — chiquera 452 — eleonorae 458. — feldeggi 462.

- melanogenys 447.

- minor 446. - peregrinator 446. - peregrinus 446.

– subbuteo 453. Falconidae 315. Falconiformes 284. Falconinae 437. Falken 437.

Falkenvögel 315.

Falfland = Chimango 433. Fänge der Raubvögel 284. Fasanente 215. 241.

Faul 162. Federäste 2.

Federentwicklung 3. 4.

Federfluren 4. Federn 1. Farben 4.

Federraine 4. Federstrahlen 2. Feldeggsfalke 462. Keldgänse 257. Feldweihen 416.

Felsenbein 7. Felsenpinguin 100. Felsenspringer 102. Femur 9.

Fersengelenk 10. Fibula 9.

Finkenhabicht 405. Fischadler 481. Fischgeier 331.

Fischraal 481. Fischreiher, Grauer 152.

Fischtreiber 213. Fischvogel 47. Fischweihe 481.

Flachbrustvögel 49. 51. Flamingo, Rosenroter 198.

Flamingos 197.

"Flasche" des Ohrs 12. Fliegenente 242. Fluder 91. 95.

Flug 1. 22. 23. Flügel 9. Klügelbein 8.

Flügelwespenbeine 7. Flugsaurier 48.

Flugadler 481. Flußtaucher 94. Fode 164.

Fontanellen 7.

Fortpflanzungsgeschäft 26 ff. Franzente 240.

Fregata 143. aquila 143.

— ariel 145. minor 145. Fregatidae 143.

Fregattvogel, Großer 143.

Rleiner 145. Fregattvögel 143. Fresake 225. Frontalia 7. Frostweihe 423. Fuligula 223, 224, - cristata 225.

— fuligula 225.

- marila 225. Fuligulinae 216. Fulmarus 116.

— glacialis 116. Füße 5.

Fußwurzelknochen 10.

Gabelbein 8. Gabelgeier 391. Gabelschwanz 391. Gabelweihe 390. Gabler 391. Gadelbusch 229. Gallinazo 292. **Gang** 23. Ganner 212. **Gänse** 209. echte 252. Gänseadler 331. Gänsegeier 306. Wänsesäger 212. Gänsevögel 203. eigentliche 209. Ganstaucher 212. Garzetta garzetta 157. Gauffer 339. Gaumenbeine 7. Wefieder 1. Gehen 23. Gehirn 11. Gehörknöchelchen 12. Gehörsinn 12. Weier 299. Beier, Bengalischer 302. — Brauner 303.

- Gemeiner 303.

- Grauer 303. Uroßer 303.

Geieradler 315. 316. Geierfalke 463. Geierfalken 430. 434.

Geierseendler 327. Geistige Fähigseiten 40—43.

Gelbkopfente 224.

Gelenkbein S. Gemsengeier 316.

Geranoaëtus melanoleucus 383.

Gerfalfe 463. Geruchssinn 12. Wesang 25.

Weschlechtsorgane 19.

Geschmack 12. Gewittervogel 123. Chongal 185. Gierfalke 463. Glandula uropygii 5. Glaskörper 13. Gleitaar, Schwarzflügeliger 388. Gleitaare 388. Gliedmaßen 8—11. Goldadler 355. Goldgeier 316. Goldschopfpinguin 99. 100. Gombella-Roka 185. Grabgans 247. Grasente 232. Graufalke 376. Graugans 254. Graukopf 468. Grebenfelle 92. Greifgeier 316. Grimmer 316. Großfalke 465. Grundruch 94. Grundwespenbein 7. Grünreiher, Amerikanischer 151. Gymnogenys 428. Gypaëtinae 315. Gypaëtus 315. — barbatus 316. - ossifragus 316. Gypagus papa 290. Gypogeranus 295. Gypohierax angolensis 327. Gyps 306. - fulvus 306.

- rüppelli 307. Spaarentchen 94. Habicht 409. Weißer 414. Sabichte 404. 409. Habichtsadler 352. Hachtfalte 409. Hachtvogel 409. Hafsöre 331. Hagedasch 194. Hagedashia hagedash 194. Hagelgans 257. Hagelschnüre 20. Halbdunen 3. Halbente 237. Halbweihe 416. Saldenente 136. Haliaëtus 330. — albicilla 331. - leucocephalus 332. - leucoryphus 331. — pelagicus 332. - vocifer 336. Halieus 135. Halsdrüse 16. Halswirbel 6. Hammerköpfe 170.

Handschwingen 2.

Hanswurftente 229.

Handwurzel 9. Hauik 229.

Harelda glacialis 229. — histrionicus 229. - hyemalis 229. Harlekinente 229. Harnleiter 19. Harphie 371. Hafenadler 331. 355. Haubenadler 346. Haubenente 225. Haubenscharbe 136. Haubensteißfuß 90. Haubentaucher 90. Hauptbronchus 17. Hausente 235. Hausgans 259. Hausstorch 174. Haut 1. Hautanhänge 1. Hautdrüsen 5. Hechtfalke 453. Hedgans 254. Helmkasuar 77. Helotarsus 339. - ecaudatus 339. Helsinggans 260. Hemiglottidae 188. Heniconetta dispar 230. - stelleri 230. Henne der Pharaonen 309. Berbente 245. Herodias alba 155. egretta 155. Herz 18. Hesperornis 47. 49. Heuschreckenhabicht 414. Hierax 480. Hierofalco 462. - arcticus 463. — candicans 463. — cherrug 465. - gyrfalco 463. — islandus 462. - lanarius 465. - rusticulus 463. - saker 465. Himmelsaffe 340. Hinterhauptsbein 7. Hinterhauptsloch 7. Hippalectryo 76. Histrionicus histrionicus 229. Hitaie 401. Höckergans 271. Höckergänse 271. höderschwan 278. Hoden 19. Höhlenente 247. Höhlenganse 247. Sohlente 227. Holeweihe 390. Honigbussard 383. Honigfalte 383. Honiggeier 383. Honoter 174. Hornsteißfuß 93. Horntaucher 91. Hornwehrvögel 206.

Hortifel 162.

Sühnerbieb 395. Sühnerfalke 409. Sühnergans 267. Sühnergeier 291. 391. 409. Sühnerhabicht 409. Humerus 9. Hydrobates pelagicus 113. Hydrobatinae 123. Hyporhachis 2.

Ibidae 188. Ibidinae 188. Jbis, Brauner 189. – Heiliger 191. - Roter 189. — Weißer 189. Ibis aethiopica 191. - religiosa 191. Jbisse 188. Jbisvögel 188. Jbrum 162. Ibycter 433. — americanus 434. - australis 433. Ichthyornis 47. Ictinia 427. - mississippiensis 427. Imbergans 95. Immertaucher 95. Ingluvies 14. Instinkt 41. Intertarsalgelenk 10. Tris 13. Italienische Ente 235.

Ragbfalfe 462. Fochbein 8. Fochbögen 8. Fochgeier 316. Fochquadrathein 8. Jugale 8.

Stäferentchen 94. Kahlkopfgeier 305. Rahuschnabel 167. Raiseradler 363. Raiserpinguin 101. 106. 107. 108. 109. Ramelvogel 55. Kammgeier 287. Kampfadler 346. Kanäle, halbzirkelförmige 12. -Rappengänse 267. Rappengeier 313. Rappensäger 213. Rappentaucher 91. Rapschaf 111. Raptaube 118. Karminente 224. Karolinenente 272. Kasarka 245. Kasuar, Bennetts 77. - Kaups 78. Rasuare 73. echte 76. Achlkopf, oberer 16. - unterer 17.

Reilschwanzadler 371. Rielbruftvögel 49. 88. Rirchfalke 468. Rirre 229. Kiwi, Mantells 85. - Owens 85. Riwis 84. Mäfeli 237. Maffichnabel 184. Maffschnäbel 184. Mangente 227. Mapperstorch 174. Rlapperstörche 174. Rleinente 240. Rleinwanderfalte 446. Rlettern 24. Mingelente 227. Moake 15. Mostergans 262. Anäkente 237. Aneifer 212. Knobbe 227. Anochen 6. Knöllje 227. Robelente 227 Robeltaucher 91. Roffervogel 55. Rohlfalte 446. Rolbenente 224. Rondor 287. Königsadler 363. Königseiberente 219. Königsgeier 290. Königspinguin 100. 105. Königsweihe 390. Ronturfedern 2. Kormoran 136. Kornweihe 416. Rotgeier 309. Krachtente 247. Krachtgans 247. Aragenente 229. Aragentaucher 90. Krähenscharbe 136. Kranichgeier 295. Krauskopf - Pelikan 147. Kreuzbein 6. Areuzente 211. 240. Rride 240. Ariechente 240. Rrikente 240. Aropf 14. Aropfente 136. Aropfgans 147. Kropfstorch, Indischer 183. Kropfstörche 182. Kropftaucher 136. Aropfvogel 147. Rrugelente 240. Rrugente 240. Krüfente 240. Krümmer 391. Krummschnabelente 235. Krüzele 237. Ruhreiher 157. 162. Rupferente 215. Ruppenente 225.

Kürweihe 390. Rurzfanghabicht 414. Kurzsangsperber 414. Auttengeier 303. Labhrinth der Luftröhre 17. — des Ohres 12. Ladygans 260. Lacrymalia 7. Lamellirostres 203. Lämmerfalfe 465. Lämmergeier 316. Lampronessa 275. - sponsa 272. Langschwanz 409. Langschwanzente 229. Lappentaucher 89. Lärmente 236. Larynx 16. Lättente 229. Laufbein 10. Läuferfalke 383. Leber 15. Leptoptilus crumeniferus 182. - dubius 183. Lerchenente 241. Lerchenstoßer 453. - Áleiner 459. Lernen der Bögel 41. 42. Lochente 247. Lochgans 247. Löffelente 242. Löffelgans 147. 195. Löffelreiher 195. Löffler 194. 195. Lom 96. Lomme 96. Loon 95. Lophaëtus occipitalis 345. Lophaethyia 90. - cristata 91. — griseigena 93. - rubricollis 93. Lophodytes cucullatus 213. Lorch 91. Luftröhre 16. Luftsäcke 18. Lungen 17. Lungenpfeifen 17.

Macronectes 114. - giganteus 114. Madagastarstrauße 83. Magellanpinguin 100. Magen 15. Mähnenreiher 159. Mallemuk 116. Maltesergeier 309. Mandarinenente 275. Marabu 182. Mareca americana 236. - penelope 236. Marmaronetta angustirostris 240. - marmorata 240. Marmelente 240. Märzente 232. Märzgans 254.

Massaistrauß 54. Mauerfalte 468. Mäuseaar 380. Mäusebussard 380. Mäusefalke 380. 468. Mäusegeier 380. Mäusehabicht 380. Mauser der Bögel 4. 37. 38. Mauser (Mäusebussard) 380. Maxillaria 7. Meeradler 331. 332. Meergans 95. 147. Meergänse 262. Meerhase 91. Meerläufer 125. Meerrachen 91. 212. Melierax 414. — canorus 414. - musicus 414. polyzonus 414. Membrana nictitans 13. Merch 91. Merg 211. Merganser merganser 212. - serrator 213. Merginae 209. Mergus 211. - albellus 211. — merganser 213. - serrator 213. Merikotka 331. Merlin 459. Merlinhabicht 459. Mesophoyx intermedia 157. Metatarsus 10. Metopiana peposaca 232. Microhierax 480. - caerulescens 480. Milan 395. — Schwarzer 395. — Schwarzrückiger 393. Milane 390. Milvago 431. — chimachima 431. - crotophagus 431. Milvus 390. — aegyptius 399. — ictinus 391. — korschun 395. — melanotis 393. — migrans 395. - milvus 391. - regalis 391. Mtilz 16. Mittelente 236. Mittelfußknochen 10. Mittelhandknochen 9. Mittelmeersturmtaucher 120. Mittelreiher, Weißer 157. Mittelsäger 213. Moas 79. Moderente 224. Mohrenente 222. Mönchsadler 306.

Mönchsgeier 303,

Moorente 224.

Moorenten 223.

Moorgans 257. Moorochie 162. Moosente 232. Moosgeier 376. Moosfrähe 162. Moosochje 162. Moosreiher 162. Moosweihe 423, 481. Möppelgans 263. Mopsgans 263. Morphnus guianensis 374. Moschusente 271. Mother Carey's chicken 123. Möwensturmvögel 114. Möwentaucher 211. Müdenente 242. Murente 224. Muruf 77. Muschelente 225. Muskelmagen 14. Muskeln 11. Muti 480.

Nachtrabe 164. Nachtreiher 164. Nacktfußbartgeier 316. Nadelschwanz 241. Mägel 5. Nandu 68. Nandus 67. Nannopterum harrisi 137. Marrenente 229. Nasalia 7. Nasembeine 7. Natternadler 342. Natternbuffard 342. Nawas 58. Mebelgeier 376. Mebenfeder 2. Nebenhoden 19. Mebenniere 19. Neophron monachus 313. — percnopterus 309. — pilcatus 313. Neornithes 48. Merife 91. Mervensystem 11 ff. Nesonetta aucklandica 244. Neffelente 236. Mest 27. Mestanlage 27. Mestflüchter 31. 35—37. Nesthocker 31—35. Netta 224. - rufina 224. Nettium crecca 240. — formosum 240. — glocitans 240. Nephaut 13. Neuvögel 48. Neuweltsgeier 287. Nickhaut 13. Mieren 19. Milgans 250. Mimmersatt, Gewöhnlicher 186.

– Judischer 188.

Nimmersatte 186.

Monnenentden 211.
Monnenente 244.
Monnengans 263.
Mörfs 213.
Nycticorax griseus 164.
— nycticorax 164.
Nyroca 223. 224.
— cristata 225.
— fuligula 225.
— marila 225.

- marila 225. Dberarmbein 9. Oberhaut 1. Oberkieferbeine 7. Oberschenkel 9. Oberschnabel 7. Occipitale 7. Oceanites oceanicus 125. – wilsoni 125. Oceanodroma leachi 124. - leucorrhoa 124. Oedemia 222. - americana 222. — fusca 222. nigra 222. perspicillata 222. Odontoglossae 197. Odontolcae 49. Odontornithes 47. Dhubogel 147. Ohrengeier 304. Gemeiner 304. Ohrensteißfuß 93. Dochan 21. Dorhodin 21. Drangehalskasuar 77. Dre 331. Drel 331. Ocsophagus 14. Ossa ilium 9. - ischii 9. — pubis 9. Ossifraga 114. Ostium 20. Otogyps 304. — auricularis 304. — calvus 305. "Ovales Feuster" 12. Ovarium 19.

Paarung 27.
Pachyornis elephantopus 82.
Palamedea 206.
— cornuta 206.
Palamedeae 205.
Palamedeidae 205.
Palatina 7.
Ψαμφαβταμβ 68.
Pancreas 16.
Pandionidae 481.
Parictalia 7.
Ψαμφαβταμβ 17.
Ψαμφαβταμβ 17.
Ψαμφαβταμβ 12.
Pecten 13.

Oviductus 20.

Pelargomorphae 50. Pelecanidae 146. Pelecanoides 110. Pelecanus 146. conspicillatus 149. — crispus 147. - erythrorhynchus 147. — fuscus 147. onocrotalus 147. Pelikan, Brauner 147. Gemeiner 147. Belikane 146. Belikan = Jbis 188. Pernis 383. — apivorus 383. – ptilonorhynchus 387. Petersläufer 123. Petrel 123. Petrosum 7. Pfeifente 236. Pfeilfalte 409. Pfeilschwanz 241. Pflugscharbein 8. Pflugschnäbler 198. Bfriemenente 241. Phaëton aethereus 129. — fulvus 129. - rubricauda 129. Phaëtontidae 129. Phalacrocorax 135. auritus 135. - carbo 136. - desmarestii 137. — graculus 136. - pygmaeus 137. verrucosus 137. Phalacrocoracidae 134. Phoebetria 111. fuliginosa 111 Phoenicopteri 197. Phoenicopteridae 197. Phoenicopterus 197. - antiquorum 198. — chilensis 201. — roseus 198. ruber 198. Pihlstaart 229. Pinguinschulen 107. Pinguinvögel 99. Pithecophaga jefferyi 374. Platalea leucerodia 195. Plataleïnae 194. Plectropterinae 269. Plectropterus gambensis 270. Plegadis autumnalis 190. falcinellus 189. Plotus 140. — anhinga 141. melanogaster 142. Podicipes 90. 94. capensis 94. — fluviatilis 94.

philippinensis 94.

Podicipidae 89.

Polarfalke 463.

Bolarfaucher 95.

Polyborinae 430.

Polyboroides 428. typicus 428. Polyborus 434. — brasiliensis 434. - tharus 434. Pommersche Gäuse 260. Poule de la mer Carey 123. Prachteiderente 219. Praemaxillaria 7. Prinz Adalberts = Adler 364. Prinzenadler 364. Procellaria 116. 119. Procellariidae 110. Procellariiformes 110. Procellariinae 114. Proctopus nigricollis 94. Pseudogyps bengalensis 302. Pseudotantalus ibis 186. - leucocephalus 188. Pterodactylus 48. Pterygoideum 8. Puderdunen 3. Puffinus 119. — anglorum 120. — gravis 120. — griseus 120. - kuhli 120. — major 120. — obscurus 122. puffinus 120. tenuirostris 122. Purpurreiher 155. Pygoscelis 100. - adeliae 100. 101. - antarctica 100.

Quadrato-jugale 8. Quadratum 8. Quafer 227. Quafreifer 164. Queenstanbfajuar 79. Queffe 223. Querquedula querquedula 237.

- papua 100. 107.

Physostyl 6.

Rabengeier 292. Rabenschnabelbeine 8. Racham 309. Radius 9. Rallenreiher 159. Raptatores 284. Räschen 242. Ratitae 49, 51. Ratites 51. Raubbuffard 381. Raubvögel 284. Rauchfußadler 355. 367. Rauchfußbuffard 376. Regenbogenhaut 13. Reigel 152. Reigerente 225. Reiher 150. - Balzflug 151. – echte 152. Reiherente 225. Reihermoorente 225.

Meihertauchente 225. Reihervögel 150. Retina 13. Rhachis 2. Rhea 68. — americana 68. - darwini 68. – macrorhyncha 68. Rheae 67. Rheidae 68. Ribeda 67. Riedochse 162. Riesenreiher 154. Riesensturmvogel 114. Riesentaucher 95. Rindreiher 162. Ringelgans 262. Rippen 6. Risch 65. Rockhoppers 102. Roggengans 257. Rohrbrüller 162. Rohrdommel 162. Rohrdump 162. Rohrfalte 423. Rohrgeier 423. Rohrpump 162. Rohrvogel 423. Rohrweihe 423. Roß des Teufels 299. Rostgans 245. Rotbeinstrauß 54. Rotbuschente 224. Rötelfalfe 472. Röteliveihe 390. Rotente 236. Rotfalle 468. Rotfußfalte 476. Rotfußgans 257. Rothalsente 223. Rothalsfalte 452. Rothalsgans 263. Rothalssteißfuß 93. Rottehltaucher 96. Rottopfente 223. 224. Rotmilan 390. Rotmoorente 223. Rotschnabel = Pelikan 147. Rottgans 262 Rouen = Ente 235. Rückenmark 11. Ruderenten 215. Ruderfüßer 127. Rug 91. Rußsturmtaucher 120. Rute 19. Müttelfalke 468. Rüttelgeier 468. Rüttelweihe 380. 390.

Santgans 257.
Sadente 136.
Sadgans 147.
Sägegans 212.
Säger 209.
Sägefchnäbler 213.
Sathrfalse 465.

Samtente 222. Sarcidiornis 271. melanonota 271. Sarcorhamphus gryphus 287. - papa 290. Sattelgelenke 6. Sattelstorch 179. Saururae 48. Savafu 167. Scapulae 8. Schäckente 237. Schädel 7. Schaft der Federn 2. Schahin 446. Schallente 227. Schalucher 136. Schambeine 9. Schapsente 240. Scharben 134. eigentliche 135. Scharfschnäbler 198. Schartenschnäbler 198. Schattenvogel 170. Schaufelente 225. Schedente 230. Scheide 20. Scheitelbeine 7. Schelladler 367. Schellente 227. Scherengeier 376. Schickfalsbugel 295. 299. Schienbein 9. Schilddrüse 16. Schildente 242. Schildreiher 164. Schilfweihe 423. Schimmel 225. Schlachtfalte 465. Schlaf 25. Schlagfalte 465. Schlaghahn 91. Schlangenadler 342. Schlangenbussard 342. Schlangenbuffarde 342. Schlangenhalsvogel, Indischer 142. Levaillants 140. Schlangenhalzvögel 140. Schlangensperber 428. Schlankabler 348 Schlauchträger 182. Schlichente 213. Schliefente 225. Schluchente 213. Schlüffelbeine 8. Schmarogermilan 399. Schmerl 459. Schmerlfalte 453. Schmielente 237. Schmirn 405. Schmuckenten 272. Schmünte 236. Schmutgeier 309. Schnabel 4. Schnarrente 236. Schnärrente 237.

Schnatterente 236.

Schneegar 376. Schneegans 261. Schneegeier 376. Schneereiher 155. Schnepfenstrauße 84. Schnepfente 241. Scholver 136. Schometa 331. Schopfadler 345. Schopfente 225. Schopfgeier 303. Schopfpinguine 100. 104. 105. 106. Schopfreiher 159. Schopfläger 213. Schopfscharbe 136. Schreiabler 367. Großer 367. Schreibussarbe 431. Schreier 227. Schreiseeadler 337. Schuffer 195. Schuhschnabel 169. Schulterschwingen 2. Schupsente 225. Schwalbenente 241. Schwalbenschwanz 391. Schwalbenstößer 405. Schwalbenweihe 401. Schwammschicht (bes Gies) 21. Schwäne 275. Schwanengans 266. Schwanzdeckfedern 2. Schwarzbacken 446. Schwarzbackenfalke 447. Schwarzgeier 292. Schwarzhalsschwan 281. Schwarzhalssteißfuß 94. Schwarzkopfhabicht 410. Schwarzschnepfe 189. Schwarzschwan 281. Schwarzstorch 178. Schwebeweihe 427. Schwedische Ente 235. Schwimmen 24. Schwimmenten 231. Schwimmer 391. Schwimmfrähe 136. Schwungfedern 2. Sclera 13. Scopidae 170. Scopus umbretta 170. Seeadler 330. 331. Chilenischer 383. Seedrache 91. Seefajan 242. Seegans 263. Seehahn 91. 95. Seekape 213. Seekrähe 136. Seerabe 136. - Weißer 132. Seerachen 212. Seerotkehlchen 96. Seescharbe 136. Seetaucher 95. Seeteufel 91.

Segelflug 22.

Seidenreiher 157. Sefretär 295. Septum interorbitale 7. Serpentariidae 295. Serpentarius serpentarius 295. Shirka 414. Sichelreiher 189. Sichelschnabel 189. Sichler 189. Siebbeine 7. Siebschnäbler 203. Silberreiher 155. Eimbil 179. Singhabichte 414. Singmuskelapparat 17. Singschwan 278. Sinnesorgane 11 ff. Sitbeine 9. Sklerotikalring 13. Smaragdente 235. Smirill 459. Socke 240. Sohn der Sonne 129. Somalistrauß 54. Somateria 217. – mollissima 218. Sommerhalbente 237. Sommermauser 383. Spannhaut (der Wehrvögel) 205. Spatelente 228. Spatelgans 195. Spatula clypeata 242. Speckente 236. Speiche 9. Speiseröhre 14. Sperber 405. Sperberadler 374. Sperberfalke 409. Sperbergeier 307. Sperlingsfalke 475. Sperlingsstößer 405. Spheniscidae 99. Sphenisciformes 99. Spheniscus 99. - demersus 99. - magellanicus 100. 109. Spiegelente 240. Spiegelgans 263. Spießente 241. Spießgans 96. Spizente 241. Spikschwanz 241. Spitschwanzente 229. Spizaëtus 345. 346. - bellicosus 346. Sporengans 269. Sporengänse 269. Sporn 5. Sprache 25. Sprinz 405. Squamosum 7. Stammesgeschichte 47. Stammgans 254. Stapes 12. Stechbogel 409. Steganopodes 127. Steinadler 355.

Steinbrecher 331. Steinfalke 446. 459. Steingeier 331. 390. Steißfüße 89. Steißknochen 6. Steppenadler 368. Steppenbussard 381. Steppenweihe 417. Sterengall 468. Stereornithes 49. Sternente 211. Sternfalte 465. Sternlumme 96. Sternum 7. Stert 391. Steuerfedern 2. Stimme 24. Stirnbeine 7. Stockabler 355. Stockente 232. Stockfalke 409. Stockstößer 405. Stoffwechsel 22. Storch 174. Störche, echte 173. Storchschnepfe 189. Storchvögel 127. - eigentliche 173. Stoßente 232. Stößervogel 409. Stoßfalke 453. Stoßgeier 390. Stoßbögel 294. Strauß, Gewöhnlicher 54. Strauße 53 ff. Straußenfedern 65. Straußente 225. Straußenzucht 64 ff. Straußtaucher 91. Streichen 40. Strigiceps 416. - macrurus 417. — pygargus 420. Struthio australis 54. - camelus 51. 54. - massaicus 54. - molybdophanes 54. - rhea 68. Struthiones 53. Struthionidae 53. Studer 95. Sturmschwalbe 113. Sturmschwalben 123. Sturmsegler 124. Sturmtaucher 119. - Gemeiner 120. Sturmvögel 110. Sturzente 232. Südkiwi 85. Sübpolpinguin 100. 103. 104. Südstrauß 54. Sufuni 305. Sula bassana 132. Sulidae 131. Sumpfbuffard 423. Sumpfrohrdommel 162. Sumpftaucher 94.

Sumpsweihe 423. Syrinx 17. Shstematische Einteilung 49.

Tachyeres cinereus 230. Tachypetes 143. Tadorna tadorna 247. Tafelente 223. Tafelmoorente 223. Tageslauf 26. Tagraubvögel 294. Tagreiher 152. Tàtatra 170. Tannenfalke 446. Tänzerin 123. Tarso-metatarsus 10. Tarso-tibia 10. Tarsus 10. Tasche des Fabricius 15. Taschenmaul 242. Tastsinn 11. Taubenfalke 409. Taubenstoßer 446. Tauchen 24. Tauchentchen 94. Tauchenten 216. Taucherfiebig 213. Taucherpfeifente 225. Tauchvögel 88. Thalassidroma 113. Thalassogeron 111. – cautus 113. Theristicus leucocephalus 194. Thrasaëtus harpyia 371. Thymus 16. Thyreoidea 16. Tibia 9. Tölvel 131. Gewöhnlicher 132. Toulouser Gans 260. Trachea 16. Tränenbeine 7. Traro 434. Traffelente 237. Trauerente 222. Trauerenten 222 Trauerschwan 281. Trichter (des Eileiters) 20. Trommel der Luftröhre 17. Trommelfell 12. Tropikvogel, Gemeiner 129. Tropikvögel 129. Trösel 240. Truthahngeier 291.

Tschajas 207. Tubinares 110. Turmfalle 468. Turpan 245. Turundi 452. Typerl 391.

Ulna 9.
Unfenfresser 380.
Unterarm 9.
Unterfieser 8.
Ureteres 19.
Urinator 95.
Uroaëtus audax 371
Uroaetus audax 371
Urogel 47.
Urogel 48.
Uterus 20.

Vagina 20.
Vater des Schlauches 182.
Ventrifel 18.
Verbreitung 43—46.
Verdauungswerfzeuge 14.
Verecksbein 8.
Vomer 8.
Vomer 8.
Vottieferbeine 7.
Vottur 303.
— monachus 303.
Vulturidae 299.

**W**achtelente 240. Wadenbein 9. Waldfalke 446. Waldgeier 380. 395. Waldstorch 178. Wanderfalte 446. Wanderflug 22. Wandern 38-40. Warzenkormoran 137. Wasserkrähe 136. Wasserochse 162. Wasserrabe 136. Wasserscherer 120. Wasservogel 380. Wehrvögel 205. Weißaugenente 224. Weißbäckhen 453. Weißbauch 481. Weißfuß 481. Weißkopf 316. 423. Weißkopfente 215. Weißtopfgeier 306. Weißkopffeendler 332. Weißweihe 416. Weltmeermöwchen 123. Wespenbussard 383. Wespenfalte 383. Wespengeier 383. Westvogel 47. Wiegwehe 468. Wieselentchen 211. Wiesenweihe 420. Wildente 232. Wildgans 254. Wimperchen 2. Windwehe 468. Winkelbein 8. Winterente 229. Wintertaucher 95. Wirbel 6. Witwenente 241. Worf 91. Wühlente 247. Wühlgans 247. Würgadler 374. Würgfalke 465. Würger 465.

Jahl der Bogelarten 46.
Jahnbein 8.
Jahnbein 8.
Jahnbein 8.
Jahnbögel 47.
Jahnzüngler 197.
Jehen 10.
Jierente 240.
Jimtgans 245.
Jimtreiher 155.
Jirpente 237.
Jitrongans 245.
Jopficharbe 135.
Jahnsteiher 135.
Jahnsteiher 135.
Jahnsteiher 135.
Jahnsteiher 135.
Jahnsteiher 135.
Jahnsteiher 136.
Jahnsteiher 136.
Jahnsteiher 136.
Jahnsteiher 148.
Jahnsteiher 148.
Jahnsteiher 148.
Jahnsteiher 148.
Jahnsteiher 160.
Jahnsteiher 160.
Jahnsteiher 160.
Jahnsteiher 160.
Jahnsteiher 137.
Jahnsteiher 137.
Jahnsteiher 137.
Jahnsteiher 137.
Jahnsteiher 137.
Jahnsteiher 137.
Jahnsteiher 138.
Jahnsteiher 148.
J

## Antoreuregister.

Abbott 103. 167. 292. 433. 434. Aldams 317. 325. Aldrovand 271. Megander 174. 338. Mlian 55. 193. Alius Lampridius 55. Ulléon 364. Alpin 69. Alltum 92, 381, 386, 387. Andersson 56. 67. 115. 299. 396. Untinori 314 338. Ardesch, von 441. Uristophanes 319. Uristoteles 55. 193. Mudubon 141, 145, 262, 273, 292, 294. 403. 404. 427. 430. 435. Anres 154. Uzara 71. 290. 292. 294. 404. 435. 436.

Bachmann 142, 143, Bailly 268. Baldamus 160. 235. 259. 308. Baldenstein 321. Bär, William 383. Barenstone 262. Bartlett 87. Bassenitz, C. von 276. Bates 433. Bechstein 258. 406. 460. Behrends 383. 386. 387. Belon, Pierre 65. 66. 193. Bennett 76. 77. 103. 111. 112. 129. 130. 131. 282. Bergmann 12. Bernacchi 101. 102. 103. 105. 106. 108. Bianconi 84. Bingham 185. Blackistone 262. Blasius 398. Boardman 164. Boed 435. 436. Böding 69. 71. 72. Bodinus 71. 76. 249. 283. Bolle, E. 47. Bonhote 145. Bouhan 290. Borchgrevink 107. Brandes 70.

Briggs 457.
Brodrick 461.
Brown, Sir Thomas 122.
Bruce, W. S. 103.
Brüggmann 385.
Brhant 202.
Buffon 66.
Buller 101. 102. 106. 109.
Burchfardt 84.
Burmeister 291. 292. 374. 430.
Burn Murdoch 101. 107.
Butter 197. 414. 470.
Buvn 216. 277.

Campbell 74. 75. Cetti 199. Chapman 81. Chun 99. 101. 102. 104. 106. 111 Cicero 193. Clark, Robert 79. Clarke, Eagle 198. Clawaz 72. Clodius, G. 176. Colenso 79. Columella 235. Collett 469. Collin 461. Cook, James 282. Cordenur 456. Cornély 268. Coues 292. Couridon, Dr. 202. Culloch 292.

Darwin 71. 109. 115. 231. 287. 292. 430. 433. 435. 436. 437. Defegorgue 172. Demokritos 192. Dieck, & 46. Dieffenbach 85. Diodor von Sizilien (Diodorus Siculus) 55. 193. Diron 116. 121. 123. Döbel 176. Donald 101. 103. 104. 107. Doolitle 138. Doubledah 456. Dougall 103. 113.

Cunningham 75.

Drahson 298. Dresser 228. Drhgalssi 108. Dumarele 83. Duvehrier 64.

Edinger 42.
Chrenberg 415.
Chiot, Walter 344.
Chdicott 167.
Crlanger 309, 310, 338, 341, 388, 400, 401, 430.
Chersmann 332, 361, 408, 455.

Faber 117. 118. 279. 280. 281. 465. Farini 64. Feilben 265. Fernandez 373. Field 79. 81. 82. Finn, Frank 101. Finsch 461. Flacourt, Etienne 83. Fladius Vopiscus 55. Forster 298. Fowler 235. Franz 13. Freyberg 149.

Gadow 49. 99. 127. 201. 286. 295. 315. 481. Walen 192. Garbe 301. Garnot 108. Gätke 385. Gaiven 91. 92. Geoffron St.-Hilaire 83. 84. Gesner 51. 149. 310. Wibson 208. Giraud 265. Gloger 455. Goebel 351. 467. Goeldi 292. Goodfellow 287. Soffe 145, 166, 167, 292, Gould 114. 115. 268. 282. 283. 371. Gourch 289. Graba 123. 125. Grabham, Orley 92. Grandidier 84. Grant, Ogilvie 140.

Graefer 39. Gray 46. 461. Greppin 42. Grunack 482. Gundlach 292. Gunn, Donald 167. Gurney 54. 310. 317. 392.

Saacte 78. Haaft 81. Haeckel 48. 289. 301. Hagner 172. Hall 103. 114. 115. 484. Hamilton 81. Hansen 249. Hardy 61. Harry Johnston, Sir 169. 170. Hartert 201. Harting 11. 196. 443. Hartlaub 55. Hartmann, Robert 64. 317. 338. 415. Hawker 401. Hearne 266. Bector 80. 83. Beinroth 77. 133. 140. 142. Heint 98. Hellmann 377. hemprich 415. Herman 216. Hernandez 290. Herod**ot** 55. 192. Herrmann 435. Heuglin, von 56. 63. 130. 131. 158. 169. 170. 171. 182. 185. 270. 297. 298. 299. 304. 308. 314. 315. 317. 319. 337. 338. 339. 341. 346. 356. 385. 388. 390. 415. 416. 445. 453. 474. Spofificiter, Ferbinand bon 85. 86. 87. Hodgson 317. Hohmeher, H. von 156. 157. Holböll 24. 221. 463. 465. Holland 201. 207. 208. 232. Holy 351. 467. Homeher, A. von 332. 334. 407. - Eugen 285. 345. 369. 471. 477. Hoofer 103. Suddlestone 317. 365. Hudson 208. Humboldt, A. von 287. 288. 290. Sume 95, 130, 149, 196, 197, 199. 317. 482. Hurdis 131. 163. Button 80. 81. 82. 115.

3rby 317. 354. 355.

Fädel 228. Ferdon 185. 186. 196. 305. 311. 317. 355. 388. 405. 410. 414. 445. 448. 456. Fesse 157. 424. Fosephus 192. Julius Capitolinus 55. Juvenal 193.

Reller 317. 319.
Rent, Saville 149.
Rert, Graham 72. 208.
Riveler 107.
Rirk, Sir John 185. 341.
Rönig 122. 123. 152. 174. 201.
307. 381. 383. 388. 392. 471.
Rrahfd 477.
Rriger 121.
Rrukenberg 21.
Rrünik 446.
Rrüper 308. 310. 312. 317. 325.
350. 354. 364. 458. 459.
Ruhnert 194.
Rumelien 213.

Labillardière 268. Landau 440. Lane 68. 71. 102. 294. 434. Layard 80. 174. Legge 190. 191. 198. Leichhardt 75. Lempriere 301. Lenz 439. 458. Le Souëf 113. 114. 149. Leffon 108. Leudart 12. Levaillant 298. 337. 339. 341. 346, 347, 348, 415, Liardet 103. Lichtenstein 56. 65. Liebe 12. 385. 472. 477. 485. Lilford, Lord 320. 324. 458. 461. Linné 129. Livingstone 183. 185. 485.-Ludovici 446. Lühder 364. Inddeffer 208.

Mac Cornick 115. Macpherson, Arthur 121. 122. Mallory 201. Malmgren 221. 265. Mantell, Walter 79. 81. Marsh 47. Marshall, Guy 172. Mauduht 373. Meade=Waldo 310. Mechlenburg 345. 370. Methuen 58. Meyerind 304. Middendorff 331. 464. 469. Milla 22. 23. Milne-Edwards, Alfonse 84. Moffat 67. Montgomerh 122. Morgan, L. 42. Moseleh 61. 103. Moser, H. 444. Mühle, Graf von der 149. Müller 121. 461. — Hermann 29. 30. 31. 32.

Mundy 481. Munn 302. 387.

Rachtigal 65. 66.
Naumann 89. 91. 92. 152. 153.
155. 157. 161. 177. 190. 226.
244. 279. 385. 386. 406. 407.
419. 449. 450. 451. 455. 461.
482.
Nelson 97. 167.
Neumann 50. 55. 56. 171. 180.
182. 400.
Newman, Alfred 86.
Newton 456.
Nieremberg 75.
Nilsson 334.
Nordmann 334. 479.
Nordoh 465.
Nuttall 131. 292.

Ofen 31. Olfers, von 176. d'Orbigny 287. 290. 292. 373. 430. 435. Orb 292. Ovid 192. Owen 79. 80. 403. 435.

Pallas 279. 361. Palmén 464. Parker, Jeffrey 81. 82. 86. Parkeyns, Mansfield 169. Parreidt 13. Parrot 38. Bägler 460. Pausanias 55. Pearson 377. Pechuel-Loesche 193. 328. 329. 337. 338. 396. Bel 329. Pelzeln, A. von 373. Bennant 392. Percival 346. Philo 192. Pieräus 192. Plinius 30. 55. 192. Bogge 383. 393. 467. Pollen 185. Polybius 55. Pöppig 205. Borter 43. Pourlamaque 373. 374. Bowell 77. 78. 79. Powns 354. Breen 398. 472. Prschewalsky 247.

Macoviţa 101. 102. 104. Nadde 139. 163. 165. 178. 195. 202. 213. 226. 243. 247. 248. 255. 280. 464. 479. Namfah 77. 371. Neichenow 54. 96. 110. 188. 325. 328. 358. Neifer 213. 227. 228. Nendall 297. Reh 21. 90. 163. 187. 291. 390. 393. 398. 407. 455. Richardson, Sir John 262. 267. Ridgwah 292. 403. 428. Riesenthal 420. Rosenberg 78. Rothschift 76. 77. Rubolf von Osterreich, Erzherzog 396. 397. 398. 421. 423. 424. 467. Rufe 79. Rüppell 405. Russell 405. Russell 393.

Sachse 386. Salvadori, Graf 199. 202. Salvin 317. 325. 461. Sarah 317. 321. 325. Saunders 475. Schaschek 392. Schilling 279. Schlüter 477. Schomburgt 168. 290. 292. 373. 374. 430. 435. Schrader 412. Schreiner, Cronwright 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 64. Schweinfurth 169. 337. Seebohm 114. Seidensacher 344. Selby 249. Semper 298. Sganzin 83. Shaw 85. Shellen 216. 460.

Shepard 214. Shufeldt 96. Sibree 159. 172. 173. Simpson 308. 319. 325. Sjöstedt 60. 63. Steet 85. Smellin 134. Smith 102. 339. Snell 407. Sowersby 21. 297. Speke 340. 341. 415. Stanley 169. Steinen, von den 102. 103. 104. 106. 107. 108. Sternberg 208. 436. St. John 325. 396. Stölfer 394. Strabon 55. Studer 107. Sutherland 52. Swinhoe 196. Szielasko 115.

Tad 122. Tahlor 292. Temmind 354. Thauziès 41. Thompson 81. Tobias 407. Tristram 60. 216. 344. Tschubi 112. 114. 119. 123. 142. 287. 288. 289. 290. 292. 293. 373. 374. 430. 435.

11floa 292.

Valenciennes 84. Vambérh 55. Vanhöffen 116. Varendorff, von 376. Varro 235. Verreaux, Jules 170. 172. 297. 298. 430.

**W**alter, Mfred 331. 364. 377. 381. 396. 448. 456. 467. 470. Wasmuth 211. 230. Watson 41. 99. Webster 85. 86. Wedderburn 131. Whitehead 320. Whymper 287. Bied, Brinz von 68. 207. 267. 290. 292. 294. 362. 374. 430. 435. Wildburg 351. Wilson 292. 485. Woborzil 467. Wodzicki, Graf 153. 163. 303. 351. Woodwards 299. Wüstnei, C. 162. 176. 234.

Xenophon 55.

Yarrell 269. Yerburh 310. Yis, de 82.

Zittwit, von 407. Zoroaster 192.





1. Struthio molybdophanes. — 2. Spheniscus magellanicus. — 3. Lophaethyia griseigena. — 4. Casuarius casuarius. — 14. Initiation molybdophanes. — 12. Ardea cinerea. — 13. Anas bosc. — 14. Cerchneis tinnunculus. — 12. Ardea cinerea. — 13. Anas bosc.

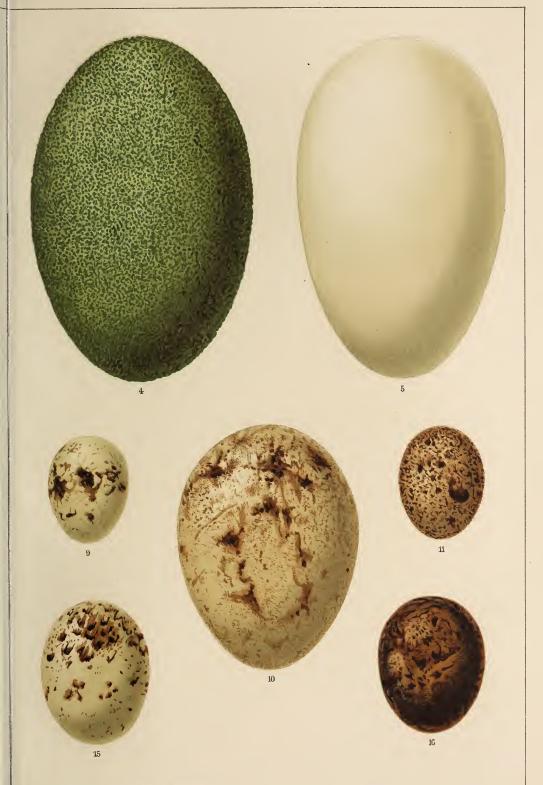

Apteryx australis. — 6. Lophaethyia griseigena (rot). — 7. Ciconia ciconia. — 8. Hydrobates pelagicus. — 9. Accipiter — 14. Colymbus septentrionalis. — 15. Buteo buteo. — 16. Pernis apivorus. — 2/3 natürlicher Größe.







QL 45 B74 1911 Bd.6

Brehm, Alfred Edmund Tierleben

BioMed

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

